



# DEMOSTHENES

# UND SEINE ZEIT.

7101

# ARNOLD SCHAEFER, D. PH. PROFESSOR AN DER KÖN, SÄCHS. LANDESSCHULE ZU ORIMMA.

ZWEITER BAND.



LEIPZIG, DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER. 1856. In demselben Verlage sind erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben;

Additamenta ad civitatis Piatonicae libros X, Lipsiae A. MDCCCXXX, XXXI, XXXIII, editos a C. E. Chr. Sensatoran. gr. 8. 1854, geh. 15 Ngr. Die Ausgabe des Piatonischen Staats von Schnelder, ru welcher diese

Die Ausgabe des Platonischen Staats von Schneider, zu welcher diese Additamenta gehören, habe ich im Preise von 6% Thir, auf 2 Thir, herabgesetzt, Albecti, Eduaed, zue Diniektik des Platon. Vom Theaetet bis zum Parmenides, (Aus d. Suppl. z. d. Jahrb. f. Philol. besonders abged.) gr. 8. 1855.

gen. 15 Ngr. Aielpheouls rhetoris epistolae cum aduotatione eritica editae ab Augusto

MENERIN. gr. S. 1853, geh. 1% Thir.

Apollouii Argonautica. Emendavit, appacatum criticum et projegomeua

adjecit R. MERKEL. Scholis vetera e codice Laurentiann edidit Heraucus Keil., gr. 8, 1854 geli. 5 Thir.

1854 geli. 5 Thir.

Becustein, G. H., das heilige Evangelium des Johannes. Syeisch in Hacklensischer Uebersetzung mit Vakalen und den Pankten Kuschni und Ruench nach einer Vaticanischen Handschrift nebst kriischen Aumerkungen. Gedruckt mit neuen

syrischen Typen, gr. 8. 1853, geb. 2% Thir.
Biouls Smyenael Epitaphius Adouidis. Edidit Hencieus Ludolfus Abreus.

8. 1854. geh. 15 Ngr.

Boeckh, A., zur Geschichte der Mondeyeien der Heileneu. (Besouderer Abdr. aus den Suppl. d. Jahrb. für Philal.) gr. 8. 1855. geh. 22½ Ngr. Recdovius, F. L. C., quaestionum eritierum de dialecto Hecodota libri

quattunr, gr. 8. 1846, geh. 2 Thir.

Bucolicocum Gracecocum Theocelii Bionis et Monehi celiquine accedentibus incertorum idellis edidit Harners Lupourus Augens. Tomus primus textum

oun apparatu critici continens, gr. 8, 1855, geb. 2 Thir. 12 Ngr.
Catonianne poesis celiquiae. Ex recensione Alfredi Ficekeisqui, gc. 8,

1854. gch. 6 Ngr. Comicocum Latinocum practer Piautum et Tercutium celiquiae. Recensuit

OTTO RESIDENCE, gr. 8. 1855. gelt. 3 Thir.

tatus est C. L. Kaysen, gr. 8, 1854, geh. 2 Thir, 20 Ngr. Didasealia apostolocum Syciace, gr. 8, 1855, 4 Thir, Didymi Chalceuteri geammatici Alexandriui fragmenta quae supersuut,

Didymi Chaiceuteri geammatici Aiexandriui fragmenta quae supeesuut, Collegit et disposuit Mausicius Schmidt, gr. 8, 1854, geh. 3 Thir.

Dietsch, Rudoif, Vesach über Thukydides, gc. S. 1836, gch. 12 Ngr., Emianac poesis reliquiac, Recensuit Inanues Vahleu, gr. S. 1854, gch. 2 Thir.

Fièrice, Maximilian Achilies, Geegovia. Zue Erikuferung von Caesar de helto Galiko VII. 33-51. Mit Grundpian und Ueberschiskärtchen, (Aus d. Suppl. zu d. Jahrbb. f. Philol. besonders abgedruckt.) gr. 8. 1855. geb. 12 Ngr. Flerkeiseu, Alfred, zue Heifik dee altitafeinischen Dichterfragmente bei

Freekensen, Alfred, and Reilik der allinktinaschen Dinkeringmente bei Gellins, Sendschreiben an Dr. Marrik Histor in Berlin, gr. 8. 1854, grb. 9 Ngr. Feledecichs, Dr. K., Praxiteien und die Niobegeuppe nebst Ecklärung einiger Vasenbilder. Mit einer Kupferafel, gr. 8. 1855, geh. 1 Thir. Grammaffei Latini ex receusione Hearlei Keilli, Vol. H. fasc. I. & H.,

Grammatici Lutini ex recensione Martixi Inaru, 1 anc. 1. Car., Priscinni institutionum Val. I. ex recensione Martixi Inarut, cantinens. E. s. Pelsciani Grammatica (Caesaeleusi institutionum Grammatica un libri

NVIII. ex recensione Martini Hertziti. Vol. I. Fasc. i & II. gr. Lex.-8, 1855. geh. 6 Thir. 10 Ngr.

Q. Horaili Fiacci acemonum libri duo. Germanice reddicit et (riginia codiicum recess collatorum grammaticum weterum omniumque blastorum adiute a variis stibiliorum ope librarumque potiorum a primardiia artis typographice usque ad hune diem editurum lecitanibus excessis recessibil appartus critico instruxi et commentarin libratyvu G. kincurus. Pars I. Suiras cum apparena critico cantinena. gr. 8, — , Yoluminis II para I commentatum in satiena libri peimi rontipara de la commentatum para la commentatum in satiena libri peimi ronti-

nens. gr. 8. 1855. geh. 2 Thir.

(Vol. 11 pars 11, den Commentar zum 11. Buch der Satiren enthaltend, wird von Herrn Professar Teuffel in Täbingen mit Bennizung der vom Herrn Rector Kirchner hinterlassenen Materialien bearbeitet.)

Kirchner hinterlassenen Materialien bearbeitet.)

Horazeus Episteln. Erstes Buch. Lafeinisch und deutsch mit Eriäuferungen von Lubwio Donnanzus, gr. 8. 1856, geh. 1 Thir. 10 Ngr.

1 10 222

# DEMOSTHENES UND SEINE ZEIT.

ZWEITER BAND.

. .

. .

and the sample

## DEMOSTHENES

## UND SEINE ZEIT.

1101

ARNOLD SCHAEFER, D. PH.
PROPESSOR AN DER KÖN, SÄCHS. LANDESSCHULE ZU GRIMMA.

#### ZWEITER BAND



LEIPZIG,
DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER.
1856.

Der Verfasser behält sich das Recht zu einer Übersetzung in die englische Sprache vor.

## INHALT.

#### DRITTES BUCH.

| König | Philipp | und | die | Athener | bis | zum  | Frieden | des | Philokrates. |
|-------|---------|-----|-----|---------|-----|------|---------|-----|--------------|
|       |         |     | - 1 | ERSTES  | CAI | PITE | L.      |     |              |

| König Amyntas         6           Das Haus des Amyntas.         König Alexander und Ptolcmaces von Aloros         9           König Perdikkas         13           Philippa Thrombeteleging         15           Vertrag mit den Allenern         18           König Philippa Sehlgt die Paconier und Illyrier         18           König Philippa Sehlgt die Paconier und Illyrier         29           Einnahme von Amphipolis.         Krieg mit den Olynthiern.         2-2           Gründung von Philippi.         24           Kriege mit den Paconiera und Illyriers         25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Aloros   9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aloros   9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| König Perdikkas         13           Philippa Thrombesteigung         15           Yortrag mit den Athenera         18           König Philippa sehlögt die Pacemier und Blyrier         19           Einnahme von Amphipolita. Krieg mit Athen         20           Einnahme von Pydna. Philippa Böndnifs mit den Olynthier. Petidaea         22           Gründung von Philippi.         24           Kriege mit den Paceniera und Illyriera         25                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Philippa Thronbesteigung   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vertrag mit den Atlessern         18           Kning Philipp sehligt die Paconier und Illyrier         19           Kinni Philipp sehligt die Paconier und Illyrier         29           Einnahme von Amphipolis. Krieg mit Athen         29           Einnahme von Philippi         24           Gründung von Philippi         24           Kriege mit den Paconiern und Illyriern         25                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Knig Philip sehligt die Paeonier und Hyrier 19 Einnahme von Amphipolis. Krieg mit Athen 20 Einnahme von Apphipolis. Krieg mit Athen Petitanahme von Apphin Philipps Böndnifs mit den Olynthiern. Petitakes 22 Gründung von Philippi 24 Kriege mit den Paeoniern and Hlyriern 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einnahme von Amphipolis. Krieg mit Athen . 20 Einnahme von Pydna. Philipps Böndnifs mit den Olynthiern. Po- tidaea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einnahme von Pydna. Philipps Bändnifs mit den Olynthiern. Po-<br>tidaea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tidaea          22           Gründung von Philippi          24           Kriege mit den Paeoniern and Illyriern          25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gründung von Philippi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kriege mit den Paeoniern and Illyriern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anfänge einer makedonischen Scemacht 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Philipp in Thrakien. Einnahme von Methono 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Philipps Einmischung in Thessalien und Thrakien 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Philipps Charakter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Hellenen und Philipp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZWEITES CAPITEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Athenische Kriegführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verlegenheit der Athener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demosthenes Sorge vor Philipp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einheit der ersten Philippika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zeit der ersten Philippika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wirkung der Rede*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DRITTES CAPITEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enboeischer Krieg für Plutarchos von Eretria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ı İnhalt

| **                           | ***    |      |      |      |     |      |     |      |   |    |   |       |
|------------------------------|--------|------|------|------|-----|------|-----|------|---|----|---|-------|
|                              |        |      |      |      |     |      |     |      |   |    |   | Seite |
| Ausgang des enhoeischen Kr   | ieges  |      |      |      |     |      |     |      |   |    |   | 78    |
| Meidias                      |        |      |      |      |     |      |     |      |   |    |   | 80    |
| Meidias und Demosthenes      |        |      |      |      |     |      |     |      |   |    |   | 85    |
| Freiwillige Choregie des Der | nosthe | nes  |      |      |     |      |     |      |   |    |   | 88    |
| Demosthenes an den Dionys    | ien mi | shar | nde  | lt   |     |      |     |      |   |    |   | 89    |
| Rechtsverfahren wider Meidi  | 85 .   |      |      |      |     |      |     |      |   |    |   | 90    |
| Vergleich mit Meidias        |        |      |      |      |     |      |     |      |   |    |   | 102   |
| Zeitverhältnisse der Rede wi | der M  | eidi | LS.  |      |     |      |     |      |   |    |   | 103   |
|                              | RTES   |      |      |      |     |      |     |      |   |    |   |       |
|                              |        |      |      |      |     |      |     |      |   |    |   |       |
| Der olynthische Krieg        |        |      |      |      |     |      |     |      |   |    |   | 111   |
| Olynth im Bunde mit Philip   | р.     |      |      |      |     | ٠    |     | ٠    |   |    | ٠ | 112   |
| Friede der Olynthier mit At  | hen .  |      |      |      |     |      |     |      |   |    |   | 114   |
| Ansbruch des Krieges mit P   | hilipp |      |      | _    | _   |      | ٠   | ٠    | ٠ | ٠  |   | 116   |
| Hilfsgesneh der Olynthier be | i den  | Ath  | ene  | rn   |     |      |     | ٠    | ٠ | ÷  | ٠ | 117   |
| Demosthenes olynthisehe Re   | den .  |      |      |      |     |      |     |      |   |    |   | 118   |
| Die erste olynthische Rede   |        |      |      |      |     |      |     |      | ٠ |    |   | 119   |
| Erste Hilfsendung nach Oly   | nth un | ter  | Cha  | res  |     |      |     |      |   |    |   | 123   |
| Die zweite olynthische Rede  |        |      |      |      |     |      |     |      |   | ٠  | ٠ | 124   |
| Der olynthisehe Krieg        |        |      |      |      |     |      |     |      |   |    | ٠ | 129   |
| Zweite Hilfsendung nach Ol   |        |      |      |      |     |      |     |      |   |    |   | 131   |
| Zweiter Feldzug Philipps .   |        |      |      |      |     |      |     |      |   |    |   |       |
| Belagerung von Olynth .      |        |      |      |      |     |      |     |      |   |    |   | 133   |
| Die dritte olynthisehe Rede  |        |      |      |      |     |      |     |      |   | ٠. |   | 134   |
| Dritte Hilfsendung der Ather | er .   |      |      |      |     |      |     |      |   |    |   | 141   |
| Einnahme und Zerstörung von  | on Oly | mth  |      |      |     |      |     |      |   |    |   | 142   |
| Zeit des olynthischen Kriege | з.     |      |      |      |     |      |     |      |   |    |   | 145   |
| Reihenfolge der olynthisehen | Rede   | n    |      |      |     |      |     |      |   |    |   | 148   |
|                              |        | _    |      |      | _   |      |     |      |   |    |   |       |
|                              | NFTE   |      |      |      |     |      |     |      |   |    |   |       |
| Friedensaussichten           |        |      |      |      |     |      |     |      |   |    |   |       |
| Enhalos und Aeschines. Ge    | saudt  | scha | fter | 1 8  | n d | ie   | Hel | lene | B |    | _ | 156   |
| Resultat der athenischen Kr  | iegfüh | rung | _    |      |     |      |     |      |   |    |   | 162   |
| Bedürfnis des Friedens .     |        |      |      |      |     |      |     |      |   |    |   |       |
| Fernere Kriegsmaßregeln de   | r Ath  | ener |      |      |     |      |     |      |   |    |   | 165   |
| Fortgang des phokischen Kr   | ieges. | P    | ay   | llos |     |      | _   | _    |   |    | ٠ | 167   |
| Phalaekos                    |        |      |      |      |     |      |     |      |   |    |   |       |
| Erschöpfung der Thehaner,    |        |      |      |      |     |      |     |      |   |    |   |       |
| Phokische Gesandte zu Athe   |        |      |      |      |     |      |     |      |   |    |   |       |
| Die Athener und Thebaner.    | Dem    | osth | ene  | 5    | _   | _    |     | _    | _ |    |   | 178   |
| Athenische Friedensgesandts  | ehaft  | an l | Kön  | ig   | Ph  | ilip | р.  | ٠.   |   |    |   | 180   |
| Aeschines and die Friedens   | verhan | dlur | igel |      |     |      |     |      |   |    |   | 184   |
| Die erste Friedensgesandtse  |        |      |      |      |     |      |     |      |   |    |   | 186   |
| Berichterstattnng der Gesau  | dten   |      |      |      |     |      |     |      |   |    |   | 194   |
|                              |        |      |      |      |     |      |     |      |   |    |   |       |



Inhalt, VII

| Scit                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Modalität der Friedensverhandlungen zu Athen 196                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angebliehe Ausschliefsung der Hellenen durch Demosthenes 20      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschlufs des Bundesrathes                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Verhandlungen zu Athen. Friede des Philokrates 20            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WIND WELL BUCH                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIERTES BUCH.                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der sichenjährige Friede und der zweite Krieg der Athener mit    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| König Philipp.                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERSTES CAPITEL.                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isokrates Rode an König Philipp                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urteile über den Frieden, Anliegen der Athener                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zweite Gesandtschaft an Philipp and deren Instruction            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschwörung des Friedens. Kersobleptes                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Gesandten in Pella                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Philipps Rückkehr. Hellenische Gesandtschaften 23                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verhandlungen zu Pella. Audienz der athenischen Gesaudtschaft 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die kriegsgefangenen Athener                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultat der Verhandlungen, Ratification des Friedens 24         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rückkehr der athenischen Gesandtschaft. Schreiben Philipps. Ae-  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| schines                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Berichterstattung der Gesandten. Rede des Aeschines 25           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschlüsse der athenischen Bürgerschaft 25                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dritte Gesandtschaft an Philipp. Botschaften über die phokische  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sache                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgang des phokischen Krieges. Capitulation des Phalaekos . 26- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschlüsse des Amphiktyonenrathes über die Phokier und ihre ver- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bündeten                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die dritte athenische Gesandtschaft bei Philipp. Aeschines 27-   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schrecken und Unwille der Athener                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Feier der Pythien                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amphiktyonische Gesandtschaft zu Athen                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demosthenes Rede vom Frieden                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fornere Politik der Athener                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demosthenes und Perikles                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZWEITES CAPITEL.                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Philipps Abzug. Innere Angelegenheiten Athens 28                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die makedonische Partei. Philokrates. Aeschines. Pythokles . 29  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Athenische Patrioten. Demosthenes                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lyknrgos                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hypereides                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



VIII Inhalt.

|                                                                 | Seite       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Nausikles. Diotimos                                             | 309         |  |  |  |  |  |  |  |
| Hegesippos                                                      | 310         |  |  |  |  |  |  |  |
| Aeschines Process wider Timarchos                               | 313         |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport of transport                                          |             |  |  |  |  |  |  |  |
| DRITTES CAPITEL.                                                |             |  |  |  |  |  |  |  |
| Neue Unternehmungen Philipps                                    | 322         |  |  |  |  |  |  |  |
| Philipp in Thessalien                                           | 324         |  |  |  |  |  |  |  |
| Verhandlungen der Athener mit Philipp                           | 325         |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Peloponnes. Die Korinthier und Timoleon                     | 327         |  |  |  |  |  |  |  |
| Athenische Gesandtschaft in den Peloponnes                      | 330         |  |  |  |  |  |  |  |
| Peloponnesische Gesandtschaft an die Athener                    | 332         |  |  |  |  |  |  |  |
| Die zweite Philippika des Demosthenes                           | 333         |  |  |  |  |  |  |  |
| Peloponnesische Zustände. Ende des Phalackos. Parteikämpfe in   |             |  |  |  |  |  |  |  |
| Elis                                                            | 339         |  |  |  |  |  |  |  |
| Verfehlter Handstreieh gegen Megara                             | 311         |  |  |  |  |  |  |  |
| Hypereides Meldeklage wider Philokrates                         | 343         |  |  |  |  |  |  |  |
| Athenisehe Staatsprocesse                                       | 345         |  |  |  |  |  |  |  |
| Antiphon als Brandstifter verurteilt                            | 346         |  |  |  |  |  |  |  |
| Rechtstreit über das delische Heiligthum                        | 347         |  |  |  |  |  |  |  |
| Verhältnifs der Athener zu König Philipp                        | 350         |  |  |  |  |  |  |  |
| Python als Gesandter Philipps zu Athen                          | 351         |  |  |  |  |  |  |  |
| Hegesippos makedonische Gesandtschaft                           | 356         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |             |  |  |  |  |  |  |  |
| VIERTES CAPITEL.                                                |             |  |  |  |  |  |  |  |
| Die geriehtliehe Verhandlung über Aesehines Truggesandtsehaft . | 358         |  |  |  |  |  |  |  |
| Klagrede des Demosthenes                                        | 363         |  |  |  |  |  |  |  |
| Vertheidigungsrede des Aeschines                                | 375         |  |  |  |  |  |  |  |
| Freisprechung des Aesehines                                     | <u> 586</u> |  |  |  |  |  |  |  |
| FÜNFTES CAPITEL.                                                |             |  |  |  |  |  |  |  |
| Vorgünge auf Euboca. Tyrannen zu Eretria und Oreos              | 391         |  |  |  |  |  |  |  |
| Bund der Chalkidier mit Athen. Kallias                          | 393         |  |  |  |  |  |  |  |
| Zeitbestimmung der euboeisehen Vorgänge                         | 395         |  |  |  |  |  |  |  |
| Philipps Zug nach Epirus. Arybbas und Alexauder der Molotter    | 397         |  |  |  |  |  |  |  |
| Mafsregeln der Athener. Beschlufs zum Schutze des Arybbas       | 400         |  |  |  |  |  |  |  |
| Philipps Rückmarsch, Tetrarchen in Thessalien                   | -           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 402         |  |  |  |  |  |  |  |
| Schreiben Philipps an die Athener                               | 404         |  |  |  |  |  |  |  |
| Hegesippos Rede über Philipps Schreiben                         | 407         |  |  |  |  |  |  |  |
| Demosthenes Erklärung über Halonnes. Urteil über die Rede des   |             |  |  |  |  |  |  |  |
| Hegesippos                                                      | 411         |  |  |  |  |  |  |  |
| SECHSTES CAPITEL.                                               |             |  |  |  |  |  |  |  |
| Dritter thrakischer Krieg Philipps                              | 414         |  |  |  |  |  |  |  |
| Diopeithes athenischer Feldherr am Hellespont                   |             |  |  |  |  |  |  |  |
| Philipps Beschwerde über Diopeithes                             | 424         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |             |  |  |  |  |  |  |  |

| ıх |
|----|
|    |

|                                                                     | Scite |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Redo über die Angelegenheiten des Chersones                         | 425   |
| Zeitverhältnifs der chersonesitischen und der dritten philippischen |       |
| Rede                                                                |       |
| Die dritte Philippika                                               | 438   |
| SIEBENTES CAPITEL.                                                  |       |
| Staatsverwaltung des Demosthenes. Athenische Gesandtschaften        |       |
| nach Thrakien und Persien, nach Chios und Rhodos                    | 449   |
| Hellenischer Bund gegen Philipp. Euboeischer Bundesrath             | 452   |
| Befreinng von Oreos. Yorschüsse an die Euboeer                      | 458   |
| Reibungen mit Pbilipp. Halonnesos                                   | 460   |
| Briefsehaften Philipps aufgefangen. Verfahren wider Anaxinos        | 461   |
| Vertreibung des Kleitarehos von Eretria                             | 462   |
| Bekränzung des Demosthenes                                          | 461   |
| Byzantinischer Krieg                                                | 465   |
| Philipp auf dem Chersones, Durchfahrt der makedonischen Flotte      |       |
| durch den Hellespont                                                | 467   |
| Belagerung von Perinthos                                            | 468   |
| Angriff auf Byzanz. Athenische Kriegserklärung                      |       |
|                                                                     | 475   |
| Belagerung von Byzanz                                               |       |
| Entsatz von Byzanz. Phokion. Rückfahrt der makedonischen            |       |
| Flotte                                                              | 480   |
| Philipps Zng gegen die Donau-Skythen                                | 484   |
| Rückmarsch Philipps. Schlacht mit den Triballern                    |       |
| ACHTES CAPITEL.                                                     |       |
|                                                                     |       |
| Demosthenes Vorsteher des attischen Seewesens, Trierarchisches      | ***   |
| Gesetz                                                              | 490   |
| Finanzmaßregeln zur Ausstattung der Kriegseasse                     |       |
| 77 L 2 WHAT                                                         |       |
|                                                                     | 497   |
| Acsehines beim Amphiktyonenrathe zu Delphi                          | 498   |
| Amphiktyonischer Streit mit den Lokrern von Amphissa                | 500   |
| Philipp und die Thebaner                                            | 503   |
| Verhalten der Atbener in Sachen der Amphisseer                      | 505   |
| Lokrischer Krieg der Amphiktyonen                                   | 507   |
| Zoitverhältnisse des lokrischen Krieges                             | 508   |
| Philipps Anmarsch. Riistungen der Lokrer                            | 513   |
| Philipp in Lokris. Einnahme von Amphissa. Besetznug von Elateia     | 514   |
|                                                                     | 516   |
| Redo des Demosthenes über den Bund mit Theben                       | 517   |
| Verhandlungen zu Theben                                             | 521   |
| Bündnifs der Athener und Thebaner                                   | 522   |

| 1                                                |    |     |     |     |    | Scite |
|--------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|----|-------|
| Parteistellung der Hellenen                      |    |     |     |     |    | 524   |
| Schlimme Vorzeieben. Friedensanträge Philipps .  |    |     |     |     |    | 526   |
| Eröffnung der Operationen. Glückliche Gefechte d | er | ver | bün | det | en |       |
| Hellenen. Ehrenkränze des Demosthenes .          |    |     |     |     | ī  | 527   |
| Philipp gewinnt die Ebene von Chaeroneia         | ı. |     |     |     |    | 529   |
| Schlacht bei Chaeroneia                          |    |     |     |     |    |       |

LIES S. 48 Ann. 3 Z. 3 μέγιστον μέν. S. 333 Z. 5 Elateia befestigen.

Der erste Band des vorliegenden Werkes, welcher im Herbste dieses Jahres erscheinen wird, enthält außer der Vorrede folgende Abschnitte:

Buch I. Die Vorgänger des Demosthenes in der Leitung des athenischen Staats. 1. Einleitung. 2. Kallistratos. 3. Aristophon. 4. Eubulos. 5. Herkunft und Lebensweg des Aeschines bis zum Eintritt in die politische Laufbahn.

Buch II. Demosthenes Jugend und politische Anfänge.

1. Demosthenes Jugend und Vormundschaft.

2. Demosthenes rednerische Ausbildung. 3. Demosthenes als Rechtsamwält. Die Reden wider Androtion und Timokrates. 4. Die Rede gegen Leptines. 5. Die Rede wider Aristokrates. Thrakische Angelegenheiten. Rückblick auf Demosthenes sachwalterische Thätigkeit. 6. Die Anfänge der politischen Wirksamkeit des Demosthenes. Die Reden über die Symmorien und für die rhodische Volkagemeinde. 7. Der phokische Krieg bis zur Niederlage des Onomarchos. Demosthenes Rede für die Megalopoliten. Politische Grundsätze des Demosthenes.

Der dritte Band wird zur Ostermesse 1857 erscheinen und in dem fünften Buche die Zeiten der makedonischen Hegemonie bis zur Katastrophe des lamischen Krieges enthalten. Den Schlufs bilden Abhandlungen, u. a. über das Geburtsjahr des Demosthenes, die Redaction und Authenticität der Reden, namentlich auch Untersuchungen über sämtliche Privatreden, welche Demosthenes beigelegt werden; endlich eine Zeittafel und ein Register über das ganze Werk.

## DRITTES BUCH.

KÖNIG PHILIPP UND DIE ATHENER BIS ZUM FRIEDEN DES PHILOKRATES.

#### ERSTES CAPITEL.

Entwickelung des makedonischen Königthums. König Philipps
Thronbesteigung und erste Thaten. Krieg mit Athen über
Amphipolis. Charakter Philipps.

Wahrend die Ilellenen in müßiger Thatenlosigkeit daluin letten oder in Zwietracht und inneren Fehlen ihre Kräße verzehrten, richtete im Norden Philipp das nakedonische Konigthum aus arger Zerrüttung auf und nahm Bedacht den in der Ileimat gebundenen Kräßen einen Spielraum nach außen zu schaßen. War Makedonine hisber ofters hellenischen Staaten dienstlusgewesen, so wollte er sich zu deren Schiedsrichter und Meister machen: die überlegene hellenische Bildung sollte ihm zu einem Werkzeung seiner Macht dienen.

Makedonien verdaukt alles was es geworden ist dem Königshause der Argeaden. Unter den Hirtenstämmen, welche aus der großen Völkerwanderung der Pelasger Phryger Thraker in den abgeschiedenen Thälern und Ringbecken der Mittelgebirge, so weit deren Gewässer von Norden und von Westen her dem thermaischen Meerhusen zuströmen, sich abgelagert hatten, bewahrten sie das Bewustsein der Verwandtschaft mit den Hellenen und der Abstammung aus Herakles Geschlecht; schon in die Sagen von den Anfängen ihres Hauses, wie Herodot sie aufgezeichnet hat, mischt sich die Ahnung künstiger Größe. Von ihrer Burg zu Aegae aus errangen die älteren Argeaden in blutigen Fehden die Herrschaft oder doch die Oberhobeit über die benachbarten Gebiete und wehrten den Angriffen der Paeonier und der wilden Illyrier, welche von Norden und Nordwesten hereindrangen; sie stiegen hinab zu dem fruchtbaren Mitndungslande des Axios und delinten nach Süden über Pierien bis an den Fuß des Olympos ihre Macht aus, Gegenden in denen hellenische Kolonien bestanden. Nach Osten hin eroberten sie Mygdonien und andre Landschaften bis zum Strymon und den Grenzen der barbarischen Thraker; Stämme die sich nicht fügen wollten, mufsten ihre alten Sitze räumen: doch verblieb die chalkidische Halbinsel den Hellenen, deren zahlreiche Städte hier ein selbständiges Lehen entwickelten.

Mitten in diese Entwickelung königlicher Macht fielen die Übergänge der Perser nach Europa: in zahllosen Scharen überzogen sie Makedonien und bahnten sich den Weg durch die Pässe des Gebirgs, ohne daß man ihnen hätte wehren können. Aber Alexander, der erste König dieses Namens, wofste klug in die Umstände sich zu schicken ohne seiner Würde zu vergeben; im Herzen stand er zu den Hellenen, und mit ihren Siegen endete auch die kurze Unterwürfigkeit unter die Macht des Perserkönigs. In ienem großen Kampfe war das griechische Volk gereift und seiner Kraft inne geworden: um Athen sammelten sich die an den Küsten und auf den Inseln zerstreuten hellenischen Gemeinden zu einem mächtigen Bunde, und ganz besonders gediehen die Städte in den Makedonien vorliegenden Küstenländern. sem wunderbaren Aufschwunge, der ihrem eigenen Gebiete Eintrag that, vermochten die Makedonen nicht von fern zu folgen. Sie achteten der Küste und des Seeverkehres weniger: das Bergland war ihre Heimat: dort verharrten sie in ihrer Abgeschlossenheit und rohen Kraft, dem Wesen hellenischer Bildung mehr und mehr entfremdet: Kampf und Jagd, Waffentänze und Trinkgelage waren ihre Lust. In dem königlichen Hanse mischt sich mit witster Roheit das Streben hellenische Sitte und Kunst heranzuziehen um dem Hofe Glanz zu verleihen, die reichen Hilfsquellen des Landes besser auszubenten und die äufseren Vortheile einer fortgeschrittenen Cultur nutzhar zu machen: so wurden, wenn auch erst in den späteren Zeiten des peloponnesischen Kriegs, Strafsen gebaut, die offenen Orte mit Mauern ungeben, fremde Dichter und Meister in das Land gerufen. Der wichtigste Schritt der Art war die Verlegung der Residenz von dem Stammsitze Aegae nach Pella in Unter-Makedonien, einer Stadt die nur drei Meilen vom Meere, mit dem sie durch den schiffbaren Ludias in Verbindung stand, in sumpfiger Niederung gelegen war. Ihre schwer zugängliche Burg hatte schon vor Alters als köuigliche Schatzkammer gedient 1. Aber an einen

<sup>1)</sup> Strab. 7 fr. 20. Meineke vind, Strab. S. 93 ff.

stätigen Fortschritt des Reiches und an eine selbständige Entwikkelung war nicht zu denken. Landesherren waren die Argeaden nicht: reichbegüterte Geschlechter standen ebenbürtig und trotziges Sinnes den Königen zur Seite, und die obermakedonischen Stämme, wie die Lynkesten und Elingoten, wenn auch zur Kriegshilfe verpflichtet und der Oberhoheit der Argeaden unterworfen, standen nach wie vor nuter eigenen Königen und zerrissen oftmals das lose Band der Botmässigkeit; sie trugen kein Bedenken gegen jene auch fremde Völker ins Land zu rufen. In höherem Grade noch störte das Reich der Mangel einer festen Erbfolge und die sittliche Zerrüttung des königlichen Hauses. Bald waren es Sölme verschiedener Eliefrauen oder Kebsweiber (denn es war die barbarische Sitte eingerissen mehrere Frauen zu nehmen), bald Opfer der schändlichsten Lüste, welche Thronstreitigkeiten und Königsmord anstifteten; mehr als einmal schien das regierende Haus in Sünde und Fluch untergelien zu müssen. Da konnte keine gerade und offene Politik, die ihrer Mittel und ihrer Zwecke gewifs ist, sich ausbilden. Um bei inneren Spaltungen den Ausschlag zu geben wurde griechische Einmischung angerufen, und um der lästigen Abhängigkeit welche sich daraus ergab 1 wieder los zu werden, wurde beharrliche Wortbrüchigkeit und schlaue Falschlieit angewandt. Für diese Politik boten die inneren Kämpfe unter den Hellenen, die Kriege zwischen Spartanern und Athenern, das Aufkommen Thebens und dazwischen die trotz verschiedener Rückfälle immer wiederholten Bestrebungen der chalkidischen Städte fitr sieh selber zu stehen, ein ganz geeignetes Feld, oline dafs sie, so lange keine feste Macht ihr zur Grundlage diente, es zu erheblichen Resultaten bringen konnte: auch in ihrer Zerrissenheit waren die Hellenen der Makedonen mächtig, auf die sie als auf Barbaren herabsahen 2.

<sup>1)</sup> Tributahlungman nie Athence erwähnen Arrian. 7, 9, 4. Heges, lib. Halonn. 12, 87, 20 m. d., Schol, R. flib. Phil. Sect. 16, 8, 15, 16, 18, 10, 20, 20 m. d., Schol, R. flib. Phil. Sect. 16, 18, 16, 17, 10, 20 m. d. Schol, 22 Den, Ol. 1, 9, 8, 11, 17, 3, 24, 8, 35, 7, Vgl. Appian, process. 140 m. der in Greiner far Michael Secterbarkeit des makedonischen Seiches hat wohl bestanden. Weiske die hyperb. 1, 21º denkt an Hafengelder und Handedszille, aber das sind keine gépas; cher differte für makedonische Klütenstödte in die athenische Bundeskasse gezahlte Steuern gemeint sein.

<sup>2)</sup> Zuerst lesen wir dies ausgesprochen von Thrasymachos (fr. 1

For die genauere Begründung dieser Umrisse der früheren makedonischen Geschichte, namentlich sofern es sich um die Eigenthümlichkeit des Landes und den Ursprung des Volkes der Makedonen handelt, verweise ich auf Otto Abels Schrift: Makedonien vor König Philipp (Leipzig 1847), in welcher die Ansichten Otfried Millers1 einer eingehenden und scharfsjunigen Kritik unterzogen sind. Die erwähnten Misslände treten uns in grellen Zilgen aus der Geschichte Amyntas II (Ol. 96, 4 - 102, 3, 393 -370) entgegen 2. Amyntas hatte kanne seit Jahresfrist sich der Herrschaft bemeistert, so ward er wieder verjagt und Pausanias, der Sohn seines Vorgängers und früheren Dienstherrn Aëropos, auf den Thron gesetzt. Damit siegte der Anhang der Lynkesten, und zwar mit Hilfe der Illvrier, welche damals ihren Namen weit und breit gefürchtet machten. Indessen abermals nach einem Jahre kehrte Amyntas von den Thessalern unterstützt nach Makedonien zurtick, entledigte sich seines Gegners and gieng zur Befestigung seiner Regierung eine Ehe ein mit Enrydike, einer Tochter von Sirrhas dem Könige der Elimioten und Tochterkind des Lynkestenkönigs Arrhabaeos 4. Damit war vor der Hand der Friede befestigt, aber nach sechs Jahren brach der Thronstreit von neuem ans. Argaeos, wahrscheinlich, wenn uns auch bestimmte Nachrichten mangelu, des Pausanias Bruder, ward als Gegenkönig aufgestellt, Illyrier überzogen wie früher das Land, während von Süden her die Thessaler gegen ihren vormaligen verbündeten

bci Sauppe OA. II, 162); später von Demosthenes OI, 3, 16 S. 33, 2. 24
 S. 35, 8. Phil. 3, 31 S. 119, 6. vdti. 327 S. 446, 9; vgl. 305. 307 f.
 S. 438 f. Just. 8, 4. Vgl. KFHermann Antiqu. I, 15, 4.

OMüller, üb. d. Wohnsitze, d. Abstammung u. d. ältere Gesch. d. maked. Volks. Berl. 1825. Vgl. Niebuhrs Vorträge üb. AG, II, 303 ff.

S. Abel a. a. O. S. 2045., jedoch gebe ich auf die von Synkellos (S. 263 P. CMüller Fr. hist. gr. 1II, 691-693) erhaltenen Angaben des Porphyrios (nieht Dexippos, s. Müller S. 672) mehr als auf Diodor.

<sup>3)</sup> S. Synkell. nebst Emebios Angaben, welche CMiller n. n. O. 8. 603 meanmeatell; Diod. I, 94. 8. 19 lifst and 7 deropo dessen Sohn Pausanias folgen, ohne Amyntas eher als bei der hinterlistigen Ermeruding des jungen Königs an erwihnen. Über die Mackt der Hlyrich und eine angebliehe Gefangenachaft des Amyntas s. Bielowski, Pomp. Trogi fragmenta S. 20. 75.

Strab. 7 S. 326. Abel a. a. O. S. 207. Vgl. Sauppe inser. Maced. S. 16f.

ins Feld rückten. Um seinem Feinde nicht alles zu gönnen überliefs Amyntas Nieder-Makedonien und Pella sellist den Olynthiern;
denn mit den Chalkidiern stand er schon seit längerer Zeit in
einem Bündniss zu gegenseitiger Waffenhilfe und hatte ihnen ausgedehnte Handelsvorrechte gewährt. Zwei Jahre lang behauptete
sich Argaeos, während Amyntas kaum eine Zuflucht blieb; er war
nahe daran selber seine Sache verloren zu geben. Dann aher sammelte der streitbare König frische Kräfte, namentlich wie zu vernuthen steht unter Beihilfe seines Schwagers Derdas, des Fürsten von
Elimia, und gewann mit Unterstützung der Spartauer und Athener
binnen drei Monaten seinen Thron von neuem 1 (Ol. 99, %, 382),
von der Chermacht der Olynthier befreite ihn der olynthische Krige

<sup>1)</sup> Die Zeit der Wiederherstellung des Amyntas ergibt sieh aus den Chronographen, in so fern diese seine feruere Regierung auf zwölf Jahre angeben (Amyntas + Ol. 102, 3 nach Diod. 15, 60 and dasselbe Jahr ergibt sich aus der Zählung der folgenden Regierungen bei den Chronographen). Anch Diodor 15, 19 gedenkt ihrer unter Ol. 190, 3, während er an der früheren S elle (1-1, 92) die zweite Entthronung des Königs von der ersten nicht zu unterscheiden weiß und dort sehon einmal die Landabtretung an die Olynthier erwähnt. Das Bündnifs der Chalkidier mit Amyntas s. Sauppe inser. Maced. S. 15f. Als die Gesandtsehaft von Akanthos und Apollonia nach Sparta abgieng (Ol. 99, 2, 383) war Amyntas in größter Bedrängniß (Xen. H. 5, 2, 13). Was die näheren Umstände betrifft, so ist außer den angeführten Stellen (s. anch den 30. sokrat, Brief S. 38 Or.) zn vergleichen Dem. g. Aristokr. 111 S. 657, 20 χρήσθαι φίλοις αίφετώπερον ήν αὐτῷ (Φιλίππω) τοίς πατρικοίς υμίν ή Θετταλοίς, οί τον πατέρ' αυτού ποτ' έξέβαλον. Aeseh. 2, 26 S. 31 τὰς εὐεργεσίας ᾶς ὑμεῖς ὑπήρξατε Αμύντα τῶ Φιλίππου πατρί, und dazu das Scholion: έκβληθέντα γαρ τον Αμύνταν ποτέ έχ της βασιλείας υπό Θετταλών Αθηναίοι και Λακεδαιμόνιοι κατήνεγχαν πάλιν έπλ την βασιλείαν xtl. Dais Demosthenes von den Thessalern numögliches und unrichtiges ausgesagt haben soll (Böhnecke Forschungen I, 135, 1, Abel a, a. O. 209, 2), will mir nicht einleuchten, Von der Hilfe der Spartaner beriehten Xen. H. 5, 2, 38 (wo auch Derdas erwähnt wird). Diod. 15, 19. Isokr. Paneg. 126 S. 67. Über die Wiedereinsetzung des Amyntas vgl. Is. Archid. 46 S. 125 (Aelian. v. G. 4, 8). Von athenischer Hilfe wissen wir weiter nichts; es müßte denn Iphikrates, der damals sich in Thrakien aufhielt (vgl. Robdautz Vit. Iphier. cap. 2, 4), bei der Gelegenheit es nm Amyntas verdient haben, daß dieser ihn an Sohnes Statt annahm: Aesch. 2, 28 S, 32. Der Befreundung des Amyntas mit den hellenischen Staaten gedeukt Isokrates anch Phil. 106 S. 103.

der Lakedaeunonier, welcher mit der Unterordnung jener Stadt unter die Hegemonie Spartas und der Auflösung des chalkilsischen Bundes endete (Ol. 100, 2. 379). Makedonien, das im Bunde mit den Spartanern an dem Kriege Theil genommen hatte, erlangte seinen früheren Unfans wieder 1.

Kaum schien durch die Demttthigung des mächtigen Olynth Spartas Oberherrlichkeit auf lange Zeit hinaus gesichert zu sein, als mit Thebens Befreiung ein Umschwung erfolgte und die weiteren Ereignisse spartanischer Einmischung in die Angelegenheiten des nördlichen Küstenlandes ein für allemal ein Ziel setzten. Olynth überwand die Folgen des Krieges rasch und war in kurzem auf der chalkidischen Halbinsel mächtiger als zuvor: alle Orte ringsumher schlossen mit dieser Stadt ein neues engeres Bundesverhältuifs 2. Mit Makedonien scheinen die Chalkidier fürs erste Friede gehalten zu haben. Aber Amyntas sah sich statt der Verbindung mit einem weit abgelegenen Staate, welche ihm bis dahin nur Vortheil gebracht hatte, alsbald zu einem Bündnisse mit einem mächtigen und unteruehmenden Nachbarfürsten genöthigt, Jason von Pherae, der über ansehnliche Streitkräfte, namentlich ein treffliches Söldnerheer gebietend, zuerst den Gedanken verfolgte den Schwerpunkt hellenischer Politik nach dem Norden zu verlegen und die unter seiner

<sup>1)</sup> Xen. H. 5, 3, 26. Díod. 15, 23 erwälnen die Auflöung des Bundes nicht besonders, aber ist evertand sieh hei dem Biefritt zur sparfanischen Bundesgenossenschaft von selbst; auch werden in Diodors Worten Fyrgendyroro δi aber Ölevböru 15 vip vie Σασηματών συμμερίαν ποθίαλ καὶ τοῦ ἐλίουν πόλιου Γεσινουαν 1ε τὴν τοῦ Λασηματών συμμερίαν ποθίαλ μολ τοῦ ἐλίουν πόλιου Γεσινουαν 1ε τὴν τοῦ Λασηματών συμμερίαν διαθερικού διαθερικ

<sup>2)</sup> Dem. vid. 264 8. 425, 23 agt von den Olymhiern in Betinhung and den Krieg mit Spartar över τη προύφειο στόθη απολίτσεν, άλλιά — τὸ τελευταίον, διαως ήβουλουτο, ούτα τὰν πάλημον κατεθύνετο. Das ist τα viel gessigt in Vergleich mit dem Friedensertage: aber in der That war die Hegenonic Olymha fiber die chalkidischen Stüdte nur für eine kurze Zeit unterhrochen. Über den Umrang ihrer Macht vor und mach den Kriege a. Dem. n. a. o. 238 8. 425, 15. 290 8. 426, 8. Der Vertrag mit Sparta sehelnt nach Diod. 15, 31 0. 100, ¾, 337 noch in Kräft gewesen na sein.

Führerschaft vereinte Macht Griechenlands zur Eroberung des Perserreichs zu verwenden 1. Unter diesen Umständen war es Annyntas nicht minder wie dem Molosserkönig Alketas, der sich in ähnlicher Lage befand, hoch willkommen daß die Athener abermals der See sich bemeisterten: beide Könige befreundeten sich mit Timotheos \*, der um die Herstellung des Seebundes ein so ausgezeichnetes Verdienst sich erwarb, und Anyntas beurkundete den Athenern seine Freundschaft auf dem Friedenstage zu Sparta durch ausdrückliche Anerkennung ihres Anrechts auf Amphipolis 3. Dazu mochte ihn besonders die Eifersucht auf Olynth treiben: denn es wird um jene Zeit geschehen sein daß chalkidische Ansiedler die oligarchischen Machthaber aus Amphipolis verjagten und in Bundesofficht zu Olynth traten 4. Indessen kamen lasons Entwürfe nicht zur vollen Reife: er fiel von Mörderhand, und nach seinem jähen Tode war Thessalien alsbald wieder von innerer Parteiung zerrissen: die Aufgabe, welche er sich gestellt, blieb den makedonischen Königen vorbehalten.

In demselben Jahre wie Iason (Ol. 102, 3. Ende 370) starb auch Amyntas im Alter<sup>5</sup> und binterliefs von seinem ränkesüchtigen Weibe

Xen. H. 6, 1, 4ft. 4, 28ff. Isokr. Phil. 110 8, 106. Vgl. Hanse in Erich Encykhop. III, 21 8, 427. Über Alketes s. Xen. 6, 1, 7, 8ber Makedonlen § 11. Diod. 15, 60 6 δ l 'iciosu — τῶν τε πίμαθον [σλον των αροχή σίμανταν τον τῶν Μακεδόνων βαπλία σωμαγίαν Γασιήσατο. Vgl. Tsokr. Phil. 20 8, 86 Θετπαλούς—τούς παρότε-ρον Γασίησατος. Waxeδονίας.

<sup>2)</sup> Anyutas schenkte Timotheos Baubolz: Apollod. g. Timoth. 26f. S. 1192, 1f. Anch für der Blottenbau besogen die Athener Holz am Makedonien: Xen. H. 6, 1, 11; vgl. R. üb. d. Vertrag m. Alex. 28 S. 210, 16. Alketas legte — mit Iason — persönlich für Timotheos Tribitte ein: Apollod. a. a. O. 22, 21 S. 1190, 23, 1191, 14 u. a. St.; er war eelbst dem athenischen Bunde beigetreten. Urkunde a. d. J. deel Nauin. Z. 13 (MHEMéer, comment. epigraph. S. 53). Diod. 15.

<sup>3)</sup> Aesch. 2, 32 S. 32. Vgl. Buch I, 2.

Aristot. Polit. 5, 3 S. 1303<sup>b</sup>. 6 S. 1306<sup>s</sup>. Dem. g. Aristokr. I50
 S. 660, 21 'Ολυνθίοις — τοῖς ἔχουσιν 'Αμφέπολιν κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον (Ol. 104, 1. 364).

<sup>5)</sup> Isokr. Archid. a. a. O. τον δ' ἐπιλοιπον χρόνον βασιλεύων γήφει τον βίον ἐειλεύτησεν; vgh die sokrat. Briefe 31 S. 38 Or. Just. 7, 4 Amystas — senex decessit regno maximo ex filis, Alexandro, tradito Diod. 15, 60 (Ol. 102, 3. 370) ᾿Αμύντας — ἐειλεύτησεν ἀρξας ἔτη κ' καὶ δ',

Eurydike drei Söhne, Alexander Perdikkas und Philippos 1, deren ältester, Alexander, ihm in der Regierung folgte. Diesem Fürsten boten bald die thessalischen Wirren und der Hafs der Adelsgeschlechler gegen den Tyrannen Alexander von Pherae eine erwünschle Veranlassung nach Süden vorzudringen. Von den landesflüchtigen Aleuaden gerufen zog er nach Larisa, besetzte die Stadt und nöthigte die Burg sich ihm zu ergeben; auch Krannon trat zu ihm über; aber statt wie er versprochen die Slädle den Thessalern zurückzugeben, belegte er sie mit starker Besatzung und behielt sie für sich \*. In Folge dessen suchte der thessalische Adel Hilfe bei Theben, und Pelopidas nahm gern der Gelegenheit wahr als Schiedsrichter im Norden aufzutreten. Er vertrieb die makedonischen Besalzungen, schlofs ein enges Bündnifs mit den Aleuaden, das bis in die Zeiten des phokischen Krieges fortgedauert hat, und rückte selbst in Makedouien ein. Dort war in dem königlichen Hause ein Zwiespall ausgebrochen: Ptolemaeos, vermuthlich aus dem lynkestischen Fürstenhause, Schwiegersohn und Buhle der Eurydike 3, suchte seinem Schwager Alexander die Herrschaft zu entreifsen: beide Theile bemühten sich den Pelopidas zu einer Entscheidung in ihrem Sinne zu bestimmen. Pelonidas schlug einen Mittelweg ein.

víovi cirolaraio γειζε, Milgardopo sad Ilegióscav sal Φάιπτον. Dista Amyatas 24 Jahre reglet habe, aga Diodor ande 14, 80 (01, 60, 3) und 192 (01, 60, 4); er rechnet die ganze Zeit von seiner cretze Thronbesteigung bis an seinem Tode. Nach den Chhonographen ergeben sich nur 22 Jahre seit dem Tode des Aëropos; Amyatas 1 J., Pausanias 1 J., Amyatas wiederum 0 J., Argaeco 2 J., und schließlich Amyatas 12 Jahre. Die lette Angabe hat sieh uns oben bestütigt i was die früheren Jahre betrifft, so lifet ist die Differen and verseliedene Meisen angeleichen, da überall nur volle Jahre gezibht werden. Amyatas wird im 24. Jahre seiner Regierung gestroben sein.

<sup>1)</sup> Just. 7, 4 (Ampatar) ex Eurypice tree files sustili, Atexandrum Perdiceane et Philipson, Alexandrum ingui Maccionia patren, et filiam Ensymene: ex Oggosea anten Archeluum, Archideum, Menclean, Lihan, L. d. Dem. S. 5, 12 'Apivera or vil'ex 15' Europichage vil'a 15' Libra (160c, 'Alifavaboo Itaglikaus Otlamoo, Suid: u. Kaigeroo. In erste he scheint Ampatas mit der jüngeren Techter des Kainga Archelans vermählt gewesen zu sein: s. Arist. Pol. 5, 10 S. 1311b 13 und dazu Saupe a. a. O. S. 17.

<sup>2)</sup> Diod. 15, 61. Vgt. Xen. 11. 6, 4, 34.

<sup>3)</sup> Just. 7, 4. 5.

der geeignet schien zum Frieden zu führen und den thebanischen Einflufs zu befestigen: Plolemaeos empfieng in Bottiaea ein Theilfürstenthum mit der Stadt Aloros; vielleicht wurde ihm auch als Unterpfand für seine Sicherheit des Königs jüngster Bruder Philippos in die Hände gegeben 1: Alexander blieb König und stellte zur Bürgschaft des Vertrags dreifsig Söhne der voruehmsten Geschlechter den Thebanern als Geiseln 2. Aber die Versöhnung war nur zum Scheine bergestellt: nicht lange, so ward König Alexander von den Leuten des Ptolemaeos, die einen makedonischen Waffentanz austellten, getödtet 3 (Ol. 103, 1. 368); ein Apollophanes von Pydna wird unter den Mördern genannt 4. Des ermordeten Königs Mutter theilte fortan mit ihrem Buhlen als dessen Gattin die Regierung, welche dieser als Vormund der jüngeren Söhne des Amyntas, jedoch wie es scheint mit dem königlichen Titel, führle 5. Aber die Frevelthat. welche der Eindringling im Bunde mit einer unnatürlichen Multer vollbracht hatte, empörte die Gemüther: Ptolemacos blieb nicht ungestört im Besitze der angemaßten Macht. Von vielen Makedonen

<sup>1)</sup> So erklärt Abel a. a.O. S. 2286. die Nachricht, daße Philipp erst den Illyriern als Geisel gegeben und von diesen später an die Thebaner überlassen sei. Die Lynkesten werden oft mit den Illyriern verwechselt; Eurydiko selbst beilst bei Libanios und bei Suldas a. a. O. eine Illyrieriu; yzl. Abel S. 190. 221 f.

<sup>2)</sup> Diod, 15, 67. Plutarch. Pelop. 26. Jant. 7, 5, vgl. 8, 1. Diverlebing von Alfores, wober Pledenace of Alogefry genanut wird (Diod. 15, 71, 77, 16, 2. Schol. zu Aesch. 2, 29 S. 32. Synkellos S, 70th. M.), hat Platty Gesch. Mackedonien I, 38 mit ansprechender Monthmafaung angenommen und auf deu von Pelopidas geschlossenen Vergleich zurückgelicht. vgl. Ade A. a. O. S. 2196.

<sup>3)</sup> Marsyas fr. 4 bel Athen. I 4 S. 629f. Flut. Pelop. 27. Died. II, 2. 15, 11, der urtfilmlich hier und c. 77 den Helennose einen Bruder des Alexander und Perclikkas nennt, während er Schwiegerschn des Annystas, aber kein Argeade war (Liddreges or ýrivene Synkellos a. a. 0). S. Wesselling a. d. St. Schol. zn Acseh. a. a. 0. (Ifrotipanios ó Atasyfrey) draid Atlanting a de St. Schol. zn Acseh. a. a. 0. (Ifrotipanios o Atasyfrey) draid project Atlanting draid project grand project value figure. Elegander value figure from the first project Atlanting draid from antibus o'erne Elegander value figure. Thirdwall litts. of Greece 2 Anne. V. 216. And Alexanders Regierung wird ein Jahr gerechnet; Synkellos a. 0. und Died. 15, 96. Es werden elnige Monate darüber geween sein.

<sup>1)</sup> Dem. vdG. 195 S. 402, 10.

<sup>5)</sup> Diod. u. Synkell. a. d. s. St.

gerufen kehrte Pausanias, ein Abkömmling des königlichen Hauses. an der Spitze eines hellenischen Söldnerheeres aus der Verbannung zurück und eroberte von den Grenzen der chalkidischen Halbinsel her, also wohl mit Beihilfe der Olynthier, eine Stadt nach der andern: ganz Makedonien schien ihm zufallen zu wollen. Da nahm Eurydike mit ihren beiden Söhnen Perdikkas und Philippos ihre Zuflucht zu Iphikrates, der eben von den Athenern gegen Amphipolis ausgesandt war, und dieser Feldherr wirkte dazu mit den Thronprätendenten zu vertreiben und dem Hause des Amvntas den Thron zu sichern, eine Einmischung, welche allerdings zunächst dem Ptolemacos zu gute kam 1. Dieser sah sich aber auch von den Thebanern angefochten. Denn die Freunde des ermordeten Alexander hatten sich an Pelopidas gewandt, der eben in Thessalien anwesend war, und alsbald erschien der thebanische Feldherr mit einem rasch geworbenen Söldnerheere in Makedonien. Die Truppen waren freilich unzuverlässig und ließen sich mit Geld bestechen zum l'tolemaeos üherzugehen: aber dieser legte solchen Werth darauf eine mächtige Stütze für seine Herrschaft zu gewinnen, daß er in ein neues Bündnifs mit Theben willigte und das Reich für die Söhne des Amyntas zu verwalten versprach: als Geiseln für seine Trene stellte er seinen eigenen Sohn Philoxenos und funfzig edle 2. "Vielleicht ward damals auch Philipp nach Theben mitgenommen, wo er drei Jahre blieb, d. h. bis sein Bruder Perdikkas zur Regierung gelangte 3.

Aesch. 2, 26-29 S. 3lf. m. d. Schol. (vgl. Diod. 16, 2). Nep.
 Iph. 3. Suid. u. Κάρανος. Vgl. Thirlwall H. of Greece V, 218.

<sup>2)</sup> Plut. Pelop. 27 (την μέν ἀρχην τοις τοῦ τεθνηκότος ἀθεἰφοις διαφτιάξειν, θηβαίοις δὶ τὸν αὐτὸν ἔχθοὸν ἔξειν καὶ φίλον). Assch. a. a. O. Vgl. Arrian. 7, 9, 4 'Αθηναίους τε καὶ Θηβαίους ἐρεδοξιόντας ἀεὶ τῷ Μακεδονία. — ἀντὶ τοῦ ὑπακούειν Θηβαίους.

<sup>3)</sup> So Thirlwall V, 210f. (vgl. 210°). Ahel a. s. O. S. 228ff. Der Hunptgrund, weshall die Angebe, Philipp sei schon von Alexander (oder gar von seinem Vater) Pelopidas als Geisel übergeben worden nicht Stich hält, liegt darin, daße erhe seiner Matter war, abs diese mit Iphikrates zusammenkam: a. Aesch. n. Nepos a. a. O.; und nater Perdikkas war Pelilipp in Makeclonien mach einem von Karystios (fr. 1 b. Athen. Il S. 505°) angeführten Driefe des Speusippos; vgl. u. S. 16,1. Derei Jahre war Philipp zu Theken nach Justin. 6, 0, 7, 5. Vgl. vs. seling zu Diod. 16, 2. Dlinton, F. H. II. App. 4 S. 244 Kr. Weiske de hyp. II, 12.

Die näeliste Wirkung des mit Theben gesehlossenen Vertrages war dafs Ptolemaeos den Atheuern in ihrem Kriege mit Amphipolis entgegentrat: legten doch die Thebaner einen solchen Werth auf die Selbständigkeit dieser Stadt daß Pelopidas auf seiner persischen Gesandtschaft (Ol. 103, 1. 367) den Großkönig vermochte sie mit ausdrücklichen Worten in seinen Schutz zu nehmen 1. Davon gieng König Artaxerxes freilich bald wieder zurück; aber Iphikrates richtete darum nichts mehr aus, wenn ihm anch Harpalos eine Anzahl Amphipoliten als Geiseln in die Hände spielte 2. Inzwischen war Perdikkas herangewachsen: er vollzog an dem Ptolemaeos nachdem dieser drei Jahre regiert hatte die Blutrache seines Bruders und bestieg den Thron seiner Väter (Ol. 103, 4, 365) 3. Dieser König war von vorn herein darauf bedacht sieh der Abhängigkeit von Theben zu entledigen und auf der chalkidisehen Halbinsel dem stolzen Olynth Abbruch zu thun. Zu diesem Ende war ihm ein Bündnifs mit Athen willkommen. Die Athener verabschiedeten damals lphikrates, der drei Jahre lang den Oberbefehl geführt hatte ohne etwas erhebliches gegen Amphipolis auszuriehten. Unwillig über die Zurfleksetzung löste derselbe sein Heer auf, während eben auch Kotys von Thrakien Anstalt traf den Chersones anzugreifen, und Charidemos, der als Söldnerhauptmann unter ihm gedient hatte, setzte, wohl nicht ohne sein Vorwissen, die gefangenen Amphipoliten in Freiheit 4. An des Iphikrates Statt erhielt Timotheos das thrakische Commando (Ol. 104, 1, 364) und mit ihm verband sich Perdikkas zu einem Augriff auf den chalkidisehen Städtehund, dem Olyuth vorstand. Timotheos sammelte von neuem ein Söldnerheer, auch Charidemos fand sich nach einiger Zeit ein um seine Dienste einer der streitenden Parteien anzubieten und ward sehliefslich von Timotheos gedungen 5. Der Krieg ward unter Beihilfe des Perdikkas mit

<sup>1)</sup> Aesch. a. a. O. Dem. vdG. 137 S. 383, 23. Vgl. o. Buch I, 2.

Dem. g. Aristokr. 149 S. 669, 9. Harpalos wird kein anderer sein als der Bruder des Machatas: aber über den Grund seines Verfahrens wissen wir nichts.

<sup>3)</sup> Diod. 15, 77; vgl. 71 und die Chronographen bei CMüller a. a. O. S. 663. Cliaton F. H. 2 S. 241 f. Kr. Schol. zu Acech. a. a. O., wo frŋ é statt y' steht. Vielleicht wurde damals auch des Ptolomaeos Trabant Apollophanes erschlagen: Dem. vdG, 195 S. 401, 26.

<sup>4)</sup> Dem. g. Arist. a. a. O.

<sup>5)</sup> Dom. a. a. O. 149f. Über den Bund des Perdikkas mit Timothcos

ausgezeichnetem Erfolge begonnen: Timotheos nämlich eroberte die Stadt Torone so wie das wichtige Potidaea und schling die Olynhier und ihre chaklidischen Bundesgenossen zurück. Dam wandte er sich gegen Amplipolis. Aber hier verließ ihn das Glück; sein Unterfeldherr Alkimachos mufste vor anrückenden thrakischen Hilfsvülkern die Walfen strecken, und Timotheos fand es gerathen von dem fernern Angriffe auf Amphipolis abzustehen?

Das Misgeschick der albenischen Waffen im Kriege mit Amphipolis wird Perdikkas nicht ungern gesehen haben: dem da nach Pelopidas Tode eine thekanische Einmischung nicht mehr zu befürchten stand — es scheinen auch die makedonischen Geisch von Theben entlassen zu sein — und Olynth durch die letzten Verluste hinhaglich geschwacht war, konnte dem Kouige nichts daran liegen dafs die Althener wieder mit jener bedeutenden Stadt hart an den Grenzen Makedoniens einen festen Stitzpunct für ührer lerraschaft über die thrakische Küste gewannen. Daher nahm er die Amphipoliten in seinen Schutz und trat dem Nachfolger des Timotheos, Kallisthenes, mit bewäffneter Hand entgegen. Zwar soll er im Felde, wie Aeschines sagt, den kürzeren gezogen haben; aber er berachte doch Kallisthenes zum Abschuts eines Waffenstillstandes unter solchen Bedingungen, daß die Atlener jurner Feldeherr den

s. Dem. Ol. 2, 14 S. 22, 2—1 m. d. Schol. Polyaen. 3, 10, 14. vgl. 4, 10, 2. Über Timotheos Geldoperation für den olynthisehen Krieg s. die aristot. Oekonom. 2 S. 1350°. Polyaen. a. a. O. u. 3, 10, 1. Bückli Sth. 1, 495, 771.

<sup>2)</sup> Schol. zu Aesch. 2, 31 S. 32 δηθοον ἐκπεμφθεὶς ὑπὸ Τιμοθίου ἐκπεμφθεὶς ὑπὸ Τιμοθίου ἐκπεμφθεὶς ὑπὸ τιμοθίου ἐκπεμφθεὶς ὑπὸ τιμοθίου ἀντον Θορξίν, ἐπὶ Τιμοκράτοις ἐθθήτησιν ἄρχοντος (ΟΙ. 104, 1). Von der Aufhebung der Belagerung Polyaen. 3, 10, 8.

Process machten <sup>1</sup>. Den Krieg aber ließen sie wie es scheint vor der Haud ruhen: erst Ol. 106, 1, 360 unternahm Timotheos einen neuen Angriff auf Amphipolis, aber nicht mit besserem Erfolge als früher <sup>2</sup>.

Von Dauer war auch des Perdikkas Regierung nicht. Ob der makedonische Adel, aufgebracht durch den ausschliefslichen Einflufs, welchen ein fremder, Euphraeos von Oreos, der von Athen und aus Platons Schule nach Pella gekommen war, au dem liofe ausübte, sich von dem Könige abwandte - wir finden später Euphraeos in seiner Vaterstadt als den entschiedensten Gegner Philipps; als Parmenion Oreos besetzte nahm er sich das Leben 3 -; ob die Eurydike auch wider diesen ihren Sohn, der ihren Buhlen erschlagen hatte, Ränke schmiedete 4, köunen wir nicht entscheiden. Sicher ist, daß die filvrier, mit denen Perdikkas vorher rühmlich gestritten hatte 5, endlich mit Chermacht beranzogen: ihnen erlag der König im sechsten Jahre seiner Regierung (Ol. 105, 1. 359) in einer großen Schlacht und mit ihm fielen 4000 Makedonen 6. Da entsank allen der Muth, viele Städte öffneten den Feinden die Thore, und während die Illyrier zu einem neuen Einfalle rüsteten, plünderten auch die Paeonier in den nördlichen Landschaften.

In dieser Zeit der Noth, während des Perdikkas Erbe Amyntas ein Kiud war, trat Philipp, der jüngste Sohn des Königs Amyntas und der Eurydike, im drei und zwanzigsten Jahre seines Alters an die Suitze der Makedonen <sup>7</sup> und unternahm es den von aufsen wie im

Acseh. 2, 30f. S. 32. Abel a. a. O. S. 224 ff.

<sup>2)</sup> S. o. Buch 1, 3.

<sup>3)</sup> Karystios fr. I. 2 (bei Athen. 11 S. 506° 508<sup>44</sup>) berief sieh dabei auf einen Brief des Speusippos; er bezeichnete Parmenion als Urheber seines Todes. Über die späteren Schieksale des Euphracos (Dem. Phil. 3, 50—62 S. 126£) s. u. Buch IV, 5. Vgl. Harpokr. n. d. N.

<sup>4)</sup> Just. 7, 5f.

Polyaen. 4, 10, 1. Antipater (n. Snid. u. d. N.) hat die illyrischen Feldziige des Perdikkas beschrieben: κατέλιπεν — Ιστοφίαν, τάς Πεφδίκκου πφάξεις Ἰλλυφικάς.

<sup>6)</sup> Diod. 16, 2 (vgl. 4). Liban. L. des Dem. S. 5, 15. Die Dauer von Perdikkas Regierung gibt Diod. 15, 77 auf fünf Jahre an, Eusebios, aus dem die Liieke bei Synkellos zu ergänzen ist, auf seehs Jahre. S. Müller Fr. h. Gr. a. a. O.

<sup>7)</sup> Philipp regierte von Ol. 105, 1 - 111, 1, von Anfang 350 bis

innern drohenden Gefahren zu begegnen. Sehr zu statten kam es ihm, daß er in dem Theilfürstenthum welches sein Bruder Perdikkas ihm überwiesen hatte, eine kleine schlagfertige Truppe sich gehildet hatte: diese diente als Kern und Schule seines lleeres 1. Eben jetzt aber glaubten mehrere Prätendenten die Umstände günstig um ihre Ansprüche auf das Reich mit fremder Hilfe geltend zu machen. Pausanias, der früher dem Ptolemaeos von Aloros einen schweren Stand bereitet hatte, verfocht sein angehorenes Recht mit llilfe des Thrakerkönigs; Argaeos kehrte von einem athenischen Ileere unterstützt aus der Verbannung zurück und rechnete darauf wie vor Zeiten im Norden Anhang zu finden 2. Endlich erschien von anderer Seite gerufen des Amyntas ältester Sohn von der Gygaea, Archelaos, als Thronbewerber 3. Die Spaltung der Gegenparteien erleichterte Philipp das Spiel. Mit angeborener Beredsamkeit ermutligte er die Makedonen und sammelte sie zu vereinter Abwehr der Feinde um sich: theils durch seine Thatkraft, theils durch Herablassung, durch Geschenke und Versprechungen zog er das Volk auf seine Seite: es ward ein Orakel in Umlauf gesetzt unter einem Sohne des Amyntas solle das makedonische Reich zu hoher Blüte gelangen. So gelang es Philipp ein neues lleer aufzustellen, das er nach dem Vorbilde hellenischer Kriegskunst übte 4. Archelaos mag bald in Philipps llände gefallen sein; er bezahlte sein Un-

zum Sommer 336. Bei seinem Tode stand er im 47. Lebensjahre, seiner Regierung im 24. S. Clinton F. H. II app. 4 S. 243f. Kr. Böhnecke F. I, 608, 4.

<sup>1)</sup> Karyat, fr. 1 a. a. 0.; seine Quelle, ein Brief des Spensippos, sit nieht unvereilneitig, doch seheint mir dir Thatsache glaubhaft; weniger die durch Euphraeos eingelegte Verwendung Platons. Berürlt zit die Sache auch in dem 30. sohrtn. Briefe (vg. 13., bio 1 orellis. Solft.), den man deshalb Speusippos beigelegt hat. S, über diese Briefe Westernann comm. de epist. ser. gr. VII, 136.

<sup>2)</sup> Diod. 16, 2. 3. Vgl. o. S. 6f.

<sup>3)</sup> Theopomp. I fr. 32 bei Harpokr, u. 'Δογαϊλος: τὸν 'Δεγεϊλος καlοῦσι καl 'Δογαϊον καl Πανασκίαν, Über die Stiefbrüder Philipps s. Just, 7, 4 (λομα S. 10, 1), Vgl. Harp. u. Μινέλος; ἀδιεφό ψιίπ-κου φασκάτρος (in Betiehung auf seinen Reiterdienst bei den Athenern, Dem. Phil. 1, 27 S. 47, 21). Über ihr Ende s. Just. 8, 3; vgl. Schol, zn Dem. Ol. 1, 5 S. 43, 7 Df. u. unt. Cap. 4.

<sup>4)</sup> Diod. 16, 3. Just. 7, 6.

ternehmen mit dem Leben; seine beiden Brüder Arrhidacos und Menelaos flüchteten und geriethen erst nach Jahren in die Gewalt ihres Stiefbruders, der sie für ihre Ansprüche auf den Thron mit dem Tode büßen hiefs. Die auswärtigen Feinde wußte Philipp zum Theil durch Unterhandlungen klüglicher Weise zu beschwichtigen. Die Paeonier kaufte er ab und bewog sie zu einem vorläufigen Frieden; nicht minder brachte er bei einer persönlichen Zusammenkunft zu Onokarsis den thrakischen König Kotys zu dem Entschlusse sich von Pausanias loszusagen1. Welcher Art die Zugeständnisse waren die Philipp machte wissen wir nicht, denn mit bloßen Geschenken war es wohl kaum abgethan. Vielleicht war die ausdrückliche Verzichtleistung auf irgend welche Hoheitsrechte über Amphipolis eben so sehr auf den thrakischen Fürsten als auf die Athener berechnet\*. Weiterer Sorge von dieser Seite überhob Philipp die Ermordung des Kotys und der in Thrakien ausbrechende Thronstreit: Pausanias wird mit keinem Worte wieder erwähnt. Argaeos endlich führte, während der athenische Feldherr Mantias bei der Flotte zu Methone zurückblieb, die Söldner gen Aegae und forderte die Bürger auf ihn als König aufzunehmen und damit ihrer Stadt den alten Ehrenplatz wieder zu verschaffen. Aber er fand kein Gehör: Aegae hielt diesmal zu dem angestammten Königshause und Argaeos mußte unverrichteter Dinge den Rückmarsch antreten. Unterwegs griff Philipp unvermuthet ihn an, schlag die Söldner und nahm die meisten gefangen: was aus Argaeos geworden ist, erfahren wir nicht\*. Nach diesem Siege wird Philipp selbst unter Zustimmung des Volkes den königlichen Namen angenommen haben ohne sich weiter an seinen unmündigen Neffen zu kehren\*. Dieser wuchs an seinem Hofe auf und erhielt in späteren Jahren Kynane, Philipps Tochter von einer illyrischen Gemahlin, zur Frau.

<sup>1)</sup> Diod. 16, 3; vgl. Horat. carm. 3, 16, 14. Theop. I fr. 33 bci. Athen. 12 S. 531\*. Rehdantz a. a. O. S. 148, 86 setzt den Tod des Kotya noch vor Philippa Thronbesteigung; dem seheint mir jenes Fragment Theopompa entschieden entgegen zu stehen. Auf die Anckdote Hegonand, fr. 4 bei Athen. 6 S. 248\* ist allerdings nicht viel zu geben.

<sup>2)</sup> Diod. a. a. O. Polyaen. 4, 2, 17. Vgl. Aristeides 38 S. 480 Jebb.

<sup>3)</sup> Diod. a. a. O. Just. 7, 6.

Just. 7, 5. 6. Weiske de hyperb. II, 27. Thirlwall V, 233 vermuthet, dies sei erst nach dem illyrischen Siege gesehehen.

Seinem Oheim scheint Amyntas willig sich untergeordnet zu haben: als aber sein junger Vetter zur Regierung gekommen war, ließe er sich in eine Verschwörung ein, die sein Erbrecht geltend machen sollte, und büfste dafür auf Alexanders Geheifs mit dem Leben. Seine Wittee wurde bald nach Alexanders Tode umgebracht: ihre Tocheraher, Eurytlike, ward zur Gatin Philipps II. Arrhidaosa ausersehen und theilte mit diesem einige Jahre den Thron, bis sie beide dem Ilasse der Oftympias zum Opfer fielen. Mit ihr endete das Haus des Perdikkas <sup>1</sup>.

Doch wir kehren zu Philipp zurück. Des jungen Königs nächste Sorge war mit den Athenern Frieden zu schließen, um sich den Rücken frei zu machen für den Krieg im Norden, woher Makedonien ernstliche Gefahr drohte. Nach der Niederlage des Argacos entliefs Philipp alle gefangenen, ausgenommen die Makedonen, ohne Lösegeld in die Heimat, ja den Athenern gab er zurück was sie durch Plünderung verloren hatten. Alsdanu schickte er Gesandte nach Athen uni einem eigenhäußigen Schreiben, in welchem er den Frieden autrug und ausdrücklich auf Amphipolis verzichtete: ja er erklätre sich sogar bereit ein Bündniss mit den Athenern abzuschliesen und die freundschaftlichen Beziehungen zu erneuern, in denen



<sup>1)</sup> Amyntas wurde im Aufange von Alexanders Regierung vor dem Übergange nach Asien und noch vor dem illvrischen Feldzuge von Ol. 111, 1, 335 getödtet. Arrian, § 22 in Photios Bibl. 92 S, 70b, 2 Bk., vgl. m. Anab. 1, 5, 4. Curt. 6, 9, 17. 10, 24. Just. 12, 6. Vgl. anch Plutarch, üb. Alex, Glück 1, 3 S, 327c, wo er die Lage Makedoniens nach Philipps Tode schildert: πασα δ' υπουλος ή Μακεδονία πρὸς 'Αμύνταν ἀποβλέπουσα καὶ τοὺς 'Αερόπου παίδας (das fürstliche Hans von Lynkestis). Des Amyntas Gattin Kynane (oder Kyna, Kynna) war Philipps Toehter von der Illyrierin Andata, die in Makedonien Enrydike genannt wurde. Arrian. bei Phot. a. a. O., vgl. Satyros fr. 5 bei Athen, 13 S. 557c. Kynane wurde bald nach Alexanders Tode von Perdikkas oder vielmehr von dessen Bruder Alketas umgebracht (Arrian, a. a. O. Diod. 19, 52, Polysen. 8, 60); ihre Tochter Adea (jetzt mit verändertem Namen Eurydike) vermählte Perdikkas mit Philipp Arrhidacos, Arrian. a. a. O. vgl. Duris fr. 24 bei Athen. 13 S. 560f n. Aclian. v. G. 13, 35, der sie irrig zu einer Tochter Philipps macht: Sie and ihr Gatte wurden durch Olympias Ol. 115, 4, 317 zu Tode gebracht: im nächsten Jahre liefs Kassander den König, die Königin und ihre Mutter Kynane feierlich in der königlichen Gruft zu Aegae beisetzen, Divilos fr. 3 bei Athen, 4 S. 1554, Diod. a. a. O.

sein Valer Amyntas zu ihnen gestauden.<sup>1</sup>. Gern willigten die Athener in den Frieden und ordneien au Philipp Antiphou und Charienos ab un wegen der Bundelsreundschaft nähere Vereinbarungen zu treffen. Man kam überein, wie Theoponpos erzähle, dafs Philipp den Athenera zum Besitze von Amphipolis verhelfen sollte: dagegen ward ihm Pydra zugestauden. Einstweilen wurde die Sache gebeim gehalten, damit die Bürger von Pydna nicht merkten wie schändlich die Athener ihnen mitspielten: die Gesandten erstatteten nur dem Bathe, nicht dem Volke Bericht.<sup>1</sup>

Für Philipp war der nächste Gewinn von dem Einverständnisse mit Athen, daß er im sicheren Besitze der Herrschaft und von seinen anfänglichen Feinden unbeirrt gegen die Paconier und Illyrier zu Felde ziehen konnte. Jene, deren König eben gestorben war, wurden in einem Teffen besiegt und bequemten sich die Oberhoheit des Makedonenreichs anzuerkennen. Schwerer war der Kampf mit dem in seinen alten Tagen noch streitbaren Illyrierkönig Bardylis: aber in blutiger Schlacht errang Philipp mit seinen Makedonen auch über diesen gefürchteten Feind den Sieg: Bardylis selbst fiel und mehr als siebentausend todte ließen die Alyrier auf der Wahlstatt. Philipp folgte ihnen über das Gebirge his an den See von Lychnidos, unterwarf die Grenzlande seiner Herrschaft und versicherte sich damit des Hauptpasses nach dem Westen. Die Illyrier mußten um Frieden bitten und ihre Besatzungen aus den makedonischen Städten zurückziehen (Ol. 105, 2, 358)3. So war die Niederlage des Königs Perdikkas rühmlich gerächt und das Joch illyrischer Dienstbarkeit von den Makedonen abgeworfen4: Philipp hatte das Reich an der gefährdetsten Seite über seinen früheren Umfang hinaus hergestellt und sein neugebildetes Heer hatte die ersten Waffengänge bestanden.

2.

<sup>1)</sup> Dem. g. Aristokr. 121 S. 660, 13. Diod. 16, 3. 4. Just. 7, 6.

<sup>2)</sup> Theopomp (b ld, nicht vielmehr ir d'?) fr. 180 bei Phot. Lex. S. 588 Porson. Suid, u. τί lörx xrl, u. a. Dem. Ol. 2, 6 S. 10, 27 Schol. (S. 85, 21 Drl.). Dafa ein Bändnifs geschlossen wurde, erhellt aus Demosthenes nächsten Worten 7 S. 20, 1 τοῦς μλν πρότερον συμαίγους νώζε.

Diod. 16, 4, 8. Just, a. a. O. Theopomp. Phil. II (fr. 43, 44, 41, 35, 42). Lukian. Makrob. 10. Vgl. Thirlwall V, 232f.

Ygl. Diod. 16, 1 (und exc. 32, 4 Bk.) Φίλιππος ὁ 'Αμύντου παραλαβών την Μακεδονίαν δουλεύουσαν 'Ιλλυριοίς κτλ.

Aber dem jungen Könige war es nicht genug seine Herrschaft fest begründet zu haben, er gieng alsbald seinerseits zu Angriffen über um die Seeküste zu gewinnen und der hellenischen Nachbarstädte Herr zu werden. Die Amphipoliten hatten sich - wir wissen nicht oh bei Gelegenheit des Thronstreits oder in anderer Art! feindselig gezeigt und Philipp hatte bereits, wie erwähnt, den Athenern zugesagt die Stadt in ihre Gewalt zu hringen. Unerwartet rückte er mit einem anselmlichen Heere heran und begann die Belagerung. In der Nähe war keine Hilfe zu finden: wir hören nicht daß die Olynthier und die andern Chalkidier nur den Versuch gemacht hätten die bundesverwandte Stadt zu entsetzen: Athen allein mit seiner Kriegsflotte vermochte wirksamen Beistand zu gewähren. Deshalb suchten die Amphipoliten durch ihre Gesandten Hierax und Stratokles bei dem athenischen Volke um Schatz nach und erklärten sich bereit ihre so beharrlich verfochtene Unabhängigkeit zu Gunsten Albens aufzugeben um nicht nuter die Gewalt des Königs zu fallen 2. Auch die Olynthier schickten eine Gesandischaft um sich mit den Athenern zu verständigen; aber diese schenkten ihnen kein Gehör. Denn alle ihre Besorgnisse beschwichtigte Philipp durch ein Schreiben, in welchem er unter Beziehung auf die geheimen Verabredungen Athens Anrecht auf Amphipolis ausdrücklich anerkannte und die Zusicherung gab, er wolle wenn er die Sladt einnehme sie den Athenern übergeben3. Wenn wirklich auf die erste Botschaft Chares den Befehl erhalten hatte Amphipolis zu

<sup>1)</sup> Diod, 16, 8 τῶν τὴν Ἰαρηάτολιν ολεούτεναν (d. s. die dort cincordrumpeune Chalkidiry) ἀλίσερας ποὸς ἀντόν ἀναινεθέτανα και πολίδες ἀφοιράς ἀνότων εἰς πάλερον. Wenn Polyaen. 4, 2, 17 sagt Φιλικτον, λόμηκταλε ἀποπούρισος ἀνό Ἰλινηκιον, λόμη δια να Ἰλινηκιος καιλεμόν, ολε κατά ἐπολευν, ἀλίλ ἀφήμεν ἐλευθέραν (τgl. Aristeid. 388, 489 Jeb.) αξιος το liegt chu Ἰκινεντελιπαλίτα πο Grunde; Philipp hatte nicht zu Gunsten der Auphipoliten selbst, somdorn zu Gunsten der Athener allen Auppiliene and Amphipoliten selbst, somdorn zu Gunsten der Athener allen Auppiliene and Amphipoliten selbst, somdorn zu Gunsten der Athener allen Ampriler, and auf in ¨και βαραία (ö. 1814) αξιαθέρα (ö. 1814) αξιαθ

schen Feldzinge von Ol. 105, 3: Dem. Ol. 1, 8 S. 11, 10.
3) Dem. Ol. 2, 6 S. 19, 24—28 m. d. Schol. g. Aristokr. 116 S. 659, 3.

Dem. Ol. 2, 6 S. 19, 24—28 m. d. Schol. g. Aristokr. 116 S. 659, 3.
 Heges. üb Haloun. 27 S. 83, 18. Liban. IV S. 973, 9 R.

besetzen¹, so ward dieser zurückgenommen und die Flotte nach dem Hellesponte geschickt, Amphipolis aber wurde nach muthigem Widerstande von den Makedonen mit Sturm erobert (Ot. 105, 3, 357)¹. Jetzt warf Philipp die Maske ab; weit entfernt den Athenen Wort zu halten behielt er Amphipolis für sich, verjagte seine Gegner von dort — auch Stratokles ist verbanut worden — und suchte die Bürgersehaft durch Guusterweisungen mit ihrem Loose zu verschunen¹; ein gewissen Mafs städlischer Freiteit mag ihr auch fernerhin gegönnt worden sein. So gewann Philipp einen reichen Hafenplatz welcher ihm viele Einkünfte abwarf, und was mehr bedeutete, er sicherte die Geruzen seines Reiches und halte au der Hrakischen Küste einen Angriffspunkt von entscheidender Wichtigkeit in Häuden; denn Amphipolis beherrsehte den Chergang über den unteren Strymon und die hrakische Straße¹.

Um diesen Preis brach Philipp den eben mit Athen geschlossenen Vertrag und begann den Krieg, welcher sich bis Ol. 10S, 2. 346 fortgesponnen hat 3. Aber während die Athener in hochfahren-

Einlelt. zu Isokr, R. v. Fr. Über die Absendung der Flotte nach dem Chersones s. Dem. g. Aristokr. 173 S. 678, 12.

Diod, u. Phil. Schr. a. a. O. Demosth, Ol. 1, 5 S. 10, 18 (vgl. d. Schol.) spricht von Verrath.

<sup>3)</sup> Diod, a. a. O. Das Verbannangs- und Achtsurtheil der Volksgemeinde von Amphipolis wider Philon und Stratekles z. C. I. Gr. II nr. 2008 und genauer bei Sauppe inser. Macod. S. 20. Nach Demosthenes a. a. O. hat Philipp auch ihm zugethane Parteikkupter übel behandelt; vgl. die Scholien u. Liban. IV. S. 973, 20. Aristeld. a. a. O.

Isokr. Phil. 5 S. 83. Dem. g. Aristokr. III S. 657, 19. Phil. 2, 17
 70, 8. Diod. a. a. O. Vgl. Thuk. 4, 108 a. Liv. 45, 30, die Vömel Proleg. in Phil. 1 S. 43, 3 anführt. S. HWeifsenborn Hellen S. 153 ff.
 Isokr. Phil. 2 S. 82 όρῶν γῶν τοῦν ποῦικον τοῦ ἐνστάντα σοὶ

nal if noise noise 2.8. comps you we nations to secure an use of policy noise and the year of the security of 1.8.8.3 yes. 22.8.163. Acch. 2.218.31 stel two drawfur two winds Agrandates and if adopt to molison. 10.8.3 it if two drawfur two winds compatible. El. 12 Φelismos did compatible to Mandonics, with "imple Agrandates with "impuffere, did" "fid nat. 3, 54.8.61 from alv and monitor (samedy Agrandating). — natural offerm is indepented to did apposition to make the molison of the Agrandating and molison from the Agrandating in the Mandonics, which are the molison did apposition to the Agrandating did apposition to the Agrandating did apposition to the Agrandating did apposition of the Agrandating did apposition to the Agrandating did apposition of the Agrandation of the Ag

den Volksbeschlüssen ihren Zorn ausliefsen und damit drohten ihn für seinen Wortbruch zu strafen1, beeilte er sich Pydna anzugreifen, eine Stadt die durch ihre Lage an der Strafse nach Thessalien ihm besonders wichtig war und schon vor Alters mit dem makedonischen Reiche in Verbindung gestanden hatte. Hier öffneten ihm Verräther die Thore, and unn ward in der Stadt ein Blatbad angerichtet; selbst die in das Heiligthnm des Amyntas geflüchteten fanden keine Gnade\*. Ein Einschreiten der Athener lag nm so ferner, da eben der Bmidesgenossenkrieg sie in Anspruch nahm. Trotzdem hielt Philipp es für gerathen mit den Olynthiern sich auszusöhnen und sie in sein Interesse zu ziehen. Denn als Haupt des chalkidischen Bundes war Olynth ganz in der Lage seine weiteren Unternehmungen zu stören, zumal wenn es mit den Athenern sich verband, wie es nenerdings im Werke gewesen war. Um einen solchen Schritt zu verhindern und vor allem erst die Athener von dem Küstenlande zn verdrängen schente Philipp selbst ein Opfer nicht: er trat Anthemus, eine makedonische Stadt auf welche die Olynthier Anspruch machten, ihnen ab und versprach Potidaea für sie zu erobern. Dadurch liefsen die Olynthier sich ködern mit Philipp ein Bündniss einzugehen und den Krieg gegen Athen wieder aufzunehmen3. Znnächst galt es die Eroberung von Potidaea welches mit

Einl, z. R. vFr. S. 55, 1. z. R. vdö. S. 333, 10. Es ist dies δ πgöreçes πελίγεις R. g. Phil. Sech. 17 S. 150, 2. Es wire überfüßeig, den Ursprang des Krieges der Athener mit Philipp und seine Fortdauer bis zum Friedensschlasse so unständlich zu erweisen, wenn nicht Böhnecke F. 1, 230sf. sich zu der Behauptung verirrt hätte, 'die Athener und Philipp stehen seit Ol. 103, 3 allerdings fednlich einander gegenüber, aber ein offener Krieg ist weder erklitt noch zwischen übern und die Gelegenbeit fast immer veranben, hebt den Kriegzautstand sicht auf: s. Dem. Phil. 1, 25 S. «17, 5—0. Vgl. Thirbaul V, 304ff.

Dem. Phil. 1, 43 S. 52, 18 Schol.; vgl. Ol. 3, 14 S. 32, 16.
 Isokr. Phil. 3 S. 82. Dahin gehört anch der Beschlufs keine Botschaft von Philipp entgegen zu nehmen, Aesch. 2, 13 S. 30.

Diod. 16, 8. Dem. g. Lept. 63 S. 475, 29f. Ol. 1, 5 S. 10, 20
 Schol. 9 S. 11, 17. Liban. IV S. 973, 21. Aristeid. 38 S. 480. etwa im Spätherbste oder Winter Ol. 105, 4, 357.

Dem. g. Aristokr. 108 S. 656, 15. Ol. 2, 14 S. 22, 5. Phil. 2, 20
 70, 27. Libanios Einl. zu d. ol. R. S. 7, 6ff. u. 17ff.; hübsch nennt

athenischen Ansiedlern besetzt war 1. Den Olynthiern war diese Stadt, die, nur anderhalb Meilen entfernt, vor ihren Augen stand und durch ihre Lage auf dem Isthmos den Schlüssel zu der Halbinsel Pallene bildete\*, seit Timotheos sie ihnen entrissen ein Stein des Anstofses: und dem Könige war das Unternehmen so wichtig, dafs er gegen die Illyrier, welche sich zu neuen Augriffen erhoben hatten, seinen Feldherrn Parmenion abschickte, während er selbst mit großem Kostenaufwande die Belagerung betrieb. Was verschlig es ihm dafs er unlängst der athenischen Gemeiude zu Potidaea in einem Separatvertrage Frieden und Bundesgenossenschaft zugeschworen3? So wenig diese Zusicherungen ihr nützteu, eben so vergeblich wartele sie auf den Beistaud ihrer Mitbürger in der Mutterstadt. Die Athener beschlossen zwar ein Geschwader zum Entsatze auszurüsten: aber es kam zu spät: Philipp hatte die Stadt bereits erobert4. Die athenischen Kleruchen durften noch von Gnade sagen, daß der König sie ohne Lösegeld mit freundlichen Worlen heimschickle - denn er hütete sich die Athener zum äufsersten zu treiben .- ; ihr Eigenthum unterlag der Confiscation und die (tbrigen Einwohner wurden in die Sklaverei verkauft. Die verödete und zerstörte Stadt nebst der Feldmark übergab er seiner Zusage gemäß den Olynthiern welche sie zu ihrem Gemeindelande schlugen3. Damals war es wo zu dem eben errungenen Erfolge

derselbe IV S. 249, 27 R. Anthemus το τών ταλαιπώρων Όλυνθίων δελέαρ. Vgl. Aristeid. 38 S. 475. S. Wesseling zu Diod. a. a. O. Als makedonisch führen Herod. 5, 94. Thuk. 2, 99. 100 Anthemus auf; s. auch Aeschin. 2, 27 S. 31. Vgl. Böhnecke F. I. 115.

<sup>1)</sup> S. o. S. 14.

<sup>2)</sup> Thuk. 1, 63, 4, 120. Skylax § 66 Müller.

<sup>3)</sup> Heges. üb. Halonn. 10 S. 79, 6.

<sup>4)</sup> Dem. Phil. I, 35 S. 50, 12; vgl. 4f. S. 41, 13, 25.

<sup>5)</sup> Diod. 16, 8 (vgl. Aesch. 2, 100 S, 41). Hegesipp. a. a. O. Dem. Phil. 2, 201. S. 70, 29f. Schol. Chernon, 65 S, 105, 23; vgl. 62 S, 105, 5. g. Aristokr. 107 S. 656, 9. Olymb. 2, 7 S. 19, 28. Suid. a. Képerce, Dafr. Dem. g. Lept. 61 S. 475, 15 and Phil. 1, 4, 6 S. 41, 13. 28 Potidaea unter Philipps Reichsgebiet mit begreißt, andert an der Sache nichts Über das Schleckad der Stadt heifst es bei Diod. a. a. O. τ'ην δ π σ'. Γεν Γερνσφανούμερνος, daugegen in den Exception des Gemistos Picthon 1,15, die Wesseling anführt, τ. δ. π. ξεννόφανούμεργαν καί κατακάφας, und in dem mit diesen sonst wörtlich übervinstimmenden

Philipu moch drei Preudenbotschaften eupfleug: Parmenion halte die Dardanei in Illyrien geschlagen, ein Remupferd des Königs hatte zu Olympia den Preis gewonnen und seine Gemaldin Olympias, die Nichte des Molosserfürsten Arybbas, hatte ihm einen Sohn geboren, deu grufsen Abevander (d. 21, Juli 356, Ol. 106, 1)<sup>1</sup>.

Vor der Hand mochte Philipp um so eher sich daran genügen lassen ein Bollwerk der Atheuer an der chalkidischen Halbinsel gebrochen und die Olynthier sich zu großem Danke verpflichtet zu haben, da ihm selber Gelegenheit geboten wurde an der thrakischen Küste eine überaus werthvolle Eroberung zu machen. Näunlich die Kreniten, die sich außer Stande sahen die Angriffe der Thraker abzuwehren, riefen Philipp zu Hilfe\*. Dieser ergriff mit Freuden die Gelegenheit von Amphipolis aus in das l'angaeongebirge vorzudringen und der ergiebigen Gold- und Silbergruben sich zu versichern, trieb die Thraker zurück und schlug die ganze Landschaft bis zum Flusse Nestos, namentlich auch den Küstenstrich. zu seinem Reiche<sup>a</sup>. Auf der Hochstäche am nördlichen Gebirgsabhange gründete er alsdann eine neue größere stark besestigte Stadt, die er nach seinem Namen Philippi nauute und zum Sitze seines Bergamtes erhob. Diese besetzte er theils mit neuen Ansiedlern theils mit den Kreuiten und den Einwohnern anderer be-

Scholion zu Dem, Phil. 2. a. a. 0. r.  $\delta$ .  $\pi$ .  $(k_T v \theta_T o \sin \tilde{v}) y v \varepsilon$ . Kassander ließ als Stadt 0.1 li  $\theta$ . 1.30 (unter dem Namux Kassandra) zu vieder aufhainen: Diod. 19, 52. Strab. 7 fr. 25. Panux 0.4 (4, 11. Mit Urestle stelliefst Vioral End. zur R. h. Halom, S. 55 aus Dem. Phil. 2, 17 S. 70, 10 t. l supriously and Horizonta Scholing Sch

<sup>1)</sup> Platarck. Alex. 3. Treatschr. an Apell. 6 S. 1095. Just. 12, 16, Clinton u. d. J. und Anhany 4 S. 2416. Kr. Dioder a. a. O. fata tie Evoberma von Amphipolis Pydna Potifasea und gar noch die Gründunge von Philippi under O. 105, 3 (ragle vörg circive); massein; massein, ohne die Zeiten zu scheiden. Die Pelge der Ereignisse gibt er richtig am: s. Dem. Ol. 1, 12 S. 12, 20 ör negeror Zeignisse gibt er richtig am: s. Dem. Ol. 1, 12 S. 12, 20 ör negeror Zeignisse gibt, parte reiven Pieseer, mölze Bordömur st.l.; vg. 0 S. 11, 17. Phil. 1, 4 S. 41, 13, g. Aritatok. 110 S. 60.5, v. Kr. 69. S. 218, 3.

Artemidor. b. Steph. v. B. n. Φίλιπποι: καὶ πόλις Φίλιπποι τὸ παλαιὸν Κρηνίδες: τοις δὲ Κρηνίταις πολεμόνμένοις ὑπὸ Θρακῶν βοηθήσας ὁ Φίλιππος Φιλίππονς ώνόμασεν.

<sup>3)</sup> Strab. 7 S. 323 u. fr. 35. 36.

nachbarter Orte', z. B. von der Küstenstadt Datos, welches vor wenig Jahren die Thasier auf Kallistratos Betrieh neu angebaut abten <sup>2</sup>. Von Philippi aus liefs er den Berghau so nachdrücklich fürdern, dafs derselbe ihm ein Einkommen von mehr als tausend Talenten alwarf. Überdies bildete die Stadt einen vorgescholenen Angriffspunkt gegen Thrakien und den Hellespont<sup>3</sup>.

Die Besitznahme jener Landschaften des thrakischen Küstengebirges und die Gründung von Philippi werden wir noch in das Jahr 356. Ol. 106, 1 setzen dürfen, eine Zeit, da die Albener durch den Bundesgenossenkrieg vollauft beschältigt waren. Danals mag Philipp auch bereits nach Thessalien eingedrungen sein um den Aleuaden von Lariss gegen die Tyrannen von Pherae Hilfe zu leisten: eine Verbindung welche ihm für die Zukunft wichtige Früthet verhiefs\*. In der nachstöltgenden Zeit hatte Philipp auf auderen Puncten einzuschreiten. Denn beunruhigt durch die fortwährenden Übergriffe des jungen Königs trat des Kotys Sohn und Erbe Kersolbeptes von Thrakien in Einverständniss mit den Fürsten der Paeonier und Illyrier um mit vereinten Kräften der wachsenden Macht des Makedonenreiches Einhalt zu thum. Aber Philipp sprengte ihren Bund: während die Paeonier und Illyrier

Diod. 16, 8. Appian. Bürgeekz. 4, 105. Steph. v. Byz. a. a. O.,
u. n. Köprüder, Strab. 7 fr. 34. 41. 43. Aus fr. 34 (s. Tafels Anmerk.)
und bestimmter aus Cassius Dio 47, 35 erbellt, daß Krenides sich als
Ortsname in dem quellenreichen Bezirke der Goldwäschercien erhalten hat.

<sup>2)</sup> Ephoros n. Philoch. (fr. 127) hei Harpokr. u. Δάτος, wo ich statt μετανομάσθη μετανιάσθη ίδεια möchte. Denn der Name blich, wenn auch der Ort herunterkam. Hierber gebrit auch Theop. Ill fr. 48. Eben damals wird Philipp auch die Kästenstädte Galepos und Apolonia (nicht zu verwechseln mit dem mygdonischen) zerstört haben. Strah. 7 fr. 35. Über die Unsistehe Ansiedlung z. o. Buch 1, 2.

<sup>3)</sup> Appian. a. a. O. Vgl. Thirlwall V, 270f.

<sup>4)</sup> Died, 16, 14 (nuter Ol. 105, 4). Theop. IX fr. 83—87. Danit michei leich Polyanen, 4, 2, 18 (libert die Elinanhuw von Pharkedon; vgl. Theop. fr. 87) und 19 in Verbindung settem. Ührigens erbellen schon nas Theopomp 1 fr. 93. 37 Beziehungen Philipps un Thessallen. Jahrin, 7, 6 erzühlt von einem Zuge dahin gleich nach dem ersten illyrischen Kriege, vor Philipps Vermählung mit Olymphas, welche spättesten in den Herhat 357 (Ol. 106, 4) fallen kann, Vgl. Vämel prolegg, in Phil. 1 S. 851.

noch rüsteten, griff er sie einzeln an und zwang ühre Könige ihm zu huldigen '. Das erzühlt Diodor unter Ol. 106, 1 (355), es scheint aber, als wäre Philipps Thäligkeit auch noch das folgende Jahr in Illyrien, wo er feste Slädte aulegte ', in Anspruch genomen worden: wenigstens von neuen Luternehmungen in den Köstenkändern tesen wir nichts. Indessen fällt in diese Zeit der Anfang zur Bildung einer Flotte; makedonische Kriegsschilfe fingen an deu Seeräubern zu wehren, die athenischen Kauffahrer aufzubringen und einzelne Inseln wegzunehmen oder zu plündern. So ward in der Nähe der Küsten von Thessabieu und Euboea! Halonnesso besetzt, wo Seeräuber sich eingenischt ablten,' eine busel,

Diod. 16, 22. Vgl. Dem. Ol. 1, 23 S, 15, 25. Isokr. Phil. 21 S. 86 (πλην των παρά τον 'Αδρίαν οἰκούντων).

Dem. Phil. 1, 48 S. 54, 6 (vgl. Just. 8, 3). 1ch sche darin mchr als leeres Geredc.

<sup>3)</sup> Harpokr, n. d. N. "Alebrygoes yngridgeov br vij Alyude natiogles" Referring is viewat Krapassivers (83 8.63), is xul "Argules of via" Effortair, nyngeoviet 81 vij; augusphrifeses vijs angl Alebrygoes van Boisconauco 5 vië 6 (fr. 150) and "Areglatyrig 5 vi 6\* d'attravaive (10). Halonnesos lag nach Strabon 9 8.426 nabe der Kinte von Magneisi zwischen Ross und Slyres, eine Angabe, die dadurch ihre Bestätigung erhält, dafa Archedaos sie unter den Euboen benächharten Inneh natigeführt hatte. Anch das Schreiben Philipps 12—15 8. 102 lehrt, dafa sie in der Nide von Peparethoe aplien mar. Mit Urrecht hat Likos griech. Konligereisen II 8.451, so treffich er anch von Peparethoe Andel, Halonnesos aus jenen Gewäsern verhausen wollen, nach Plinins N. H. 4, 23, 74, der es zwischen den thraktschen Chersones und Samothrak versett, wo mie eine Inset gledgen hat.

<sup>4)</sup> Heges. ih, Halonn. 2 S. 77, 6—12 m. d. Scholl. Schr. Philipps il S. 102, 0. V. QL. iber die um sich greifende Caperei Acest. 2, 72 S. 37. Die Besetzung von Halonnesse setzte Vömel Proleg, in er, de Hal. S. 42 in diese Zeit (nach der Elinahme von Potifaca und vor den olynthischen Krieg), weil Demosthenes vKr. 69 S. 218, 4 sie unter den ültesten Beschwerden gegen Philipp erwähnt ziehrer fräll "öpt/6, "App/inol/1, "Diebver, Diet/Soure, "Aichrogeov, Elbanecke P. I, 440, 25 fligt hizzut, daß. Theopeney sechen im 4, Bende des Streits über Halones gedacht hat (b. Harp. a. a. O.); auch das Citat aus Anaximense hint chen dahän, dem eine andere Stelle aus dessen 4. Buche philippiacher Geschichten handelt von dem Siege der Phokier bet Koroneia Ol. Ud., 4. Diesen Zenginsen gegenrüber millen wir das Belenken unterdrücken, daße die Athener ihr Aurocht an die Insel nicht schon hei den Friedenaverhandlaugen Ol. 108 2, 2 geltend machen, und daß Philipp

welche die Athener spatter als ihr Eigenthum zurückforderten; sellust auf Lemnos und Imbros, die eben erst im Bundesgenossenkriege Verheerungen erlitten hatten, wurden Landungen ausgeführt und dortige Einwohner, Bürger von Athen, in die Gefangenschaft geseldeppt. Endlich wurde sogar auf der Rubed von Geraestos an der Südspitze von Eubera eine Auzahl reichledadener, Kauffahrteischiffe aufgebracht und nur gegen schweres Lösegeld freigegeben, ja die heilige Triere Paralos ward von dem marathonischen Gestade weggeführt während ehen dort zur Einsegnung der deischen Theorie geopfert wurde<sup>1</sup>. Auf dieses Weise machten sehon im Laufe der

sich Ol. 109, 2 nicht, wie in Betreff der Stadt Amphipolis, auf die Friedensurknnde beruft: s. Heges, a. s. O. vgl, mit 26 S. 83, 10. Winiewski comm. in D. or. do Cor. S. 130, 367 wollte die Besetzung etwa Ol. 109, 1 annehmen. - Im allgemeinen s. über die Seerüstungen Philipps und die Verwegenheit seiner Kreuzer Dem. Phil. 1, 34 S. 49, 22 από των ύμετέρων υμέν πολεμεί συμμάχων, άγων και φέρων τους πλέοντας την θάλατταν. - τον παφελθόντα χρόνον είς Αημνον και Ιμβρον έμβαλών αίγμαλώτους πολίτας ύμετέφους ώχετ έχων, πρός τώ Γεραιστώ τά πλοία συλλαβών αμύθητα χρήματ' έξέλεξε, τα τελευταία είς Μαραθώνα απέβη και την ίεραν από της χώρας ώχετ' έχων τριήρη, Aesch, a. a. O. Φίλιππος δε όρμηθεις έκ Μακεδονίας οὐκέθ' ὑπλο Αμφιπόλεως πρός ήμας ήγωνίζετο, αλλ' ήδη περί Λήμνου καὶ Ιμβρου καὶ Σκύρου τών υμετέρων πτημάτων (vor Philipps erstem Zuge gegen den thrakischen Chersones). Apollod, g. Neaer. 3f. S. 1346, 11 (vor dem enboeischen und olynthischen Kriege); vgl. Strab. 9 S. 437, Just. 8, 3. Damals mag Lykophron als Reiteroberst auf Lemnos gelegen haben. Hyp. f. Lyk. e. 14f. Über die Verheerung durch die Bundesgenossen s. Died. 16, 21 (Ol. 106, 1); von Boziehungen Philipps zn ihnen ist nichts überliefert.

<sup>1)</sup> Dem. Phil. I a. a. O. (mit Sauppes Ann.) n. dahor Procom. Dem. 21 S. 1432, 7, Philobe, VI fr. 130 u. Andrex VI bei Harpokr. u. Ireje reprige u. in dem Anh. zu Phot. Lex. S. 676, 7 (anch CMIII) there so mo Meier u. Böcke glediliger Emendation). Über den Zenamenhang mit der delischen Theorie ». Philobe. fr. 158 i. d. Schol. zu Soph. Oct. C. 1017, ygl. Plat Phack. S. 559. Die Thoroire warde von dem marathonischen Apollongriester jährlich im Monat Munychlon (um Anf. Maj) cingesegneit: s. KFHermann A. 2, 60, 16. Die Wegführung der Paralos war nicht lange her (vir ztzerzeit), als Demosthenes die 1, philippinche Rech eilst (Ol. 107, 1, 331); folglich it sie nicht spätzel al. Ol. 106, 1, 332 goschehen; vielleicht schon Ol. 106, 3, a Andreiton letten Zug nach Bocotien erwikhat zu habes scheint (fr. 32, 23); s. o. Boh Li J. 7. Die Triere Paralos oder Paralia (E. Böck) Sewsen Boh Li J. 7. Die Triere Paralos oder Paralia (E. Böck) Sewsen

106. Olympiade, nachdem Philipp eben erst augefängen hatte der See sich zuzuwenden, die makedonischen Kreuzer sich gefürchtet. Zwar konnten sie es mit albenischen Kriegsschiffen uicht aufnehmen; Ol. 106, 3. 353 mufste Philipp froh sein durch eine List seine Flotte vor dem feschwader des Chares zu retten'; und Ol. 107, 1. 351 hält Demosthenes zehn attische Trieren für ausreichend die ganze makedonische Seenacht vom Meere wegzufegen': aber immerhin war ein Grund gelegt, der eine bedeutende Entwikkelung zuliefs.

In dem zugrst genannten Jahre (Ol. 106, 3, 353) war es, wo selbst der thrakische Chersones von Philipp bedroht wurde. Wir haben oben gesehen wie er dem Thebauer Pammenes bei dessen Zuge zum Artabazos Vorschub leistete und bei dieser Gelegenbeit auf der Haupstrafes nach Osten bis an den Hebros vordrang. Zwar hachte dort Charres einer Abbiellung seiner Soldner eine Schlappe bei, aber die Flotte entgieng glücklich der athenischen und die Städte Abdera und Maroneia blieben in seiner Hand<sup>4</sup>. Nach der Rückkehr von diesem thrakischen Zuge wandte sich Philipp gegen das in Pierien unweit Prolan gelegene Methone<sup>4</sup>, die einzige Städt

S. 78) diente anf dem enhoeischen Zuge Ol. 105, 3, wo Medisis lir Schatzmeister war (Dem. g. Meid. 174 8. 570, 22) und um das Ende derselhen Olympiade finden wir zie in der Urkunde IV° 30 verzeichnet. Die nese Paralos, eine Tetrere, von Demomeles erbaut, begegnet nas zuerst in der Urkunde XIII e2 (üher Ol. 113, 3); s. Bisch A. a. O., Doch mufs sie zehon vor Ol. 100, 3 vollendet gewesen sein (s. 19em. Chers. 208 s. Or, 8), was um sow ahrenbeinlicher ist, da die Albeuer Ol. 112, 3 bereits 10 Tetreren hatten, zu Anfang von Ol. 105 uoch keine einzige, Bisch A. a. O. S. 79, vyß. S. 75. Die verschiedenen Meinungen üher die Zeit jener Caperfahrten (die übrigens sich meist auf die 106, Ol. vereinlegn) stellt Bühnecke F. I. 223, 3 zusammen.

<sup>1)</sup> S. o. Bneh II, 5.

Phil. 1, 22 S. 46, 6.

<sup>3)</sup> S. o. a. a. O.

<sup>4)</sup> Strah. 7 fr. 22 (vgl. 20). 8 S. 374. 9 S. 436. Das pierische Methone ist med hiltere Redeweise eine thrakische Stadt, bei späteren wird es zu Makedonien gerechnet und die Bezeichnung schwankt. Mit Recht hat Bickh Sh. 2, 707 aungsprochen, dafe es keine andere Statt des Namens in Thrakien gab, wie Böhnecke P. 1, 201ff. 241 nach der Fälsehung des Pseudo-Pitturch (vgl. u. S. 29, 3) und nach Steph. v. 1072. annahun. Bei Steph. u. M76-29r waren fund Statte des Namens foder

in jenem Grenzstriche, welche er, ob sie gleich mit Athen im Bunde blieb und den Feinden des Königs zum Stützpuncte diente, hisber nicht erustlich angefochten hatte. Die Athener verkannten die Wichtigkeit dieses Platzes nicht; (d. 106, 2, 35%, lohnten sie auf Aristophons Antrag einem Apolloniaten ... chares Chares Sohn mit Ehrerrechten dafür, daße er, wir wissen nicht was, nach Methone geschickt habe¹: schon damals mochte eine Einschließung der Stadt zu besorgen sein. Im Sommer 353 (Ol. 106, 3) sehritt Philipp endlich zur Belagerung², und so hartnäckig auch die Einwohner sich wehrten — es war hier woher König durch einen Schuls' as rechte Auge verlor²—, da die von Athen erwartete lilfe uicht zur Zeit eintraf⁴, mufsten die Bürger gegen freien Abzug mit éinem Gewande ihre Stadt übergeben. Methone wurde ausgepfindert und von Grund aus zerstört, das Gehiet unter makedonische Ansiedler vertheilt¹.

anklingender Form) aufgesählt: Miθώνη πόλις (Θρέγκη) Μεγγνής», "γ΄ Όμηφος δικ τοῦ γ΄... Sets said Μεκαθονίας. — και hīg demavnige..."
δ' le Taquiði. δ' Εύβούς. Das von mir eingeklammerte Θρέγκης ist ha losses ans einem älteren Schriftsteller, vielleicht aus Hellanikos (γgl. Meineke z. Stv. D. S. 534), beigeschrieben und an falscher Stelle in den Text gerathen. Ein ähnliches Glossem n. Nissne ist von Meineke S. 474 besteichent.

S. o. Bneh I, 3.

Diod. 16, 31. 34. S. o. Buch II Cap. 5. Winiewski Comment. in Dem. or. pro Cor. S. 47f.

<sup>3)</sup> Strah. 7 n. 8 a. a. O. Diod. 16, 34. Harp. u. Mrêwire, Junt. 7, 6. Vgl. Dem. Vgr. 67 s. 217, 10 and liber die Heilung der Wunde Plin. N. H. 7, 37. Die Mähre von dem Sehlitzen Aster lesen wir bei Snid. u. Kögevero, Schol. an Dem. Ol. 3, 5 s. 30, 2 u. öfter (s. We, stermann zu Kallisth. bei Müller fr. ser. rer. Alex. 8. 30); nach Olynth verlegt die Senen Lukian. ib. die Geschichtserheib. 38 (vgl. dam Hermann). Über die auf Kallisthenes Namen gefälsethe Anckolote der penedo-phitarchischen kleinen Parallelen 8 s. 3074 (u. Stob. Anthol. 7, 65, vgl. Müller a. a. O. 29f.) brauche ich nach dem, was Rifercher in der Vorrede an Phitarch. ibh de Flivilis. Lips. 1851, liber die Methode jeues Fälsehers dargethan hat, kein Wort zu verlieren. Vgl. auch Ollanpt, demosth, Studies I, 9 f. Ann.

<sup>4)</sup> Dem. Phil. 1, 35 S. 50, 11.

<sup>5)</sup> Diod. u. Just. a. a. O. Dem. Phil. 3, 25 S. 117, 20. Vgl. Weiske de hyperb. II, 45?. Polyaen. 4, 2, 15 erzählt von einer Ersteigung der Mauern vermittelst angelegter Leitern, ohne zu sagen, ob die dabei von Philipp angewandte Mafaregel zu Einnahme der Stadt führte.

Seit der Einnahme von Methone hatte Philipp freie Hand sich in die hellenischen Angelegenheiten zu mischen, und er sänmte nicht dies zu thun1. Wir haben bereits oben von Philipps Betheiligung an dem phokischen Kriege und seinem thrakischen Zuge ausführlich gehandelt\* und wiederholen nur in der Kürze, dass er alsbald von den Aleuaden gerufen gen Thessalien zog um wider die Tyrannen von Pherae und deren verbündeten Onomarchos von Phokis einzuschreiten: daß er in zwei Schlachten geschlagen und zum Rückzuge genöthigt (Ol. 106, 4. Herbst 353), im nächsten Jahre (Frühling 352) mit einem neuen Heere in Thessalien vordrang und dort an der Küste Magnesiens Onomarchos und sein Heer aufrieb. Mit diesem Siege stellte Philipp zuerst den Hellenen seine Macht glänzend vor Augen und erwarb sich den Dank der Thebaner sowohl als namentlich des thessalischen Adels; zugleich behielt er als Unterpfand der Freundschaft der Thessaler den Hafen Pagasae und die Landschaft Magnesien in Händen. Freilich hatten die Athener, endlich einmal zu rascher That sich erhebend, den Durchmarsch durch die Thermopylen ihm verlegt. Dafür hrach der König im Spätherbste nach Thrakien auf, während die Athener wegen der herrschenden Winde nicht wohl nach Norden schiffen konnten3, setzte Könige ein und ab., nöthigte Kersobleptes seinen eigenen Sohn als Geisel zu stellen und schloß ein Bündniss mit den Byzantinern und Perinthiern 4. Damals mag Philipp es in seinem In-

<sup>1)</sup> Dem. Phil. 3, 25 S. 117, 15 — án Φalarso; år rgoel sal åfsar of; ālosç ársors, alç árszafafa, töfsarşar rov; "Ellarso; Die Rede ist Ol. 109, 3 an Ende, Sommer 341, gehalten: wenn Demosthenes das crate und das letate Jahr mistable, kommen wir auf Ol. 106, 3 surisck, und die Zerstörung von Methone ist die friibsett Thatsache welche er in den nächsten Worten berührt. Eben damit hat Trogus (Prol. 7, 8) das 7. Buch geschlossen, und jegen im 8. Buche welched rakon au.

<sup>2)</sup> Buch. II Cap. 5. 7.

HSauppe zn Dem. Phil. 1, 31 S. 48, 26.

<sup>4)</sup> Das nihere s. o. Buch. II Cap. 5. In chronologischer Folge falls bisher angleführten Unternehmungen Philipps Demosthenes und mannen Ol. 1, 12f. S. 12f. değ yı lenftenen ru, çuğu, d. d. 'A, nel θνουρί τον τρόπου δι όν μέγας γίνουν όθουγες δεν όν και 'ἀρχά Θόλιπος; τό ποβιον 'Αμφίπολιν λαβών, μετά τανία Πέθουν, πάλιν Πουθάνικ, Νόλυγια πόλο, είπα θέντειλαία μέγη, μετά κατάν Φρεός, Προματός, Μαγηταίαν, πάνθ' δεν βόρολίντο είνημετίας τρόπου διχτ είς Θόρκινς 'τίτ' - μόθθησες πάλιν βάρθως - είθθης Όλινθγοις ξατρέρους και τίτ' - μόθθησες πάλιν βάρθως - είθθης Όλινθγοις ξατρέρους του τέντις του δενίδους δετρέρους του δενίδους δετρέφους δ

teresse gefunden haben, auch mit dem Perserkönig sich in Verhältniss zu setzen. Denn daß seine Gesandtschaft ah den persisehen Hof nicht ein bloßes Gerücht war, wofür es Demosthenes zu latten scheint', lehrt ein Schreiben des Königs Darius an Aleander: Philipp gieng mit Artaserzes Ochos Freundschaft und Bundesgenossenschaft ein'. Dafür war keine Gelegenheit gitnstiger als dieser Feldzug gegen den thrakischen König, denn Kersobleptes so gut wie Kotys hatten wiederholt in Vorderasien anfständische Satrapen unterstützt und feste Plätze in Besitz genommen.

So hatte Philipp von den westlichen Abhängen der illvrischen Grenzgebirge bis an den Bosporus, von dem nördlichen Skardos bis zu dem Passe der Thermonylen und der eubäischen See seine Macht erstreckt: er hatte die in sich zwiespältigen und von den Nachbarn bedrängten Makedonen unter seiner Herrschaft vereinigt und ihren Namen zu Ehren gebracht. So glänzende Erfolge, binnen wenig Jahren errungen, schienen des Wunsches Fülle in sich zu schließen und konnten nicht anders als die Bewunderung der mitlebenden erwecken. Sie mußten bekennen, daß kein Fürst Europas weder damals noch zuvor solche Thaten gethan und zu einer so bedeutenden Macht sich emporgeschwungen habe3. Je weniger bis dahin das makedonische Reich gegolten hatte, um so höher stieg der Ruhm des jungen Königs, der mit geringen Mitteln und von schwierigen Anfängen aus so großes vollbracht hatte: Demosthenes selbst schildert seinen Mitbürgern, damit sie sich daran spiegeln, mit staunender Anerkennung die ungemeinen Eigenschaften welche er dabei entwickelte4.

δ' ἐπ' Ἰλλυςιοὺς και Παίονας αύτοῦ και πρὸς Ἰηρύββαν και ὅποι τις ἄν εἶποι παραλείπω στρατείας. Vgl. 9 S. 11, 17. Isokr. Phil. 20f. S. 86.

Dem. Phil. 1, 48 S. 54, 5 ώς πρέσβεις πέπομφεν ώς βασιλέα.

<sup>2)</sup> Arrian. 2, 14, 2.

<sup>3)</sup> Isokr. a. a. 0. 10 vērjē cēļas dzenfragaszan, 137 S. 110. Theopmops Charakteristik (im I. und XLIK. Bache der Philippiks Theory. 22 (20) kennen wir in ihren Hangtstücken aus Polyb. 8, 11 (vgl. 12f.) und Alben. 4 S. 167 : and i'th brethen auch Diod. 16, 156 (vgl. 12f.) und JoPolysen. 4, 2, 9 und (abgesehen von den Seitenblücken auf Alexander) Just. 9, 8. And diese Stellen verwiese ich hier ein für alle ml. 0, auch Theophrast (wenn der Name richtig ist) Plut. apophth. Phil. 1 S. 177.

<sup>4)</sup> Dem. Phil. 1, 42 S. 52, 9. 49 S. 54, 9. Ol. t, 9 S. 11, 25.

Denn die Größe Makedoniens war allerdings Philipps eigenstes Werk. Ausgestaltet mit den reichsten Gaben des Körpers und des Geistes, von sehner, kräftiger Gestalt, ausstauernd in allen Austrengungen, früh gereift in den Wirren, deren Zeuge er als Knabe war, und in dem Verkehre mit den großen Staatsnühmern und Feldherrn Thebens wie mit andern Helleunen, begabt mit einer leichten, schnellen Auffassung und der Rede mächtig, dabei von einer Liebenswürdigkeit im persönlichen Ungange, deren Zauber wenige die mit ihm in Berührung kamen wierstanden haben ¹: so tritt er uns als fertiger Krieger wie als Meister in allen Künsten der Unterhandlungen vom ersten Beginne seiner Regierung an eutgegen.

In vielen Fällen ist Philipp durch glückliche Umstände und die Fehler seiner Feinde unterstützt worden, und doch sind seine Erfolge meistens mit saurer Mühe errungen. Rastlos und unermüdlich warf er sich in den Krieg; jeder gewonnene Sieg bahnte nur den Weg zu neuen Unternehmungen. Seine Lust war es der Gefahr ins Angesicht zu schauen, Wunden auf Wunden hat er in den Schlachten davon getragen, und man konnte ihn tadeln, dass er sein Leben über Gebühr aussetzte\*. Aber durch sein Beispiel rifs er die Makedonen mit sich fort und bildete sich ein Heer, das an Kriegsübung und Tüchtigkeit seines gleichen nicht hatte und seinem königlichen Feldherrn überallhin willig folgte. Mit diesem trotzte er jeglicher Beschwerde. Kaum vom Krankenlager aufgestanden war er wieder in voller Thätigkeit. Anstrengende Märsche und langwierige Belagerungen wurden mit derselben Ausdauer durchgeführt, im Winter so gut wie in besserer Jahreszeit, ganz gegen die Weise der bequemeren Kriegführung die bei den Hellenen hergebracht war3.

<sup>12 - 14</sup> S. 12f. 2, 3 S. 18, 16 - 24. 15 S. 22, 17. vdG. 67 S. 362, 11. Phil. 3, 21 S. 116, 7. vKr. 67f. S. 247, 9 (und dazu Gell. 2, 27, 1. 5). 144 S. 275, 28. 235 S. 305, 25. Vgl. Niebuhr AG. II, 318.

S. die Schilderung der athenischen Gesandten Aesch. 2, 41—43
 33. 47f. 51f. S. 34. 125 S. 44. Vgl. 3, 148 S. 74. Gell. 9, 3. Plut. Alex. 4. Cic. de off. 1, 26, 1.

 <sup>1)</sup> Isokr. Br. 2, 3f. 9f. S. 407f. Dem. vKr. a. a. O. Appian procem. 10.
 Dem. Phil. 1, 31 S. 48, 24. Ol. 1 a. a. O. 2, 23 S. 24, 23.
 Phil. 3, 47ff. S. 123f. vKr. 235 S. 305, 28. Vgl. Polyaen. 4, 2, 10.

Es würde uns zu weit führen, wollten wir des näheren darlegen, in welchen Stücken Philipp bei der Organisation seines Heeres alles umgebildet und neues geschaffen habe: für uns genügt es zu bemerken, daß er im Laufe seiner Feldzüge der Phalanx des schweren makedonischen Fußvolks wie der Reiterei ihre taktische Ausbildung gab 1. während er zugleich der leichten Truppen, die meist aus fremden Hilfsvölkern und Söldlingen \* bestanden, sich häufig und geschickt bediente: daß er ferner die Belagerungskunst zu einem bis dahin nicht gekaunten Grade vervollkommnete<sup>8</sup>. In der Bewaffnung, Einübung und Aufstellung der Truppen mochte das thebanische Heerwesen und die Kriegskunst des Epaminondas, Pelopidas, Pammenes dem Könige als Muster und Vorbild gelten; hellenische Hauptleute und Söldner waren ihm auch später mit ihren Diensten willkommen, und manche Züge hat er allein mit seinen Miethstruppen ausgeführt4: aber den Kern des Heeres bildeten die Makedonen, und die ganze Gliederung desselben entsprach den Stämmen, welche die verschiedenen Gane des Landes bewohnten. Nicht als wären die Unternehmungen Philipps von nationalem Geiste getragen worden: im Gegentheile, sobald sie der Dienstbarkeit entledigt und vor Einfällen der Nachbarvölker gesichert waren, hätten die Makedonen lieber in Ruhe daheim gesessen, unbekümmert um die Händel der Hellenen und die Auflösung des hinsiechenden Perserreiches b. Aber Philipp gönnte ihnen keine Ruhe und wußte nicht sowohl mit Gewalt - vielmehr durften die Makedonen immer noch ihrer Freiheit anch vor dem Könige sich rühmen 6-als durch

S. FHaase, Phalanx, in Ersch Encyklop. III, 21, namentlich
 427ff. Sintenis Einleitung z. Arrian 1, XIX ff. Niebuhr RG, III, 545.

 <sup>427</sup>ff. Sintenis Einleitung z. Arrian 1, XIXff. Niebuhr RG. III, 54
 Über die Söldner Philipps Haase a. a. O. S. 427\* Anm.

Vgl. Dem. Phil. 3, 49 f. 8. 123 f. vKr. 87 S. 254, 26. Schlosser univ. Üb. d. G. d. AW. 1, 3, 247. Insbesondere s. unten Buch 1V Cap. 7.

<sup>4)</sup> Dem. Phil. a. a. O.

<sup>5)</sup> Dem. Ol. 2, 15 f. S. 22, 15. Vgl. ihre Ansichten nach Philipps Tode Plut. Alex. 11 τὰ μὲν Ἑλληνικά πάντως ἀφείναι και μὴ προσβιάζεσθαι τὸν λλέξανδρον οἰομένων δείν κτλ.

<sup>6)</sup> Vgl. Polyb. 5, 27 εἶχον γὰς ἀεὶ τὴν τοιαύτην ἰσηγοςίαν Μακεδόνες πρὸς τοὺς βασιλεῖς. Arrian. 4, II, 6, von Schlosser n. a. 0, S. 202 angeführt. Vgl. Isokr. Phil. 154 S. 113 βασιλικῶς, μὴ τυραννικῶς. vgl. 80 S. 08.

Klugheit und Consequenz sich zum Herrn des Volks zu machen wie keiner seiner Vorfahren und dessen angeborene Kraft in immer weitere Bahnen zu lenken. Die alte Sitte, daß die Söhne der makedonischen edlen als des Königs Pagen und Knappen am Ilofe aufwuchsen, gewann jetzt ihre volle Bedentung. Wenn einzelne Geschlechter verhaltenen Groll und Hafs nährten , konnten sie als Geisel für die Treue ihrer angehörigen gelten; auch fremde Für stensöhne wurden hald ihnen beigesellt; zugleich aber genossen sie einer Erziehung die sie befähigte künftig dem Könige als Hanptleute und Statthalter zu dienen 2. Aus ilmen ergänzte sich die königliche Leibgarde, welche von der kriegerischen Mannschaft des Herrenstandes gebildet wurde. Den ersten Rang in derselben nahmen die ritterlichen Geschwader der ebenbürtigen 'Freunde und Gefährten (¿ταίροι) des Königs' ein, vor Philipps letztem Zuge nach Hellas 800 an der Zahl3, bei Alexanders Übergang nach Asien doppelt so stark. Ilmen zunächst standen die 'Schildknappen (ὑπασπισταί)', eine auserlesene und ebenfalls schon durch ihre Geburt bevorzugte Fußtruppe. Die Masse des schweren Fußvolks endlich bestand aus dem Aufgebote der einzelnen Stämme, und auch diese freigeborenen Söhne des Landes wurden mit dem Namen \* Gefährten des Königs im Dienst zu Fus (πεζέταιοοι)' geelrt'. So sammelte Philipp die Blüte der makedonischen Jugend um sich und wusste sie durch Beispiel und Kameradschaft wie durch freigebige Belohnung an seine Person zu ketten. Und wie er die Gliederung und Organisation eines stehenden Heeres mit sicherer Hand durchführte, so bewies er auch einen seltenen Scharfblick in der Wahl seiner Hauptleute und bildete sich einen Stab großer Feldherrn5. Vor allen bewährten sich ihm der erfahrene, besonnene Parmenion und der

<sup>1)</sup> Dem. Phil. I, 8 S. 42, 17. Vgl. Droysen, Alexander S. 43f.

<sup>2)</sup> Arrian. 4, 13, 1. Ael. v. G. 14, 49. Val. M. 3, 3 E. 1. Curt. 8, 6, 2.

Theop. a. a. O. b. Athen. 6 S. 261<sup>a</sup>.

<sup>4)</sup> Über die πεβταιροι a. Dem. Ol. 2, 17 S. 23, 2. Theopomp. in den Scholien z. a. St. (das Fragment fehlt bei Müller). Anaxim. fr. 7 bei Harpokr. u. d. N. schreibt die erste Organisation Philipps älterem Bruder Alexander zu.

Isokr. Phil. 19 S. 86, 80 S. 98. Br. 2, 13 S. 409. Plut. üb. Alex.
 Gl. 2, 7 S. 339°. Just. 13, 1 g. E.

wachsame, nüchtern-strenge Antipater¹ wie im Felde, so bei diplomatischen Verhandhugen¹. Ihr offenes Urheid und ihr stolzes Schlstgefühl achtete Philipp, denn er war ihrer Treue gewiss, dagegen duldete er es nicht, wenn ein Feldherr eigenen Ruhm suchte und nicht zufrieden war mit der Ehre, die der Dienst auter dem Könige verlich; wer sich vordrängen wollte, den liefs Philipp zurücktreten um allein Meister des Heeres zu bleiben¹.

Während Philipp so die ungebrochene Kraft des makedonischen Volkes in seinen Dienst zog nud dessen Traditionen und Stammesverhältnissen Rechnung trug, lag ihm doch nichts ferner als seine Pläne nach den nationalen Interessen zu beschränken. Makedonien galt ihm nur als erste Grundlage eines größeren Reiches. seine Gedanken schweiften weit über dessen Grenzen hinaus. Zunächst trachtete er danach Schiedsrichter und Feldberr der Hellenen zu werden und die nördlichen Völker zwischen dem Pontus und dem adriatischen Meere sich zu unterwerfen. Stand ihm die gesamte See- und Landmacht Griechenlands im Verein mit Makedonien und dessen Grenzländern zu Gebote, so muſste es als ein leichtes erscheinen, Kleinasien und die Küstenländer des Mittelmeeres dem Perserkönig zu entreißen, dessen Herrschaft in diesen Gegenden längst jeder festen Unterlage entbehrte. Weiter nach Osten vorzudringen mag vorläufig aufser seinen Entwürfen gelegen hahen: ich deuke mir. Parmenion hat in Philipps Sinne dem kühnen Drange Alexanders in ungemessene Fernen seine Bedenken entgegen gesetzt4. Indessen finden wir schon in Philipp einen ungestümen Trieb stets neues unter Händen zu haben. Denn wie vorzüglich er auch für die Verwaltung begaltt war - Zeugniss davon geben außer der Organisation des Heerwesens die durch ihn geweckten Aufänge einer maritimen Bedeutung seines Landes 5, der Auf-

3 \*

Karystios fr. 3. 7 bei Athen, 10 S. 435<sup>4</sup>. 12 S. 548<sup>c</sup>. Plut, Apophtb. Ph. 2 S. 177<sup>c</sup>. 27 S. 179<sup>a</sup>. Vgl. Droysen Alexander S. 44.

<sup>2)</sup> Vgl. Dem. vdG. 69 S. 362, 28f.

<sup>3)</sup> Dem. Ol. 2, 18 S. 23, 6. 1, 4 S. 10, 8.

<sup>.4)</sup> Arrian. 2, 25, 2. Plut. Alex. 20. u. a. m. S. Wyttenbach zu den Apophth. Al. II S. 180<sup>6</sup>. Vgl. namentlich Isokr. Phil. 120ff. S. 10ff. γ̄ = μάλιστα μὲν πειροθχ̄ς δίην τὴν βασιλείαν ἱεἰντ, εἰ δὶ μὴ, χώραν δει πλέθετγι ἀφορίσσοθαι καὶ διελαβείν τὴν Ἰαίαν, ὡς ἐἰνρονεί τενς, ἀνὰ Κλιλείας μὲρις Σινάνης.

<sup>5)</sup> S. o. S. 26ff. Von seinen späteren Anstalten s. Hegesipp. üb.

schwing den er in den Bergban wie am Pangaeos, so im innern Makedonien zu bringen wufste 1-, so war doch die Wohlfahrt seiner Linterthanen nicht sein letzter Zweck, sondern nur ein Mittel für seine weiter gehenden Absichten. Jene verschmerzten es ungern, wenn die Athener oder die Einwohner hellenischer Küstenstädte, die ihnen ihr Holz und Getreide abkauften, durch den Krieg und die Blokade von ihren Märkten ausgeschlossen wurden; sie hätten lieber den friedlichen Verkehr unterhalten\*. Philipp liefs sich dadurch nicht irren. Er war zu sehr Krieger um in Ruhe der allmählich reifenden Früchte zu genießen. Es widerstand ihm sparsam zu wirthschaften. Einnahmen und Ausgaben gegen einander zu rechnen. Je mehr er aus den königlichen Gütern, aus Zöllen, Bergwerken, aus dem Tribut unterworfener Völker oder aus der Kriegsbeute gewann (denn die Makedonen drückte er mit directen Steuern nicht), um so mehr verbranchte und verschenkte er 1: wie hoch auch seine Einkünste gestiegen waren 4, bei seinem Tode, am Vorabend eines großen Krieges, war der Schatz so gut wie leer und mit Schulden belastet 5. Philipp spielt ein kithnes Spiel an das er sein Leben wagt, froh des glücklichen Wurfes mehr als des Gewinnes den er einbringt, außer in so fern er mit diesem einen größeren Einsatz thun kann.

Es war der Rausch des Lebens, den er in vollen Zügen schlürfte. Wie in dem heifsen Getümmel des Gefechts, so war ihm am wohlsten beim Instigen Gelage, wo ans ungemischten Bechern gezecht wurde: wenr-dort ein kräftiger Witz zu Gebote stand, wer die tollsten Possen nifs, die ausgelassensten Sprünge machte, witste Trinklieder absang, der war ihm eben recht: solche Leute zogen aus allen Enden Griechenlands au seinen Hof und ernteten

Halonn. 14-16 S. 80. Vgt. auch das Zeugnifs, welches Demosthenes seiner Verwaltung gibt vdG. 89 S. 369, 17.

Alexanders Rede bei Arrian, 7, 9, 2f. Vgl. Asklepiodotos bei Senec. nat. qu. 5, 15.

Dem. Ol. 2, 16 S. 22, 21. Über den Geschäftsverkehr mit den Chalkidiern s. Sauppe inser. Maced. S. 16. App. Bürgerkr. 4, 102.

Theop. a. a. O. bei Athen. 4 S. 167<sup>a</sup>. Vgl. Justin. 9, 8.

<sup>4)</sup> Dem. vdG. 89 S. 369, 19. vKr. 235 S. 305, 29.

Arrian. 7, 9, 6. vgl. Curt. 10, 2, 24. Andere Angaben bei Plut, Alex. 15. v. Al. Glück 1, 3 S. 3274.

reichen Lohn. Von Bewahrung königlicher Würde und Anständigkeit war dabei keine Rede: Philipp scheute sich nicht vor seiner Umgebung in trunkenem Zustande zu erscheinen. Aber es waren dies Ausbrüche übersprudelnder Kraft; er hatte den gern, der mit ihm vom Gelage in die Schlacht gieng und was der kühn erstrittene Sieg an Beute gebracht verinbelte 1: dagegen war dem Könige nichts mehr zuwider als schlaffe Weichlichkeit; nnerbittlich strafte er diese an seinen untergebenen 2. Wie er selber einen Augenblick in Sinnenlust schwelgte und im nächsten sich jeder Mühsal und Entbehrung unterzog, so forderte er es auch von denen die ihm dienten. Das war makedonische Art. Aber nicht bloß in der flüchtigen Lust bei Wein, Spiel und Buhlen huldigte Philipp der Weise seiner Vorfahren. Ungewarnt durch die Schicksale seines Hanses und die Königsmorde, welche mehr als einmal Folge der Vielweiberei gewesen waren - hat er doch auch selber seine drei Stiefbrüder umbringen lassen um seinen Thron zu sichern - nahm er aufser der Olympias sechs Frauen, theils zur Ehe theils zu Kehsweibern. Öfters bestimmten ihn dabei Rücksichten der Staatsklugheit, aber auch ihm ist solche Unsitte verhängnissvoll geworden: die Zerrüttung seines Hauses hat, ihm einen frühen Tod von Mörderhand zugezogen und sein ganzes Werk erschüttert 1.

Nach dieser Seite hin schlägt Philipp in die Schwelgerei und (ppigkeit der Barbaren über, mit denen die Lebensart seines Volkes sich berührte, und dennoch verstand er die Geistesbildung der Hellenen vollkommen zu würdigen. An der Freude über olympische Siegerspreise, auf die er selbst Munzen schlagen liefs 4, mag politische Berechnung einen wesentlichen Antheil gehalt haben, die Todtenfeier zu Ehren Platons 3, die Gastreisen athenischer Schau-

Theop. a. a. O. Ders. XIX fr. 136. XXVI fr. 178 bei Athen. 6
 250<sup>f</sup> — 261<sup>s</sup>. fr. 298 u. (LIII) 262 bei Athen. 10 S. 435<sup>b</sup>. Dem. Ol. 2, 18f. S. 23, 6. Just. 9, 8.

 <sup>8.</sup> die Anekdoten bei Polyaen. 4, 2, 1, 3. Front. 4, 1, 6. Ael.
 14, 49.

Aufser Theop. a. a. O. (Polyb. 8, 11) s. Satyr. fr. 5 bei Athen.
 S. 557 b. Plnt. Alex. 9.

Plnt. Alex. 4.

Diog. v. L. 3, 40 καὶ ἐτελεύτα μὲν (ὁ Πλάτων) — Φιλίππου βασιλεύοντος ἔτος ιγ΄ — ˙ ὑφ᾽ οὖ καὶ ἐπιτιμηθηναί φησιν αὐτὸν Θεό-

spieler und anderer Künstler mögen nur veranstaltet sein und den makedonischen Hof als einen Sitt der Musen in glänzendes Licht zu stellen: aber Philipp erhob Pella zu einer königlichen Stadt<sup>4</sup>, und was mehr als das sagen will, er erkor sich einen Aristoteles zum Erzieher seines Sohnes und Thornerben und bildete an dessen Seite die adlige Jugend zu einer Planzschule hellenischer Bildung für Welt\*. Das ist ein redender Beweis, wie lebhalt Philipp den Werth einer höheren Cultur, bei der er wenigstens nicht von frübster Jugend an hergekommen war<sup>2</sup>, anerkannte. Schätzte er doch auch an sich selber die Erloige, die er seinem überlegenen Geiste allein verdankte, höher als die Thaten der Kraft und gewonnene Schlachten.<sup>4</sup>

Und fürwahr, Philipp war als lijlomat noch größer dem nås Felhlærr. Der Krieg blieb stes seinen politischen Zwecken untergeordnet: er schritt nur dann zur Gewalt, wenu Unterhandlungen und die Mittel der Klugheit nicht zureichten. Und wie kam es ihm gegenüber den unter einander haderuden und von kurzsichtigen oder gewissenlosen Führern geleiteten Hellemen zu statten, daße er wie seines Bleeres und seiner Hilfsquellen so seiner Pläne allein Meister war: während jene auf offenem Markte rathschlagten, verschloß er seine Pläne und Absichten in seiner Brust bis die volliendert Entstache iss offenbarder. Und an Schlaubeit lattet er seines gleichen nicht. Niemand hat es wie er verstanden seine Gegner at der schwachen Seitz zu Issen und durch Versprechungen oder gute Dienste sie zu gewinnen, feindliche Coalitionen im voraus zu

πομπος (fr. 281). Von Veranstaltung einer Todtenfeier wird entruer river auch sonst gehraucht; an Vorwürfe Philipps gegen Platon (obiurgatum fulsse) ist hier nicht zu denken.

<sup>1)</sup> Strab. 7 fr. 20. 23, mit Beziehung auf Dem. vKr. 68 S. 247, 17.

<sup>2)</sup> Polyh. 8, 12.

<sup>3)</sup> Plut. üb. Alex. Gl. 2, 1 S. 381\* neunt ihn ἀφειραθης. Über Philipps Liebe zu den Wissenschaften vgl. Just. 9, 8 Gell. 9, 3, nur dürfen Sammlungen angeblicher Briefe (töter igstotarzam) dafür nicht als Zengnisse gelken; a. Westermann comm. de epist. gr. ser. VI, 17. Vgl. Jacobs, D. Staatsreden S. 399°.

<sup>4)</sup> Diod. 16, 95. Polyaen. 4, 2, 9.

Dem. Phil. I, 49 S. 54, 12, Ol. 1, 4 S. 10, 9, vdG, 184f. S. 399, 9,
 S. 412, 2. Chers. 11 S. 92, 22, vKr. 235ff. S. 305, 25 — 306, 12,
 Vgl. Jacobs a, a. O. S. 74.

spalten oder vorhandene Zwistigkeiten in seinem Sinne auszubenten, in dem Schoße kriegführender Staaten sich Fürsprecher und Anhänger zu werben. So bereitet er den Trimmph seiner Waffen von ferne her vor. War er nicht im Stande seine Absicht sofort durchzusetzen, so wartete er gelegenere Zeit ah 1: ein Fehlschlag hat ihn nie vermocht seinen Plan aufzugeben, sondern nur ihn zu verlagen.

Philipps Staatskunst war eingegeben von einer durchdringenden Kenntnifs der hellenischen Staatsverhältnisse und Parteiungen - denn den Griechen gegenüber können wir sie am genauesten verfolgen -; aber blochherzigkeit und Treue waren nicht in ihr. Philipp achtete die Menschen gering und behandelte sie nur als seine Werkzeuge. Versprechen banden ihn nicht weiter als sie ihm etwas eintrugen. Mit keinem Geguer hat er gekämpft, den er nicht zuvor mit schönen Reden, mit Verträgen oder auch mit Wohlthaten gelockt und umgarnt hätte. Er spielte mit seinem königlichen Worte und mit Eidschwüren: Gottesfnrcht war seiner Seele fremd2, wenn er es gleich zu Zeiten nicht verschmähte durch erheuchelte Religiosität einen frommen Schein um sich zu verbreiten3. So war es in den öffentlichen Beziehungen zu den Staaten wie in der Verbindung mit einzelnen Leitern und Wortführern. Philipp wußte an jedem Orte den faulen Flecken auszuspüren; hier bestach er feile Menschen mit Jahrgeldern und königlichen Geschenken, dort gewann er durch zutraufiche Freundlichkeit, durch Eingehen auf fremde Lebensart', dort durch Förderung von Parteiinteressen oder directe Vortheile die er der Gemeinde gewährte. Er brauchte schlechte Menschen für seine Zwecke und fand sie schlechter als er gedacht: so gelang es ihm jeden einnttthigen Wi-

<sup>1)</sup> Vgl. Dem. Ol. 1, 3 S, 10, 2.

Dem. Ol. 2, 5-10 S. 19-21. Paus. 8, 7, 5 — δς γε καὶ δρκους θεών κατεκάτησεν ἀεὶ καὶ σκονδαίς ἐκὶ καντὶ ἐφεύσατο, πίστιν τε ἡτίμασε μάλιστα ἀνθρώπων. Über seine leichtfortige Spütterei vgl. Hegesander fr. 5 bei Athen. 7 S. 299 z. E.

<sup>3)</sup> So im phokischen Kriege; s. Buch II, 7 und Buch IV, I. Als Jüngling liefs er sich in die samothrakischen Mysterien einweißen (Plut. Alex. 2): eben dahin wallfahrtete er, als der Zug nach Asien im Werke war (Curt. 8, 1, 26).

<sup>4)</sup> S. Vömels Prolegg. zur 2. Phil. S. 14f.

derstand der Hellenen zu hintertreiben 1. Gern sah er es, wenn seiner Großse mit Schmeicheleien gehuldigt wurde 1, er köderte und bezahlte die Verrather; aber im Herzen verachtete er solche Miethlinge, und hatten sie ihren Dienst gethan, so wurden sie gleichgiltig bei Seite gescholen: mehr als einer hat das schlimmste von Philipp erfahren mitssen 1.

So bemaß Philipp alles nach seinem Vortheile und der Entwickelung seiner Pläne. Von Natur war er zu Wohlwollen und Milde geneigt, frei von Härte und Rachsucht 4. Insbesondere wünschte er als Freund der Hellenen, als Vermittler und Friedebringer zu gelten3, und mehr als eine Stadt - ich erinnere hier nur an Megalopolis 6 - liat noch nach langen Zeiten, ihn als Wohlthäter gerühmt. Aber Philipp hütete sich solchen verbündeten volle Selbständigkeit zu gewähren; er behielt einen Fuß im Lande, wie in Thessalien oder er traf Anstalt, daß seine Schützlinge auch ferner seiner helfenden Hand nicht entrathen konnten: keine Volksgemeinde, die einmal mit ihm sich eingelassen, blieb ungekränkt an Ehre und Auselien noch in ungestörtem Besitze ihrer Verfassung 7. Philipps System war es einzelne Machthaber emporzubringen 6, die er mit Gunst und Geld und nöthigesfalls mit Söldnern unterstützte. Und wenn eine hellenische Volksgemeinde seine Absichten kreuzte, so kannte Philipp kein Erbarmen; von den Städten liefs er keinen Stein auf dem andern und die Einwohner verkaufte er in die Sklaverei. So war es mit Potidaea ergangen, nicht viel besser mit Methone; ein gleiches Schicksal sollte Olynthos uud die

Dem, phil. Reden a. v. St.; vdG. 68 S. 362, 19. 259ff. S. 424.
 S. 425f. 360 S. 437, 18. Vkr. 19ff. S. 231, 10. 61f. S. 245, 14.
 S. 245, 2 u. a. St. Vgl. Diod. 16, 53ff. Cic. ad Att. 1, 16, 12. Horat. carm. 3, 16, 13. Flut. Aem. P. 12. Apophth. Ph. 14 S. 178 u. a. m.

Athen. 6 S. 248f. (Satyr. fr. 3, Theop. fr. 235).

Dem. Ol. 1, 5 S. 10, 18 m. d. Schol. Chers. 40 S. 99, 22. vKr. 46-49 S. 241f. Ptut. Apophth. 15.

Einen Fall der Art, s. Dem. vdG. 192-195 S. 401f.; vgl. Schlosser AG. I, 3, 66 f.

Wie Isokrates ihm anempfahl, namentlich Phit. 122 S. 107, 30
 88, 141 S. 111.

<sup>6)</sup> S. Buch II, 7.

<sup>7)</sup> Dem. vKr. 65 S. 246, 16-26.

<sup>8)</sup> Vgl. Phil. 4, 4f. 8. 132, 15-28.

chalkidischen Städte treffen, und das ganze Volk der l'hokier hat Philipp mit kaltem Blute der Rache erbitterter Feinde preisgegehen 1.

Die Frage war, ob die Hellenen in diesem Fürsten ihren Führer und Schutzherrn erkennen, oder mit allen Kräften sich seiner erwehren sollten. In früheren Zeiten, bei gesundem Zustande des Volkslebens hätte darüber in den leitenden Staaten wenigstens kein Zweisel auskommen können: wer die Zumuthung erhoben hätte in die Botmäßigkeit eines fremden Fürsten zu treten und der freien Selbstbestimmung zu entsagen, wäre unschlbar gesteinigt worden. Aber wer konnte sich verbergen, daß die Zeiten sich geändert hatten, dass die Staaten im innern wie in ihren gegenseitigen Beziehungen an einer Zerrüttung und Zersetzung krankten, welche den Ausgang eines Kampfes wider die einheitliche Macht und die Consequenz Philipps höchst bedenklich erscheinen lassen mußte? Wie wenige empfanden es als ein allgemeines Unghick, wenn wieder eine hellenische Stadt in Trümmer gelegt und ihre Bürger heimallos hinausgestoßen oder der Sklaverei verfallen waren, wenn wieder Philipp an einem Orte als Befreier und Wohltbäter begrüßt wurde, wo die Hellenen afle dem vorhandenen Übel hätten steuern sollen. Und wer auch das Unglück fühlte und beklagte, war darum noch nicht entschlossen mit allen Kräften seinem Fortgange zu wehren: entweder hoffte man, so lange es nicht an den Hals gieng, selber noch oben zu bleiben, oder - und nicht immer die schlechtesten waren der Meinung - man verzweifelte am Vaterlande und hielt es für das beste sich dem unvermeidlichen Schicksale zu ergeben 2. So standen die Athener in dem Kriege, in welchem sie begriffen waren, allein ohne mächtige Bundesgenossen, und sie selbst waren zu sehr in Sinnengenuß versunken um die Bedeutung ihres Gegners und die Gefahr welche von ihm drohte richtig zu witrdigen. Sollte da ein Staatsmann, der die Lage der Dinge mit prüfendem



Im allgemeinen a. Dem. Phil. 3, 26 S. 117, 19. vKr. 231 S. 304,
 Vgl. Himerios bei Photios Bibl. 243 S. 353, 12 τίς γάφ λομφές η σεισμός τοσαύτας πόλεις έκτθωσεν η τοσαύτα γίνη ἀνθφάπων ήφανικε καὶ κατέδυσεν, δασ Φελικπος καὶ ὁ Φελίκπον τρόνος;

Dem. vKr. 20 S. 231, 20 und über die spätere Zeit 42—46 S. 240 f. 60 ff. S. 245, 13 f. Phil. 3, 28f. S. 118, 8, 33 S. 119, 23.

Blick durchschaute, seine ganze Kraft dahin rielten um jeden Preis sich mit Philipp zu verstündigen und seine Laudsleute zu vermögen noch uuversehrt zu der Bildung einer makedonisch-hellenischen Großsmacht unter Philipps Oberhobeit mitzuwirken, statt vielleien nach fruchtbosen Kampfe mit gebrochenen Glodern ihm zu Pißten zu liegen? Däs war die Frage, welche von vorn herein noch nicht in ihrem ganzen Umfange, aber immer klarer und unumwundener sich aufdrängel.

lch glaube, wer sein Vaterland liebte und Philipps Charakter aufmerksam beobachtete, konute über die Antwort nicht zweifelhaft sein. An sich war es nicht ein leichtes Onfer mit allen Traditionen der Vergangenheit zu brechen und die Freiheit und Selbständigkeit als 'einen altmodisch gewordenen Flitterstaat' hinznwerfen: kein Volk verleugnet ungestraft seine Geschichte, und Athens Wohlstand war mit seiner Unahhängigkeit unzertrennlich verbunden. Und für was sollten die Helleuen die von den Vorfahren mit ihrem Blute errungeneu Güter hingeben? Wie sehr wir auch anzuerkennen haben, daß das makedonische Reich nach Gottes Rathschlusse zu einem wichtigen Gliede in der Kette des Völkerlebens ausersehen war, so dürfen wir darum auf die Hellenen, welche an den Kampf um die nationale Existenz alles setzten, nicht mit hochmüthigem Seitenblicke berabsehen. Denn Philipp ist nur unbewusst ein Werkzeug der Vorsehung zu großen Zwecken gewesen: ihm galt es nicht die Wohlfahrt der Völker zu begründen, sondern sein Werk beruhte allein auf seiner Selbstsucht, seine persönliche Macht und Ehre war sein letztes Ziel. Darum waren seine Waffen nicht die Wahrheit, sondern die Lüge, nicht die Gerechtigkeit, sondern Willkor und Gewaltthätigkeit2: darum suchte er nicht die edelsten Kräfte in den hellenischen Staaten zu wecken und mit sich zu verbinden, sondern er reizte die gemeinsten Leidenschaften und zog feile Miethlinge in seinen Dieust: darum war er nicht bemüht Griechenland zu einem festen, lebenskräftigen Organismus umzubilden, sondern suchte er es in sich nur immer tiefer zu zerklüften. Und welche Gewähr bot Philipps Schöpfung

Worte Droysens, Alex. S. 13. Vgl. dens. Rhein. Mus. NF. IV. 438.

<sup>2)</sup> Vgl. Dem. Phil. 2, 7 S. 67, 14,

für die Zukunff? Stand etwa in dem nakedonischen Reiche die Erhölge so fest, daße man vorauswufste, wem zwei Augen sich schlössen, würde ein Alexander mit höherem Geistesschwunge das halboollendete Werk durchführen? Purftp man nicht vielmehr erwarten, daße all die Parteinig und der blutige Hader, der nach Alexanders Tode eintrat, sehon bei Philipps Ableben ausbrechen werde?

Nein, ich denke, es ist klar, wenn die Griechen auch um einer großen Idee willen sich selbst hätten aufgeben dürfen, vor den makedonischen Herrscherplänen sich zu beugen konnte nur kurzsichtige Verblendung oder grämliche Verzweiflung am Vaterlande oder endlich schnöder Verrath empfehlen. Aber wenn fernerhin Griechenland noch seine Selbständigkeit behaupten sollte, galt es die Erschlaffung und Zersplitterung, an der es darniederlag, zu überwinden. Es war die Aufgabe des Staatsmanns, der sich dieses Ziel setzte, unter seinen Mitbürgern einträchtige, selbstverleugnende Opferwilligkeit herzustellen und auf Grund einer ehrlichen Politik mit eigener Hingebung alle Hellenen zum Kampfe für die nationale Unabhängigkeit zu vereinigen. Dahin richtete Demosthenes sein Streben und suchte zunächst die athenische Bürgerschaft auf die Bahn einer durchgreifenden Erneuerung und geistigen Verjüngung zu führen. Aber wie arg eben auch zu Athen die Gebrechen waren, wie tief die Schäden lagen, das zeigt sich recht deutlich au der athenischen Kriegfuhrung gegen Philipp,

## ZWEITES CAPITEL.

## Athenische Kriegführung. Die Feldherrn Phokion und Chares. Demosthenes erste philippische Rede.

Wahrend König Philipp als Herr und Meister seiner Pfane und aller Mittel zu ihrer Ausführung deu Krieg gegen Alhen immer überlegener führte, war die Haltung der von kurzsichtigen und leichtfertigen Demagogen geleiteten Athener eine klägliche. Zu den hochfahrenden Reden und kecken Beschiltssen bildete die Schlafteit und Saumseißgicht der Bürgerschaft einen grellen Gegensatz; in halben und wirkungslosen Maßregeln trat ihre Schwäche immer mehr zu Tage und gönnte Philipp überall den Vorsprung 1. Kaum hatte der König mit der Besetzung von Amphipolis den kurz zuvor geschlossenen Vertrag gebrocheu, kaum hatten die Athener in drohenden Worten den Krieg erklärt 2, so entspann sich der Bundesgenossenkrieg der in seinem unglücklichen Verlaufe die Thatkraft der Athener vollends lähmte und ihre finanziellen Hilfsquellen schmälerte und erschöpfte. Überdies erschienen die anfänglichen Erfolge Philipps nicht von solcher Tragweite und die Grundlagen seiner Herrschaft noch so wenig gesichert, daß man irgend eines Rückfalls der Makedonen in die frühere Zerrüttung und Ohnmacht sich getröstete 3: während man auf Thrakien eher noch ein wachsames Auge hatte, ja während man sich mit Gedanken an einen Perserkrieg trug, liefs man es Philipp gegenüber mit einzelnen Hilfsendungen nach bedrohten Plätzen bewenden. Manchmal konnten diese nicht sobald in See gehen, weil die herrschenden Nordwinde (um die Hundstage) oder die Winterstürme die Fahrt in die thrakischen Gewässer hinderten, und gerade diese Zeiten passte Philipp ab 4. Und selbst wenu Wind und Wetter günstig war, mangelten Geld und bereite Streitkräfte um rasch und kräftig eingreifen zu können: geschweige daß eine Flotte in den nördlichen Gewässern unterhalten, ein stehendes Operationscorps gebildet wäre 5. Die Schuld einer so unverantwortlichen Kriegführung lag vorzüglich an den leitenden Staatsmännern: namentlich Eubulos und seine Genossen täuschten ihre Mitbürger systematisch über die Lage der Dinge: sie setzten um das Volk zu beschwichtigen, großmächtige Beschlüsse auf, kraft deren Feldherrn angewiesen wurden, 10,000

S. zu dem folgenden Demosthenes 1. Philippika und Aesch. 2, 70ff. S. 37.

<sup>2)</sup> S. o. S. 22.

<sup>3)</sup> Dem. Phil. 1, 10—12 S. 43; f. d. Rhod. 24 S. 157, 25 όρω δ' ὑμῶν ἐνίσος Φιλίππου μὲν ὡς ἄς' οὐδενὸς ἀξίου πολλάπις όλιγωροϋντας.

<sup>4)</sup> Phil. 1, 31 S. 48, 24. Im Winter führte Philipp den zweiten thrakischen Zug aus; s. o. S. 30. Der Etesien gedenkt Demosthenes auch später Cherson. 14 S. 93, 13.

Phil. 1, 32 S. 49, I. 34, 35 S. 50, 2. 10. 38—41 S. 51f. Vgl. 17f. S. 44, 25.

oder 20,000 Söldner aufzubieten und mit diesem Heere Philipp nachdrücklich zu bekämpfen, während niemand besser als sie durchschante daß nichts dahinter war, daß die ganze Heeresmacht eben nur auf dem Papiere stand 1 und die Flotte nieht segelfertig war. Denn die gesetzlichen Anordnungen waren unzureiehend oder verkehrt 2 und die erforderliehen Gelder waren nicht zur Verfügung: statt die Mittel für den Krieg zu Rathe zu halten verschlenderten sie was sieh erübrigen liefs zu Feiertagsiubel um so die Gunst einer begehrlichen und müßigen Menge zu erkaufen 3. Bevor dieses entsittlichende System nicht überwanden war, ließ eine energische Kriegführung sich nicht erreichen: und Jahre hat es gekostet bevor der Drang der Noth und die späte Erkenntniss der wachsenden Gefahr die Athener für eine andere politische Leitung empfänglich machte. Aber hätten selbst von vorn herein klare Einsicht und guter Wille bei der Bürgerschaft überwogen, in einem Stücke standen die Athener gegen Philipp allemal im Nachtheil: sie hatten keinen Feldherrn der es mit ihm hätte aufnehmen können. Ich rede nicht davon daß ihre ganze Gesehäftsführung im Kampfe mit einem Monarchen wie Philipp es war Blößen über Blößen darbieten mufste, oder daß damals keiner ihrer Feldherrn mit strategischer Genialität die Kunst des Staatsmanns und politischen Scharfblick verband, humerhin liefs sich doch noch viel erreichen zumal die Athener eine überlegene Seemacht besafsen, wenn ein Mann von dem Talente und der Kriegserfahrung eines Timotheos oder lohikrates im Vereine mit Demosthenes und gleichgesinnten Staatsmännern sich's zur Aufgabe gesetzt hätte das athenische Kriegswesen zu reorganisieren und mit einem frischen Geiste zu durehdringen. Aber ein soleher Mann fehlte\*.

Zwei Feldherren genossen damals unter ihren Mitbürgern ein vorzügliches Vertrauen. Chares und Phokiou, beide des Kriegs

Dem. a. a. O. 19, 20 S. 45, 12, 22, 30 S. 48, 19. Oi. 3, 14
 32, 11.

<sup>2)</sup> Dem. a. a. O. 36f. S. 50, 7 S. 42, 11, Ol. 3, 11 S. 31, 12.

<sup>3)</sup> S. Buch I, 4.

<sup>4)</sup> Corn. Nepos schließet das Leben des Timotheos: haec extrema fuit actas imperatorum Atheniensum, fphieratis Chabriae Timothei; neque post illorum oblitum quisquam dux in illa urbe fuit dignus memoria.

erfahren, aber von sehr verschiedener Sinnes- und Lebensart1. Phokion hatte unter Chabrias seine ersten Waffengänge gemacht und stand in einem Alter von sechs und zwanzig Jahren diesem Anführer in der Seeschlacht bei Naxos (Ol. 101, 1, 376) rühmlich zur Seite. Nach dem Siege war er beordert die Beiträge der Bundesgenossen zu erheben und richtete auf den Inseln durch sein gerechtes und uneigennütziges Benehmen alles nach Wunsch aus. Auf diese Weise trat Phokion, von Chabrias empfohlen und befördert, in die öffentliche Wirksamkeit ein 2; ein nüchterner Mann von strengen Grundsätzen, in denen ihn der Umgang mit dem Philosophen Xenokrates befestigte\*, gewissenhaft in der Führung seines Amts, ehrlich und unbestechlich, aber ohne höheren Schwung des Geistes und ohne ein hervorragendes Talent. Als Refehlshaber duldete er keinen Druck der Bundesgenossen und keine Erpressungen4: während andere Feldherren im Dienste auswärtiger Satrapen sich Schätze sammelten, hat Phokion in früheren Zeiten selten, in späteren gar nicht sich in der Fremde umgetrieben: er lebte von seinem kleinen Gute in Athen<sup>5</sup> und wies mehr als einmal königliche Geschenke zurück6. Um Ämter bewarb er sich nicht, aber die ihm übertragen wurden verwaltete er treu. Diese Eigenschaften ehrten die Athener an ihm um so höher je seltener sie damals waren: er hiefs 'der rechtschaffene' und wurde so häufig wie kein anderer in das Feldherrncollegium gewählt; er war fünfundvierzig Male Strateg, allerdings

<sup>1)</sup> Vgl. Grote's H. of Gr. XI, 381ff.

<sup>2)</sup> Plutarch. Phok. 6f. Regeln f. d. Staatsmann 11 S. 805 f.

Plut. Ph. 4.9. g. Kolot. 32 S. 1126°. Nach Plutarch hörte er als Jüngling anch Ptaton; nach Diog. L. 6, 76 Diogenes den Kyniker. Das letztere ist sicherlich falseh.

<sup>4)</sup> Plut. Ph. 11. 14.

Corn. Nep. Phok. 1. Über sein Hans Plut. a. a. O. 18. Über seine nüchterne Lebensweise Plut. v. d. Sucht nach Reichthum 5 S. 525<sup>b</sup>. Phok. 4 u. a. St.

<sup>6)</sup> Plut. Alex, 39. Phok. 18. 30. von Alexander und Antipater; nach Nep. Ph. 1 auch von Philippos (nämlich Arrhidaeos, vgl. Cap. 3; nicht von Alexanders Vater). S. Nipperdey zu C. N. a. a. O., der auch audere Stellen beibringt.

<sup>7)</sup> Ο χρηστός Diod. 17, 15. Plut. Phok. 10. Dem. 14 u. a. St. Aesch. 2 zu Ende: δικαιοσύνη διενηνοχότα πάντων. Vgl. Nipperdey zu Corn. Nep. Phok. 1.

in den letzten Jahren nicht mehr durch freie Wahl des Volkes1, Auf diese Weise war er in seinem höheren Alter fast Jahr für Jahr Mitglied einer Behörde, welche in jeuen Zeiten neben den Finanzbeamten die wichtigste Stelle in der athenischen Staatsverwaltung einnahm. Denn Verwaltungsgeschäfte waren es vorzüglich, die damals den zehn jährlich erwählten Feldherrn oblagen: in den Krieg gieng nur der eine oder der andere ab\*, zu gleicher Zeit finden wir höchstens drei bei der Flotte, einer und der andere trieb dann und wann die Beisteuern der Bundesgenossen ein 1; die übrigen waren daheim auf die Organisation des Enfsvolks und der Reiterei, die Auschaffung des Kriegszeuges, die Aufsicht über die Kriegsschiffe und die Symmorien der Trierarchie, über die Hafenbollwerke und die Grenzfestungen angewiesen, oder als Vorstände der Gerichte in Rechtssachen, die in ihre Sphäre fielen, beschäftigt: daneben hatten sie mit Festaufzügen und Opfern nur allzuviel zu schaffen4. So finden wir denn auch Phokion nur ab und zu als Auführer im Kriege und zwar meist an der Spitze eines Aufgebots von Bürgern: Söldner hat er wohl auch geführt, wie in athenischem Auftrage in Kleinasien bund in Diensten des karischen Fürsten Idrieus auf Cypern 6, im ganzen aber war er nicht der Mann für diese Landsknechte. Die Hamptstätte seiner Thätigkeit war die Feldherrnhalle, der Rath und die Volksversammlung?. Hier setzte er sich in einen schneidenden Gegensatz zu der Beweglichkeit und

Plut. Phok. 8, vgl. 19, 23, 30, Cern. Nep. Ph. 1.

Dem. Phil. 1, 26 S. 47, 9.

<sup>3)</sup> S. KFHermann A. I, 152f. Böckh Sth. I, 238. Meier comment. opigr. S. 34. Einen στρατηγώς έπ! τῆς δισκηστως (statt des Schatzmeisters) kennen nur die falschen Urkunden zu Dem. vKr. 115 S. 205, 11 u. 38 S. 238, 14, und vielleicht auch diese nicht einmal: s. Meier de vit. Lycurg' S. XI.

Dom. Ph. 1 a. a. O. S. Hermann a. a. O. 153, 3. Böckh Sth. 2, 129.

<sup>5)</sup> S. o. Buch II, 5.

<sup>6)</sup> Diod. 16, 42, 46. Über die Zeit dieses Zuges s. Buch II, 6.

<sup>7)</sup> Vgl. Plut. Ph. 7 z. E. Als Mitglied des Rathes C. 10. Darum and Nepos nicht so gana verkehrt C. 1 multo eine notior integritas vitue quam rei militaris indor. itaque huius memoria est multa, illius unten magna fuma. Plut. a. a. O. 3 stellt Catos und Phokions Leben zusammen de civadus val Austrusio evadus.

Leidenschaft des Volks, zu der Wohlrednerei der Sprecher des Tages. Für das athenische Wesen und athenische Verfassung hatte er kein Herz: seiner Neigung entsprach die Nüchternheit und strenge Zucht, wie die lyknrgischen Gesetze sie geboten; darum liefs er auch seinen Sohn zu Sparta erziehen, allerdings ohne seiner Liederlichkeit steuern zu können1. Namentlich Phokions Rede war berechnet lakonisch\*: aber eben diese knappe und herbe Weise, die soldatische Derbheit that ihre Wirkung, weil sie ehrlich war und auf Erfahrung und Sachkenutniss beruhte3. Aber freilich hatte sich Phokion genug gethan wenn er in beifsender Schärfe den Contrast der hohen Reden und der mangeluden Thatkrast aussprach. Er achtete seine Mitbürger gering weil ihnen kriegerische Zucht abgieng: aber statt daran zu arbeiten eingerissene Mishränche abzustellen, die Saumseligkeit zu bekämpfen, auf kräftiges und rasches Einschreiten zu dringen so lange es Zeit war, brach er von vorn herein den Stab über alle solche Bestrebungen. Überzeugt, daß die Athener unfähig seien einen großen Krieg durchzuführen, redete er der Ruhe und dem Frieden nm jeden Preis das Wort4. So wandte er sich von dem edlen Streben eines Demosthenes und Lykurgos ab und leistete der elenden Friedenspartei und den bestochenen Rednern durch das Gewicht seines unbescholtenen Charakters wesentlichen Vorschub5. Schon zu Philipps Zeit mag er lähmend eingewirkt haben: indessen that er damals doch auch wieder treue Dienste. Aber seit der Schlacht bei Chaeroneia stand die Überzengung, daß schweigende Unterwerfung unter das makedonische Machtgebot Athen allein zuträglich sei, nnerschütterlich bei ihm fest und

Plut. Ph. 20; vgl. seine Bezichungen zu dem Lakonisten Archebiades C. 10, in dem er sich freilich verrechnet hatte.

<sup>2)</sup> A. a. O. 5. Andere Beispiele Cap. 8ff, u. ofter.

<sup>3)</sup> Polyenktos von Sphettos urtheilte (nach Āriston von Chios bei Plut. Dem. 10, Phok. S. R. f. d. Staaten. S. 803° vgl. Sauppe OA. II, 2749) μλν εἶναι ψήτορα Δημοσθένην, θυναναίστον δὶ εἰκείν Φωκίωνα. Daher das Demosthenes beigelegte. Wort ἡ τῶν μῶν ἰόγων κοπἰς πάφετεν bei Plut. n. d. a. St.; vgl. Wyttenhech zm Pl. D. 10.

Plut. Ph. 8 ἐπολιτεύετο μὲν ἀεὶ πρὸς εἰρήνην καὶ ἡσυχίαν.
 Dessen berühmte er sieh: C. 23 (vgl. v. Eigenlobe 17 S. 546°).

Er war später Fürsprecher des Aeschines; s. Aesch. 2, 184 S. 52,
 170 S. 50. Seiner Verbindung mit Eubulos gedenkt Schol. zu Dem.
 19, 332 S. 447, 21.

Chares.

49

seine Stimmung verbitterte sich mehr und mehr. Wie von Philipp und Alexander so von Autipater als Freund geehrt<sup>1</sup>, hat er bei aller Uinbestechlichteit in seinen alten Tagen an der Seite der nichtswürdigaten und feilsten Verrather des Vaterlandes sich zum Diener makelonischer Tyannei und Rachsucht hergegeben<sup>3</sup>.

Phokions persönliche Rechtlichkeit hat bei den folgenden Geschlechtern seinen Fehlern zur Entschuldigung gedient; dagegen ist seines Zeitgenossen Chares Andenken durch sein Zerwürfnifs mit Iphikrates und Timotheos, durch die Angriffe des Aeschines und die tadelnde Charakterschilderung Theonomps 3 in das ungünstigste Licht gestellt worden. Aber wenn wir sehen daß Demosthenes ihn in Schutz nimmt, dass Xenophon und die späteren Militärschriftsteller seiner ehrenvoll erwähuen, werden wir uns hüten ohne weiteres über ihu abzusprechen, und eine nähere Prüfung zeigt uns dass Chares besser ist als sein Ruf4. Chares war kein Feldherr von dem Geiste eines Timotheos: so tüchtig er sich als Rottenführer und Hauptmann von Söldnern, unter denen er recht eigentlich zu Hause war, vorzüglich für den kleinen Krieg bewährte, für größere Feldzüge, zumal gegenüber der makedonischen Taktik und einem Feldherrn von Philipps Genialität reichte sein Talent und seine Erfahrung nicht zu. Den Athenern empfahl sich Chares durch seinen Muth und seine kräftige, mit Narben bedeckte Kriegergestalt5: und er verstand es Redner durch Ge-

Plut. Phok. 17. Aelian. v. G. 1, 25. Von Autipater Plut. a. a. O. 26. 30.

Vgl. Thirlwalls Urteil VII, 279f.

Aesch. 2, 70ff. S. 37. Theopomp. XLV fr. 238 bei Athen. 12
 532be; vgl. Corn. Nep. Chabr. 3.

<sup>4)</sup> Vgl. Rehdantz Vil. Iph. S. 209ff. HCassianus, de Charctia All. Pichus gestis et moribus. Marhug, 1840. S. X-égore vão Geogégor; lesen wir lin hei Plutarch von der Staatsverw, eines Greises 8 S. 788½ seichnet; 18540. V. 193r. u. <sup>1</sup>-<sup>2</sup>/<sub>274</sub> filhtt ans einem Volksbeschhalbe en Xégore X-ferrisörev. Darunter versteht Rehdantz a. n. O. S. 208, 20 den Foldberr, ich denke mit Recht, der also von den Trierarchen Charce von Acxone (Securk, X<sup>1</sup>15) zu unterscheiden ist. Der Felheher Charce wird in deu Seuurkunden XIII 8 S. XIV4 224 ohne den Ganamens aufgeführt vgl. Biochk Seew. S. 254. 427.

<sup>5)</sup> Isokr. v. Vermögenstansch 116 ύμεις γὰο χειοοτονείτε στοατηγούς τοὺς εὐφωστοτάτους τοῖς σώματα καὶ πολλάκις ἐν ξενικοῖς στοατεύματό γεγενημένους — ὁ δὶ (Τιμόθιος) τοὶς μὲν τοιοτισις λοχαγοίς ΒΕΜΟΚΤΙΚΝΕΝ ΙΙ.

schenke, den großen Haufen durch ruhmredige Berichte und gelegentlich durch einen Schmaus für sich zu gewinnen 1. Wenn es nichts zu thun gab, pflog er träger Ruhe; auch im Feldlager verstattete er sich und seinen Leuten Ausschweifungen: aber wenn er dem Feinde gegenüber stand und über die nöthigen Streitkräfte verfügen konnte, war er thätig und energisch. Seine Operationen Ol. 103, 2. 367 um den Phliasiern Luft zu machen, - das erste Mal, wo wir ihn an der Spitze von Söldnern, denen auch eine Abtheilung Bürger beigegeben war, finden, - haben Xenophons ganzen Beifall: er weifs namentlich die Raschheit seiner Bewegungen zu rühmen, die von dem besten Erfolge begleitet waren\*. Ungeschickt war nach Diodors Angabe seine Einmischung in Korkvra3; er machte das Übel dem er steuern sollte nur noch ärger: dagegen war es ein großes Verdienst, daß er Ol. 105, 3. 358 Kersobleptes von Thrakien nöthigte den Chersones wiederum den Albenern abzulreten4. Die Beschwerden der Bundesgenossen über die Plackereien der Soldtruppen und die Requisitionen welche Chares erhob fallen zum großen Theile Aristophons Verwaltung zur Last, welche den Bedürfnissen des Feldherrn und seiner Streitmacht keine Rechnung trug. In wie fern in dem Kriege selbst Ol. 106, 3, 355 Chares Amtsgenossen Iphikrates und Timotheus Recht hatten wegen des stürmischen Wetters ihre Mitwirkung zu einer Seeschlacht zu verweigern 5 wissen wir nicht: Kühnheit des Entschlusses war auf Chares Seite und die Möglichkeit durch éinen

l'gojo sal rațioigous, artis di nul ratin divis i y, nul arte 100, opoimpo vinu ci ve quarquir vi ve quarquir ve quarqui ve qu

Im allgemeinen s. Aeschines u. Theopomp a. a. O. Über Besteelung Aristophons s. o. Buch I, 3; über seine Bulletins und Speisungen Brob II, 6. Mit Kleon stellt ihn zusammen Polyb. 9, 23.

Xen, H. 7, 2, 18ff.; vgl. Diod. 15, 75. Aesch. 2, 168 S. 50 verschweigt absiehtlich den Namen des Feldherrn.

<sup>3) 15, 95.</sup> S. o. Buch I, 3.

<sup>4)</sup> S. Buch 11, 5.

<sup>5)</sup> S. Buch 1, 3.

Chares. 51

Schlag den Bundesgenossenkrieg zu entscheiden hat sich nicht wieder geboten. Sein nächster Schritt, als athenischer Oberbefehlshaber mit seinen Söldnern in die Dienste des Artabazos zu treten, war politisch unverantwortlich, wenn auch die Athener sich's eine Weile gefallen liefsen!. Hier handelte er ganz auf eigene Faust, nur von der Rücksicht geleitet seine Truppen zusammenzuhalten und bezahlt zu machen, was auf andere Weise uicht möglich war. Geschlagen hat er sich in Asien rühmlich gegen eine Überzahl von Feinden: dabei eroberte er für sich selbst Lampsakos und Sigeion, und nahm forthin an dem letzteren Orte seinen Aufenthalt sobald er nicht zu einem Commando berufen ward\*. Seiner späteren Operationen in Thrakien ist oben des näheren gedacht, wie er Philipp am Hebros zum Rückzuge nöthigte und seinen Unterfeldherrn Adaeos aufs Haupt schlug, wie er später Sestos, den Schlüssel des Hellesponts, einnahm uml so die Besitzergreifung der Halbinsel vollendete. Das sind Erfolge welche uns an dem Geschick und an dem guten Willen des Chares nicht zweifeln lasseu. Wenn trotzdem der Krieg mit Philipp lässig geführt wurde und die Athener in immer nachtheiligere Lage geriethen, so lag die Schuld mehr an ihrer schlechten Wirthschaft, an der gewissenlosen Leitung der Geschäfte, endlich an den Mängelu des Söldnerwesens, als an der Persönlichkeit des Feldherrn den sie mit dem Oberbefehl beauftragten4. Frei von Schuld war allerdings Chares nicht. Statt das Commando abzulehnen, wenn ihm nicht die erforderlichen Streitkräfte und Geldmittel gewährt wurden, nahm er deu Mund voll und versprach was man nur verlangen mochte3. War er dann mit einigen Schiffen olme Geld und ohne Landungstruppen in See gegangen, so war das erste daß er den unterthänig gebliebenen Bundesgenossen Steuern auf Vorschufs abdrang; zugleich wurden Werbungen von Mieth-

<sup>1)</sup> S. o. a. O. u. Buch II, 6.

Dem. Ol. 2, 28 S. 26, 14. Theopomp. XIII fr. 117 bei Athen.
 S. 532h; vgl. C. Nep. Chabr. 3. Arrian. 1, 12, 1.

<sup>3)</sup> Buch II, 5.

<sup>4)</sup> Dem. vdG. 332 S. 447, 21 δει μὲν πάντα τρόπον κρινόμενος Χάρης εῦρηται πεστώς και εὐνοϊκώς, δουν ἡν ἐπ ἐκείνω πράττων ὑπλρ ὑμῶν, διὰ δὲ τοὺς ἐπὶ χρήμασι λυμαινομένους τοὶς πράγμασι πολλών ὑστερών. Vgl. 01, 2, 20 S. 26, 18.

<sup>5)</sup> Sprichwörtlich αί Χάρητος ὑποσχέσεις bei den Paroemiographen.

soldaten eingeleitet. Waren endlich die Haufen beisammen, ein Schrecken und eine Plage für alle bei denen sie sich ins Quartier legten, so hatte Philipp meist seinen nächsten Zweck schon erreicht: und um sich und seine Leute schadlos zu halten, gieng Chares wenn die Gelegenheit sich fand in auswärtige Dienste, z. B. des Artabazos1, oder er brachte hellenische Kauffahrteischiffe auf nnd zwang ihnen Geleitsgeld ab, kurz er suchte Verdienst wo er sich eben darbot\*. Der Krieg gegen Philipp erschien als Nebensache und konnte daher kein nennenswerthes Resultat geben. So war es mit Chares, so mit andern Auführern. Was halfen unter solchen Umständen die Klagen über die schlechten Feldherrn3, was nützte es dass Chares, so oft er Rechenschaft ablegte, einen schweren Stand hatte, daß er einmal über das andere peinlich angeklagt wurde, daß die Redner sich zankten, wer das Mislingen verschuldet habe4: gaben doch die Athener selber alle Interessen, welche sie an den nördlichen Küsten zu wahren hatten, auf die liederlichste Weise preis5. So lange sie nicht persönlich Kriegsdienst leisteten und durch Steuern oder durch Sparsamkeit am rechten Orte den Kriegsbedürfnissen genügten, konnte es nimmer anders werden. Mittlerweile rückte ihnen Philipp junner näher auf den Leib. Alle Gegner, auf deren Widerstandskraft man gerechnet hatte, waren niedergeworfen6, die Illyrier und Paeonier nicht minder wie Onomarchos und die phokische Streitmacht: und waren auch die Thermopylen durch eine rasche und energische Hilfsendung der Afhener gedeckt worden, so blieb doch das reiche Thessalien zu Philipps Verfügung. Hatte dieser einmal vor Chares am llebros den Rückzug antreten müssen, so war er jetzt, während keine athenische

Dem. Ph. 1, 24 S. 46, 24. 45 S. 53, 10. Vgl. Plut. Phok. 11.
 Über Steuervorschüßes der Bundesgenossen Dem. vKr. 234 S. 305, 17; vgl. Assch. 2, 71 S. 37.

Dem. Ol. 2, 28 S. 26, 7. Chers. 24ff. S. 95, 28f. Aesch. a. a. O.
 Dem. vdG. 92 S. 370, 12. 96 S. 372, 6. 147 S. 386, 21. 26.
 vKr. 145 S. 276, 2.

Aesch. a. a. O. Vgl. Kephisodotos über Chares Rechenschaftsablage im obynthischen Kriege Arist. Rh. 3, 10 8, 1411\*. Im allgemeinen Dem. Ph. 1, 44-47 S, 53. 01. 2, 25 S, 25, 16, 29 S, 26, 16.

<sup>5)</sup> Dem. Ph. 1, 7 S. 42, 7. 14 τὰ κατερροθυμημένα. 8 S. 42, 22. 37 S. 50, 25 u. a. St.

Phil. 1, 50 8, 54, 17.

Flotte zur Stelle war und wegen der Winterstürme nicht einmal abgesendet werden konnte, bis zur Propontis vorgedrungen, hatte den thrakischen Fürsten Gesetze vorgeschrieben und mit den Byzantinern sich verbündet. Kurz alle Aussichten welche die Redner den Athenern vorgespiegelt hatten zerflossen in leeren Schein. Freilich schöpften sie noch einmal Hoffnung, die Dinge würden sich ändern auch wenn sie die Hände in den Schofs legten: Philipp erkrankte und man sagte ihn todt. Aber er genas und kaum hatte er sich einigermaßen erholt, so marschierte er gegen Chalkidike und bedrohte die Olynthier (Ot. 107, 1. Frühj. 351)2, diesmal allerdings wie es scheint mehr um zu schrecken und in ihrer Nachbarschaft festen Fuß zu fassen. Schon das Jahr zuvor hatten die Olynthier, besorgt über die Entwickelung seiner Macht, sich von ihm abgewendet und mit Athen Frieden geschlossen, ja sie hatten einem Bündnisse mit diesem Staate sich nicht abgeneigt erklärt3. Dazu kam es allerdings so bald noch nicht, sei es weil die Athener zu wenig sich rührten oder weil die Olynthier selbst sich scheuten Philipp allzu sehr zu reizen, aber die Wiederherstellung freundschaftlicher Beziehungen zu der Hamptstadt des chalkidischen Bundes war schon ein wesentlicher Gewinn für Athen.

In dieser Zeit war es daß Demosthenes es sich zur Aufgabe machte die Athener vor der drohenden Gefahr ernstlich zu warnen und Mafsregeln im Werk zu setzen um seine Vaterstadt und ganz Hellas vor einer makedonischen Herrschaft zu erretten. Während der ersten Regierungsjahre Philipps hatte er die öffentliche Beduerbülne noch nicht betreten, soladd er aber au den Shaatsverhandlungen sich zu betheiligen anfleng, arbeitete er auch darauf hin seine Mildtrger zu einem kräftigen Einschreiten gegen Philipp anzutreiben. In der Rede gegen Leptines! bebt er die Wichtigkeit



Phil. I., 43 S. 52, 24. 45 S. 53, 8. Eine solehe Verheifsung, Charidemos sei der Mann, Amphipolis wieder zu gewinnen, ist erwähut w. Aristokr. 13 S. 625, 1.

Phil. 1, 17 S. 44, 24. Ol. 1, 13 S. 13, 3. Über die Krankheit
 o. Bueh II, 5; über die chalkidische Expedition das n\u00e4here unten
 Cap. 4.

<sup>3)</sup> S. u. a. O.

<sup>4) 61-63</sup> S. 475, 15f.

der Plätze hervor welche Philipp durch Verrath und Bestechung an sich gebracht hatte. In der Rede über die Verhältnisse zum Perserkönig dringt er auf Bereithaltung von Schiffen, Mannschaft und Gehhnitteln um der erklätten Feinde, d. h. vor allem Philipps, sich zu erwehren1; in gleicher Beziehung spricht er in der Anklage wider Timokrates 2 den frommen Wunsch aus, dass die Athener im Stande sein möchten ihren Feinden obzusiegen, den Wechselfällen des Krieges zu folgen und nicht überall zu spät zu kommen. Als dann Chares in Thrakien und Onomarchos in Thessalien Philipp glücklich die Spitze boten, trat die Besorgnifs vor der makedonischen Macht zurück: in der Rede für die Megalopoliten kommt eine Einmischung von dieser Seite her nicht von sern in Frage. Aber der Sieg Philipps über Onomarchos und sein Vordringen gegen die Thermopylen machte Demosthenes ganze Sorge rege: in der Rede wider Aristokrates kommt er einmal über das andere auf den König. Er schildert seine anfänglichen Bewerbungen um die Freundschaft der Athener, die sich in die ärgste Feindseligkeit verkehrt hat3; die trüglichen Zusicherungen die er während der Belagerung von Amphinolis gegeben, während er hinterher ihnen noch obendrein Potidaea nahm4: er gedenkt seiner Verbindung mit den Thessalern und seiner unersättlichen Eroberungssucht, die ihn nimmer rasten läfst und stets zu größeren Wagnissen treibt5. Andererseits rühmt er in derselben Rede die Vorsicht der Olynthier, welche, so sehr sie auch Philipp durch die Überlassung von Potidaea verpflichtet hat, dennoch in gerechtem Mistrauen ob seiner steigenden Übermacht das Bündnifs mit ihm aufgegeben und mit den Athenern sich versöhnt haben, die bekanntermaßen am liebsten Philipp und seine Freunde alle umbrächten\*. Endlich weist er hin auf die Gefahr. in welche der Chersones durch Philipps Vorrücken nach Thrakien gekommen ist7. Freilich erwähnt Demosthenes dies alles nur bei-

<sup>1)</sup> S. Buch II, 6.

<sup>2) 95</sup> S. 730, 16.

<sup>3)</sup> W. Aristokr. 121 S. 660, 12.

<sup>4) 116</sup> S. 659, 3.

<sup>5) 111-113</sup> S. 657, 16 f.; vgl. Phil. 1, 42 f. S. 52, 6-22.

<sup>6) 107—109</sup> S. 656.

<sup>7) 183</sup> S. 681, 26f.

laufig, aber wir sehen, ein wir scharfes Augenmerk er auf Philipps Plaue und Unternehmungen richtete. Seitdem hatte derselbe die thrakischen Fürsten unter seine Hoheit gebengt und sein Reich oder doch seine Bundesgenossenschaft erstreckte sich von Byzanz bis an die Thermoptlen.

Da galt es das bisherige System zu brechen. Noch in demselben Jahre, als wieder einmal eine Berathschlagung über den makedonischen Krieg anberaumt war ', entwickelte Demosthenes in seiner ersten philippischen Rede den Athenern die dringende Nothwendigkeit aus ihrer heillosen Fahrlässigkeit sich aufzuraffen und legte Anträge zu einer erustlichen Kriegführung vor. Dabei hatte er den leitenden Staatsmännern, jusbesondere Enbulos und seinem Anhange, bittre Wahrheiten zu sagen und sprach mit dem vollen Bewustsein, daß er dadurch ihren leidenschaftlichen Haß auf sich zog. Es war nicht eine Meldnng von einem bestimmten Unternehmen Philipps, welche der Bürgerschaft vorlag: der König scheint gerade in seinen illyrischen Landschaften sich anfgehalten zu haben, und von seinen nächsten Absichten hatte man keine Kunde; Gerüchte verschiedener Art, zum Theil dazu gemacht iede Sorge für den Augenblick zu entfernen, waren in Umlauf gesetzt\*. Somit hatte Demosthenes sich nur auf den Stand des Krieges überhaupt, wegen dessen oft umsonst Rath gepflogen war, zu beziehen: es galt Maßregeln vorzuschlagen um den so lange hingeschleppten Krieg endlich einmal auch von athenischer Seite kräftig zu hetreiben 3.

Gleich der Eingang lehrt, daß Demosthenes bisher noch keinen Antrag über den Krieg nit Philipp in der Volksversamhlung gestellt hatte. Er rechtfertigt sich darüher daß er nicht abwartet, bis die meisten der gewöhnlichen Sprecher ihre Meinung gesagt haben: aber der Gegenstand ist nicht nen, jene haben oftmals dar-

Phil. 1, 1 S. 40, 1 προύτιθετο. S. d. Ausleger und die Scholien S. 142, 4 Df.

<sup>2) 48—50</sup> S. 54. 9 S. 42, 27. 33 S. 49, 9, 44 S. 52, 29. Thirlwall V, 507.

<sup>3) 1</sup> S. 40, 6 vgl. 33 S. 49, 19 — del περί των αυτών βουλενόμενοι καί πλίον ούδιν ποιούνες. Dafa Amphipolis noch das Hauptobject des Krieges war, erhellt aus 12 S. 43, 21; vgl. 7 S. 42, 13. Ebenso Ol. 2, 28 S. 26, 5—12. Vgl. o. S. 21.

über gereidet: da wird man es nicht übel deuten wenn er vor allen andern das Wort ergreift. Denn hätten jene von jeher was Noth that gerathen, so brauchte die Bürgerschaft nicht jetzt in ihrer Berathung daranf zurückzukommen <sup>1</sup>.

Zunächst, ehe er seinen eigenen Antrag vorlegt, sucht Demosthenes die Athener aus ihrer Verzagtheit aufzurichten und hält ihnen die unabweisliche Nothwendigkeit energischer Kriegführung vor. Sie brauchen den Muth nicht zu verlieren, denn ihre Kräfte sind nicht aufgerieben, sondern sie haben sie hisher noch gar nicht angestrengt: das ist der Grund der gegenwärtigen Lage. Hat Athen doch vor nicht so gar langer Zeit gegen die damalige Übermacht der Spartaner den Kampf für die Gerechtsame der Hellenen mit Ehren bestanden, und liefert doch Philipp selbst den Beweis, daß wer die Gefahr und die Schwierigkeit des Unternehmens nicht scheut den Siegespreis davonträgt: dem entschlossenen und thätigen fallen nach der Natur der Sache Eroberungen und Bundesgenossen zu. Darum, wenn nur ieder Athener seine Pflicht that ohne Ausflüchte zu snchen, der vermögende mit Stenern, der ritstige mit Kriegsdienst, kurz ermannen sie sich, dann können sie mit Gottes Hilfe das ihre wieder gewinnen und an Philipp Rache nehmen. Denn unwandelbar ist seine Macht nicht gegründet: mancher hafst und fürchtet oder beneidet ihn, der jetzt ihm eng verbunden scheint: aber jede solche Misstimmung verbirgt sich jetzt, da sie keine Stütze findet in Folge der Läfsigkeit und Leichtfertigkeit der Athener, die sie eben ablegen mitssen. Denn es ist zum äufsersten gekommen und hier schildert Demosthenes den Chermuth Philipps und seine rastlose Thätigkeit mit der er immer weiter greift und wie ein Jäger die Athener umstellt, während sie nuthätig dasitzen und sich schämen mitssen wie die Dinge gehen, während sie auf Gerüchte lauern und irgend eine Wendung zu ihren Gunsten vom Zufall erwarten. Was hülfe es ihnen, wenn Philipp stürbe: sie würden bald einen andern Philipp hervorrufen, wenn sie es so forttreiben: denn ihre Sorglosigkeit hat ihn groß gemacht. Ja träte der Fall ein und wäre das Glitck ihnen hold, so könnten sie, wenn sie nahe sind, die allgemeine Verwirrung sich zu Nutze machen; aber wie sie jetzt sich verhalten, könnten sie Amphipolis wenn die Gunst der Zeiten

<sup>1) 1</sup> S. 40, 1-10,

es ihnen darböte nicht einmal hinnehmen, da sie mit ihren Rüstungen und ihren Entschlüssen fernab sind 1.

So entwickelt der erste, vorbereitende Theil der Rede ilie Nothwendigkeit eines thatkräftigen Einschreitens. Demosthenes wendet sich nun dazu seinen Antrag vorzulegen über die Art der Kriegsrüstung, den Umfang derselben, die Mittel und Wege für die Kosten, und wodurch sonst die Ausrüstung zweckmäßig und schnell hewirkt werden dürfte. Er macht die Volksgemeinde darauf gefafst, daß seine Vorschläge ganz abweichen von der hergebrachten Art, mit der man rasch zum Ziele zu kommen meint, 'Denn nicht die welche "schnell" und "heute" rufen, rathen das rechte - einmal geschehene 'Dinge lassen sich ja nicht mehr verhindern -, sondern wer nach-'weist, was für eine Kriegsmacht und in welcher Stärke und aus wel-'chen Mitteln sich aufstellen und ständig unterhalten läßt, bis zu 'einer gütlichen Vereinbarung oder bis wir über unsre Feinde ob-"gesiegt haben 1: denn damit wäre fernerem Schaden vorgebeugt." Darauf eben ist sein Antrag berechnet3, den er im folgenden nach allen seinen Theilen aus der Lage der Dinge begründet und rechtfertigt.

Zuvörderst soll dengenals die Burgerschaft fünftig Trieren ausristen und sieh bereit halten, wenn es Noth thut, sie selber zu besteigen: dazu für die Haftle der Reiterei dreirudrige Transportschiffe und hinreichende Lastfahrzeuge. Diese sollen als Reserve dienen um auf plotzliche Aussmarksche Philipps gefafst zu sein, bedrohte Puncte schützen, günstige Umstände benutzen zu können.

Indessen ist es nicht dieser Theil seines Antrags auf den Demosthenes vorzeiliches Gewicht legt; nicht als hätte er überhaupt eine solche Bereitschaft für unwesentlich gehalten — war es duch nur eine Wiederholung des von ihm führer in der Rede von den Symmorien in größerem Maße geltahene Vorschlages'; aber für

I) 2-12 S. 40, 10-43, 23.

 <sup>15</sup> S. 41, 9 τίς πορισθείσα παρασκενή και πόση και πόθεν διαμείναι δυνήσεται, έως αν ή διαλυσώμεθα πεισθέντες τὸν πόλεμον η περιγενώμεθα των έχθοων.

<sup>3) 13-15</sup> S. 43, 23-44, 16.

<sup>4) 16-19 8, 44, 16-45, 9,</sup> 

<sup>5)</sup> S. o. Buch II , 6,

jetzt kam es weniger auf eine Reserve als auf ein Operationscorps an. Darum hat er auf jene weder in dem ersten Umrisse seines Antrages 1 hingewiesen, noch kommt er in seiner ganzen Rede mit einem Worte darauf zurück, während er seinen ferneren Autrag aufs eindringlichste empfiehlt und von allen Seiten beleuchtet\*. Nämlich zweitens trägt Demosthenes darauf an vor allen Dingen eine Streitmacht fertig zu machen, welche beständig Krieg führen und Philipp Schaden zufügen soll, und für deren Unterhalt zu sorgen: nicht etwa eine großartige, die bloß auf dem Papiere steht, sondern eine die wirklich dem Staate dient, zumächst nur gering au Zahl; denn ist sie nur erst aufgebracht und ausgestattet, so kann man sie immer nach Bedürfnifs verstärken. Also soll das Operationscorps 2000 Mann stark sein, darunter fünfhundert Athener, welche nach einer bestimmten, nicht eben langen Dienstzeit durch andere abgelöst werden; die übrigen sollen Söldner sein. Und mit diesen 200 Reiter, darunter mindestens fünfzig Athener, mit der gleichen Ablösung wie beim Fufsvolke; und Transportschiffe für die Reiterei. Endlich zehn schnellsegelude Trieren um die Fahrt dieser Streitmacht zu decken\*.

Ehe Bemosthenes weiter eutwickelt, aus welchen Mitteln diese Turgen unterhalten werden sollen, rechtfertigt er seine Vorschläge in doppelter Beziehung, sowohl dafs er kein stärkeres Gorps verlangt, als dafs er Bürger für dasselbe aufbieten will. Was den ersten Punch hetrifft, so sind die Athener jetzt gar nicht im Stande ein Heer aufzustellen welches Philipp in offener Feldschacht die

<sup>1)</sup> S. 57 Ann. 2.

<sup>2)</sup> Deshalb führt Demosthenes 19 S. 3-5, 9 fort (nach der Learst der besten Hauscheifen SPB) πɨgɨ dɨ roxing öñwige rɨxa, ö. ö. nɨg nagargatasaðu dɨn ñɨgɨ gɨ awayög nalagigu. S. IlSauppe, opint ad filtermanum S. 38.f., und desselben, Franker, Westermann Anmerkangen z. d. 8t. Neuerdings hat nach WDindorf diese Learst bergestellt, PS. Schol. 2n il S. 4t. 13 (102, 17 D) rɨŋɨ dɨ göngör, rɨd dɨlɨŋ nɨŋö dɨ göngör, röl dɨ ölɨŋ nɨgö döŋöng röl pölɨx nɨ rɨg nɨŋö nɨŋö dɨŋ göngör nɨg dɨlɨŋ ya ön, lɨmɨdɨ ji taŋ μöŋy nɨŋ rɨdgar nagawanɨŋ, lɨbɨm yör döŋöngöng (nal yɨŋ gɨlöng röl nɨŋölɨn yörɨd pöŋöngöng yör nörɨŋ nɨgön yöngöngön yör nɨrɨŋ ad nörɨŋ nɨgöngöngön yörɨŋ nörɨŋ nɨŋön yörön 
 <sup>19-22</sup> S. 45, 9-46, 8. Über die Sehnellsegler (ταχείαι τριήρεις) s. Böckh Sth. I, 386.

Spitze bieten könnte; denn für ein solches haben sie keinen Sold und keine Verpflegung, sondern sie müssen sich zuvörderst auf den kleinen Krieg beschränken. Daßs aber Bürger mitgelen sollen fordert Demosthenes, weil in diesem Falle schon im korinthischen Kriege die Miethstruppen nützliche Dienste geleistet laben: seit sie aber sich allen überlassen sind, ohne Sold und ohne Zucht, ergeben sich die schlimmsten Misstände. Diese sind nur dadurch abzustellen daßs Sold aufgebracht und einheimische Krieger gleich Außehern über die Kriegführung dem Heere beigegeben werden; kurz daßs man aufhort die Saehe wie zum Schimpfe und Spaße zu treiten.<sup>1</sup>

Das sind die Gründe, welche, in lebendigster Anschaulichkeit beleuchtet, den Antrag des Demosthenes zur Bildung eines Operationscorps in dem angegebenen Maße rechtfertigen. Eine Hauptfrage aber bleibt noch zu erledigen; die Kriegsgelder und die Mittel sie aufzubringen. Demosthenes berechnet für die ganze Streitmacht blofs Verpflegungsgelder, und zwar nach dem gewöhnlichen Satze2 für 10 Trieren monatlich je 20 Minen, auf 12 Monate 2400° = 40° " 2000 Mann " " 10 Drachm. " "  $2400^{\circ} = 40^{\circ}$ .. 200 Reiter " 30 dr, . .  $720^{\circ} = 12^{\circ}$ ini ganzen auf das Jahr 5520" == 92" oder in runder Summe etwas über neunzig Talente. Diese Anslösung ist zureichend, denn das übrige wird die Streitmacht aus dem Kriege selbst, ohne irgend den Hellenen oder Bundesgenossen zu nahe zu treten, gewinnen, so dafs sie einen vollständigen Sold erhält: dafür ist er bereit mit seiner Person einzustehen. Die Mittel und Wege aber jene neunzig Talente und was darüber ist aufzuhringen hat Demosthenes in einem Finanzplane entwickelt, den er in die veröffentlichte Rede nicht aufgenommen hat. Er schliefst diesen speciellen Theil mit der Versieherung daß, wenn die Athener seine Anträge gutheißen, sie fortan nicht in Volksbeschlüssen und auf dem Papiere Krieg mit Philipp führen werden, sondern mit der That3.

Hatte Demosthenes in dem ersten Theile seiner Rede die Bürgerschaft auf seinen Autrag vorbereitet und für denselben ennvläuglich

<sup>1) 23-27 8. 46, 12-47, 23.</sup> 

<sup>2)</sup> Böckh Sth. I, 378, 381f.

<sup>3) 28-30</sup> S. 47, 24-48, 20.

gemacht, in dem zweiten denselben dargelegt und im einzelnen hegründet, so geht er nunmehr in dem dritten und letzten Theile zu der allgemeinen Motivierung über und entwickelt die Nothwendigkeit und Ausführbarkeit der vorgeschlagenen Maferegel, so wie den Erfolg den man sich datvon versprechen dart.

Eine heständig operierende Streitunacht stellt sich als nothwendig heraus im Hinblick darant, dafs Philipp die Jahreszeit und die herrschenden Winde oder Winterstürne abzuwarten pflegt, um seine Absicht zu erreichen während die Athener gar nicht zur Stelle gelaugen können. Darum dürfen sie nicht mit Hilßendungen Krieg führen, sondern mit einer stehenden Rüstung und Streitunacht. Diese kann ihre Winterstation zu Lenmos. Thasos, Skiathos oder einer andern Insel jenes Striches nehmen; in der guten Jahreszeit wird sie ohne Schwierigkeit sich an der feindlichen Küste und den Ausfahrten der Hilfen halten?

Wie und wann die Streitmacht zu verwenden sei, hat der mit Vollmacht zu bestellende Anfithrer nach den Umständen zu ermessen; was aber zuvor von den Athenern geleistet werden muß ist in dem Antrage enthalten. Schaffen sie diesem entsprechend die berechneten Gelder; rüsten sie ferner alles übrige, die Soldaten, die Kriegsschiffe, die Reiter, das vollständige Corps aus, und nehmen es in gesetzliche Pflicht beim Kriege stätig auszuharren: so werden sie einen Schritt vorwärts kommen, Philipps Freibeutereien ein Ende machen und selbst vor Schaden sicher gestellt sein. Denn alle bisherigen Unfalle sind dadurch verschuldet, daß im athenischen Kriegswesen alles ungeordnet; ungeregelt, unbestimmt ist: so gibt es iedesmal Weitläutigkeiten und Anstände, über denen die Zeit des Handelns verloren geht: deshalb kann Philipp, wie er in dem Schreiben an die Enböer gethan hat, das Demosthenes mittheilt, in hochfahrender Weise die Athener herabsetzen, leider nicht ohne Grund, Anklagen, wie sie jeues Schreiben enthält, sind bitter zu hören, aber die Thatsachen darf der Redner nicht um zu gefallen mit Stillschweigen übergehen; denn solch ungeziemende Wortgleifsnerei geräth zum Schaden. Gerade durch die Guustrednerei und absichtliche Selbsttäuschung ist es geschehen daß die Athener, obgleich sie mehr Streitmittel haben als alle andern\*, bis auf den heutigen Tag dieselben

<sup>1) 31</sup>f. S. 48, 20-49, 9. 2) Vgt. Buch II. 7 z. E.

nie zu was rechten verwendet haben. Und hier geiselt Demosthenes in gleichem Sinne, aber noch schärfer und noch eindringlicher als zuwer, die unbeholfene und undherlegte Art des Kampfes der Albeuer gegen Pglifipp, in der es nimmermehr fortgehen darf. Es kann aber nur dann anders damit werden, wenn sie wenigstens mit einer kleinen Altheilung einheimischer Krieger in See gehen, wenn diese als Mitstreiter und Angenzeugen bei der Kriegfohrung sich betheiligen nub heingekehrt bei der Rechenschaft mit zu Gericht sitzen. Kommen sie zu der Überzeugung, dafs alles Ausschauen nach fremder Hilfe sich gegen sie gekehrt hat und alles weitere nur in ihrer Hand liegt, ja dafs wenn sie jetzt uicht an den makelonischen Küsten mit Philipp kämpfen wollen, sie wohl gar in Atlika sich seiner erwehren müssen, dann werden sie was hier Pliicht ist beschliefsen und aller levern Reden sich entschlagen.

Demosthenes schliefst diesen seinen Epilog mit Worten die rekennen lassen, auf welche Feindseligkeit seiner Gegner er gefaßt sein mufste'. 'So wenig ich sonst jemals um eurer Gunst willer 'etwas hahe beantragen wollen, wo ich nicht überzeugt bin daße es dunch heilsam für euch sein werde, chenso, labe ich jetzt in allen 'Stücken einfalliglich ohne Rückhalt frei meine Meinung gesagt. 'Aber, wie ich weiß daße es euch frommt den besten Rath zu vernehmen, so wünschte ich auch zu wissen daße es dem frommen 'werde der den besten Rath ertheilt: dann hätte ich weit freudiger 'gesprochen. Jetzt aber, ob es gleich ungewiß ist was für mich 'daraus entstehen kann, entscheide ich mich doch däfür diesen An-'trag zu stellen in der Überzeugung daße es euch frommen werde 'wemn ihr ihn ausführt. Es möge aber obsiegen was euch insge-'samt Heil bringen wird.'

Was Demosthenes zu Ende seiner Rede ausspricht, daße er der Wahrheit die Ehre gibt unbekummert darum ob sie auch augenehm zu hören ist, weil sie allein den Staat retten kann, das ist der Eindruck den die ganze Rede in uns hinterläfst. Sie bekämpft alles eitle Scheimwesen, erspart den Athenern keinen verdienten Vorwurf, aber nicht aus Tadelsucht, sondern um sie aufzurichten und zum besseren zu führen. Dabei strebt der Redmer nicht einem

<sup>1) 33-50 8, 49, 9-51, 25,</sup> 

<sup>2) 51</sup> S. 54, 26 f.

ldeale nach das nicht zu erreichen steht, sondern deu ersten Schritt, der sich thun läfst und der vorwärts bringt, den will er nur erst gethan wissen: er halt sich aufs sterngste an das nitt den vorhandenen Mitteln ansfuhrbare. Eben so wenig treibt er blindlings in den Krieg, sondern er will nur, dafs der obwaltende Krieg, den er nicht augestiltet hat, so geführt werde dafs man zu einem ehrenhaften Frieden oder zum Siege gelange.

Dass in die Rede wie sie nus vorliegt die Darlegung der Mittel und Wege nicht aufgenommen ist, stört ihren Gang nicht wesentlich; denn die Hauptsache war daß man über die Außtellung eines ständigen Geschwaders mit einem activen Corps, gemischt ans Bürgern und Söldnern, einig war und die Kosten dafür deckte; man konnte darüber mit Demosthenes einverstanden sein und doch einen andern Weg die Gelder zu beschaffen wählen, ohne daß die Sache im mindesten darunter litt1. Aber gerade jeue Einschaltung hat Dionysios Veranlassung gegeben den Epilog abzusondern und als \*cine besondere Rede zu betrachten. Ihn bestimmte dazu nicht der Umstand, der Moriz Seebeck\* vermocht hat die gleiche Trennung vorzunehmen, daß Demosthenes nämlich auf seinen ersten uud llauptantrag, die Bereithaltung eines Geschwaders zu Hilfsendungen, in dem Epilog gar nicht zurückkomme, ja daß er Maßregeln der Art sogar für nuzureichend erkläre. Denn Dionysios hat richtig gesehen daß Demosthenes diesen Vorschlag nur als eine Zugabe dreingibt 3, dafs er vor allem anderen handelt von der Absendnng eines Söldnerheeres und zehn schneller Trieren gen Ma-

<sup>1)</sup> Olfaupt demosthen. Studien I Cap. 4—7 entwickelt die Muthanfaumt, in der Darlegung der Mittel und Wege hab Demosthenes den vollständigen Plan einer Finanzreform aufgestellt, und stützt sie auf die Reie von der Anordnung, von der er einige Abselmitte als echt ansiekt. Auf diese Rede kommen wir in den Beligen zurück und bemerken nur, dafs die 1. Philippika in ihren Motiven einer solchen Hypothese nicht den midesten Anlath bietet.

<sup>2)</sup> Zur Kritik der I, Philippika i. d. Zeitsehr. f. d. AW, 1888 Nr. 19-07. Ihm Ar Thirbaul Y, 500 beigepfleithett, Andere Stimmen für und wider diese Ansieht s. Böhnecke F. I, 2229ff. Seebeek a. a. o. O. S. 730ff., der mit vornreithefreier Puparteilichekt die Schwiche der on seinen Vorgingern augeführten Argumente für die Trennung der Reddarthat.

<sup>3)</sup> S. o. S. 57f.

'kedonien', wie Dionysios den Inhalt der ersten Philippika zusammenfafst1; er hätte nur noch der Beiordnung des allerdings geringen Contingents von Athenern gedenken sollen. Eben so wenig, das können wir mit Zuversicht aussprechen, hat Dionysios übersehen daß an jener Stelle, wu er eine andere Rede beginnen läßt, die erste Philippika nicht abgeschlossen war; er mochte den Schlufs mit der finanziellen Vorlage verbunden glauben2. Dass die andere Rede des Eingangs entbehre suchte er, wie die Scholien lehren (denn leider ist uns der wichtigste Theil seiner Schrift über Demosthenes verloren3), daraus zu erklären daß sie eine Deuterologie bilde, die meistens keine Einleitung haben 4. Was aber brachle Dionysios darauf an eine Deuterologie zu denken? das hat meines Wissens Seebeck zuerst wahrgenommen. Die Worte, mit denen Demosthenes nach der Einschaltung des Finanzplans wieder anheht: 'dies also ist es, ihr Männer von Athen, was wir haben auf-'finden können' , weisen auf eine Vorlage von mehreren hin; denn

<sup>1)</sup> Dionys. Sehr. a. Amm. 1, 4 S. 725, 10 μετά δὶ Θούσημον τὰ Λοιετόδημος ἄρχων (ΟΙ. 107, 1. 33½), ἐφ' οὐ ταὶν κατά θιλίπκου δημηγοφίοῦν ράξετο καὶ λόγους ἐν τῷ δημφ διέθετο πεὶ τῆς ἀποστολῆς ἐνικοῦ στρατεύματος καὶ τῶν δέκα ταχειῶν τρηῦρων εἰς Μακιδονίαν. ἐν τούτερ τῷ ρόγος καὶ τῶν κατά Ἰφιστοκράπους κτὶ.

No auch Seebeck a. a. O. S. 745.
 If legl τῆς παργματικῆς μημοσθύσος δινότητος, verheißen von Dionys. Dem. S8 S. 1129 und als herausgegeben angeführt Deinarch. 11 S. 686, 9. 13 S. 666, 6. Vgl. KPEanke in Ziemanns comm. de belio Dynth. S. v. Weitere Bestehungen alraud s. Sehol. Democht. S. 71,

<sup>1-3</sup> Df. and an der Ann. 4 angeführten Stelle; Harp. n. Ινπνίανημαν.

4) Stello, in 30 S. 8. 8, 10 δ μιν ηματίς βιντικνούν γρας Λουνούκος

δ. Δικαρνακινής Γείρου Ιόρου είναι άρχην, προσιμικου δι, ηραίν, οινό

Στιμ, Ισικοδό παντραμορία Ιείντι, δε είχε όμι τό πλείτανο σόκ είνα
προσιμια. Οὐ 1έγια δὶ δίξοιξή Ικικόξη γρας Ευνοδινα κόπεργεια στημ
πόφουν χρημόντικο είντικ, νερι στού πετεινικό τι διετειν διακερ Επίσγος,
διακτιρ Γκαύγειν και Ι΄ Ισουράνης Εν τιξί του Τραστελιτικού τείλι κατά
γρα σείλας Επίσγορο Φτίζε. Οἱε Απίβιλιτημα και Σίπορος κρας
(νεched σε cod. Urbinas u. a. and den Trapestillos folgen Blat's
kounte als Beispiel diesen für eine Deuterslogie, die keine Einsletting
hat: aher daß zwei verschiedene Reden darum als ein gannes gelten
sollen, well die zweit seich allenfalls für ein Schlafwort zu der ersten
ansehen lasse, ist der thiröchete Einfall eines gehten Bletens.

 <sup>30</sup> S. 48, 16 นิ แรง อยา ทุ่มสะร, ๑ ฉี. "A., อังอับทุ่มสอิน สบอุลเท, รถบร" โฮรไท. S. Seebeck a. a. O. S. 768.

Demosthenes redet von sich selber nie in der Mehrzahl. Wer komtet nun diese Mehrzahl sein? Entweder einzelne die sich zusammengethau hatten, oder Mitglieder einer Behörde in besonderem Auftrage; und wie auch Seebeck geurteilt hat ¹, am nachsten lag es dabei an den Bath zu denken. Nun fand Dionysios bei seinem Gewährsmanne, d. h. bei Philocheros, dafs Demosthenes Ol. 105, 2 mit der Bürgerschaft verhaudelt habe über den Schutz der Inselbewohner und der Städte am Helespond ¹, und zwar wird das in Auftrage des Baths geschehen sein, dessen Mitglied Demosthenes und zwar mit grofsem Einflusse in jenem Jahre war. Das bestimmte Dionysios, da keine der vorhandenen Reden dem entsprach, den Epilog der ersten als fünfte Philippika anzusehen, zumal hier von mehreren Inseln gleich anfangs die Rede ist ¹. Dies scheinen uns die Grunde zu sein, welche Dionysios Urteil bestimmten.

Die Ausicht des Dionysios hat schon bei alten Kritikern Widerspruch gefunden <sup>4</sup> und ist neuerdings von den meisten Gelehrten verworfen worden, gewiß mit vollkommenem Rechte. Was zunächst die Methrbeit betrifft in den ersten Worten mit denen Demostheues wieder anbebt, so kann diese in dem Finanzplane eine Beziehung gehabt haben, die wir nicht näher anzugeben vermögen: Seebeck

<sup>1)</sup> S. 784f.

<sup>2)</sup> Dionys. Sehr. an Amm. 1, 108. 7301. žastac Φεματουλής (άρχο 10.108, 2.3 ½), ψο ' τι ψε αξατερτη (like di čal. A). Dindorf το 100m. a. 0.) των κατώ Φείλτανο δημηγομού αλτήγητελ σημοσθέγης, περί τής φελατός τών τρεποτέν αιτό ων Έλλητανούτες πόλιου, ής δειπτ άρχή ' α μίν ημετές ων ημετές ων από 100m. Ch. 2. Το Uber die Sache s. n. Cap. 5. Wir bemerken eines vom Böhnecke F. 1, 227 aufgestellten Bedenken halber, das Dion. Cap. 4, wor erwölf Reden auffahlt, von den nenn ersten blöß Titel und Inhalt angibt: die Anfangsworte fügt er uur bei den Oynthisbeah Refen hinzu, weil er diese anders als Biblie has ordent. Aus demselben Grunde hat er weiterhin bei den späteren philippischen Reden ein Elizagus verzeichnet.

<sup>3) 32</sup> S. 49, 3.

<sup>4)</sup> S. S. 3., 4. WDindorf möchte die Einrede auf Caceilius zurückfihren (Sehol, Den. S. 155, 6 Ann. yg.l. S. XVI). Dafa Harpokration die Rede nur als einganzes eitiert (n. ἐππαργος 20 S. 47, 11 und n. ἑτρὰ τριγέρης 31 S. 50, 1 aus dem Ερίθας, beides ἐν δ' Φελιππτκοῦν, wie auch nach Bremisrichtiger Benerkraug n. ἐπονοτοίτς; für ἐν δ' Φελιππτκοῦν alst; dhenso die andern Grammatiker und Rhetoren, beweist blofe, dafs die Anordmung des Kallimaches ihre knonzische Geltzun (yg.l. Beihedek P. 1, 255², behielt.

selbst hat auf eine Vorberathung des Demosthenes mit Finanzbeamten hingewiesen1. Im übrigen ist der ganze Epilog auf nichts weniger angetban als darauf, daß Demosthenes einen fremden oder ihm commissarisch überwiesenen Antrag als zweiter Sprecher empfehle: vielmehr lehrt der Schlufs der Rede mit klaren Worten. daß er aus eigenster Überzeugung gesprochen hat und ganz allein dafür die Verantwortung trägt. Ferner stehen die beiden Stücke. wie sie Dionysios von einander schied, jedes für sich abgerissen und fragmentarisch da: verbunden aber bilden sie ein schönes ganze von der mächtigsten Wirkung. Den Entwurf der Rede und den Zusammenhang ihrer Theile habe ich oben dargelegt; dass auch im einzelnen viele Wechselbeziehungen statt finden, welche gerade die gegenwärtige Situation und die gestellten Anträge betreffen, lehrt eine aufmerksame Prüfung der Rede und ist schon von andern nachgewiesen\*. Dies sind die Gründe welche gegen die dionysische Spaltung der ersten Philippika in zwei Reden entscheiden.

Cherhanpt hat das Bestreben des Dionysios, die von Philochoros verzeiebneten Anträge und Staatsreden des Bemosthenes in der Sammlung seiner Werke nachzuweisen, zu mehrfachen Irrhitmerngeführt<sup>2</sup>. Wir kommen darauf später zurück und bemerken hier nur, daß Demosthenes gerade aus den bewegtesten Prioden seines Staatslebens, wie aus den Jahren 346 (Ol. 108, 2) oder 335 (Ol. 110, ½) keine Rede zur Herausgabe bearbeitet zu haben scheint. In dem vortiegenden Palle zumah lat binnys sich arg vergriffen, theils weil der Epijorg wie die

<sup>1)</sup> S. 768f.

<sup>2)</sup> AGBecker Demonthenes S. 270 und Brückner K. Philipp S. 135 vergleichen indesonders 23 S. 40, 2 mit 19 S. 45, 8—10 (s. anch 15 S. 44, 9); 33 S. 49, 11—19 als Recapitulation mit dem ersten Theil of Rede, die letzten Worte namentlich mit dem Eingange und die Worte is τ⊕ πολίμο μέντιν mit 21 S. 40, 27; 41 S. 51, 92f. mit 17 S. 44, 23. Vgl, fenner 43.—47 S. 82, 25.—33, 24 mit 19—25 S. 45, 11—47, 5; die Worte πότ' σύν — σύνξηνη τις β΄ 10 S. 43, 2 erhalten Löung erat durch 50 S. 54, 19—21. Jiffstenia h\u00e4hadlugs; Denn. 1, phil. R. ist nur (in ganzes (Philol. Beltr. a. d. Schweiz 1810. 1, 215;)

<sup>3)</sup> Vgl. Böhnecke F. I. 276. Dindorf chronol. Dem. S. LXXXIX. Nämlich Philochoros bezieht zich nicht auf die Sammlung demosthenischer Reden, sondern er augt z. B. έγηρεθαντο Δημοσθένους γράφαντος oder Δ. παρακαλέσευνος αὐτούς έπὶ τόν πάλημον fr. 135 b. Dionys. Schr. an Amn. J. 118. 741, 9 u. 742, 7.

übrige Rede gar nicht mit einer Deckung des Hellesponts, sondern mit einer Befehdung der makedonischen Küsten und Hafenplätze zu schaffen haf; hießis weil Ol. 108, 2 über den Frieden mit Philipp verhaudelt wurde: hier aber beweisen die Worte des Redmers, dafs Philipp, weit entfernt die Hand zum Frieden zu bieten, nur auf den Krieg bedealt war<sup>2</sup>. Vielenher verbieste der thatschliche Inhalt im ganzen wie im einzelnen die Rede in ein anderes Jahr zu versetzen als das Jahr Apollodors<sup>2</sup>, dasselhe dem Dionysios wie wir gesehen haben mit vollem Redelte<sup>2</sup> auch die Rede wider Aristokrates zuweist-

Indessen hat Dionysios unter dem angegebenen Jahre die beiden Rieden nicht in der richtigen Folge aufgeführt, vielleicht, weil
im bei der Teudenz jenes Schreibens an Ammacos darauf wenig
aukam. Die erste Philippika ist nümlicht später gehalten als die
Rede wider Aristokrates\*; denn in jener gedenkt Demosthenes der
lebensgefährlichen Krankheit\*, im wehre Philipp auf seinem zweiten thrakischen Zuge im Winter Ol. 107, 1 verfiel, einem Zuge von
dem die Rede wider Aristokrates noch uicht weiß\*; ferner eines
plützlichen Angriffs auf Olyndit\*, der ehenfalls aufser dem Bereichte
jener Rede liegt. Denn als Demosthenes die Rede wider Aristokrates abfaster, latten die Olynthier, wie oben bemerkt, Philipp
um Totze Frieden mit Alben geschlossen, aber noch keine Feind-

 <sup>44</sup> S. 52, 26, 32 S. 49, 8; übereinstimmend mit 19 S. 45, 11.
 8. 46, 14.

<sup>2) 42</sup> S. 52, 10-16.

<sup>3)</sup> S. Dionysios Worte ob. S. 63.

<sup>4)</sup> Buch II, 5.

<sup>5)</sup> S. Thirlwall V, 374 — 376; anch Wmiewski comm. in Dem. or, or Cor. S. 36) onther die Reder richtig; jeloche setzt er (in Widerspruch mit S. 366) die Rede gegen Aristokrates ohne Noth sehon in (I. 106; A. Mit gleicher Ungenaußgekt), wie die erste Philipspila der Rede wider Aristokrates, hat Dionysios auch die olynthischen Reden der Mildians vorangestellt; s. Cop. 3 an Embe.

Phil. 1, 11 S. 43, 10 τέθνηκε Φίλιππος; οὐ μὰ Δι', ἀλλ' ἀσθενεί.

S. Buch II, 5.

<sup>8)</sup> Phil. 1, 17 8. 44, 24 rêş lêulynya twircaş ard tiğ olstikaş zei-quş airoö stquetilaş têş Ilikaş xal Xεqoönyaov xal Oluveov xal öros poölera. Daß damit der chalkidische Kricg, der mit der Zerstürung Olyutha endete, nicht gemeint sein kann, hat Seebeek a. a. O. S. 711 – 743 n. 778 dargethan.

seligkeit von seiner Seite erfahren'; erst nach dem zweiten Zuge gegen Thrakien machte Philipp, kaun vom Kraukenbette aufgestanden, 'einen unerwarteten Angriff in dynlitisches Gebief' de sen eben hier Demosthenes gedenkt. Damals waren die Olynthier noch nicht mil Alben verbindet und hatten woch keine Hilfe von duct erhalten'; Philipp stand nach dem ersten wie es scheint frucht-

Dem. wAristokr. 107-109 S. 656, 8-26. Vgl. o. S. 53 u. Cap. 4. Ol. 1, 13 S. 13, 1 von Thessalien ωχετ' είς Θράκην· είτ' ησθένησε πάλιν ράζσας - εὐθὸς 'Ολυνθίοις ἐπιχείρησεν. Jene Erwähnung der Krankheit Philipps und der von den Athenern darauf gebauten Hoffnungen galt sehon alten Kritikern als ein Grund die von Kallimachos ohne strenge Rücksicht auf die Chronologie eingeführte Folge der demosthenischen Reden, nach welcher die 1. Philippika die vierte Stelle einnimmt, anzufechten: s. Schol. z. a. St. (Phil. 1, 11 8. 43, 10) και έντευθεν όρμωμενοί φασιν ότι πρώτος ούτος ο λόγος καὶ γάο ή άσθένεια Φιλίππου ποὸ της πολιορκίας 'Ολύνθου, Dale die Scholiasten sieh dennoch nieht darin stören lassen die 1. Philippika frischweg später als die Belagerung und Zerstörung von Olynth anzusetzen (S. 139, 7, 140, 1-9, 142, 1-3, 148, 17 Df. Vgl. S. 115, 28 zn Ol. 3, 2 S. 29, 2) kann uns nicht wundern; dass Böhnecke aber (F. I, 232-234) aus der kallimacheischen Zählung uud ihrer kanonischen Geltung unter den Grammatikern ein ehronologisches Argument machen will, hegreift sich nur ans dem blinden Eifer, mit dem er einer Hypothese zu Liebe deutelt und zusammenstoppelt was ihm dienen kann. Er nimmt an, die Rede sei nach den olynthischen, aber vor der Belagerung und Einnahme der Stadt gehalten; und zwar liegt das πρώτον ψεύδος in einer Confusion der Scholien zu Dem. Ol. 3, 5 S. 30, 2 ώς γαο ήγγέλθη Φίλιππος ασθένων ή τεθνεώς] έπικινδύνως ασθενήσαί φασι Φίλιππον ότε την Μεθώνην έπολιόρκει, 'Αστέρος utl. Damit ist die Belagerung von Methone, Ol. 106, 3, gemeint, irrig, denn Demosthenes spricht eben von der thrakischen Expedition von Ol. 107, 1; Böhnecke aber macht vollends hierans mit Hilfe des Pälschers Plutarchos eine Episode des olynthischen Krieges von Ol. 107, 3 nnd nimmt ein Mcthone auf Chalkidike an, das nicht existiert hat: vgl. o. 8. 28. Somit dieut ihm die Erwähnung der Krankheit Philipps als Bestimmungsgrund die erste philippische Rede in Ol. 107, 4.348 zu setzen (S. 261. 204-206). Die übrigen Punkte seiner Argnmentation sind an den betreffenden Orten berücksichtigt (s. auch oben S. 21 Anm. 5); mehrere derselben hat bereits Thirlwall V, 504ff. widerlegt.

<sup>3)</sup> Ein Bilndnifs mit Olynth schlossen die Athener erst Ol. 107, 4: Philoch. VI fr. 132 bei Dionys. a. a. O. 9 S. 734, 12. Dermalen hatten die Athener keinen mächtigen Bundesgenossen (Phil. 1, 6 S. 42, 1), und als in jüngster Zeit beschlossene Hilfsendungen führt Demo-

losen Versuche vorläufig von dem Kriege mit Olynth ab 1. Die drei Unternehmungen Philipps, den Anmarsch gegen die Thermopylen, den thrakischen Zng durch den der Chersones gefährdet wurde, den Zug gegen Olynth, welche in den Sommer 352 und den folgenden Winter (Ol. 106, 4, 107, 1) fallen, führt Demosthenes an jener Stelle<sup>a</sup> der Zeitfolge nach auf und gedenkt dann der neuerdings geschehenen Ausfahrt der Athener nach Pylae3. Denn die für den Chersones beschlossene Hilfsendung war nicht ins Werk gesetzt; erst Ol. 107, 2. Sept. 351 gieng Charidemos mit nur zehn Schiffen dorthin ab. Die Verzögerung hatte neben der Schlaffheit der Athener ihren vorzüglichen Grund in dem Mangel an Geldmitteln. Denn im Herbste Ol. 107, 1. 352 war durch die kostspielige Expedition gen Pylae, auf welche aus Staats- und aus Privatmitteln zusammen mehr als 200 Talente verwendet waren 4, eine finanzielle Erschöpfung eingetreten, wie sie kaum zu Ende des Bundesgenossenkriegs ärger war: im Schatze waren nicht auf einen Tag Verpflegungsgelder für Kriegsmannschaft vorhanden. Darum wurde eine Vermögensteuer von sechzig Talenten zwar beschlossen, aber nicht erhoben; am Ende bekam der Feldherr Charidemos nur elende fünf Talente mit 6. Diesen jämmerlichen Stand der Finanzen hat Demosthenes im Auge, wenn er sagt, für ein starkes Heer ist kein Sold und keine Verpflegung vorhanden 7.

Dies sind die Data, aus denen sich ergibt, daß die erste Philippika in der zweiten Hälfte von Ol. 107, 1, Frühighr 351, gehalten wurde. Anf diese Jahreszeit führt, wie wohl allerseits anerkannt ist, die Rede an und für sich, abgesehen von der Verkettung der Begebenheiten. Die allgemeine Berathung über die zu ergreifenden Maßregeln mußte im Beginn der guten Jahreszeit vorgenom-

sthenes ebend. 41 S. 51, 29 f. nur die nach den Thermopylen und nach dem Chersones auf. Vgl. KFHermann epicr. qu. de Dem. a. natali S. 9.

<sup>1)</sup> S. o. S. 53 u. Cap. 4. 2) Phil. 1, 17 S. 44, 24; s. o. S. 66, 8.

<sup>3)</sup> Α. α. Ο. S. 41, 28 τὰ τελευταία πρώην είς Πύλας.

<sup>4)</sup> Dem. vdG, 84 S. 367, 22. Vgl, Seebeek a. a. O. S. 765.

<sup>5)</sup> Dem. w. Aristokr. 209 S. 690, 8, vgl. m. d. Gegensatze Z. 4,

<sup>6)</sup> Dem. Ol. 3, 5 S. 29, 27-30, 5. Über Zeit und Umstände s. Buch H, 5.

<sup>7)</sup> Phil. 1, 23 S. 46, 16 or yap fort utodog ovok roomi.

men werden, und es versteht sich von selbst daß Demosthenes das Geschwader nicht von vorn herein in eine Winterstation schicken will. Vielmehr soll es gerüstet und in den makedonischen Gewässern angelangt sein, ehe die regelmäßigen Strichwinde, welehe nach dem Sommersolstitium, also nach dem attischen Jahreswechsel, aus Norden weben, die Fahrt dahin unmöglich machen 1. Ein späteres Jahr aber anzunehmen ist rein willkürlich. weil alle Umstände zusammentreffen um das von Dionysios für die erste Philippika angegebene zu bestätigen, und es erweist sich als unzulässig sowohl wegen der bereits erörterten Beziehung auf Olynth als wegen der Erwähnung Enboeas. Demosthenes gedenkt des raschen Auszugs der Athener nach Euboea (Ol. 105, 3. 358)2 in solcher Weise daß offenbar noch kein späterer Zug dorthin unternommen sein kann. Dieser Zug endete mit der Vertreibung der Thebaner von der Insel und führte zu einem Bündnisse der euboeischen Städte mit Athen 1. Das Bündnifs bestand noch als Demosthenes die Rede wider Aristokrates verfafste und als er die erste Philippika hielt: aber Philipp war eben bemüht es aufznlösen, indem er in einem Sendschreiben die Athener in den Angen der Euboeer möglichst herabzusetzen suchte: das hat der Scholiast richtig aus Demosthenes Worten herausgelesen 5. Philipps Bestrebungen hatten Erfolg; im nächsten Jahre Ol. 107, 2, 350 waren die Athener mit Euboca in Krieg; über den Frieden wurde erst Ol. 107, 4. 348 verhandelt, während eben die Enboeer im engsten Einvernehmen mit Philipp standen .

Von anderweiten Vorgängen der letzten Jahre berührt Demosthenes den Verlust von Pydna, Potidaea, Methone und anderer Küstenplätze an Philipp 7, so wie ohne Rücksicht auf die Zeit-

<sup>1) 31</sup> S. 48, 24 - 28. Winiewski comm, in or. de cor. S. 51. 365 setzt die Rede noch in den Winter.

<sup>2) 17 8. 44, 27.</sup> 

S. Buch I, 3.
 W. Aristokr. 124 S. 661, 10.

<sup>5)</sup> Phil. 1, 37f. S. 51, 1ff. m. d. Schol.: ὁ σκοπὸς τῆς ἐπιστολῆς ἐστιν οῦτος ὁ Φίλιππος ἐπέστειλεν Εὐβοιεῦσι συμβουλεύων μὴ δεὲν ἐλπίζειν εἰς τὴν ᾿Αθηναίων συμμαχίαν, οῦ οὐδὲ αὐτοὺς δύνανται σώξειν.

Vgl. Seebeck a. a. O. S. 752 f. 6) Aesch. 2, 12 S. 29.

<sup>7) 4</sup> S. 41, 12; vgl. 44 S. 52, 28 ποι ούν προσορμιούμεθα;

folge die verspäteten Hilfsendungen nach Methone, nach Pagasae, nach Potidaea1. Von diesen Städten, welche Philipp von Ol. 105, 4-106, 4 eroberte, ist früher gehandelt worden, nicht minder von den Anfängen einer makedonischen Seemacht und den Verlusten welche Philipps Krenzer im Laufe der 106. Olympiade den gänzlich unbesorgten Athenern zugefügt hatten?. Endlich ist zu erwähnen daß Philipps Stiefbruder Menelaos eben damals als Reiteroberst in athenischen Besitzungen befehligte3: später gieng er nach Olynth und fiel bei Eroberung dieser Stadt in Philipps Häude, der ihn hinrichten liefs 4. Es steht zu vermuthen daß er sich bei der Reiterei befauden habe, welche Charidemos Ol. 107, 4 als athenischer Feldherr vom Hellesponte aus den Olynthiern zuführte 1.

Die Invectiven gegen die leitenden Staatsmänner sind in der philippischen Rede, obgleich Demosthenes hier so wenig wie in andern Verhandlungen vor dem Volke die Gegner mit Namen neunt und keine Person unmittelbar angreift, schärfer als in der Rede für die Megalopoliten, durchaus verwandt mit dem Tone in dem Demosthenes Euthykles in dem Processe des Aristokrates sprechen läfst: aber sie sind noch nicht so bitter wie in der das nächste Jahr gehaltenen Rede für die Rhodier\*. Denn wenn Demosthenes auch hier bereits ausspricht daß Athener sich zu Zwischenträgern Philipps hergeben7, - wir wissen ans der Rede vom Frieden8 daß damit namentlich der Schanspieler Neontolemos gemeint ist - so beschildigt er die herrschende Partei doch noch nicht des bewufsten Verraths athenischer Interessen, wie er es in der rhodischen

<sup>1) 35 8, 50, 11,</sup> 

<sup>2)</sup> S. oben S. 26f. FJacobs hatte früher in diesen Umständen eine Bestätigung dafür finden wollen, daß der Epilog nach Ol. 107, 1 verfast sei, hat aber diese Meinung in der 2. Auflage von 'Demosthenes Staatsreden' S. 85 ff. aufgegeben.

 <sup>27</sup> S. 47, 20 — των δ' ύπερ των της πόλεως ατημάτων άγωνιζομένων Μενέλαον εππαρχείν. Unter die ίδια κτήματα der Athener wird der Chersones auch vdG. 78 S. 365, 26 gerechnet.

<sup>4)</sup> S. o. S. 17 u. Cap. 4.

Philoch, fr. 132 bei Dionys, Schr. an Amm. 1, 9 S. 735, 5. 6) Vgl. Buch II, 6.

<sup>7)</sup> Phil. 1, 18 S. 45, 3.

<sup>8) 6-8</sup> S. 58, 14f. Vgl. Buch I, 5.

Rede thut '. Unmittelbar an die Rede für Megalopolis erinnert die Frwähnung der Lakonenfreunde (denn an diese ist zumächst zu denken) welche unbergehen und die schüpen Worte, die sich die Spartauer am makedonischen Hofe haben aufbinden lassen auskramen: Philipp habe die gute Absieht in Verbindung mit den Lakedaennniern die thebanische Obmacht zu stürzen und die Samtgemeinden aufzulösen, d. b. die boeutischen und arkadischen Landstätte wieder selbständig zu machen?

Die erste philippische Rede greift also in keiner Geziehung über das Jahr in welches Dionysios sie setzt hinaus: viehnehr weisen entscheidende Momente sie eben dem Frühlinge von Ol. 107, 1 (351) zu. Oh dem Antrage des Demosthenes Folge gegeben wurde, wissen wir nicht; indessen will es uns bedünken, als ob die gewaltige Rede nicht ohne Wirkung geblieben sei. Wir meinen nicht blofs die moralische Wirkung, so wenig wir diese gering auschlagen wollen: aber es wurde auch, freilich ohne ein Aufgebot athenischer Hopliteu, der Zweck den Demosthenes im Auge hatte mindestens zum Theilerreicht. Von Freibeutereien makedonischer Kreuzer ist in den nächsten Jahren kaum die Rede3: dagegen wurden Philipps Küsten verwüstet und seine Häfen in Blokade versetzt, für den König ein wesentlicher Schade, da seine Unterthanen die Handelssperre hart empfanden und seine eigenen Einkünste einen beträchtlichen Ausfall erlitten4. Zu diesem Ende scheint Chares mit einem Geschwader, welches bis auf dreifsig Schiffe gebracht wurde,

<sup>1) 30-33</sup> S. 199, 21f.

<sup>2)</sup> Phil. 1, 48 S. 54, 3 ἡμῶν δ' οἱ μὸν περιώντες μετὰ Διακθαιμονίων ραοἱ Φείκπουν πράττειν τἡν Θηβαίων κατάλυσε καὶ τὰς πολετείκες διασκὰν. Über die Verhandlungen mit Persien die an derselben Stelle erwähnt werden s. o. S. 31, über die Anlegung fester Plätzo in Illvrien S. 20.

<sup>3)</sup> Ein Fall der Art ist allerdings bekannt; während des Gottesfriedens der 108. Ol. wurde Phrynon von makedonischen Kapernegengengengenommen. Acseh. 2, 12 8. 29. Dagegen über den Zustand vor dem Priedenschlusse im allgemeinen Deur 406. 179 8. 37., 16 τσε – μη σιστρεγε ανίσι. (κακώς) πάσαν άθειαν ήγετε. 18 8. 408, 29 4 μ- μη- θενί διενή τής πόλεως ούσης, άλλά και άττον εύωνον σύνομενοι και ταλλει ούδη χίριον παράτουτες η πόν (mach dem Friedenschlusse).

<sup>4)</sup> Ol. 2, 16 S. 22, 26. vdG. 153 S. 389, 4—7. 315 S. 442, 25. Philipps Schr. 5 S. 160, 3.

von Athen abgegangen zu sein! Eben diesen Feldherrn hat Demosthenes in seiner Rele in solcher Weise in Schutz grommen 1, daß nicht zu verkennen ist, er wünsche ihn, freilich mit gemessenen Verhaltungsbefehlen und unter gehöriger Controle 1, mit dem Commando betraut zu seheu 1, und ich wüßte nicht, wer unter den alhenischen Feldherrn jener Zeit für die beabsteltigte Art Kriegführung sich besser geeignet hätte. Daß aber Demosthenes mit Chares enger befreundet gewesen sei, ist mit Recht in Abrede gestellt worden 2.

Nachdem für den Seekrieg mit Philipp den Anträgen des Demosthenes zufolge endlich eine zweckdienliche Maßregel getroffen war, gelangte in der zweiten Hälfte des Jahres 351 (Ol. 107, 2) das Hilfsgesuch der vertriebenen Rhodier an das Volk, und es war die Aussicht geboten durch die Wiederherstellung der Demokratie jene wichtige Insel von neuem für einen Bund mit Athen zu gewinnen. Darum nahm Demosthenes sich ihrer Sache au 6. Aber wenn auch seine Gründe ein williges Gehör fanden, die Gegenpartei liefs es wenigstens zu thätiger Unterstützung der unterdrückten Volksgemeinde nicht kommen. Sie betrieb vielmehr eine Einmischung in die euboeischen Angelegenheiten zu Gunsten des Tyrannen von Eretria, ein Unternehmen das den Athenern viele Kosten und Gefahren verursachte und mit der völligen Entfremdung jener wichtigen Insel endete. Doch diese Verhältnisse und ihre Folgen für Athen im allgemeinen wie für Demosthenes insbesondere müssen wir ihrem ganzen Zusammenhange nach verfolgen.

<sup>1)</sup> Philoch. fr. 132 b. Dionys. Schr. an Amm. 1, 98, 734f. agt von er ersten Hillstendung nach Olynte. of Δθηνικο. 1 βοήνειο περιφον κατικονός με με γιστοκικού και με το κατικονός με με γιστοκικού και αναπαρασκου. Το Artikel το κίνα μετά Χάργτος, ός καί αναπαρασκου. Der Artikel το κατικού το κατικού και που κατικού και δια και δια Schewader beet chindenson serve cich daran dań auch das Geschwader beet Charlestonos, welches Ol. 107, 2 nur zehn Trieren stark war (s. o. S. 68), 107, 4. 319 deren achterhe midste. Philoch. a. o. O. S. 73, 68, 61.

<sup>2) 24</sup> S. 46 f.

 <sup>33</sup> S. 49, 16. 47 S. 53, 20.

Vgl. Plutarch. v. d. Bruderliebe 15 S. 486<sup>a</sup>. Vergleich. des Dem. u. Cic. 3. Schol. zu Dem. vdGes. 332 S. 447, 21.

<sup>5)</sup> Rehdantz Vit. Iph. S. 209, 23.

<sup>6)</sup> Über die Rede für die Freiheit der Rhodier s. Buch II, 6.

## DRITTES CAPITEL.

## Enboeischer Krieg. Demosthenes Rechtshändel mit Meidias.

Das Bündnifs Athens mit Euboea, welches sich aus dem von Timotheos angerathenen Feldzuge und der Verdrängung der Thebaner von der Insel ergab1, hatte einen längeren Bestand, obgleich wie in Phokis so auch hier Gewalthaber sich aufwarfen und mit Söldnermacht gegen den Willen ihrer Gemeinden behaunteten. So berührt Demosthenes in der Rede wider Aristokrates\*, daß die Athener mit Menestratos dem Herren von Eretria gute Freundschaft halten (Ol. 107, 1.352), und nicht viel später stehen hochangesehene Athener mit Plutarchos, den wir - sei es als Erben oder durch gewaltsamen Wechsel - an Menestratos Stelle finden, in vertrauten Beziehungen. Andererseits war Philipp, nachdem er erst in Thessalien sich festgesetzt hatte, darauf bedacht durch Sendschreiben die euboeischen Gemeinden den Athenern abwendig zu machen 1. Unter solchem Anstofse von aufsen steigerte sich die Unzufriedenheit mit Plutarchos zu hestiger Gährung; es brachen Unruhen aus, bei denen sich namentlich Kleitarchos von Eretria, der sich bald dem Könige Philipp ergeben und diensthar erwies, und von Chalkis Kallias und Tanrosthenes, Sölme des früher viel vermögenden Mnesarchos, betheiligten 4. Plutarchos bewarb sich um athenische Hilfe und seine Freunde, namentlich Meidias 5, verwand-

<sup>1)</sup> Buch I, 3.

<sup>2) 124</sup> S. 661, 10.

<sup>3)</sup> S. o. S. 69, 5.

<sup>4)</sup> Dem. vFr. 5 S. 58, 4 rais is Eighofe megugatus requertor aber und Dem. Dem. and annan Feldung. a. Pintarch Phok. 12—14, der in den ersten Worten irrig auf die Lage welche Phokion bei seinem späteren euboelschen Feldunge vorfand, anspielt, und Acschimen 3, 86—88 cf. Diesem ist es jedoch nur darum zu hum alle Schuld auf die Führer der demokratischen Partei zu Chalkis, Kullis und desem Funder, zu sehilben. Über Kleitarchos z. Schol. zu Dem. vFr. a. a. O. Vgl. Böckh Stb. 1, 732 ff. Böhnecke F. I, 14ff. KFHermann disp. de Midia S. 861.

<sup>5)</sup> Dem. w. Meid. 110 S. 550, 26 Πλούταρχος ὁ τούτου ξένος καὶ φ/λος. 200 S. 579, 2 Μειδίας — Πιουτάρχου προξενεί, τἀπόρρητα οίδεν, ἡ πόλις αὐτὸν οὐ χωρεί.

ten sich für ihn; sie stellten die Umstände so dar als wartete der Athener ein müheloser Sieg und reicher Gewinn. Einzig und allein Demosthenes widersprach: ihm wird daran gelegen haben daß die Atheuer nicht mit dem Tyrannen gemeine Sache machten, sondern mit denen von Chalkis und mit der eretrischen Volksgemeinde, um dadurch des Bündnisses mit den Euboeern sich von neuem zu versichern. Aber er vermochte nicht mit seinem Rathe durchzudringen; Eubnlos und sein ganzer Anhang standen ihm entgegen und die Sprecher von dieser Seite rissen in ihrem leidenschaftlichen Toben gegen Demosthenes die Bürgerschaft mit sich fort1: es ward beschlossen Plutarchos den erbetenen Beistand zu gewähren, und zwar nicht blofs mit Söldnern, sondern durch ein Aufgebot von Bürgern, Fufsvolk sowolil als Reiterei. Für dieses Unternehmen schente man den großen Kostenaufwand nicht. Zum Auführer wurde Phokion bestellt: die beim Volke besonders beliebten Feldherrn Chares und Charidemos waren abwesend, jener, wenn misere Vermuthung nicht trügt, um an den makedonischen Küsten zu kreuzen: dieser hatte die Station im Hellesponte inne. Um eben die Zeit als zum eubocischen Feldzuge gerüstet wurde, erbaten die Olyuthier athenische Unterstützung. Um ihrem Gesuche zu entsprechen wurden freiwillige Trierarchen aufgerufen, das zweite Mal daß man zu diesem Mittel griff\*, und ein Theil der Reiterei wurde augewiesen von Euboea aus, wenn die Umstände ihre Absendung erlaubten, nach Olynth überzusetzen. Die Ritter hatten darum zu losen wer ins Feld rücken sollte3: für den Hilfszug nach Olynth mögen freiwillige aufgeboten sein.

Der Aufbruch zu dem Feldzuge geschah vor dem Kannenfeste (12 Antbesterion, Ende Februar 350)<sup>4</sup>, und zwar ward die Lan-

Dem, vFr. a. s. O. Vgl. wMeid. a. a. O. (110).

<sup>2)</sup> Dem. wMeid. 161 S. 566, 25. Böckh Sth. 1, 732.

<sup>3)</sup> Dem. a. a. O. 133 S. 558, 14.

<sup>4)</sup> Dem. g. Boot. v. Nam. 16f. S. 909, 6 φέρε, εί δὶ δικρι ἀστραεικα φείγαι, ερροία οἱ δίσαν σταρετιένθαν διέχ, καὶ γὰ φείγο, διατ Ταμώνας παρῆθον οἱ ἄἰλαι, ἐνθάδε τοὺς χόας ἀγων ἀπιλεύρθη, καὶ τοὶς ¿πονοίους καταμέτικας ἐρόμιν» — ἀπιλεύστων ο᾽ ἐξ Ερβάσες τὰν σταραπικοῦ λιατακόξον προσκελήθη. Über das Fest und seine Zeit s. ΚΕΙΕτπακαι Α. II, 38, 17. Die augeführten Worte beweisen nicht, wie δibnhecke F. I.) I annimmt, daß na dem Festigas eilsta das liter ab-

dung an zwei verschiedenen Puncten bewerkstelligt1. Ein Reitercorps, bei dem sich die uach Olynth bestimmten befanden, setzte in die Gegeud von Chalkis über, wo die Alhener als Freunde aufgenommen wurden, und lagerte bei Argura?; die Hauptmacht, das Fnfsvolk und ein zweites Reitercorps, unter Phokions persönlicher Fithrung, landele weiter slullich, vermuthlich zu Porthmos: von hier marschierte es über das kotylaejsche Gebirge nach Tamynae, einer eretrischen Stadt, und schlug hier das Lager auf3. Die Vereinigung mit den von Plutarchos geworbenen Söldnern wurde ausgeführt, und wenn auch die Stimmung auf der Insel sehr schwierig war und alles sich zum Kampfe gegen den Tyrannen und seine Bundesfreunde die Athener anschickte, so trug Phokion doch kein Bedenken viele aus seinem Heere nach Alben zu beurlauben: namentlich wurden alle entlassen welche die Feier der nahe bevorstehenden Dionysien zu besorgen hatten4. Auch das zu Argura stehende Reitercorps wurde aufgelöst; die eine Abtheilung gieng uach Olynth ab, wohl nicht eben in der besten Verfassung, die andere mit dem Reiteroberst Kratinos kehrle von Chalkis aus nach Athen zurück bum bei dem dionysischen Festanfzuge zu paradieren. Alsbald aber sah das bei Tamynae gelagerte Ileer eine stärkere Streitmacht der

gieng, sondern daß Boeotos seiner Dienstpflicht sieh entzog, weil er bei der bevorstehenden Feier zu figurieren hatte.

Dem. wMcid. 133 S. 558, 19 οὐ γὰρ είς ταὐτὸ ἡμεἰς (of ὁπλί-ται, bei denen Demosthenes stand) τούτοις (den nach Argura abgehenden Reitern) διέβημε».

<sup>2)</sup> Dem. a. O. 132 S. 538, 2. Über den Ort s. Harpokr. n. Steph. v. Byz. n. d. N. Über das Verhalten der Chalkidier Aesch. 3, 86 S. 66 έπειδή τάχιστα διέβητε είς Εύβοιαν Πλουτάρχο βοηθήσοντες τους μέν πρώτους χρόνους άλλ' ούν προσκποιούνθ' ὑμίν είναι φίλοι.

Assch. 3, 86ff. S, 66, Plut. Phok. 12. Über das kotylaeische Gebirge Archemachos fr. 3 bei Harpokr. n. Steph. v. Byz. u. d. N. Über Tamynae Strab. 10 S, 448, Harpokr. n. d. N.

<sup>4)</sup> Z. B. Demosthenes, Vgl. Plut, a. a. O. Wenn die erfüllte Dienstzeit der so beurlaubten (etwa vier Wochen) gar knrz ersebeint, so erimere ich daran, dafs der ganze Feldzug auf Euboea Ol. 105, 3.358 um die Tbebaner zu vertreiben, nur dreifsig Tage dauerte. S. o. Buch 1, 3.

<sup>5)</sup> Dem. a. a. O. 197 S. 578, S. 132 S. 558, Z. Dafs die Richterdie der Meldias stand ehen des Pestanfzugs balber heingekehrt sei, ist eine sehöne Vermuthung KPHermanns (de Midis S. 9); mur ist nicht an den panahlenläschen, sondern an den dionyalschen zu denken. Vgl. Dem. a. a. O. 163 S. 507, 15.

Feinde sich gegenüber. Mit den Eretriern, welche Kleitarchos gegen Plutarchos außgerufen hatte, vereinigten sich alle Euboeer, auch die Chalkidier, geführt von den bisherigen Freunden der Albener Kalliss und Taurosthenes: der letztere hatte außerdem phokische Soldner hertubergeholt! Jetz eigte sich dafs Phokion eine gar unvortheilhafte Stellung gewählt hatte. Das Lager stand nännlich auf einer Anhöhe die von der tamynischen Feldfur durch eine tiefekt: aber die Verbindungen nach der andern Seite hin waren nicht gesichert. Als die Feinde aurückten wart das Heer blokiert und war wenn es sich nicht den Almarsche erkämpfte g\u00fcnzt\u00e4til verfo-wer werden sich nicht den Almarsche erkämpfte g\u00fcnzt\u00e4it verfo-

<sup>1)</sup> Hierüber berichtet nur Aeschines a. a. O., wo er darauf ausgeht den Chalkidiern Kallias und Taurostbenes, welche später Euboea von neuem in Bund mit Athen brachten, alles schlimme nachzusagen. Darum sehweigt er ganz von der makedonischen Partei und nennt Kleitarehos von Eretria, den Anstifter des Aufstandes gegen Plutarehos, mit keiner Sylbe. Wir können deshalb nur errathen was diesem und was jenen beizumessen ist. Aeschines sagt von Kallias συναγείρας έξ απάσης της Εύβοίας στρατόπεδον και παρά Φιλίππου δύναμιν προσμεταπεμψάμενος, beides sicherlich mit Unwahrheit: denn während jenes Heer sich sammelte, hielt Chalkis noch gute Frenndscha't mit Athen (vgl. 8, 75, 2): nnd diese hatte an Kallias einen Vertreter. Kleitarchos wurde späler, nachdem die eretrische Volksgemeinde auf seinen Betrieb athenische Gesandte abgewiesen hatte, durch makedonische Söldner Herr von Eretria; s. Buch IV, 5. Ob aber ein solcher Zuzug schon Ol. 107, 2 erfolgte, ist sehr die Frage; denn nach Dem. Phil. 3, 57f. S. 125. 18 begann die bewaffnete Einmisebung Philipps auf Enboea erst nachdem Plutarchos und seine Söldner die Insel geränmt und eine Zeit lang zu Eretria Demokratie bestanden hatte, und zwar nach Demosthenes vdG. 83 S. 367, 10. 87 S. 368, 24. 204 S. 404, 27 erst nach Ende des phokischen Krieges Ol. 108, 2, 346. Indessen ist es wahrsebeinlich dass anch die Chalkidier ans Unwillen über die Verbindung der Athener mit dem Tyrannen zu den Waffen gegriffen haben (vgl. Sebol. zur R. w. Meid. 110 S. 550, 26 υποπτεύσαντες ούν οί Ευβοιείς έπλ καταδουλώσει της νήσου βεβοηθηκέναι καὶ οὐ διὰ την έξ άρχης φιλίαν, απέστησαν), and es kann sein, dafs, wie Aeschines angibt, Taurosthenes phokisebe Söldner nach Chalkis herüber geholt hat. Vgl. Dem. vKr. 95 S. 257, 22 τὰς βλασφημίας ᾶς κατά τῶν Εὐβοέων — ἐποιήσατο, εί τι δυσχερές αύτοις έπέπρακτο πρός ύμας, ύπομιμνήσκων. ΟΙ. 108, 2 war, wie Aeschines versiehert (2, 120 S. 44), Kleochares von Chalkis in Sorge, seine Stadt und Euboen überhaupt möge von Philipp den Athenern überlassen werden.

ren 1. Auf die Nachricht von dieser Bedrängnifs wurde im Rathe beschlossen ein drittes Mal freiwillige Trierarchen aufzurufen und auf der Stelle schenkten mehrere begüterte Athener dem Staate Trieren -, ferner mit dem ganzen übrigen Aufgebote, namentlich auch mit dem Reste der Reiterei ins Feld zu rücken 2; endlich, auf einen von Apollodor, dem Sohne des Wechslers Pasion, gestellten Antrag, so lange der Krieg danere die Theatergelder zur Kriegskasse zu schlagen 3. In der nächsten Volksversammlung wurden weitere freie Gaben angemeldet und Apollodors Antrag auch von der Bürgerschaft genehmigt. Im Laufe der Sitzung aber giengen vom Heere bessere Nachrichten ein, auf welche bin man zwar dabei verharrte die Schiffe auszurüsten (sie mochten namentlich dazu dienen sollen Zuzüge nach Euboea abzuschneiden), aber von einer Verstärkung der Mannschaft und der Reiterei ward vorläufig abgesehen 4; denunächst wurde auch der Beschlufs über die Theatergelder von Stephanos als gesetzwidrig angefochten und somit suspendiert 5. Phokion hatte sich nämlich durch ein Treffen bei Tamynae Luft gemacht. Schon waren von den anrückenden Feinden Plutarchos und seine Söldner geworfen, die Reiterei aus einander gesprengt, da brach Phokion mit einer erlesenen Abtheilung des athenischen Fußvolks hervor und erfocht nach einem hitzigen Handgemenge unter kräftiger Mitwirkung der sich wieder sammeluden Reiter einen vollständigen Sieg 6. Diese Botschaft wurde durch abgeordnete des Heeres, unter ihnen Aeschi-

<sup>1)</sup> Dem. w. Med. 102 S. 567, 1 πολιοφαίεθαι τούς §ν Ταμένεις στρατιώτες βέγγγλίλετο. Die Stellung Phokison beschreibt Plat. Ph. 12. Man kann sie nicht schürfer tadeln als Aeschines (dem jede Absieht einen Tadel gegen Phokison auszusprechen fern lag) 3, 69 S. 60 in den Worten gethan hat: — σό στρατιόθου το ύτης πόλως «ξε τυπες διστρα-είας κατακελειμένο», δύνε μή νικήματα μότην ούν ήν πλυτρώσητας ουδό βουρδείας Βιαις ουτ' είν πρό, ουτ' είν θοιλάττης.

<sup>2)</sup> Dem. w. Meid, 161 ff. S. 506 ff. Böckh Sth. a. a. O.

<sup>3)</sup> Apollod. w. Neac. 3f. S. 1346. Der Antrag ward gestellt μελόντων στρατενίεθαι ύμων παιθημεί εξε τε Εύβουσν καί Όλυνθον; aber nicht bei dem ersten Aufgebote, sondern während das Here im Felde war: en stand zu hefürchten daßs alles verloren gehe δι' ἀποφίαν χρημένων καταλόψτος τοῦ στρατοπάδου.

<sup>4)</sup> Dem. a. a. O. 163 S. 567, 10.

<sup>5)</sup> Apollod, a. a. O. 5 S. 1347.

<sup>6)</sup> Plut. Phok. 13. Aesch. 3, 88 S. 66.

nes, nach Athen überbracht und die Volksgemeinde glaubte damit jede Gefahr abgewendet. Indessen berief Phokion späterhin (nach den Dionysien) die Reiterabtheilung, welche bei Argura gestanden hatte und nach Athen zurückgekehrt war, zur Ablösung von neuem nach Euboea 2: denn der Feldzug zog sich in die Länge und es schien nothwendig ein Corps in fester Stellung auf der Insel zu belassen. Plutarchos selber hatte sich so zweideutig benommen, daß Phokion es aufgab für seine Machthaberschaft weiter einzustehen\*; die Söldner aber, welche theils in seinen theils in athenischen Dienst genommen waren, blieben beisammen und Plutarchos in ihrer Mitte. Als Stützpunct für die kleine Schaar Athener, welche unter Anführung des Feldherrn Molottos zurückbleiben sollte, nahm Phokion die eretrische Feste Zaretra, an der schmalsten Stelle der Insel gelegen: dann kehrte er gegen Ablauf des Jahres (Sommer 350) mit dem athenischen Heere und der ganzen Flotte von Styra aus nach Alben zurück4. Aber iene zurückgebliebene Abtheilung war ein verlorener Posten. Denn Plutarchos fand sich mit seinen Gegnern ab und

<sup>1)</sup> Aesch. 2, 169-171 S. 50f.

<sup>2)</sup> Dem. a. a. O. 161 8, 567,17 ὁ στρατηγός Φωκίων μετεπίμπετο τους ἐξ λόγονόρας ἐππίας εἰς την διαδοχήν, an die Stelle derer weleke bei Tamynae mitgefoetten hatten. Wie lange nach den Dionysien (163 Z. 15) wissen wir nicht.

<sup>3)</sup> Phit, a. O. & voiror võr vi Πιονίπορον βέβαλεν k τῆς Εφαμέρα hegyeike hei nheit; dem Platarch nebat seinem Södhern war bei dem atheniselem Heere: man kann vermuthen, daße er durch die vereinigten Enboere aus Eretin avertieben war. Ich halte einen Irthum des Schriftstellers für wahrscheinlich ohne darum, wie man vorgesehlagen hat, Πλούπεργον in Κλιέπαργον ändern zu wollen, habe aber im Texte mich an scine Worte annuschlifeien erweucht. Zu den folgenden Worten καλ Σάσηγος — Ιλών — δουνε Γιαβνε αξημαλώνους Έλληνως άσηλεν γελ. Acschin. 3, 88. 30 θι μέγι χανατρέσενες άφιξασε νέποσκόνδους τούς πολεμίους. Den spiter erfolgten Friedenschluße erwähnt Acschiness in den nichten Worten noch besonders.

<sup>4)</sup> Plut.a.O.13f. Dem.a.O.107 S.508, 14. glboot. v. Nam. 19—18 S. 908, Gt die letzter Stelle lehrt, dafs das Heer nieht zu taugen nach den Dionysien heimkebrte. Nach Plutareh löste Molottos Phokion ab; nach Pausanias (1, 30, 4), der sein Grab an der eleusinischen Strafse sah, gieng er als College Phokions mit dem Heere nach Eubosa hiniber. Wie dem auch sei, seine Capitulation kann erst in das neue Jahr (Ol. 107, 3) faller.

verwies die unbezahlten Soldtruppen daranf sich an die Athener zu halten. Das geschah: die athenische Besatzung samt ihrem Feldherrn wurde zu gefangenen gemacht und nicht eher freigelassen als bis die Athener sie mit funfzig Talenten loskauften; dann rämnte Plutarchos mit seinen Söldnern die Insel. So endete der enboeische Feldzug mit Schimpf und Schande1. Denn die Athener machten keinen Versuch die Scharte auszuwetzen: waren doch ihre Finanzen so erschönft, daß ein Gerichtsstillstand eintrat weil die Auslösung für die Richter nicht zu beschaffen war\*. Später gab es als Nachwehen des Kriegs Processe auf Processe, zum Theil chikanöse Klagen wegen versäumter Dienstoflicht3, zum Theil aber nur zu wohl begründete gegen Beamte des Staates wegen begangener Unterschleife: die Commission welche bestellt war um über die Vollzähligkeit der eretrischen Soldtruppen Controle zu führen, hatte sich bestechen lassen und ihre Mitglieder wurden mit einer Geldstrafe von je éinem Talente belegt; Timarchos der seine Schuld offen eingestanden kam mit der Halfte davon4. Die Bestechung und den Unterschleif mochte man Plutarchos beimessen, doch hatten auch Athener Theil daran: einer der Feldberrn, des Eubulos eigener Neffe Hegesilaos, wurde als mitschuldig an der Betrügerei vor Gericht gestellt und vernrteilt, ohne daß Eubulos sich seiner aunelunen mochte: erst bei der Strafbestimmung bat dieser die Richter um Nachsicht, nicht dem verurtheilten, sondern ihm selber zu Liebe 5. Denn das persönliche Ansehen dieses Staatsmanns blieb unerschüttert: Apollodor verfiel in hohe Bufse weil er die

Dem. vFr. 5 S. 58, 9 m. d. Scholien. wMeid. 110 S. 550, 29 m. d. Schol. Phil. 3, 57 S. 125, 18. Plut. a, O. 14.

Dem. gBocot, a. O. Vgl. vFr. a. O. πύλεμον ἄδοξον καὶ δαπανηφόν.

<sup>3)</sup> Über eine solche Klage gegen Demosthenes s. u., gegen Bocotos s. Dem. Rede a. O.

<sup>5)</sup> Dem. vdGes. 290 S. 434, 14 m. d. Schol.: ούτος εἰς Εὐβοιαν ἐπεστρατήγησεν — ἐκρίθη δὲ ὡς συνεξαπατήσας τῷ Πλουτάρχω τὸν δήμον. Vgl. Buch 1, 4. Böckh Sth. 1, 734.

Theatergebler angegriffen und auf fernere Anträge der Art wurde Todesstrafe gesetzt. Unter solchen Umständeu war an einen neuen Felkug nicht zu denken: Euboea blieb auf Jahre hinaus für Alheu verloren. Die wiederhergestellte Demokratie versuchte es für sich selber zu bestehen und durch ein Bundinfs mit Philipp einen festen Rückhalt zu gewinnen, ohne zu ahnen, dafs auf diesem Wege ihrer Gemeinfreiheit ein rascher Lutergang hevorstehe. Ein Friede mit Athen kam erst nach ein paar Jahren zu Stande: kurz vor der 108 Olympiade (348) verhandelten euboeische Gesandte darüber mit den Athenern und hatten auch von Philipp Aufträge auszurichten. Später träumten die Athener davon der König werde ihnen die Insel in die Hände liefern, deren sie selher nicht hatten machtig werden können.

Während eben dieses euhoeischen Fehlzuges war Demosthenes an den Dionysien zu Athen von Meidias offentlich mishandelt worden, eine That persönlicher Gereiztheit und des Parteilasses, welche mit den ferneren Verwickelungen die sich daran kutüpften die traurigste und widerwärtigste Episode in dem Leben des Demosthenes bildet.

Die Brüder Thrasylochos und Meidias von Anagyrus <sup>5</sup>, Söhne des Kephisodoros <sup>6</sup>, waren aus einem vornehmen Hause entsprossen <sup>7</sup> und gehörten schon durch ihr väterliches Erbe zu den reich-

<sup>1)</sup> S. Bnch I, 4.

S. Buch IV, 5. Dem. Phil. 3, 12 S. 113, 26. 58 S. 125, 25 ὁ σύμμαχος καὶ φέλος αὐτοῖς.

<sup>3)</sup> Aesch. 2, 12 S. 29. Den Abschlufs des Friedens erwähnt Acschines 3, 88 S. 60 dil' όμας ψεεξε τοιαστα πεπονθότις πάιν δεελοσούε πρός αυτούς. Er erfolgte vor den Unterhandlungen mit Philipp, denn die athenischen Gesandten nahmen ihren Weg nach Makedonien über Euboea.

S. Buch IV, 1. Über die fortdauernde Entfremdung der Enboeer von Athen vgl. Dem. vdG. 75 S. 364, 24 τοὺς καταφάτους Εὐβοίας τουτουσί. vKr. 234 S. 305, 19.

<sup>5)</sup> Dem. wMeid. 78 S. 539, 27. 29, vgl. w. Aphob. 2, 17 S. 841, 3. wMeid. 200 S. 579, 2 (vgl. 68 S. 536, 21). Zn dem folgenden überhanpt s. KFHermann dispnt, de Midia Anagyrasio 1851.

Die Stellen aus den Seeurkunden s. Böckh Seewesen S. 239 f.
 243. Ein älterer Meidias (Grofsvater?) h. Aristoph. Vögel 1297.

<sup>7)</sup> Dem. wMeid. 149f. S. 562, 29f. läfst Meidfas, das Kind eines fremden Weibes, von seiner Mutf
ßr úntergeschoben sein: offenhar nur, wie der Scholiast richtig gef
ühlt hat, weil auf sein Geschlecht sonst kein Makel zu bringen war.

81

sten Männern in Athen 1. Insbesondere wird der Silberbergwerke, der Heerden, der Weingärten des Meidias - denn von seinem Bruder ist weniger die Rede - Erwähnung gethan\*. Sein großes Vermögen verwendete er zu einer Entfaltung von Pracht und Luxus, die über das Maß bürgerlicher Verhältnisse weit hinausgieng. Sein Haus zu Athen genügte ihm nicht, er führte zu Eleusis einen palastähnlichen Bau auf: zu den Mysterien und bei andern Gelegenheiten fuhr seine Frau mit einem prächtigen weißen Gespanne, das Meidias aus Sikyon hatte kommen lassen 5: er selbst ritt wobl nach Weiberart auf einem silberbeschlagenen Lebnsattel der in Euboea gearbeitet war 4. Uud so war es in allen Stücken; eine zahlreiche Dienerschaft, glänzende Gewänder, kostbare Pokale und Gefäse trug er zur Schau bum durch solches Prunken vor deu Augen der Menge zu glänzen. Denn den Neid forderte er heraus, sein stolzes hochfahrendes Wesen gab bei seinen Genossen wie bei fern stehenden Anstofs : aber seine Befreundung mit Eubulos verschafte ihm an der herrschenden Partei einen mächtigen Rückbalt7, und er versäumte nicht durch ausehnliche Beisteuern für öffentliche Zwecke das Volk zu blenden und zu beschwichtigen 5. Demzufolge wurde er auch zu mancherlei Ehrenämtern erwählt 9, welche Veranlassung boten durch gelegentliche eigne Zu-

Meidias hatte keine Vormundschaft zu ertragen gelaht wie Demothenes, sondern das väterliche Vermögen unverklirzt überkommen:
 85. 505, 10 ουθ/ν τών πατρώων άποστερηθείς ύπ' ούδενός, allά παρά τοῦ πατρός πολλήν οὐσίαν παφαλαβών. Von seinem Reichthum ist die Rede võit.

 <sup>167</sup> S. 568, 16. KFHermann a. O. S. 4f. Über Thrasylochos vgl. u. S. 83, 2.

<sup>3) 158</sup>f. S. 565, 24f.

 <sup>133</sup> S. 558, 16 ἐπ² ἀστράβης — ἀχούμενος ἀργυρᾶς τῆς ἐξ Εὐβοίας mit den Scholien und Helladios bei Photios Bibl. 279 S. 533° 34.

<sup>5)</sup> A. a. O. u. 158 f. S. 565, 27 f. 195 S. 577, 20.

Τὴν μὶν ἀσλιγιαν — καὶ τὴν ῦξοιν, ἤ ποὸς ἄπαντας ἀι χοῦς ται Μπάθας οἰδένα — ἀγνοιτό οἰμαν beginn Demosthenes, και din gleicher Weise wird M. durch die ganze Rode geschildert: s. namentlich 88 S. 513, 3. 2 S. 515, 10. 19 S. 521, 0. 23 ff. S. 522 ff. 137 S. 559, 10. 195 ff. S. 577, 15 ff.

<sup>7) 205</sup> ff. S. 580, 11 f.

<sup>8) 151 — 169</sup> S. 563, 25 — 569, 43. Vgl. 210 S. 582, 4. 225 S. 586, 12.

<sup>9) 171</sup> ff. 8. 569, 27 f.

schüsse sich Dank zu verdienen. Seit Perianders Gesetz über die Trierarchien in Kraft getreten war (Ol. 105, ½, 357), gehörte Meidas zu einer trierarchischen Symmorie 1; sehon das Jahr zuvor war er als Schatzmeister der Triere Paralos zu dem ersten euboeischen Feldzuge ausgesendet worden 1. In den Symmorien der Vermigenssteuer hatte er unter den höchstbesteuerten Steuervorschuffs zu leisten 3. Er gehörte zu den litttern 4 und ist auch Reiteroberst gewesen 2; er hat an den Dionysien einen tragischen Chor gestellt 1; endlich wurde er zu verschiedenen priesterlichen Ehrenamtern erwählt, zum Anfseher der Mysterien, zum Opferbesteller, zum Stiereinkaufer u. a. m. 2; Grund genug sieh vor den Leuten zu hrüsten und auf die großen Leistungen welche er auf sich genommen zu pochen. Zu dem allen hatte er noch in dem letzten enboeischen Kriege eine Triere dem Staate geschenkt 1.

Freilich stellt Demosthenes dem Belauf dieses Aufwandes für officient Schungen als gering dar im Verhältnisse zu dem Vermögen seines Gegners, ja er versichert, dieser ein hoher vierziger habe nicht mehr Liturgien getragen als er der erst in den dreifsiger Jahren stand. Das ist sicherlich kein leeres Rühmen: es ist keine Frage das Demosthenes bereitwillig für öffentliche Zwecke beigestenert hat, und bei Meidias mag vieles auf den bloßen Schein berechnet gewesen sein; überdies drückten ihm die Staatslasten nicht. Es ist eine gewiß nicht unbegründete klage, dafs zu jener

<sup>1) 155</sup> S. 564, 24.

<sup>2) 174</sup> S. 570, 22. Vgl. Buch I, 3.

<sup>3) 153</sup> S. 564, 8; vgl. 203 S. 579, 27.

<sup>4) 132-134</sup> S. 558, 162 S. 567, 3.

<sup>5)</sup> Vielleicht auferdem noch Strateg 148 S. 562, 25. Als Hipparch bei Pertatrfrigen 171, 172 S. 570, 5. 12, 748, 5. 571, 3. Mit Beung auf diese Bestallung, die in ein früheres Jahr füllt, sagt Demosthenes 164 S. 567, 21 år franggir öffens noch just frankor, vortres ob strategir of pertang strategir von 168 S. 568, 36 S. 568, 56 S. 568, 5

<sup>6) 156</sup> S. 565, 5.

 <sup>171</sup> S. 570, 6. Böckh Sth. I, 302 f. KFHermann A. I, 150, 1.

<sup>8) 160</sup>ff, S. 566, 11f.

<sup>9) 153</sup> ff. S. 564 ff.

83

Zeit die reichen Athener oft mit geringem Aufwande sich losmachten, wo die mäßig begüterten schwer zu tragen hatten; namentlich war dies der Fall bei den trierarchischen Symmorien 1. Dennoch sind im einzelnen die Angaben des Redners gewifs mit großer Vorsicht aufzunehmen. So wenn Demosthenes behauptet, Meidias habe vor Einführung der trierarchischen Symmorien (Ol. 105, 3/4, 357) keine einzige Trierarchie geleistet, in einem Alter in welchem er selbst längst dazu herangezogen war. Dies ist um so unbegreiflicher, da der andere Bruder Thrasylochos Ol. 104, 1. 364 wenigstens zum Trierarchen bestellt war 2 und Ol. 104, 4. 361 unter Timomachos auch wirklich eine Trierarchie übernommen hatte 3, und ich weiß keine andere Erklärung dafür, als daß Thrasylochos anfangs solche Leistungen aus dem noch ungetheilten Gesamtvermögen bestritten habe 4. Es kommt hinzu, daß wie erwähnt 5 Meidias bereits vor jenem Zeitpunct, Ol. 105, 3. 358, zum Schatzmeister der Triere Paralos erwählt wurde, ein Amt das mit der Trier-

<sup>1)</sup> S. Buch II, 6. Vgl. auch das nächste Capitel.

<sup>2)</sup> S. Buch II, 1.

<sup>3)</sup> S. die Ahhandlung üh, d. Reden in Sachen Apollodors Beilage V. 4) Vgl. üher die κοινωνικά ohen Bnch II, 6. Ein Beispiel von Trierarchien die ans dem Gesamterhe hestritten wurden, scheint mir hei den Söhnen Pasions vorzuliegen: s. Beilage V. Ich halte Thrasylochos für den älteren Bruder, weil er so viel früher Trierarch gewesen ist. Zwar erscheint uns Meidias als der bedeutendere nnd reichere, wenigstens ist von seinem Bruder fernerhin nicht viel die Rede. Indessen möchte ich auf das Verhältnis ihres Vermögens nicht, wie KFHermann a. a. O. S. 4, 13 f. gethan hat, aus den Seeurknuden einen Schluss ziehen. In diesen wird ans der Zeit, wo das trierarchische Gesetz des Demosthenes galt, XIV4 32 (vgl. XVIs 99) einer Syntrierarchic des Thrasylochos und XIVe 49 (129, XVI 110, 144, 185) einer Trierarchie des Meidias gedacht. Aber da nach dem demosthenischen Gesetze jeder nach dem Mass seines Vermögens helastet wurde, so dass mancher zu gleicher Zeit für zwei Schiffe Tricrarchic zu leisten hatte (vKr. 104 S. 261, 1), so konnte Thrasylochos gar wohl für jene Syntrierarchie noch nehen einer vollen Trierarchie aufkommen müssen. Dass Meidias so spät erst Trierarchie leistete erklärt derselbe Gelehrte a. a. O. S. 5 schr ansprechend damit dass his dahin sein Vater noch gelebt habe. Nnr ist es nnbegreiflich, wie Demosthenes in diesem Falle dem Meidias ein Pflichtversäumnifs vorrücken konnte, ganz davon abgesehen daß sein Bruder so viel früher schon als selbständig erscheint.

<sup>5) 8, 82,</sup> 

archie mancherlei Obliegenheiten theilte 1 und sicherlich niemanden zusiel, der nicht bereits durch öffentliche Leistungen dem Volke eine Bürgschaft bot. Demosthenes erhebt hiebei den Vorworf, Meidias habe mit jenem Staatsschiffe eine kyzikenische Prise im Werthe von film Talenten aufgebracht und sich der Herausgabe derselben widerrechtlich hinterzogen, eine Sache über welche Athen und Kyzikos in Feindschaft geriethen. Ferner sei Meidias mit den ihm von Staatswegen zur Verwendung anvertrauten zwölf Talenten beim Heere erst eingetroffen als der Vertrag mit den Thebanern abgeschlossen war: und er habe die heilige Triere so schlecht in Stand gesetzt, daß er von der Ruderkraft eines mit Privatmitteln ausgerüsteten Schiffes überholt wurde \*. Nicht mehr Gnade finden seine übrigen Leistungen; als Reiteroberst setzte er nicht einmal so viel daran sich ein Pferd zu kanfen, sondern führte auf einem geborgten Pferde die Festzüge an, selbst da ein ungeschickter Reiter, geschweige im Felde 3. Choreg wurde er erst, als ihm Vermögenstausch angesonnen war 4; in den Symmorien der Vermögensteuer ist er niemals Vorstand gewesen, ein Posten der Demosthenes als Waise zehn Jahre lang aufgebürdet blieb 5. Endlich hat Meidias das erste und das zweite Mal sich nicht zu einer freiwilligen Trierarchie erboten: erst das dritte Mal hat er die Triere geschenkt mit der er sich so viel zu gute thut. Demo-

<sup>1)</sup> Daß die Sebatumeister der Paralos wie anderer heiliger Triere in inchi im Auftrage der Statas die Trierarchie sehre verahen (wie Sebolien zu 171 8.57n.3 angeben; vgl. Pollax 8, 119) hat Bieckh nachgewiesen (Seeve S. 1688f. vgl. Sb. 1, 700f.). Aber sie hatten die Arginitum des Schiffes und die Ergünzum der Manuschaft (der freien Parititen) zu besogen; sonst hätte Demonthenes nicht wold Mediale varietien zu besogen; sonst hätte Demonthenes nicht wold Mediale wordte die Rugsame Pahrt und mangellafte Ausritstang der Paralos verantwortlich maches können. Über die Wahl diener Schattmeister Paralos verantweiter der Schattmeister vor 18 der Wahl diener Schattmeister. Phot. Lex. n. Snid. n. rap/or (nach Aristoteles, s. Bournot im Philol. IV, 227).

<sup>2) 173</sup> S. 570, 14; die Seholien beziehen den Vorfall auf die Zeiten des Bundesgenossenkriegs. Übrigens hören wir von Feindseligkeit der Kyziknen sehoo Ol. 104, 3, 302, Apollod, gPolykl. 5 S. 1207, 27. Über Trieren im Besitze von Privatleuten (ἀισιπκαὶ τριήσιες) vgl. Böckh Sth. 1, 712.

<sup>3) 174</sup> S. 571, 1. 171 S. 570, 5.

<sup>4) 156 8, 565, 8,</sup> 

<sup>5) 157</sup> S. 565, 18. Vgl. Bueh II, 1.

sthenes nimmt keine Rücksicht daranf, daßes sich hier um ein Unternehmen handlete, welches Meidias besouders nahe lag, dessen hanptstächlicher Urheber er war; seiner Rede zufolge schenkte Meidias die Trierer bloß um nicht mit der Reiterei vor den Feind zu müssen. Sobald der Ansmarsch unterblieb, ließ Meidias slatt seiner einen Metöken, den Ägypter Pamphilos, das Schiff besteigen. Als dann später die Reiterei doch noch ins Feld gerufen wurde, eite Meidias als Trierarch persönlich sein Schiff zu führen; aber bei der Rückfahrt des Heeres war er allein wieder nicht zur Stelle: slatt dessen nahm er eine Warenbalung für seine Landgüter und Bergwerke ein.

Wie viel wahres nun auch in diesen Anklagen des Bemosthenses sein mag (deum dafs es Medias vor allem anf das grofsthun angelegt hatte, halten wir aufser Zweifel), die Athener sahen in ihm
einen vorreehmen, vielvermögenden Mann; sie liefens sich seinen
Dermuth, sein ammäsendes Wesen gefallen und hörten seine hoffartigen Reden an 1. Was Wunder dafs Meidias sich einbildete
vermöge seines Reichthums und als einer von der herrschenden
Partei sich jede Ungehühr wider einen politischen Gegner, den er
persönlich hafate, herausnehmen zu können 1. Das sollte Demosthense erfalten.

Der Ursprung dieser Feindschaft \* reicht in die Zeiten zurück da Demostheues mit seinen Vormündern im Processe lag: vorher waren sie weder im guten noch im bösen je einander nahe gekom-

<sup>1) 100-107</sup> S. 506, 11 — 508, 21. Darauf geht auch 110 S. 506, 21 rote awis veitigs 440-awis. Die erste ist der Posten in der Reiteric fi år rår vingar rägs 160 S. 508, 1), dem er sich durch die freitwillige Trierarchie entorg; its zwiet die Trierarchie, in der er sich aufarges durch einen Schatchürger vertreten liefs, die dritte wiederm die Trierarchie, dafa er nämlich mit seinem Schäffe aus Eigennutz dahirabliebe attat das Heer zu geleicm. S. das Schöllen, das freilich eine Lieke hat und M. unrichig als Hipparch bezeichnet. Mit dem Ausdruck (2) Plut. Phot. 20 ors adig öre värge gravitorsie, jir Freigön; iso orö expernyon and rakis på jir savareb Freiger; Die Ladung beziellt Plarch. ib.d. Stantsleben des Greises 3 S. 755; Frithmilisch auf die Paralos.

<sup>2) 200</sup> ff. S. 578, 29 f. u. s. St. \*

 <sup>137—140</sup> S. 559, 16f. Daher nennt Plutarch. Dem. 12 Meidias ἄνδοα καὶ πλούτω καὶ λόγω καὶ φίλοις εὐ πεφραγμένον.

<sup>4) 77</sup> ff. S. 539, 14 ff.

men 1. Das nähere ist oben erwähnt 2: Thrasylochos stellte im Interesse der gerichtlich belangten Vormunder durch das Anerbieten des Vermögenstansches Demosthenes eine Falle, aus der dieser sich am Ende nur durch Übernahme der aufgedrungenen Trierarchie ziehen konnte (Ol. 104, 1. 364). Bei dieser Gelegenheit hatte Thrasylochos und mehr uoch sein Bruder Meidias sich in Demosthenes Hause mit Thaten und Worten vor dessen Mutter und Schwester so ungebührlich benommen, daß der gekränkte Jüngling späterhin deshalb gegen Meidias eine Klage wegen Lästerung erhoha. Die Sache kam zunächst vor einen öffentlichen Schiedsrichter, Straton von Phaleron, einen armen und unbedeutenden, aber wie Demosthenes versichert, durchaus rechtschaffenen Mann. Nach beendigter Voruntersuchung erschien Meidias an dem zum Spruche anberaumten Tage nicht; deshalb entschied Straton in später Stunde in contumaciam gegen ilm, so dafs Meidias in die gesetzmäßige Buße von 1000 Drachmen verfiel4. Erst als es dunkel war, kam Meidias zu dem Sitzungsgebäude und traf die Archonten und Straton eben im fortgehen. Da drang er in Straton sein gefälltes Urteil zu verleugnen und zu erklären, er habe den beklagten freigesprochen; die Archonten sollten das Protokoll umän-

<sup>1)</sup>  $78 \ 8. \ 539, \ 23$  μειραχύλλιον ων χομιδή καὶ τοῦτον οὐδ' εἰ γέγονεν εἰδώς οὐδὶ γιγνώσκων.

Buch II, 1.

<sup>3) 81</sup> S. 540, 21 άκην δ) τούτει λαχών ΰστερον τῆς καπιγρούτει λίον Ιφήρην οὐ γὰς ἀπήντα. Das nihere 83 fi. S. 541, 12 ff. Darüber dafs Straton öffentlicher Diactet war s. Meier die Privatschiedsrichter nud die öffentl. Diacteten zu Athen S. 23 f. Westermann in d. Berlehten d. Leipz. Akademie I, 447 f.

<sup>4) 80</sup> S. 513, 7 μ/10ν ή δέλη μόνον γ̄ν δρεγμών. 90 S. 513, 17 επέρητον - δέλα μνών δέλην. Απί Verbalinjurien stand die Strafe von flinfhundert Drachmen: s. Meier att. Process S. 492. Dafs hier in dopphelte Retrag als genetzleit vorgeschenes Strafmafa erscheit erklikren Iudiwalker Meier Hermann (εγπλολα en doctrin, jur. Att. de injuriar. actionibas S. 6, 2) dahin dafs Demosthenes eine zwiefache Klage au Ehrenrettung seiner Mutter and seiner Schwester erhoben habe. Aber nur von diener Klage ist die Rede: wir milisten also anchene, dafs die éine Klage ist die Rede: wir milisten also anchene, dafs die éine Klage ist die noppeltes Strafmafa nach sich siehen konnte weil zwei Personen Schmihungen erduldet batten. Westermann (n. Dem. III, 19, 49) denkt an Klagen gegen Meidias und gegen seinen Bruder. War nicht ehr auf Verbalinjurien gegen Franen von vorn herein die doppelte Strafe gescetzt?

dern. Meidias bot jedem fünfzig Drachmen: mit Unwillen zurückgewiesen gieng er unter Drohungen und Schimpfreden davon . Jetzt stand es ihm frei von dem schiedsrichterlichen Spruche die Sache an das Gericht zu bringen und in der Tbat machte er eine Eingabe der Art, aber er beschwar sie nicht, so daß sie wirkungslos blieb2. Dagegen nahm Meidias an Straton Rache. Er wartete den letzten Tag der Amtsführung der jährigen Diaeteten ab, wo sie Rechenschaft abzulegen hatten: bei dieser Gelegenheit klagte er gegen Straton wegen verletzter Amtsoflicht und setzte es durch. daß er seiner bürgerlichen Ehren verlustig erklärt wurde 3: aus dieser Atimie konnte der ärmste nicht wieder loskommen4. Inzwischen that Meidias, als sei der Spruch gegen ihn nicht rechtskräftig geworden oder mit der Verurtheilung des Diaeteten von selbst aufgehoben; er bezahlte die Bufse an Demosthenes nicht, so daß dieser um zu seinem Gelde zu kommen, statt ein Pfand zu ergreifen, was ihm freigestanden hätte, zu einer neuen Klage wegen vorenthaltenen Besitzes (εξούλης) verschritt. Aber Meidias hefs so viele Chikane und Ausflüchte spielen, daß es gar nicht zur gerichtlichen Verhandlung kani5: wie es scheint stand Demosthenes von der Verfolgung seines Rechtes ab ohne förmlich die Klage zurückzunehmen 6.

 <sup>84</sup> ff. S. 541, 21 f.; vgl. 96 S. 545, 23.

<sup>2)</sup> No S. 542, 12 τ/p - διαιταν ἀντιλαρών οὐν ἄμοσιν, ἀλλ' ἀιστο κανδι ἐντοτο καρία γενέσθω, καὶ ἀνώρους ἀντιμέρη. Το και των και sa gat als hätte er nicht an das Gericht Berufung cingelegt; 10 S. 53, 13 τ/p η/ οὐναν ἀντιλαγίας τωτώ βέργ δύγου, καὶ πρὸς βα⟩ τό πρώγμα καταστήσσοθα — ἀλλ' οὐν ἄβουλετο. Vgl. Hadtwalker über die Dikteten S. 114.

<sup>3) 86</sup>f. 8. 542, 15. Vgl. Meier fib. d. Diaeteten S. 16. Treffend bemerkt Westermann a. a. O. S. 455, dafs formell das Urteil gegen Straton unantastbar war und dafs es einer besonderen Vorladung nicht bedurfte.

<sup>4) 92</sup> S. 544, 2. 95-99 S. 545, 11 - 547, 1.

<sup>5) 81</sup> S. 540, 22. 89. 91 S. 543, 9. 25. 92 S. 541, 4. Vgl. über die Klage 44 S. 528, 12 m. d. Schol. Hudtwalker a. O. S. 139. Schömann att. Process S. 748. Über die Frage, ob Stratons Entscheidung noch giltig blieb, vgl. Schol. zu 86 S. 542, 13.

<sup>6)</sup> Westermann de litis instrumentis quae exstant in Dem. or. in Mid. comm. S. 12. Iu dem eingeschobenen Zeugnisse 82 S. 54t, 10 wird die Verzögerung auf acht Jahre angegeben, eine Zahl die mit der gan-

Mittlerweile spielte die persönliche Feindseligkeit auf das politische Gebiet hinüber. Wir haben bemerkt1 dass Demosthenes von vorn herein den leitenden Staatsmännern hehutsam gegenübertrat, aber mehr und mehr zu entschiedener Abwehr und zu scharfem Angriffe sich gedrängt sah. Der Schlufs der ersten philippischen Rede zeigt uns die Spannung auf den höchsten Grad getrieben"; in der rhodischen Rede geiselt Demosthenes seine Gegner als Verräther des Vaterlandes; und als er dann der Unterstützung des Plutarchos sich widersetzte, wäre er von dessen Fürsprechern fast zerrissen worden 3. Denn obgleich Demosthenes allein stand und keinen persönlichen Anhang hatte, so war doch seine Rede so mächtig und das Gewicht seiner Persönlichkeit so bedeutsam, dafs die Gegenpartei schon darum ihn hafste 4. Um so widerwärtiger mufste es Meidias und seinen Genossen sein, daß Demosthenes auf dem Wege war durch eine freiwillige Choregie sich Gunst und Ehre bei dem Volke zu erwerben.

Ol. 107. 2 hatte die pandionische Phyle keinen Choregen gestellt: da trat Demostleness für seinen Stamm freiwillig ein und übernahm die hesonders kostspielige Liturgie an den großen Dionysien mit einem Männerchor von Flötenspielern aufzutreten. Das Loos wollte ihm wohl: er kann zuerst heraus und konnte sich den besten Flötenspieler wählen. Über sein Anerhieten und sein Glück hatte das Volk egiubelt; denn von dem Archonten in der Volksversammlung wurde das Geschäft vorgenommen: nur Meidias ärgerte sich und legte es das ganze Jahr über darauf an Demostlenens nicht den Preis gewinnen zu lassen. Darum beward er sich um das Aust eines Aufselters der Dionysien: als der euhoeische Feldzug angetreten wurde wollte er die Chorenten des Benostlenes von über teten wurde wollte er die Chorenten des Benostlenes von über

zen Urkunde willkürlich ersonnen ist. Westermann a. a. O. u. Abhandl. d. Leipz. Akademie I, 73 f.

<sup>1)</sup> Buch II, 7.

<sup>2)</sup> S. o. S. 61; vgl. S. 70.

VFr. 5 S. 58, 6 πρώτος και μόνος παρελθών άντείπον και μόνον οὐ διεσπάσθην ὑπὸ τῶν ἐπὶ μικροῖς λήμμασι πολλὰ καὶ μεγάλα ὑμὰς άμαρτάνειν πεισάντων.
 S. 0. S. 74.

<sup>4)</sup> WMeid. 189f. S. 575, 23f., zum Theil wörtlich dem Schlusse der 1. Philippika entsprechend. Vgl. 205 S. 589, 11. KFHermann de Dem. anno natali S. 8. de Midia S. 5f.

Dienstpflicht nicht losgesprochen wissen 1. Ja noch mehr: Meidias draug bei Nacht in das Ilaus des Goldarbeiters ein um die goldenchwirkten Festgewänder und die goldenen Kränze, welche Demosthenes als Schmuck seines Chores hatte machen lassen, zu verderben: aber vollständig erreichte er seine Absicht nicht 2. Banit noch nicht zufrieden bestach er den Chorlehrer, und Demosthenes hatte es seinem ersten Flötenspieler Dank zu wissen, daß dieser jenen Lehrer fortjagte und sich selbst der Einsthung der Leute unterzog: nur so wurde es ihm möglich einen wohlgeschulten Chor zu stellen 3. Mittlerweile wurde der euboeische Felchzu angetren: Demosthenes gieng als Ilopit mit dem Huptcorps hindler 4. Meidias mit der Reiterablheilung nach Argura, letzterer, wie wir lesen, nichts weniger als kriegerisch gerüstet, mit so viel Bagage daß die Zollpachter sie nicht passieren lassen wollten 3.

Wir haben oben gesehen daß jenes Reitergeschwader, so weit es nicht nach Olynth bestimmt war, vor den Dionysien heimkehte 's so konnte Meidias bei diesem Feste seine Wuth an Demostheues suslassen, denn seine Triere hat er erst spiter persönlich geführt'. Bald uachber kam Demosthenes zurück, seiner Liturgie halber von lerer entlassen', und führte bei der Dionysosfeire seinen Chor auf. Aber jetzt setzte Meidias alles daran um schließlich doch noch seinen Feinde das Spiel zu verderben; er bestach den Archonten der der Festfeir präsidierte, die Richter welche die Preise

 <sup>1) 13—15</sup> S. 518, 27 f. Uber die αὐληταὶ ἄνδφες s. 156 S. 565, 5.
 18 S. 520, 27. Vgl. das Ehrendeeret L. d. X Redn. S. 851\*. Dafs die grofsen Dionysien gemeint sind, hat Böckh nachgewiesen Abh. d. Berl. Akad. 1818—19 S. 61 ff.

<sup>2) 16</sup> S. 519, 27 f. Vgl. 11 S. 518, 13. 25 f. S. 522, 27 f. 69 S. 537, 1. 62 f. S. 534, 29 f. 147 S. 562, 16.

<sup>3) 17</sup> S. 520, 6.

<sup>4)</sup> S. 75.

<sup>5) 133</sup> S. 558, 15.

<sup>6) 8, 75, 5,</sup> 

<sup>7) 163</sup> S. 567, 15 αὐτὸς δὲ μένων ἐνθάδε τοῖς Διονυσίοις διεπφάττεςο ταῦτ' ἐφ' οῖς νυνὶ κρίνεται. Vgl. o. S. 85.

<sup>8)</sup> Seiner Berthaubung gedenkt Demosthenes nirgends ausdrücklich, aber sie ergibt sieh aus der Sache selbst; vgl. 193 S. 77, 3 n. o. S. 75, 4. Dafs Demosthenes später als Meidias wiederkam lehrt 132 S. 558, 7 ώς γρώ πυνοάνομαι von den Scenen in der Volkaversammlung gleich nach Meidias Rückschr.

zu ertheilen hatten, und war an ihrer Seite als sie den Eid leisteten'; wie diese so hetzte er auch die andern Choregen gegen Diemostheues auf; ja er versperret und vernagelte den Eingang zur
Bühne um so in das Auftreten des Chores eine Störung zu brüngen', und das altes unterstand er sich als Privatmann ohne bei
der gegenwärigen Festfeir i rende die auftliche Verrichtung zu
haben'. Und zuletzt schrift er zum äußersten: öffentlich vor
aller Augen vergriff er sich thatlich an der Person des festlich
bekräutzen Choregen: er schulp Demosthenes'. Seine Absicht
war erreicht: Demosthenes gewann für seine Phyle den Siegespreis
nicht's und hatte für seinen Aufwand statt wohlverdienter Ehre
nur Ärner und Schimof!

Demosthenes hatte sich nicht zur Wehre gesetzt und nicht wieder geschlagen 7: er suchte für die erfahrene Mishandlung öffentliche Genugthuung bei der Bürgerschaft und bei den Gerichten. Am

<sup>1) 17</sup> f. S. 520, 15. 5 S. 516, 2. 65 S. 535, 22.

A. a. O. 17 f.

<sup>3) 17</sup> S. 520, 19 ἰδιώτης ὧν (wo die Scholien faseln). 61 S. 534, 13 Μειδίαν — ἰδιώτην ὅντα, μηθὶν ἀνηλωκότα. Meidias hatte es also nicht durchgesetzt mit der Besorgung der Dionysien beauftragt zu werden (15 S. 519, 16).

<sup>3) 5 8, 516, 2</sup> τούς τι φειτάς διαφθείζαυτος τούτου καὶ διά τούτο τές φειξές άδικως άφωρεθείσης τὸν τρέποδα κεί. 18 8, 520, 29 τỷ φειξί δλ κρατούσς τὸν πρώτω απιώτετος τοῦ μὴ νειήσαι κατέστη 66, 67 8, 530, 4. 13 χωρίς ῶν ῦβρίοθην, καὶ τῆς νίκης προσαπίστερή-θην. Υξ. 18 8, 540, 20.

Über den beträchtlichen Anfwand s. 61 S. 534, 4. 66-69 S. 536.
 8. 565, 6. Böckh Sth. 1, 600 ff.

<sup>7) 70 8, 537, 6, 74 8, 538, 19, 76 8, 539, 5,</sup> 

Tage nach den Dionysien, den 17 Elaphebolion, wurde regelmäßig in dem Dionysostempel eine Volksversammlung gehalten. In dieser ward zuvörderst über die Festveranstaltungen des Archonten die Frage gestellt: dann die Verhandlung eröffnet über Vergehen und Gesetzwidrigkeiten die sich jemand in Betreff des Festes hatte zu Schulden kommen lassen 1. Mancherlei Fälle konnten dabei in Betracht kommen, denn die Athener waren eifrig darüber aus jede Störung von solchen Festen fern zu halten und niemanden die Frende darau zu verkömmern: war es doch ausdrücklich verpönt bei dieser Gelegenheit Hand an einen insolventen Schuldner zu legen, und iede Selbsthilfe oder Ungebühr erschien hier doppelt straffällig 1. Darum war es vorgesehen daß der gekränkte auf frischer That vor der Bürgerschaft über einen solchen Fall Beschwerde führen konnte: gab diese illm in der Abstimmung Recht, so war ihm damit eine Genugthuung ertheilt, und wenn er die Sache vor die Gerichte bringen wollte, so lag ein Vorurteil vor, welches in der Regel für den Richterspruch maßgebend war a.

Diesen Rechtsweg also betrat Demosthenes: er erhob die Beschwerde (προβολή), Medias habe sich damit, dafs er ihm als Choregen and en Dionysien geschlagen und andere Ungebühr und Gewaltthätigkeit seine ganze Choregie über wider ihn verült, in Betreff des Festes vergaugen<sup>4</sup>. Das versammelte Volk war über deu Frevel empört: als Medias anf die Vorladung in das Theater eintrat, empfleng man ihm mit Gekrächze und Zischen: Demosthe-

<sup>1)</sup> Den Inhalt des Gesetzes καθ' στα παρθολαί γίγνοταται κ. 8. 517, 10 (απ. d. Schol.) κατείν την δεκίμαζαν θε Δευνίσου μετά τα Πάνθια, 1ν δὶ ταύτη Ιπτέδαν χυημαντίσειες οι παρόδορι πτοὶ δίν διρίκητα διαγών για διαγών 
Ein Gesetz der Art 11 S. 518, 6. Beispiele 175—181 Ş. 571, 8
 573, 9. Schol. zu 10 S. 517, 18.

<sup>3)</sup> S. über die  $\pi \varrho o \beta o l \dot{\eta}$  Schömann de com. Ath. S. 227 — 240 und im Philol. II, 593—607.

 <sup>1) 1</sup> S. 514, 6 προϋβαίομην άδικεῖν τοῦτον περὶ τὴν ἐορτήν. 19
 S. 521, 1. 28 S. 523, 19. Den Ansdruck 'Beschwerde' hat Schömann gewählt.

nes dagegen mit ermunterndem Zuruf, und seine Beschwerde wurde mit Beifallklatschen aufgenommen 1. Diese begrundete er nun in eingehender Darlegung 2: Meidias dagegen, unfähig das vorgefallene abzuleugnen, stellte die Sache als einen Privathandel dar und sprach überdies der Versammlung das Recht ab darüber zu urtheilen: denn sie repräsentiere die Bürgerschaft nicht, da diese im Felde liege; nur dienstpflichtige die ihren Posten nicht eingenommen oder die ihn verlassen, Choreuten, Freinde seien zusammengekommen. So ereiferte er sich und blickte nach der Stelle wo die lärmmacher standen, die nach dem Winke der Tonangeber zu klatschen oder auszupochen pflegten3. Als dies nicht verfieng legte er sich aufs Bitten; er rief Eubulos zu seinem Fürsprecher auf: aber dieser vermied es klüglich der offenkundigen Willensmeinung des Volkes entgegenzutreten. Wold aber drangen andere angesehene und reiche Trierarchen, wie Neoptolemos Mnesarchides Philippides, in Demosthenes die Beschwerde fallen zu lassen und in einem Privatprocesse Genugthuung zu suchen oder in einen Vergleich zu willigen, und die Bürgerschaft baten sie ihnen zu Liebe über einen ihrer Standesgenossen, der so manches Opfer gebracht (eben erst hatte er ja dem Staate die Triere geschenkt), um eines Ausbruches persönlicher Feindseligkeit willen keinen so harten Spruch zu fällen. Als ihre Worte vergeblich waren, trat endlich der Wechsler Blengeos zu Demosthenes, hielt ihn am Gewande fest und hot ihm Geld wenn er abstehen wollte. Da erhob das versammelte Volk ein 'solch lärmendes Geschrei, daß Demosthenes sein Obergewand in der Hand des Wechslers liefs und sich von ihm losmachte 4. Die darauf

<sup>1) 226 8, 586, 15.</sup> 

 <sup>16</sup> S, 510, 25 über die Gewänder: οὐδ' ἀν ἐπεχείρησα ἔγωγε κατηγορεῖν αὐτοῦ νῦν, εἰ μὴ καὶ τότε ἐν τῷ δήμῳ παραχρῆμα ἐξήλεγξα. Vgl. 226 f. S. 586, 19—22.

<sup>3) 193</sup> f. S. 577, 1.

<sup>4) 214—216</sup> S, 183, 0; vgl. 2 S, 514, 12f. Über Erbulos 200f. S, 589, 23f.; vgl. Buch 1, 4 Philippides (über den Bickh Bewes. Ng. 5, 589, 23f.; vgl. Buch 1, 4 Philippides (über den Bickh Bewes. Ng. 5, 512, 11 verkommt) verähnt Demosthenes in der R. wTheor. 28 S. 132, 14 vorkommt) verähnt Demosthenes cherenvoll auch 298 S. 581, 14 (xz|q is v orbib v ār strong xqūs viyag vajavojav γya vai γ qū ar paravojavy). Ote st dereselbe Philippides viyag den litypereides anklagte (ilSaupe OA, II, 301), jat ungewifs. Über Nopotlemos, 4 erf fir seine Zuschläse bei der Leitung öfentlicher Ar-

vorgenommene Abstimmung, welche mit Handaufheben erfolgte, fiel einmüthig dabin ans, Meidias habe sich durch die an Demosthenes verübte Ungebühr in Betreff des Festes vergangen <sup>1</sup>.

Mit der Entscheidung der Bürgerschaft hatte Demostheues eine Ehrenerklärung erlangt: die ihm widerfahrene Mishandlung war nicht als eine Privatasche, sondern als eine Störung des öffentlichen Anstandes und der Festfeier anerkannt. An dieser Ruge konnte er sich genügen lassen ohne Meidias förmlich vor Gericht zu belangen"; aber wollbegründete Bedenken hielten ihn von einem solchen Verfahren zurück. Es konnte als ein Zeichen von Misachtung der Bürgerschaft gelten, wenn der Klüger eine durch das gegebene Vorntreit gebiligte Beschwerde nicht gerichtlich durchführte";

beiten Ehren empfeng (Dem. VK. 11.8, 82, 9.1, 25), namentlleh auf dahring Johnson (L. der X Redne); L. der X Redne); L. der X. Redne); L. der X. Redne); L. der X. Redne); Die Motive habe ich am 2.5ft, 8, 5.22, 25f, 29.8, 5.23, 26, 31.8, 5.24, 13. Die Motive habe ich am 2.5ft, 8, 5.22, 25f, 29.8, 5.23, 16, 31.8, 5.24, 13. den (Jenn Jo. Bake hatte es unbegreifsicher wirkleh die Verleg gelengnet) hat KFHermann quaest. den proble 8. 3f. der proble 8. 3f. den pro

<sup>1) 2</sup> S. 514, 9f. 6 S. 516, 6. 28 S. 523, 19, 120 S. 553, 27. 199 f. S. 578, 22 f. 217 S. 584, 6, 227 S. 586, 22. Die Formel ist o diuog nateχειροτόνησε Μειδίου άδικείν περί τα Διονύσια; vgl. 175 ff. S. 571, 9. 15, 572,9.25. Über das Verfahren bei dieser Entscheidung durch Handanfheben, die von der Abstimmung der Richter ( zara - od. anownwiζεσθαι) zn nnterscheiden ist, s. Sebol. Bav. zn 2 S. 515, 3. KFHermann a. a. O. 3, 8. Es war damit der Thatbestand wie ihn Demosthenes vergetragen hatte anerkannt, and D. kann mit Recht sagen 216 S. 583, 25 κεγειροτόνηται — νθοις τὸ πράγμα είναι. Aber der Redner greift über den Wortlaut und die Bedeutung der Entscheidung hinaus wenn er sagt 100 S. 578, 24 καταχειροτονηθέν αὐτοῦ, καὶ ταῦτ' άσεβείν περί την έορτην. 227 S. 587 τοῦ θεοῦ χάριν περί οῦ την έορτην άσεβών ούτος ήλωκεν. Auch gab Demosthenes nach der Probole eine gerichtliche Klage nicht anf ασέβεια ein, sondern auf υβρις, aber er sneht zu beweisen, dass Meidias Vergehen eigentlich aussesu sei: 51-55 S. 530, 18 - 532, 16, wo zu den ersten Worten die Scholien das richtige geben. Vgl. auch 147 S. 562, 15. Dagegen hat Libanios Einleitung S. 500, 10 (womit ein fingiertes Redethema bei Apsines S. 471 W. zu vergleichen ist) irriges. S. KFHermann a. a. O. S. 6-8. Aus andern Ursachen gibt Demosthenes Meidias Gottlosigkeit Schuld 130 S. 557, 15. 104 S. 548, 11. 15. 114 S. 551, 26. 120 S. 553, 24.

<sup>2)</sup> Vgl. Schömann im Philol. II, 602.

<sup>3) 39</sup>f. S. 526, 24f. 120 S. 553, 26f. 216 S. 583, 27. Aesch. 3, 52 S. 61.

solchem Falle schien es, er habe mehr einer augenblicklichen Aufwallung seinen Erfolg zu dauken als dem Gewichte seiner Rechtsgründe, welche vor einer rubigen Prüfung nicht Sich hielten. Überdies hatte Meidias Demosihenes so unausgesetzt angefeindet und so schwer gekränkt, daß dieser volle Genugthunung und Sicherheik für die Zukunft nur in einer gerichtlichen Bestrafung seines Geguers finden konnte. In seinem Entschlusse bestärkt durch Aufmunterung anderer Bürger' gab also Bemosthenes auf Grund der Probole wider Meidias eine Schriftklage wegen Mishandhung bei den Thesmotheten ein: dem Gerichte lag es oh über die Stathaftigkeit der Klage zu erkeunen und die Strafe zu bemessen, die entweder eine Leibesstrafe oder eine Buße an den Statasschatz sein konnte 3.

<sup>1) 2</sup> S. 515, 3.

 <sup>25-28</sup> S. 522, 23f. 32 S. 524, 18. Über das Gesetz auf Grand dessen Demosthenes klagte (ὁ τῆς ΰβρεως νόμος) s. 45 f. S. 528, 25 f. 48 ff. S. 529, 28 f. Aesch. 1, 15, 17 S. 3. Über eine andere Art der γραφή εβρεως welche einen privaten Charakter zu tragen scheint a. Demosthenes a, O, 26 S, 522, 29 und dazu Böckh Sth. I, 4924. Es erscheinen hier jedoch die Begriffe verwirrt; wir erwarten ών δ' είς τὸ σώμα ύβρίσθαι φημί, αίκίας, ού μὰ Δί' ούχὶ δημοσία κρίνειν αύτὸν ἔβοεως καὶ τίμημα ἐπάγειν ὅ τι χοὴ παθείν ἢ ἀποτίσαι. Über den Unterschied der δίκη αίκίας und γραφή υβρεως s. Dem. wKonon 1 f. S. 1256. gPantaen. 33 S. 976, 5-12. Ob Demosthenes auf den Tod oder auf eine hohe Geldbusse augetragen hatte (denn einen Strafantrag hatte der Ankläger in dem öffentlichen Process zu stellen) ist nicht überliefert: in der Rede erklärt er die Todesstrafe für die dem Vergehen allein gemäße 70 S. 537, 3. 12 S. 518, 22. 21 S. 521, 24. 92 S. 544, 9. 102 S. 547, 23, 118 S. 553, 8. 130, 131 S. 557, 15, 26, 201 S. 579, 9. 204 S. 580, 8 (vgl. 49 S. 530, 11. 127 S. 556, 13), und wenn Demosthenes von Gottlosigkeit sprieht, will er auf dieselbe Strafe hinaus: vgl. anch die Beispiele außerordentlieher Strenge 175-183 S. 571, 7ff. Aber neben der äußersten Verschärfung, die wir fast in allen öffentlichen Processen finden, wird auch die Angemessenheit einer hohen Geldbufse, am licbsten zum Betrage von Meidias ganzem Vermögen erörtert 152 S. 563, 28f. (vgl. 151 S. 563, 24). 98 S. 546, 15. 100 S, 547, 1, 138 S, 559, 26, 211 f, S, 582, 11, 18; and dafs Demosthenes auf eine solche Strafe angetragen hatte, wird mir durch die Stellen wahrscheinlich wo er hervorhebt, daß er die Klagform gewählt habe, bei der ihm nichts, sondern die ganze Busse dem Staate zufalle, 28 S. 523, 22, 45 S. 528, 26f. Übrigens verstehe ich die Ausrede des Meidias, daß Demosthenes, wenn er wirklich geschädigt war, durch

Auch jetzt fahren Freunde des Meidias und anch unbetheiligte Mitbürger fort in Demosthenes zu dringen die ärgerliche
Sache auf sich berühen zu lassen und die Vergleichserbietungen
seines Geguers auzunehmen. Aber Demosthenes wies diese Anträge zurück und var nicht gesonnen das Vorureit dier Bürgerschaft
verbren zu geben: er erklärte daß keine Abfindung den Frevel
tilge, den Meidias nicht migeschehen machen könne: nur der richterliche Urteilsspruch gewähre ihm volle Genugthung 1. Indessen, so lebhaft Meidias die Sache beigelegt zu sehen wünschle,
vor dem Volke that er als oh nichts vorgefallen wäre<sup>2</sup>, und da
er anders nicht loskommen konnte, nahm er Bedacht darauf den
Process hinauszuichen und mittlerweile mit Hilfe seines Anhangs
sich den Gegner vom Halse zu schalfen.

Als die Dinge auf Euloea für die Athener eine so schlimme Wendung nahmen, suchte er den Glauben zu erwecken, Demosthenes sei schuld, aber hald wurde allen offenbar dafs Phtarchos, eben des Meidias Schlützfing, der Anstifter war<sup>3</sup>. Hatte dies nicht verfangen, so wurde unn eine fürmliche Anklage anderer Art versucht. Auf Anstiften des Meidias und von diesem gedungen stellte Euklemon von Lusia eine Schriftklage gegen Demosthenes auf, dafs er als Hoplit seinen Posten verlassen hale, nahnlich durch seine Heimkehr vom euloeischen Feldzuge; aufser

Privatprocesse hätte Recht suchen sollen (25 S. 522, 23), von der ersten Einleitung eines Verfahrens: sobald durch die Probole die Sache öffentlich geworden war, konnte nur noch von einer Schriftklage die Rede sein.

<sup>1) 3 8. 515, 15</sup> xalžė plv - zgipar\* tėjo pos kajėto ūsra patarnyostis, ob kajėto, ralžė ch dvigtos, aul zigartos vai vij Jr čartikai propariose. 151 8. 563, 28. 129 8. 554, 1. 218 8. 584, 13. 49 8. 527, 5. Vgl. die vorbergebenden Worte und 29 8. 521, 14. Nach 117 8. 562, 21, 119 8. 553, 19, 122 8. 551, 29 bemilite sieh auch Aristarchos, der Preund des Demosthenes, auf Meidias Auregung einen Vergleich zu stiften.

<sup>2) 199</sup> ff. S. 578, 20 f.

ihm scheint Nikodemos von Aphidane seinen Namen dazu hergegeben zu haben!. Aber es war dabei eben nur darauf angelegt eine verleumderische Beschuldigung öffentlich aufzustellen: die Klage hatte so wenig einen rechtlichen Grund, daß Euktemon sie gar nicht bis zur gerichtlichen Entscheidung durchführte?. Auf diese Weise also war Demosthenes nicht beizukommen.

Blagegen gab ein Mord, den ein junger Freund des Demostenssen wilkommenen Vorwand Demosthenes selber zu verdächtigen, wenn sie gleich nicht den geringsten Beweis gegen ihn aufbringen konnteu. Eben jener Nikodemos der Demosthenes gebrochener Pienstpflicht bezichtigt hatte, ein Freund des Meidias
und des Eubulos<sup>2</sup>, wurde später von Aristarchos auf greutliche
Weise umgebracht. Aristarchos hatte von seinem früh verstorbenen Vater Moschos ein ansehnliches Vermögen ererht; als er
herangewachsen war, hielt er sich zu Demosthenes und wurde,
wie Aeschines sagt, von diesem zur öffentlichen Beredamkeit
aufgemuntert<sup>4</sup>. Aber leidenschaftlich und seiner Sinne nicht

Aesch. 2, 148 S. 48. Dass beide dieselbe und nicht zwei versehiedene Klagen erhoben, ist von Thirlwall V, 390 mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen worden.

<sup>2) 108</sup> S. 547, 266. (vgl. 123 S. 555, 11). 119 S. 550, 23. Über i yengvi kuronzifor s. Meier att. Process S. 361f. Aus 108 S. 588, 20, 120 S. 553, 26f. ergibt sieb daft die Klage nach den Dionysien und nachden Demonthenes eeinen Process bei den Themotheten anhängig gemacht batte, eingeleitet wurde: richtig bemerkt der Scholiast zu 110 S. 550, 24 kinroranzier bli Högier br voit werde Scholiast zu 110 S. 550, 24 kinroranzier bli Högier br voit werde Klagen über klagen welche Enkleren werbeitet, indem er die Klage fallen liefs (108 S. 548, 7) a. Böckb Stb. 1, 5049. Dafs er, wenn überhanpt, wenigen nicht in volle Ainle verfiel, wie der Scholiast irrig annimmt, zeigt 39 S. 550, 34, me er als Zeuge und Rechtsbetänd des Meidias aufgeführt wird. Asschines a. a. O. gibt vor, Demosthenes habe die Ankläger mit Geld abgefunden.

Des Meidias nach Dem. wMeid. 122 S. 554, 28 ἐιδ γὰρ εἰ φίλον; des Eubulos nach den Schol. zu 102 S. 547, 25. 104 S. 548, 12.

<sup>4)</sup> Acsch. 1, 171f. 8. 24 driickt sich so aus, als sei Demosthenes der Lehrmeister des Aristarchos geween (tgl. 117 8. 16); darrauf hin machen Zosim. L. d. Dem. S. 140, Anon. L. d. Dem. S. 151, Schol. an Acsch. a. a. O. Demosthenes irrig rum Lehrer der Rebetrik. Acschlines rodet ragleich von einem unreines Verkältnifs, was Idomeneus fr. 13 bei Athen. 13 S. 592f u. a. him nachgeschrieben haben.

mächtig erschlug er Nikodemos, der ihn durch bittere Reden vor dem Volke gereizt hatte. So gibt Aeschines den Thathestand au 1. Als der verstümmelte Leichnam gefunden wurde ohne daß man des Thäters gewifs war, zieh Meidias auf offenem Markte Demosthenes des Mordes; als dies nichts fruchtete, versuchte er die angehörigen des ermordeten mit Geld zu bestechen daß sie Demosthenes des Frevels beschuldigten 2. Von diesen abgewiesen gieng er an den Rath, vor den die Sache gebracht war, nannte auf Hörensagen hin Aristarchos als den Mörder und forderte seine Verhaftung, ohne Rücksicht darauf daß er noch Tags zuvor dessen Haus betreten hatte um durch seine Vermittelung zu einem Vergleiche mit Demosthenes zu gelangen 3: Demosthenes behauptet sogar, er sei hinterher nochmals in das Haus gekommen. Jetzt ergriff Aristarchos die Flucht, nachdem er, wie Aeschines sagt, von seinem Vermögen drei Talente bei Demosthenes in Sicherheit gebracht hatte 4. Meidias kam noch einmal auf die Verdächtigung zurück; als Demosthenes für das nächste Jahr Ol. 107, 4, 349 sich in den Rath einlooste, erhob Meidias bei der Prüfung Klage gegen ihn, als sei er des

DEMOSTRENES II.

<sup>1)</sup> A. O. Nazódguoz – ὁ Agolówskoż y nº Agornágozo strativing plano Paurigue, Jaszenia o Akainos ajmonfesor roje dybalujońy sał tip zjółczoż śronapstie, je Imagognafico nuereśm roże vópos sał tip zjółczoż śronapstie, je Imagognafico nuereśm roże vópos sał wigt. Vorher heißt Aristarhom sureixos japunyti. Nach hiemse setat den Mord nicki in Verbinalme mit der gegon Bomothenes erbobenach Alago wegen gebrochener Dienstplichi; wo er diese erwähni (2), 188 der Mord nich den Dionysien und nach der Klageingabe Enktemons geschalt gicht 188 der Mord nach den Dionysien und nach der Klageingabe Enktemons geschalt gicht 188 der Bratellung des Demosthenes bervor und ist danach anch in den Scholien zu D. wM. 102 S. 517, 10 bemerkt. Vgl. KFilermann a. O. S. 17.

Dem, wM. 104—106 S. 548, 12 f. 110 S. 550, 21. 114 S. 552, 1.
 S. 554, 1. 122 S. 555, 1.

<sup>3) 116—122</sup> S. 552, 12—555, 2. Der Rath, welcher den Thäter ert zu ermitteln suchte (8.552, 10), ist stewerlich der Entid er Finifhundert, bei dem das § 121 S. 554, 8 eingelegte Zeugziß eine Eisaufelle wider Aristarches angebracht sein Eisaufen denner der Arcopag, wie der Schollast zu S. 552, 25 richtig bemerkt. Nach den Schol. zu 20. 55, 359, 17 trat Enbulou als Andläger des Aristarches auf; vgl. u. S. 98, 4. Die Schularbeit des Sopatros (VIII, 42 ff. W.) ziehe ich absiehtlich nicht in Betrach.

Aesch. 1, 172 S. 24; vgl. Dem. a. O. 117 S. 552, 27, 122
 S. 555, 1. Schol. zu 104 S. 548, 12, 110 S, 550, 23.

Mordes mitschuldig, ohne jedoch sein Vorgeben begründen zu können 1.

Dafs selbst die årgste Feindschaft es nicht dahin bringen kommet gene ßeweis dafs er von aller Mitschnid frei war 'z der Tadel jedoch trifft lim dafs er sich nicht entschiedener von Aristarchos lossagte, der als Verbrecher dastelt, wenn utanlich der von Aestlimes behauptete Thatbestand richtig ist. Indessen eben daran darf gezweifelt werden: es scheint vielndur ist wan einen Todschafg zu handen, der zwar kraft der alten Satzungen Aristarchos nothigte Attika zu meiden, der aber von dem Gerichte für gerechtfertigt und nicht strafbar erachtet wurde '. Urbegens warfe Eubulos seit jener Zeit persönlichen Hafs auf Demosthenes 's, und Aeschines griff gern die Sache auf um seinen Gegner als Urbeber der That des Aristarchos und nachmaß geradezu als mitschnidigen des Mordes zu bezeichnen 's. In seiner letzten Rede hat Aeschines davon geschwiegen: erst in der deinarchischen Rede und bei sösteren Schrift-

<sup>1) 111</sup> S, 550, 29f. 2) S. Westermann qu. Dem. 3, 23f.

<sup>3)</sup> Arist. Rh. 2, 23 S. 1397 spricht hei Behandlung des τόπος έχ τών προς αλληλα den Satz aus; εί τω πεπουθότι το καλώς ή δικαίως υπάρχει, και τώ ποιήσαντι, und helegt ihn durch Fälle erlaubtes Todschlags οίον ή περί Δημοσθένους δίκη και τών αποκτεινάντων Νικάνορα' έπει γαρ δικαίως έκρίθησαν αποκτείναι, δικαίως έδοξεν αποθανείν. Hier liegt die Vermuthung nahe, und ist hereits von Spengel spec. comm. in Ar. l. II c. 23 de arte rh. S. 12 ausgesprochen, dafs Aristoteles nicht Νικάνορα, sondern Νικόδημον geschriehen hahe. Zwar las sehon Dionys, Schr. an Amm. 1, 12 S. 748 Nizávoga, aher wie Spengel Ahb. d. k. hayr. Ak. VI, 497 ff. dargethan hat, war seine Handsehrift nicht frei von Schäden des Textes und lückenhaft: daher sein seltsamer Irrthum, die περί Δ. δίκη sei Ktesiphons Process. Wegen eines Bedenkens, das Spengel an seiner Vermnthung irre gemacht hat, erinnere ich, daß wir von einer Verurteilung des A., dessen Sache noch obschwehte als D. in den Rath eintrat, nichts wissen. Er hatte während der Untersuchung die Flucht ergriffen um sieh persönlicher Haft zu entziehen, und wenn auch der Gerichtshof nachmals seine That für erlauhten Todschlag erkannte, so mußste er dennoch die Heimat meiden. S. Dem. w. Aristokr, 45f, S. 634, 17. OMüller Eumeniden S. 128.

<sup>4)</sup> Nach der Probole, Dem. w.M. 206 S. 581, 2: des Nikodemos halber nach d. Schol. zu 205 S. 580, 17. vdG, 1 S. 341, 1 u. d. 2 Arg. S. 340, 25. Demosthenes a. O. 207 S. 581, 7, 205 S. 580, 14 versichert den Grund nicht zu wissen.

<sup>5)</sup> Aesch. 1, 172 f. S. 24. 2, 148 S. 48.

stellern erscheinen auch diese Schmähungen wieder, und zwar weiter ansgesponnen als selbst Aeschines gewagt hatte<sup>1</sup>.

Meidias hatte mit seinen Untrieben und Rünken etwas wesenliches nicht erreicht\*: Demosthenes trat in den Rath ein und nahm mangefoelten alle heiligen Gebrünche wahr welche ihm als Mitglied dieser Behörde zukamen: er wurde mit der Festgesandtschaft als Architheore zu den nemeischen Spielen abgeordnet und selbdriter zum Opferbesteller der Eumeniden erwählt, ohne daß Meidias gegen solche priesterliche Ehrenhuter des Bemosthenes einen Einspruch erhoben hälte\*. Democh war der Ausgang seines Processes, der bereits über ein Jahr hingeschleppt war, nichts weniger als gewißs. Schon durch die lange Verzügerung hatte bleidias viel gewonnen: die auffügliche Aufregung batte sielt gelegt, die Sache stand nicht in frischem Gedächtuißs, und wie manche mochten nuter den Richtern sein, die zur Zeit jener Dionysien bei dem Heere und der Flotte fern von Alben gewessen waren 4. Überdies

Deinarch. 1, 30 S. 94, 47 S. 96. Idomen. a. O. (n. daher das Schol. zu Aesch. 2, 148) macht Demosthenes allein zum Mörder. Vgl. Zosimos a. O. Audere Stellen aus den Rhetoren führt Westermann de vit. Dem. comm. S. XV, 73 an.

<sup>2)</sup> S. noch anfær den angeführten Stellen 123—125 S. 5.55, 2—27.
3) 114f. S. 502, 1. Über die εℓατήρει πλη τῆς βρολῆς s. Böchh
C. I. gr. 1 S. 671. Über die Architheorie Sth. 1, 300. Über die Opferheateller ταζε σιμνατές θεαξε chend. S. 3024. Dafa der Arcopag sie gewählt habe sagen die Sebolien: vgl. Otfr. Müller a. O. S. 1704.

 <sup>112</sup> S. 551, 9 οὐ μέτεστι τῶν ἴσων οὐθὲ τῶν ὁμοίων – πρὸς τούς πλουσίους τοίς λοιποίς ήμων, ού μέτεστιν, ού άλλα και χρόνοι τούτοις του την δίκην ύποσχείν, ους αν αύτοι βούλωνται, δίδονται, και τάδικήματα τὰ ξωλα τὰ τούτων ὡς ὑμᾶς και ψυχοὰ άφικνείται – και μάρτυρές είσιν έτοιμοι τούτοις καί συνήγοροι πάντες καθ' ήμων εύπρεπείς, έμοι δ' ούδε τάληθη μαρτυρείν έθέλοντας όρατ' ένίους (vgl. 138 S. 559, 24). 3 S. 515, 14 κατηγορήσων, έπειδή τις είσάγει, πάρειμι was KFHermann qu. de probole S. 15, 54 mit Recht darauf bezieht daß die Thesmotheten den Process nicht zur Verhandlung brachten. Dass die Richter nicht alle bei den Dionysien zugegen gewesen liegt in der Natur der Sache und wird von Demosthenes ausdrücklich gesagt 194 S. 577, 7 ως ίσασιν οσοι παρήσαν ύμων; es ist also nicht buchstäblich zu nehmen, wenn er 18 S. 520, 21 sagt xal τούτων όσα γ' έν τῷ δήμω γέγονεν η πρὸς ταῖς κριταῖς έν τῷ θεάτρω, ὑμεῖς έστέ μοι μάρτυρες πάντες; nur die 13-15 S. 518, 27 - 519, 22 erzählten Vorgänge in der Volksversammlung fallen vor die Zeit des euhoeisehen Feldzugs und konnten von allen bezeugt werden.

standen Meidias die Mittel zu Gebote um die Richter zu bestechen und hier snarte er nicht 1; feile Redner und käufliche Zeugen waren auf seiner Seite 2; und aufser diesen bemühten sich auch sonst wohlgesinnte Männer und reiche Trierarchen wie Diotimos das öffentliche Ärgernifs abzuwenden: sie waren gesonnen wie bei der Probole so auch vor dem Gerichtshofe für Meidias Fürbitte einznlegen 3. Und bedenklicher als alles war daß die Sache zu einer Parteifrage wurde: von Hafs gegen Demosthenes getrieben bot Eubulos seinen ganzen Einflufs und seinen ganzen Anhaug von Rednern auf um Meidias durchzubringen. Für Demosthenes dagegen wollte kein Redner seine Slimme erheben 4: ja, Zeugen selbst wurden schen und fürchteten sich die volle Wahrbeit auszusagen b. So stand denn zu erwarten daß Meidias entweder mit einer geringfügigen Geldstrafe davonkomme oder dafs er wohl gar von aller Schuld freigesprochen werde. Denn der Gerichtshof hatte nicht etwa blofs die Strafe zu hemessen, sondern ihm stand es zu über die Frage ob schuldig oder unschuldig zu entscheiden: hildete auch in der Regel die Katacheirotonie des Volkes die Richtschnur

<sup>1) 4 8. 345, 18.</sup> Darum nimmt Demosthenes 107—113 8, 549, 29 — 551, 24 die Veranlassung wahr (zunflecht in Berichung zu 104 8, 548, 19) das Gesetz, welches Geselenke zu jemandes Schaden zu geben und anzumehnen untersagt, verleesen zu lassen mat über selehen Misbrauch des Reichthuns sich zu besehweren. S. die Schol, zu 108 S, 559, 1 (8, 602, 17 Df.).

<sup>2)</sup> S. o. S. 99, 4 u. Dem. a. O. 139 S. 509, 2 vir δ', σίμαι, roviron παραβηται Πολύντανς, Τιαρακήτες, Εκτίημαν ὁ κοινοριές ταιουτία τικές εἰαι μεθοφόραι περὶ αντίσε, καὶ πρὸς τι έτεραι τούτοις, αρατίφαν συκευαϊκε έπαρεία ντεὶ. Bei Polyeuktos wird an den Krydantiden zu denken sehn, bei Timokrates an den Genossen Androtions (κ. Buch II, 3), Enktenon, der auch die Klage gegen Demosthenes angestellt latte (S. 65) ist zu nutersteheilen von dem Ankläger Androtions, den wir vicleicht 164 S. 507, 26 in chrenvoller Ereviknung wieder finden. Über die Hotte falscher Zengen vig. g. Zenoth, 10 S. 885, 1, g. Pantacen. 30 S. 978, 6, 48 S. 960, 10 g. Bocot. v. N. 2 S. 995, 8 und im allgemeinen über dergleichen Ränke Arit, Rh. 1, 12.

<sup>3) 208</sup> ff. S. 581, 14 ff. Vgl. 127 S. 556, 15. Über Diotimos s. u. Buch IV, 2; über die andern o. S. 92 Anm. 4.

<sup>4) 190</sup> S. 576, 11. 205-207 S. 580, 11 f. Vgl. 225 S. 586, 13. 5) 112 S. 551, 17. 137 S. 559, 19. Vgl. 20 S. 521, 9. 141 f. S. 560, 16.

seines Urteits, so war doch seine Competenz durch dieselhe nicht beschräukt 1. Etwas schlimmeres aber konnte Demosthenes nicht widerfahren, als wenn Meidias freigesprochen wurde: dann stand dieser gerechtfertigt da und Demosthenes war beschimpft, arger als die frevelnde Hand seines Feindes ihn hatte beschimpfen können: die Ehrenerklärung, welche in der Abstimmung des Volkes lag, war damit wieder zu nichte gemacht. Das ist die Sorge welche die ganze Rede des Demosthenes beherrscht: er fürchtet sein elkelt

<sup>1)</sup> Libanios S. 509, 14 (vgl. Schol. S. 571, 1 Df.) heschränkt die Competenz des Gerichtshofes dahin: er habe nur über die Frage, ob Meidias die Strafe der Misbaudlung oder der Gottlosigkeit erleiden solle, zu entscheiden gehabt; üher seine Schuld sei endgiltig durch die Katacheirotonie des Volks abgeurteilt. Diesc Mcinung hat KFHermann quaest, de probole S. 6-9 widerlegt, so weit sie die Subsumption des Vergehens betrifft: aber in Übereinstimmung mit Jo. Bake erklärt er sich dafür, daß der Gerichtshof nur fiber das Maß der Strafe entschieden habe, ohne im allgemeinen die nubeschränkte Machtvollkommenheit der Gerichte zu leugnen, die auch hier das Urteil der Volksversammlung in Ansnabmefällen habe umstofsen können (S. 10), Diese Ansicht gründet sich auf 151 S. 563, 23 ηλωμεν ήδη καl κατεψήφισται. 227 S. 587 του θεου χάριν, περί ου την έορτην άσεβών ούτος ήλωκε, την οσίαν και δικαίαν θέμενοι ψήφον τιμωρήσασθε τουroy. An diesen Stellen legt aber, wie mir scheint, Demosthenes dem Vorurteile der Volksversammlung seinem Interesse gemäß eine höhere Bedentung bei. als es rechtlich hatte (vgl. Schol, zu 199 S. 578, 23). Denn dass nicht bloss die Strafbestimmung, sondern vor allem auch die Entscheidung, ob schuldig der Anklage oder nicht, dem Gerichte vorlag, bat Schömann Philol, II, 599 -602 dargetban, nater Berufang auf 28 S. 523, 19 ώς ού πεποίηκεν α κατηγόρηκα, η πεποιηκώς ού περί την έορτην άδικεί, τούτο δεικνύτω: τούτο γάρ αύτον έγω προύβαλόμην, και περί τούτου την ψηφον οίσετε νύν ύμεζς. 102 S. 547. 19 ήγοϋμαι μέν τοίνυν - δικαίως αν ύμας έκ των είρημένων καί καταψηφίσασθαι και τιμάν αύτώ των έσχάτων. 97 8. 546, 5 τούτον ύβρίζοντα λαβόντες - αφήσετε καλ - ού καταψηφιείσθε; ού παράδειγμα ποιήσετε: 199 S. 578, 21 νῦν ἄν ἀποφύγη, 201 S. 579, 13 νῦν ίὰν διακρούσηται. 222 S. 585, 21 νῦν ἀφέντες; vorzüglich 216-218 S. 583, 25 f. έπειδή δε κεχειροτόνηται μεν ύβρις το πράγμα είναι - τηνικαύτ' αποψηφιείσθε ύμεις · μηδαμώς κτλ. Wenn 227 S. 586, 25 gesagt ist πάντ' έστιν έν ύμιν μια ψήφω διαπράξασθαι so heisst das nicht, ihr braucht euch nicht mit einer doppelten Abstimmung, über die Thatfrage und die Strafe, zu bemühen, sondern ihr könnt für sämtliche Frevel des Meidias die vor der Volksgemeinde noch gar nicht zur Sprache kamen (τάλλα προσεξήτασται τα πεπραγμένα τῷ μιαρῷ τούτῷ) mit éinem Male Vergeltung üben: vgl. 21 S. 551, 20.

bei dem Gericht nicht zu finden. So ließe er denn schließlich — seiner mit ganz besonderer Sorgfalt vorbereiteten Riede Tehlte nur noch die letzte lland — doch sich noch bewegen die Klage aufzugeben und gieng einen Vergleich ein, von dessen Bedingungen wir weiter nichts wissen als dass Medias ihm dreißig Minen (750 Thir); zählte. Daß Demosthenes diese Summe, über deren Geringfüngigkeit Aeschines spottet, als Schmerzensgeld für die erlittene Beleidigung angenommen, daß er einen erlahrnlichen Profit gennacht habe, ist schon im Alterthune für unvertraglich mit seinem Charakter augesehen worden. K. F. Hermann hat dram erinnert, daß jener Gelbetrag gerade den Kosten der Trierarchie, welche Turasylochos Demosthenes aufgedrungen hatte, und der Geldhufse entspricht, in welche Meidias wegen der bei jeuer Gelegenheit geführten Schnoslureden verfallen war. Entweder zahlte er dieses alte Schuld ab oder er erstaltet e Demosthenes Unkosten die diese alte Schuld ab oder er erstaltet e Demosthenes Unkosten die

<sup>1) 6</sup> S. 516, 9 el γάς οδόν τε τοῦτ' εἰπεῖν, έγώ νὖν φεύγω, εἴπες ὑβρισθίντα μηθιμιάς δίκης τυχεῖν ἐστί τις συμφορά. 222 S. 585, 18. Vgl. 57 S. 532, 27.

<sup>2) 191</sup> f. S. 576, 15. Über die Redaction der Rede s. Beilage III.

<sup>3)</sup> Über die Vermittler und ihre Verstellungen z. 151 S. 503, 13—28; γμ. 108 S. 578, 11 und oben S. 15. Über den Vergleich berichtet nur Aeschines 3, 52 S. 61 ἀπάθανο τριάκοντα μεθα βαι τήν τε είς αντόν είβεν και την τού δημον καταχιαροτονίαν. γμ. 212 S. 81 ὁ γρὰ αϊνόν εθρανος ού καγραίγ, εἰλιὰ αγδοσόσον κάκτραι elan mit Recht führt Bickh Abhandl. d. Berl. Akad. a. d. J. 1818—19 S. 68, 3 auf seine Aussage die enturprechenden Stellen zurück (Plutarch. Dem. 12. d. X. Redn. S. 814 Anon. L. d. D. S. 156, Snid. Dem. 3). Daher auch die gleiche Samme als Schuerzangelki in der Anekdote, wie Meldika am Diogenes sein Mithehen kühlte, aber von ihm folgendes Tages abgestraft wurde (Diog. v. L. 6, 42); daß dies Geschichtelen 'erfunden sei, hat sehon Meier im attisiehen Process S. 530 angedentet.

Disp. de Midia S. 7, 52.

mit der Niederschlagung der Klage verbunden waren. 1. Damit emlete Ol. 107, 4. 319 dieser unerquickliche Streit, und Demostlieues konnte, der widerwartigen persönlichen Ilaudel enthoben, wiederum mit ungetheilter Kraft eine seiner würdige Aufgabe verfolgen.

Doch eben diese Zrithestimmung und die der Rede gegen Meidias zu Grunde liegenden Zeitverfahltnisse überhaupt haben wir geuauer zu prüfen und zu begründen. Wir thun dies mabhängig von der Frage, wann Demosthenes geboren sei, die wir in einem besonderen Abschmitt belandeln werden ½ deun durch diese scheint mus die Sache nur verwickelt und die Lösung der Schwierigkeiten nur erschwert worden zu sein.

Dionysios sagt, Demosthenes habe die Rede gegen Meidias unter dem Archon Kallimachos (Ol. 107, 4, 349) verfafst<sup>3</sup>. Das dritte Jahr vorher, il. i. also dieser Angabe entsprechend Ol. 107, 2, 351<sup>4</sup>, übernahm Demosthenes freiwillig die Churegie, und zwar

Hudtwalker v. d. Diaet. S. 159 ff. Böckh Sth. 1, 498. Abh. d. Berl. Ak. a. O.

<sup>2)</sup> Beilage II.

<sup>3)</sup> Schr. an Amm. 1, 4 S. 726, 12 κατά τοῦτον γέγραπται τὸν ἄρχοντα (Ζ. 4 ἐπ. Καλλιμάχον, τοῦ τρίτον μετά Θεσσιιὸν ἄρξαντος) καὶ ὁ κατά Μειδίου λόγος, ὂν συνετάξατο μετὰ τὴν (κατα)χειροτονίαν, ῆν ὁ δῆμος αὐτοῦ κατεχειροτόνησεν.

Dem. wM. 13 S. 518, 27 ἐπειδὴ γὰρ οὐ καθεστηκότος χορηγοῦ τη Πανδιονίδι φυλή τρίτον έτος τουτί, παρούσης δὲ της έκκλησίας έν ή τον άργοντα έπικληφούν ο νόμος τοις χοροίς τους αυλητάς κελεύει παρελθών υπεσχόμην έγω χορηγήσειν έθελοντής ατλ. Die Worte τρίrov êrog rovrí sind in dem 2 Argumente S. 510, 24 so verstanden als habe die pandionische Phyle seit drei Jahren keinen Choregen gestellt; dagegen tast der Scholiast z. a. St. die Wahl η ώς τριών έτων έξης ού παρασχούσης της φυλής τον λειτουργόν - η πρό τριών τούτων έτων, ως και έν Φιλιππικοίς (Ol. 3, 4 8, 29, 21) Φίλιππος έν Θράκη τρίτον η τέταρτον έτος' ού γαρ δυνατόν έφεξης λαβείν τον τρόνον. Über die Parallelstelle s. o. Buch II, 5; wir bemerken beiläufig daß daraus in ein paar Handschriften der Rede wider Meidias die Glosse η τέταρτον gerathen ist. Den Worten nach sind beide Erklärungen zulässig: τρίτον έτος mit oder ohne τουτί heisst 'es geht ins dritte Jahr', sowohl von einer Zeitdauer, als von einem Zeitmomente; aber, wie KFHermann bemerkt hat (disput, de Mid, S. 10f.), es wird stets von dem laufenden Jahre ab gerechnet, nicht von irgend einem Zeit-

zu Anfang des Jahres 1: im folgenden Frühjahre zogen die Athener

puncte in der Vergangenheit; und zwar wird das lanfende Jahr sowohl als das frühere mitgezählt. Wir sagen in dem einen Falle 'seit zwei Jahren', in dem andern 'vor zwei Jahren'. So sagt Dem. Chers, 2 8, 90, 12 της στρατείας ην ένδέκατον μήνα τουτονί Φίλιππος έν Θράκη ποιείται, gleichbedeutend mit δέκα μήνας 35 S. 98, 23. Aeseh. 2. 149 S. 48 generals from non routh refrom structhyan. R. wDionysod. 3 8. 1283, 19. 27 δίον ήμας έν τη πέρυσιν ώρα κεκομίσθαι τα χρήματα - ούτε τὰ χρήματα ἀποδίδωσιν ούτε -, άλλὰ δεύτερον έτος τουτλ καοπούμενος τα ημέτερα xrl,; dieselben Worte 34 S. 1293, 10 und ohne rovtí 16 S. 1288, 9, 45 S. 1296, 15. Das sind Beispiele von der Zeitdauer; der Gebrauch für den Zeitmoment erhellt aufser der vom Scholiasten angeführten (welche Seebeck Z. f. d. AW, 1838 S. 779 erläutert hat) ans folgenden Stellen: Dem. wKonon 3 S. 1257, 4 ἐξήλθοαξν frog routl roitov els Havantov. R. g. Apatur. 5 S. 894, 1 natéaleuσαν δεύρο τρίτον έτος ούτος τε - και Παρμένων und 23 8. 900, 1 ή μέν γάο έπιτοοπή τούτω πρός τον Παρμένοντα τοίτον έτος γέγονε; wäre die Forderung richtig, sagt der Sprecher 21S. 900, 16, ούκ αν τρίτω έτει ύστερον, άλλ' εύθύς τότε είσεπραττεν αν με την έγγύην; und 25 Z. 22, wenn nicht gleich (εὐθύς), so doch vorm Jahre (πέρυσι»); und wiederholt εί μη προπέρυσιν, έν τῷ έξελθόντι ένιαυτῷ; endlich 26 8. 901, 3; er kann nicht nachweisen, dass er η πέρνσιν η προπέρυσιν έδικάσατο μοι. Diese Stellen beweisen, das δεύτερον έτος (mit oder ohne τουτί) formelhaft mit πέρυσιν, τρίτον έτος mit προπέρυσιν übereinkommt, Vgl. Xen. Cyrop. 6, 3, 11 καὶ χθές δὲ καὶ τρίτην ημέραν τὸ αυτό τοῦτο έπραττον. Krüger gr. Gr. 46, 3, 1. An unserer Stelle hat Böckh auch Sth. I, 608 f. die Erklärung des von ihm sonst nach Gebühr gewürdigten Verfassers der zweiten Argumente (vgl. o. Buch II, 3) zu halten gesneht, mit Gründen die KFHermann (a. O. S. 10) mit Recht nnbegreiflich nennt: dagegen hat HWolf die andere Erklärung (tertio abbine anno) gefunden, der alle Herausgeber und Dobree Böhnecke Westermann Vömel KFHermann gefolgt sind. Diese ist hier allein zulässig: denn ob die beiden nächsten Jahre wieder keine Choregen vorhanden waren, thut hier nichts zur Sache; und von dem Jahre der demosthenischen Choregie rückwärts kann vollends, wie erinnert ist, dem Sprachgebrauche nach nicht gerechnet werden.

1) Böhnecke P. I. 50f. meint, die Anordnungen über die Chöre für die folgenden Dionysien seiser jedesmal din Jahr vorber, d. b. bald nach den letzten Dionysien getroffen worden, und KFHermann, der ihm beistimmt (a. O. S. 11), vergleicht die zehnmonatliehe Übung welche den Abtheen vor dem olympischen Kampfspiele gesetzlich vorgeschrichen war: dann hätte Demosthenes sieh Ol. 107, 2 zur Choregie rebeten und Ol. 107, 3 sie geleistet. Aber wie Vömel Z. f. d. AW. 1816 S. 131 Böckh Sth. I. 698 Aum. Rebdantz Jahns nihb. LXX, 507 bemerkt haben, liget es in der Natur der Sache, daß der Archen welcher

nach Euboea und während dieses Feldzuges, also im neunten Monate von Ol. 107, 2. 350, bald nach der Schlacht bei Tamynae, wurden die Dionysien gefeiert, an denen Demosthenes von Meidias geschlagen wurde \*. Gleich nach den Dionysien und der Abstimmung der Bürgerschaft gab Demosthenes seine Klage wegen der Mishandlung ein. Als er diese nicht zurücknehmen wollte, ward er wegen versäumter Kriegspflicht belangt, um den Anfang von Ol. 107, 3. Ziemlich um dieselbe Zeit wurden die auf Euboea zurtickgelassenen Athener zu gefangenen gemacht, und Meidias suchte Demosthenes die Schuld daran anfzubürden. Späler, elwa im Winter oder Frühjahr von Ol. 107, 3 ward Nikodemos ermordet, und Meidias suchte die Blutschuld auf Demosthenes zu bringen, zuletzt bei der Prüfung des Rathes für Ol. 107, 4. Aber Demosthenes trat in diese Behörde ein und gieng im Sommer 349 als ihr Festgesandter zu den nemeischen Spielen. Damals arbeitete er die Rede aus, in der Hoffnung den lange hingehaltenen Process endlich vor die Richter gebracht zu sehen. Das ist die Folge der Thatsachen, wie sie aus der Rede sich ergibt; es gilt nun zu fragen, ob die Zeitangabe des Dionysios anderweite Bestätigung findet.

Von der Schlacht bei Tamynae und dem enboeischen Kriege handelt Plutarch ohne Rücksicht auf die Chronologie<sup>3</sup>; eben so

den Dionysien vorstand (κ. Abb. 4, Berl. Aked. 1818—19.8, 63) und Afadir Rechemofat'z mbestchen hatte (κ. ob. 8, 20) im Anfango seines Antisjahres den vyn den Phylen gestellten Choregen die Klünstfe zu. Dootse, Für die Einishang des Chores hilchen dann immer noch über acht Monate, ein Zeitraum große genng, daß Demosthenes im Gegenatze zu dem ungekapheten Zustande der trierarchiehene Lützigle sagen kann (Phill. 1, 36 5, 50, 13) yagoodsγ διαστος ὑμάν (κ. πολλοῦ τές τοργήκος ἢ γργανιστάτερος τές φτίξες, τότε – τε δεί πουτές.

<sup>1)</sup> S. o. S. 74f.

<sup>2)</sup> S. o. S. 90.

<sup>3)</sup> Oben ist erwähnt (5. 73, 4) dafs Phatarch Phok. 12 irriger Wied Veraulassung zu der enbesiehen Expedition von Ol. 110, 1, bei welcher wieder Phokion befehligte, auf die zu Guusten des Tyrannen Phatarchos unternommene überträgt. Auf jene spättere Expedition folgte Phokions Hilfsendung nach Byzanz, und so reiht ande Phatarch e. 14 beine weiteres die byzantinische Expedition an den zehn Jahre alleren enbecischen Felkung. Vgl. Börich Abh. d. Berf. Akal. 1818.—19 S. 81f. Wie angenaut und unvollständig Phatarch Phokions Kriegazige

wenig dentet Aeschines an, wie lange jenes Treffen her sei. Diodor, der über die hellenischen Vorgänge von Olympiade 106 und 107, 1 ausführlich haudelt, springt unter Ol. 107, 2 nach einigen Worten über die Fortdauer des phokischen Krieges auf den syrisch-ägyptischen Krieg des Ochos über und vergifst darüber die hellenischen Angelegenheiten völlig, bis er am Schlusse von Ol. 107, 4 anf den damals eröffneten chalkidischen Krieg Philipps kommt 1. Einigen enboeischen Ortsnamen, welche dem 24 Buche von Theopomps philippischer Geschichte entnommen siud, läßt sich nicht ansehen, welchem Zusammenhange sie angehört haben 2. Dagegen ist in Demosthenes Rede gegen Bocotos vom Namen der Schlacht bei Taniynae gedacht: Boeotos war zurückgeblieben und hatte die Dionysien mitgefeiert: deshalb wurde er (wie Demosthenes) wegen gebrochener Kriegspflicht verklagt, aber die Sache kam nicht ans Gericht, weil wegen mangelnden Richtersoldes Gerichtsstillstand eintrat. Das ist geschehen nach Schlufs der Acten des Processes über den Namen; dieser wird also unmittelbar nach Wiedereröffnung der Gerichte verhandelt sein 3. Auf die Zeit dieser Rede nun kommt

aufführe hat schon Palmer zu Diod. 16, 14 mit scharfem Tadel bemerkt. Philostratos (L. d. Soph. 1, 18) verweehselt den Zug von Ol. 107, 2 mit dem Ol. 105, 3 gegen die Thebaner auf Euboea gerichteten: vgl. Bückh a. O.

Diod, 16, 40-52.

<sup>3)</sup> Dem. gBoeol. v. N. 16f. S. 909. Die Diorysien sind eben die an welchen Demosthenes Choreg war: an die Dionysien des vorhergebenden Jahres zu denken (wie KFHermann de Dem. anno nat. S. 9, 42. disp. de Mid. S. 9, 72), so dafa die Athener Sommer und Winter üher nis zweite Jahr im Felde gelegen hätten, erlaubt der

Dionysios zweimal: einmal sagt er mit einem argen Gedichtinfsfeller, Demosthenes führe in ihr den Zug nach Pylae von Ol. 106, 4. 352 als jüngst vergangen an; an einer andern Stelle aber weist er die Rede den Archontenjahren Ol. 107, 2 oder 107, 3 zn. d. h. er will sagen, der Process ist entweder noch in deunselben Jahre mit der Schlacht bei Tamynae oder das nüchtse Jahr verhandelt worden 1. Diese Zeitbestimmung wird durch andere Umstände, deren nährer Erwägung mus an diesem Orte zu weit abdimere würde, bestätigt: wir kommen in den Beilagen darauf zurück.

Die Schlacht bei Tamynae also mitssen wir gemäß den von Dioursios beigebrachten Zeitangaben, als deren Gewährsmann wir auch hier Philochrops anselnen duffen, in Ol. 107, 2, 350 estzen, und dazu stimmt, was wir sonst über die euboeischen Verhältnisse in jenen Jahren wissen. Als Demostlenes die Rede gegen Aristokrates abfaßte (Ol. 107, 1, 352 Herbst) war Menestratos Tyrann von Eretria und stand mit 4then in gutem Einvernehmen? Zeit der ersten Philippia (Ol. 107, 1, Frühj, 351) machte Philippia (Ol. 107, 1, Frühj, 351) machte Philippia die ersten Versuche durch seine Sendschreiben die Enhoeer von dem althenischen Bündnisse abzuziehen? Dagegen kurz vor der 108, Olyupiade (348) fluden wir euhoeische Gesandte in Athen, die einen Frieden abschließen wollen: mittlerweile hat Philipp die Insel gauz in sein Interesse gezogen, und die nach Phutarchos Vertreibung bergestellte Demokratie gebt bald in die Gewaltherrschaft des Kleitarchos und seiner Geuossen über 4. Demuach ist der

Zusammenhang nicht: das Haupteorps hat höchstens vier Monate auf Euboea gestanden, und während seiner Ahwesenheit von Athen sind die großen Dionysien éinmal gefeiert worden. Dies geht auch aus den Umständen welche Demosthenes Choregie betreffen hervor.

<sup>1)</sup> Dianya. Delin. 13 8. 605., 14 μένογται γέφ ώς ενασει τές ιξε Πίκος ξάδου γεγνεμένης τός ἐἐι Ελίτος ἐκθου γεγνεμένης τός ἐἐι Ελίτος ἐκθουνίαν ἐξαθος ἐπί θου-δήμεο ἀξουνος ἐγένενο (νgl. o. Buch II, 7), in ungenance Ετίπαετιαι απ Dem. a. O. 16 8. 909, 7 καὶ γέφ νέγ, ότε ἐἐ Ταμένης παραξίδου οἱ ἀλίοι κτὶ. Daggen II S. 605, 6 ὁ μὲν γὰο Δημοσθένους καξιού οἱματος ἰδηφο απτά θεσαιδεί γὲ ἐπικείδος ἀξουνταί (Ο. 107, 2 οἰ. 3) τετλίεται, ἀς ἐν τοίς περὶ Δημοσθένους ἐκθηλίκαιμεν πεὶ Clin. Dis Ετλίκταις β. Η. n. d. J. 330. Dioxysios konnte nights so schrei-ben, wem bei Tamyane erst Ol. 107, 3 gefochten wurde. Weiters Gründe file seine Zeitangabe s. Beilage VI.

<sup>2)</sup> Buch II, 5.

<sup>3)</sup> S. o. S. 73.

S. 80 n. Buch IV. 5.

Krieg, in den die Athener sich zu Gunsten des Plutarchos verwikkelt latten und über den sie alle Euboeer sich zu Feinden machten, nicht vor Eude von Ol. 107, 1 und nicht nach Ol. 107, 4 gelührt worden <sup>1</sup>.

Nach Aeschines Angabe wurde bei dieser Gelegenheit ein Hilfscorps von Philipp und phokische Soldtruppen herbeigerufen. Jenes stand in diesen Gegenden nicht früher zur Verfügung, als bis nach der Niederlage der Phokier Ol. 106, 4, 352 Pagasae makedouische Besatzung hatte\*. Ebensowenig werden vor dieser Zeit phokische Söldner gegen Athener gefochten haben. Denn Onomarchos war mit Athen eng verbundet und hielt sein Heer mit hohem Solde zusammen: nach seinem Falle gieugen allmählich die Tempelschätze aus, die Führer entzweiten sich, und phokische Söldner suchten anderweiten Dienst 3. Was endlich die Absendung von Reitern nach Olynth betrifft, so erinnern wir daran, daß jene Stadt, schon Ol. 107, 1, 352 mit Philipp zerfallen, im folgenden Friilijahre zuerst einen plötzlichen Augriff von seiner Seite erfuhr: damals erhielt sie vou Athen aus keine Unterstützung 1. War etwa jener Streifzug im nächsten Jahre wiederholt worden, so mögen iene Reiter die Bestimmung gehabt haben zur Feldwacht mitzuwirken: hätte es sich um Unterstützung der bereits belagerten Stadt gehandelt, so konnte ihr mit Reiterei allein wenig gedient sein. Wir sind leider über iene Vorgänge nicht weiter unterrichtet; ebensowenig läfst sich aus der Rede wider Neaera das Jahr ermitteln, in welchem Apollodoros als Mitglied des Rathes die Verwendung der Theatergelder für den Krieg beantragte, so wahrscheinlich es auch ist, dafs dies nach seinem Processe mit Phormion (Ol. 107, 1) geschehen sei 5. Dafs Idrjens, in dessen Dieusten Phokion auf Cypern befeldigte, nicht bereits Ol. 107, 2 regierte, sondern erst Ol. 107, 3 zur Herrschaft kam, ist obeu nachgewiesen worden 6. Aus



Diese entscheidenden Momente hat zuerst Böhnecke F. I, 22 geltend gemacht.

Buch II, 7. Übrigens vgl. o. S. 76".

<sup>3)</sup> A. O. Grote H. of Gr. XI, 476, t.

<sup>4)</sup> S. o. S. 53 u. Cap. 4 S. 114. Vgl. KFHermann de Midia 14, 115.
5) Böhnecke F. I, 43 f., der aber irrthimlich Apollodors Process mit Phormion in Ol. 107, 2 setzt. S. Beilage V.

<sup>6)</sup> Buch II, 6.

den Erwähnungen älterer Vorfälle läfst sich wenig gewinnen: dafs Iphikrates und Chabrias 1 offenbar schon vorlängst verstorben sind, oder daß der noch lebende Charikleides sein Amt als Archon (Ol. 104, 2, 363) vor Jahren verwaltet hat 2, verhilft uns zu keiner näheren Bestimmung: ebensowenig der euboeische Feldzug von DI. 105, 3 3. Wichtiger ist, daß Demosthenes gegen die Trierarchien, mit denen Meidias sich berühmt, einwendet, er habe spät, erst nach Bildung der trierarchischen Symmorien, sich mit dieser Liturgie befafst 4. Seitdem war Ol. 107, 4 das neunte Jahr und Meidias konnte inzwischen öfters Trierarch gewesen sein: wäre die Rede früher geschrieben, wie Böckh wollte Ol. 106, 4, 353, so würde Demosthenes von Meidias trierarchischen Leistungen binnen vier Jahren noch viel wegwerfender gesprochen haben. Auch die freiwillige Choregie des Demosthenes scheint sich für ein früheres Jahr kanm zu schicken. In der Rede gegen Leptines 5 erklärt er es for höckst unwahrscheinlich, daß je an Choregen Mangel sein sollte, und in der ersten Philippika gedenkt er der festen Regel nach der die Choregien umgehen, so daß hier gar keine Unordnung vorkommt. Eine solche aber lag vor, als die pandionische Phyle keinen Choregen stellte, wenn nicht alles trügt, ein paar Monate nachdem Demosthenes iene Rede gehalten.

Doch wir wollen nicht länger bei Nehendingen verweilen, welche für die Entscheidung der Frage uicht schwer ins Gewicht fallen,
sondern uns daran genügen lassen, daß die von Dionysios überlieferten Zeitbestimmungen aus den Mitheitungen des Demosthenes
und Aeschines über die Verhältnisse Enboeas eine vollkommen
ausreichende Bestätigung finden: denn diese lehren daß der euboeische Krieg, der für Pfutarchos unternommen wurde, zu Ende
von Ol. 107, 1 noch nicht begonnen hatte und zu Ende Ol. 107,
4 mit einem Frieden beschlossen wurde 7. Daß aber die Abfassung der Rede gegen Meidias gerade in das vierte Olympiaden-

<sup>1) 62-64</sup> S. 534, 22f.

<sup>2) 178</sup>f, S. 572, 9 moré.

<sup>3) 161</sup> S. 566, 22, 174 S. 570, 23. S. o. S. 82.

<sup>4) 155</sup> S. 564, 27. Böckh Sth. I S. 721 ff.

<sup>5) 22</sup> f. S. 463, 19.

<sup>6) 36</sup> S. 50, 12,

<sup>7) 8, 69, 73, 80,</sup> 

jahr falle und zwar in die erste Hälfte desselben, hat Böckh aus einem entscheidenden Grunde dargethan. Die letzten Umstände, deren Demosthenes in der Rede gedacht hat, betreffen seinen Eintritt in den Rath; daran reiht sich eine Festgesandtschaft nach Nemea, welche wie mit Wahrscheinlichkeit angenommen wird aus der Mitte des Raths abgeordnet worde, und ein Opfer für die Enmeniden 1. Das Sommerfest zu Nemea aber wurde in den ersten Monaten jedes vierten Olympiadenjahres, etwa Anfang Septembers gefeiert 2, was vollkommen zu den Zeitverhältnissen unserer Rede stimmt: die Winternemeen der 107. Olympiade, mögen sie nun in das erste oder zweite Olympiadeniahr gehören, passen weder in jenen Zusammenhang noch zu den übrigen Thatsachen. Daß Demosthenes Ol. 10S, 1 nicht im Rathe safs, ergibt sich, wie Böhnecke bemerkt hat 3, schon daraus, dafs er während der Friedensverhandlungen mit Philipp Ol. 108, 2 jener Behörde angehörte: denn niemand durste sich zwei Jahre hinter einander in den Rath einloosen 4. Dafs Dionysios die Abfassung der Rede gegen Meidias erst nach den olynthischen Reden erwähnt, von denen mindestens die letzte in spätere Monate von Ol. 107, 4 gehört, ist ohne Bedeutung: eben so hat er (unter Ol. 107, 1) die erste Philippika der früher verfafsten Processrede wider Aristokrates vorangestellt 5.

Somit finden wir denn abermals bestätigt daß Demosthenes die Rede wider Meidias Ol. 107, 4, und zwar bald nach dem September 349, niedergeschrieben habe. Seit den Dionysien von Ol.

III II. S. 506, ralarwiar βουλείων μου λαχώντος δουμαξομένου κατρόχης.
 III. S. 502, 2 είσαι μένα με είστημός πέλη της βουλής Γορανοπήσαι -, είσαι 8° ἀρχιθναφούντα ἀγωγείν τὰ ἐπὶ τὰ Νιμιόν μέν κοινήν ἐπὸς τὰ καλουθαρίαν, παρακόλ θι τὰ ἀγωνείς δεταξε (κρονοπός εθνόδες κατ.
 Über die Nemeen a Bickh Abh. d. Berl. Aknd. 1818—10
 S. 91. 262. Bibbeche P. 1, 465 Κ. Fillermann A. II. 49, 17, 18

<sup>2)</sup> Die Sommernemeen wurden den 12 Panemos gefeiert; dieser Monat entsprieht durchschnittlich dem attischen Boëdromion (= September): s. Hermann a. O. u. gr. Monatskunde S. 72f. Bückh a. O. nahm den vorhergehenden Monat als den entsprechenden an.

<sup>3)</sup> S. 48. Dafs die Theoren zu den Festspielen aus dem Rathe genommen wurden, hat derselbe a.O. Ann. 3 durch Parallelstellen belegt. 4) So Böckh Sth. I, 763, eine Annahme die mir vollkommen sicher erscheint.

<sup>5)</sup> Vgl. o. 8, 66.

107, 2 waren anderhalb Jahre vergangen, ein Zeitzum hang gem, daß Demosthenes sich bere die Verzügerung bitter besehveren konnte, denn inzwischen war der Unwille über des Meidias Engebühr abgekühlt und die Thatsachen selbst standen nicht mehr in frischen Andenken<sup>1</sup>. Unter solchen Umständen gieng er den Vergleich ein und legte den Zwist bei, der vor funfzehn Jahren entsponnen zu Ausbritchen leidenschaftlichen Hasses geführt hattee. Seitdem hatte Demosthenes Ruhe vor Meidias. Aus dem späteren Leben dieses Mannes wissen wir, daß er Ol. 110, 1 mit Aeselines als Plagore nach Delphi gesandt wurde, und nach seinem Tode gedenkt deen dieser Rechter des verstorbenen in Worten welche zeigen, daße er hiz zuletzt sich zur Patrei des Euhulos gehalten hatte<sup>2</sup>. Ganz im Sinne des Vaters hat in der folgenden Generation des Meidias Sohn und Erbe seines Namens Phokions Andenken mit öffentlichen Ehren gefeiert<sup>4</sup>.

## VIERTES CAPITEL.

## Der olynthische Krieg.

Eben um jene Zeit da Demosthenes von den Rechtsverfahren gegen Meidias abstand, im vierten Jahre der 107. Olympiade, geschah es dafs die Olynthier eine Gesandtschaft an die Athener absandten um Hilfe sich zu erbitten und ein Bündnifs anzutrasen:



Vgl. o. S. 99.

<sup>2)</sup> Ol. 104, 1 — 107, 4. Die Zahl findet sieh anch in den Sehotien zm 102 S. 547, 19 συνήφε τζ παρεκβάσει τὰ ε΄ δλοες ἔτειν ἀρεστώτε; aber wenn auch das Resultat zutrift, so ist doch die Prämisse eine andere: vgl. die Abhaudlung über das Geburtsjahr des Demosthenes.

Aesch. 3, 115 S. 69 έπὶ - Θεοφράστον ἄρχοντος - πυλαγόρους ὑμείς είλεθτ Μειδίαν τε ἐπεῖνον τὸν Αναγυράσιον, ὅν ἐβουλόμην ἀν πολιών ἔντκα ζῆν καὶ Θρασυκλέα τὸν Λέκκιον καὶ τρέτον δὲ μετὰ τούτων ἐμέ.

<sup>4)</sup> L. d. X Redn. S. 850 v; wenn meine Vermuthung das rechte trifft (Philot, IX, 163 ff.) ἐπ' Εὐξενίππου ἄφχοντος ΟΙ. 118, 4. 305. Vgl. Bückh Seew. S. 243 f. Der kleinen Kinder des Meidias gedenkt Demosthenes 99 S. 546, 20. 186 ff. S. 574, 23 f. 105 S. 577, 13.

denn die chalkidischen Städte, deren Haupt Olynth war, wurden von Philipp mit Knechtschaft und allen Schrecken des Kriegs bedroht.

Ein trügerischer Traum der stolzen Stadt war es gewesen, sie werde als gleichberechtigte Genossin im Bunde mit Makedonien die Macht des Nachbarreiches ihren Zwecken dienen lassen. Zwar hatte ienes Bündnifs von vorn herein den Olynthiern nur Vortheile geboten und mit dem chalkidischen Bunde schieu es besser bestellt zu sein als jemals früher. In früheren Zeiten war der Streit um die Hegemonie in Hellas auch auf ihrer Halbinsel durchgefochten worden; vor einem Menschenalter noch hatten die Spartaner mit Makedonien verbündet auch hier ihre Oberherrlichkeit geltend gemacht und später hatten die Athener unter Timotheos wichtige Städte an sich gerissen. Hatte auch kein Feind die Stadt Olynth betreten, blieben auch die Wurzeln ihrer Herrschaft unversehrt, so war doch die Einbuße empfindlich und die Wunden welche die Kriege geschlagen vernarbten nicht sogleich. Jetzt waren die Olynthier vor Athens Seemacht sicher und zugleich der ewigen Händel mit Makedonien überhoben; eine Stadt die seine Vorfahren beherrscht überliefs ihnen Philipp ohue Streit, auf seine Kosten und mit seinem Kriegsheere bezwang er das athenische Potidaea und legte es ihnen zu Füßen: das neu gewonnene Gemeindelaud ward eine Quelle des Wohlstandes für die ärmeren Bürger 1. Und wie auf die ganze Gemeinde, so strömte auch die Gnade des Königs auf die Leiter der Bürgerschaft über: man sah mit Staunen, wie Lasthenes sein llaus aufführte mit Bauholz das er aus Makedonien zum Geschenke bekommen, wie Euthykrates Rinderheerden sich zulegte die ér nicht bezahlt, wie der Schafe, jeuer Pferde mitbrachte. Das sah man mit Neid, mit Bewunderung, vorläufig ohne Sorge \*. Denn wie nie zuvor schien Olynth in Macht und in Wohlstand zu blühen. Alle Chalkidier waren zu einer Bundesgemeinde vereinigt, aus den kleineren Städten waren die meisten Bürger nach der Hauptstadt gezogen; und hatte Olynth mit vierhundert Reitern und fitnstausend streitbaren Bürgern der vereinten Kraft der Lakedämonier und Makedonen rühmlichen Widerstand geleistet 3, so be-

<sup>1)</sup> S. o. S. 22 f. und die dort angeführten Stellen.

<sup>2)</sup> Dem. vdG. 265 8, 425, 26 f.

Dem. a. O. 263 f. S. 425, 10 έκείνοι γάρ, ήνίκα μὲν τετρακοσίους εππέας ἐκίκτηντο μόνον καὶ σύμπαντες ούδὲν ήσαν πλείους πεγ-

trug jetzt das kriegerische Aufgebot der Stadt tausend Reiter und mehr als zehntausend schwerbewaffnete Bürger 1. Und während andere hellenische Staaten mit Kriegsleiden und Händeln aller Art heimgesucht waren, herrschte auf der chalkidischen Halbinsel tiefer Friede: die Fülle der Gaben welche aus den Erzgruben oder von den Feldern und Gärten gewonnen wurden - denu die meerumspülte Halbinsel war gesegnet wie kein anderer Strich der Nordküste, ihr Wein, ihre Früchte waren gesucht und wurden weithin verführt 2 -, sie konnten sie in behaglicher Rube geniefsen.

Aber in diesen Zustand des Gedeihens und appigen Genusses \* warfen die kommenden Dinge ihre Schatten hinein. Der Nachbar, dessen Dienste sie hatten nützen mögen 4, wuchs heran zu einem weitgebietenden furchtbaren Kriegsherrn: sie hatten es vor Augen wie er den hellenischen Städten mitspielte, wie er wem er eben gelächelt hatte in der nächsten Stunde mit Füßen trat: im Osten besetzte er die thrakische Küste, im Westen drang er nach Thessalien vor. So sahen sich die Olynthier vereinzelt, von einer Übermacht auf allen Seiten umstellt: hatten sie erst der Gnade Philipps gedankt, so erkannten sie jetzt, was ihrem hellenischen Selbstgefühle unerträglich war, daß sie von eben dieser Gnade abhiengen, daß es darauf hinauslief sie an das makedonische Reich zu ketten b. Eben die Bedingung welche früher den Olynthiern als eine Bürgschaft für Philipps Ausharren im Bündnisse hatte gelten mögen, dafs kein Theil ohne den andern mit Athen sich vergleichen sollte 1. musste ihnen jetzt als eine drückende Fessel erscheinen.

Unter solchen Umständen gelang es den Gegnern der Söldlinge

ταχισχιλίων τον άφιθμον, ούπω Χαλκιδέων πάντων είς εν συνωχισμένων ατλ. Über den συνοικισμός vgl. Strab. 7 fr. 11. Über die früheren Streitkräfte Olynths s. Xen. H. 5, 2, 14 Dindorf. Abel Makedonien S. 212, 2,

<sup>1)</sup> Dem. a. O. 266 S. 426, S. Vgl. Ol. 2, 1 S. 18, 5. 3, 7 S. 30, 14. Diod. 16, 8 und 32, 4.

<sup>2)</sup> Abel Makedonien S. 20f. Böhnecke F. I, 99. Vgl. auch Appian. Bürgerkriege 4, 102.

<sup>3)</sup> Theop. XXII fr. 149 bei Athen, 10 S. 442,

<sup>4)</sup> Vgl. Dem. Ol. 2, 14 S. 22ª, 6. Vgl. Dem, w. Aristokr. 108 S. 656, 15.

<sup>6)</sup> Liban. Einleit. zu den olynth. R. S. 7, 17 συνετέθειντο γάφ καί

κοινή πολεμείν πρός Αθηναίους, καν άλλο τι δόξη, κοινή σπείσασθαι. DEMOSTRENES II.

des makedonischen Hofes, der Freunde und Gäste Philipps 1, sich bei der Volksgemeinde Gehör zu verschaffen; die Olynthier schickten Gesandte nach Athen, schlossen ohne Rücksicht auf Philipp Frieden - offenbar auf den gegenwärtigen Besitzstand im Namen des chalkidischen Bundes - und erklärten sich einem Bündnisse mit Athen nicht abgeneigt. Diese Verhandlung erwähnt Demosthenes in der Rede gegen Aristokrates als einen Vorgang der jüngsten Zeit, und Libanios hat die Nachricht daß Philipp eben von seinem Reiche fern gewesen sei 3. Demnach glaube ich nicht zu irren wenn ich den Friedenschlufs in den Sommer 352 (Ol. 106, 4 zu Ende) setze, während Philipp in Thessalien stand und die Athener eben durch die erfolgreiche Expedition nach Pylae wieder einmal thatkräftig eingegriffen hatten. Weiter aber gieugen die Olynthier vor der Hand nicht; vergebens suchten die Athener sie zu einem Bündnifs und zu offenem Kriege mit dem makedonischen Reiche zu treiben. Und auch Philipp fand es noch nicht an der Zeit zum änfsersten zu schreiten 4, so widerwärtig ihm auch die veränderte Haltung Olynths war. Allerdings machte er auf dem Rückwege von seinem zweiten thrakischen Zuge (Ol. 107, 1. 351) einen Einfall in Bisaltien und drang bis zu dem olynthischen Bundesgebiete vor: aber sein Angriff galt nicht so sehr den hellenischen Städten auf Chalkidike, als den Fürsten welche über die angrenzenden Völkerschaften herrschten. Diese brachte er durch Hinterlist in seine

<sup>1)</sup> Dem. Phil. 3, 56 S, 125, 6.

Aufser Potidaea hatten die Athener anch Torone nicht mehr (Diod. 16, 53): diese Stadt werden sie schon vor Philipps Zeit eingeblifst haben.

<sup>3)</sup> Dem. w. Aristokr. 109 S. 656, 22 (Ολένθιοι) ἡμᾶς - φείους πεταέρτεω: φασὶ δὶ καὶ συμμάτρος ποιήσεσθεπ. Liban. n. O. S. 7, 11 ἀποδημούνται δὶ τηρήσωντες αυτού (Φέλιππου Ολένθιοι) πέμφοντες πρίσβεις πρός Αθηναίους κατελύσαντο τον πρός αυτούς πόλεμον. Schol. Dem. S. 31, 17 Df.

<sup>4)</sup> Dem. 01. 3, 7 8. 30, 14 έπαξουν Ολένθαιο δύναμέν των ακτιμένοα, καὶ διάκειδο όταν τια πράγματαν σύνε Φίλιπκου Βούοροι κούτους ούτο ότα το Αλιαπου Βούοροι κούτους ούτο όταν διάπους Επαράξαμεν ήμεζε κάκείνοι πρός ήμας εξυήγηνε ήν τούτο ώπατε βαπόδιαμά τι τις Φιλίππος καὶ διαγράζεις πολέν μεγάλη θο γραμέν τούς Ιαντού καιρούς δημίλογμένην προς ήμας, έκποθεμήσια δείν σόμενθα τούς άνθοώπους έκ παντός τρόπουν, καὶ διακτικ ξύγιλιστον τέως κεὶ, Vg. 1, 7, 8. 10, 20.

Gewalt und tödtete sie 1. Die Chalkidier ordneten unter solchen Umständen eine Gesandtschaft an den König ab. Dieser schilderte Philipp in einer Fabel (wenn Theoponio nicht auch diese Rede rein ersonnen hat) den Krieg und seine Gräuel als die Dämonen, welche sie über Land und Leute bringen würden \*. Aber während er den Krieg als ein Schreckgespenst vorbielt, versicherte er seine friedlichen Absichten: ia er schickte sogar Gesandte nach Olynth um sich zu rechtfertigen und ein freundnachbarliches Verhältnifs herzustellen 3. So ward diesmal noch der Krieg vermieden: Phihipp hatte seinen nächsten Zweck erreicht und schien vor der Hand auf ganz andere Dinge sein Absehen gerichtet zu haben; wie früher erwähnt, baute er in Hivrien feste Städte und mag in jener Zeit auch zuerst nach Epirus gegen Arybbas ausgezogen sein 4. Aber sicher fühlten sich die Olynthier keineswegs: Ot. 107, 2, 350 erbaten sie sich von den Athenern einen Zuzug an Reiterei um ihr Gebiet decken zu können; der Ausbruch des entscheidenden Krieges schien numittelbar bevorzustehen b. Noch zögerte Philipp um erst unter der Hand seine Anstalten zu treffen: in allen chalkidischen Orten knüpfte er Verbiudungen an um seine Freunde in

<sup>1)</sup> Vgl. e. S. 53. Just. 8, 3 (and fast mit denselben Worten Oron. 3, 12) reith mit Diergebung des brakischen Zuges die chalklüchen Zuge zu die Lein Zugest der Abrikans der Zugest dit ein an den Sieg über Onomarchen an: inte – in Chalchliem terieit; sich eiben pari perfuliag zeite orginage per dahnet er zeits; finlissis regules universum provincium imperis Marceloniac adingit. Dann erzilbit er von den Hijrischen Dauten (vgl. e. 8, 20); pon there Olygines odgrediter og den.

<sup>2)</sup> Theopomp XX fr. 130 (bei Theon prog. 2 S. 150) 5 (a250a) crofDilajaw sair jir Tipias, 50 o'diarnos skiejegean sogis ordosairosayer tāv Kaisadāus. Theopomp hat im 10 Buche von Philippa
Anordamqem in Thessaline gehandelt (fr. 130), im 20 von Bisiand,
das an Chalkidike angrenat (fr. 137) und von den Verhandlungen mit
den Chalkidine (fr. 130); and erwähnte et die jeneit des Strymon
gelegene Stadt Sirrha, das bestige Seres, (fr. 138 vgl. C. I. gr. II, 62).
Im 21 Buche handelte er von den Vikern am adritaitehen Mercu,
auf Philippa Zilge nach Illyrien und Epitves hinweist (fr. 140f.). Mit
dem 22 Buche jenge er auf den olynthieshen Krieg über (fr. 140f.).

Dem. Phil. 3, 11 S. 113, 15 πάντα τὸν ἄλλον χοόνον, εἶ τις αἰτιάσαιτό τι τοιοῦτον (daſs Ph. es auf Olynths Verderben abgesehen habe) ἀγανακτῶν καὶ πρέσβεις πέμπων τοὺς ἀπολογησομένους.

<sup>4)</sup> Ol. 1, 13 S. 13, 4. Eben diese Zeit (352) nimmt auch Sauppe an (inser, Macedon, S. 18), Vgl. Buch IV, 5.

<sup>5)</sup> S. o. S. 74. 108. Vgl. Apollod, wNener. 4 S. 1346, 13.

Ämter und Befehlshaberposten zu bringen, und seine Umtriebe und Bestechungen haben wie eine Drachensaat des Verraths und der Untreue unter den Häuptern der bundesverwandten Städte gewuchert 1. Die Volksgemeinde liefs sich durch Friedensvorspiegelungen einschläfern: gewann doch die verrätherische Friedenspartei sogar zu Olynth die Gunst der Bürgerschaft in dem Grade, daß Apollonides, der Führer der antimakedonischen Partei, in die Verbannung geschickt wurde \*. Als Philipp dann seiner Beute so sicher war, daß er durch den bloßen Anmarsch völlige Unterwerfung erzwingen zu können meinte 3, rückte er mit Heeresmacht heran, innner noch wie er vorgab, zur Verständigung bereit 4. Vor allem forderte er die Auslieferung seines Stiefbruders, der zu Olynth eine Zufluchtstätte gefunden hatte 5. Aber die Olynthier weigerten sich ihren Schützling preiszugeben: sie sahen ein daß diese Beschwerde nur einen Vorwand zum Kriege bilde und daß es sich um Zerstörung und Kuechtschaft ihrer Stadt handele 6. Deshalb sagten sie Philipp ab, boten alle Mittel des Widerstandes auf und riefen

<sup>1)</sup> Vgl. Grote 11. of Greece XI, 451.

Dem. Phil. 3, 56 S. 123, 14, 63 f. S. 127, 6, 66 S. 128, 7. Vgl.
 Schol, zur R. üb. Halonn. 39 S. 86, 14. Apollonides erhielt Bürger-recht zu Athen, verlor es aber wieder durch richterlichen Spruch, Apollod, gNeare. 91 S. 1376, 5.

Dem. Ol. 1, 21 S. 15, 11 ώς ἐπιὼν απαντα τότε ἤλπιζε τὰ πράγματα ἀναιρήσεσθαι.

Dem. Chers. 59 S. 104, 7. 10 έκεῖνος μὲν γὰς οὐ πολεμεῖν (φήσει), ὥσκες -οὐδ' Όλυνθίοις ἐξ ἀρχῆς, ἔως ἐν αὐτῆ τῆ χώρα τὸ στράτευμα παρῆν ἔχων.

<sup>5)</sup> Sehol. R. zu Dem. Ol. 1, 5 S. 10, 10 (S. 43, 7 DL) \*\*\* \*\*röj\* pigigonen, vit die vir delatigd vir o Φidzeno, vi tigriroisvog við Maxdóvog xarijonus, viņ xanguņisva fanðuņiar vir Φidžano Lipu vi (1003) mannsteghandum vin Olivetinus part inngominus quografinus. Ládama di satisva fandumpus, dirastinus vironipojasvog vidži Ejem vojo Oliveðolus dandorum vir delatigda adgreditur: receperant enim per mitericordiam post caedem unius dons frategeas, quan Philippus ex nonera genitus, velad partinges regni. Interfecer gesteloda. Vgl. über die Stieftrüder o. S. 10, 1. 16f. Nur Arthidacos mag damalas no Olyuth gelebt labata; Memlkon, der bei den Athenera diente (s. ob. S. 70), wird erst mit den athenischen Hillstruppen nach Olyuth gekommen sein. Vgl. n. S. 131.

<sup>6)</sup> Ol. 1, 4. 5 S. 10, 14-18. 2, 1 S. 18, 6.

die Athener zu Hilfe: an diese schickten sie eine Gesandtschaft welche ein Bündnifs abschließen sollte (Ol. 107, 4, 349) 1.

Mit diesen Anträgen der Olynthier wurde den Athenern gehoten, was sie lange gewünscht und erstrebt hatten, früher um ihre Seeherrschaft zu befestigen, neuerdings um an der Grenze Makedoniens eine ansehnliche Bundesgenossenschaft zu gewinnen. Deshalb werden viele Stimmen sich dafür erhoben hahen das Bündnifs abzuschliefsen und die begehrte Hilfe zu gewähren. wenn auch andere sei es aus eigener Kleinmüthigkeit oder im makedonischen Interesse die Gefahren schilderten, welche die Athener bei einem Landkriege mit Philipps Heeresmacht liefen2, oder gegen die Zuverlässigkeit der Olynthier Zweisel erregten, die am Ende mit Philipp sich abfinden und auf die ihnen gemachten Friedenserbietungen eingehen könnten: denn immer noch redete Philipp von seinen friedfertigen Absichten3. Indessen vermochten solche Bedenken die Athener nicht darin irre zu machen sich mit den Olynthiern zu verbünden: weit schwieriger war die Frage, wie es zu erreichen stehe, daß der verheißene Beistand kräftig und erfolgreich geleistet werde, denn diese griff in den ganzen innern Zustand Athens ein. Wenn Olynth gerettet werden und bei dieser Gelegenheit dem langjährigen Kriege Athens mit Philipp eine entscheidende Wendung gegeben werden sollte, so war es nothwendig, dass die Athener auf die Leitung des Krieges sich einen Einflufs sicherten, daß sie so zahlreich wie möglich im Felde erschienen und keine Kosten scheuten: dazu war persönliche Aufopferung und Entsagung erforderlich um alle Mittel des öffentlichen Schatzes und der Steuerkraft für den éinen Zweck zu verwenden. Aber nach dem hisherigen Gauge der Dinge war gerade das Gegentheil zu erwarten. Die Sprecher in der Volksversammlung, welche zu dem Bündnifs riethen, hatten über die Mittel und Wege kaum nachgedacht 4; wurde auch ein beifälliger Beschluß gefaßt, so war damit die Sache noch wenig gefördert: denn nun gieng wieder die alte Noth an. Bei der

Philoch. VI fr. 132 (bei Dionys. Schr. an Amm. 1, 9 S. 734, 12).
 Vgi. L. d. X Redner S. 845<sup>4</sup>. Als die Gesandtschaft abgieng, war der Krieg schon in vollem Gange; Dem. Ol. 1 a. O.

<sup>2)</sup> Vgl. Dem. Ol. 1, 4 S. 10, 7, 21 S. 15, 8.

<sup>3)</sup> Ol. 1, 3f. 7 S. 10, 2. 11, 2. Vgl. Westermann, qu. Dem. I, 44.

<sup>4)</sup> Vgl. Ol. 1, zu Anfange.

Scheu der Bürger vor dem Kriegsdienste stand zu erwarten, daß man zur Werbung von Söldnern greifen werde: um diese mit Zehrung und mit Löhnung zu versehen brauchte man Geld. Aber was von den regelmäßigen Einkünften übrig blieb ward als Belustigungsgeld vertheilt und steuern mochte man nicht: wie sollte bei solchen Ausstüchten und solcher Schlaffheit der Krieg ie nachdrücklich geführt werden? Daher galt es in der feigen und vergnügungsüchtigen Bürgerschaft erst einen besseren, opferwilligen Sinn zu erwecken, daß sie sich abwandte von der selbstsüchtigen Partei, welche unter Eubulos Leitung den Staat beherrschte: dass sie auf das heillose Privilegium verzichtete den öffentlichen Schatz ausznbeuten. Aber dieser Kampf war ein schwerer und gefährlicher: Eubulos und seine Genossen wußsten den Gelüsten der Menge so zu schmeicheln, dass die Athener wie in einem Zauberbanne gehalten wurden: auf den blofsen Antrag mit der Vergeudung inne zu halten und die Überschüsse wieder der Kriegskasse zu überweisen war Todesstrafe gesetzt, und es liefs sich nicht zweifeln, daß die Gerichte demgemäß erkennen würden. Somit war an einen directen Antrag der Art vor der Hand nicht zu denken: hätte ein Redner sein Leben darangesetzt und den Tod dafür erlitten, so wäre das Thel nur unheilbarer geworden; wer sollte nach einem so abschrekkenden Beispiele ein gleiches wagen 1?

Dennoch unterabim Demosthenes, eben damals Miglied des Eabulos: drei Beden die er zu diesem Zwecke gehalten hat liegen uns vor, die olynthischen Reden. Sie sind nicht darauf angelegt die Athener erst zum Kriege mit Philipp zu veranlassen, der war langst im Gange und nicht von Demosthenes angestiftet: auch nicht blofs das Bündnifs mit Olynth zu empfehlen, denn sehbst in der ersten Rede, so lebhaft sie auch auf Hilfelistung dringt, ist dies nicht der alleinige Zweck, sondern die Absicht des Redners geht abhis die Athener zur richtigen Erkenntuifs der Gefahr die ihnen von Philipp droht und der Mittel ihr zu begegnen hinzuleiten, sie zu rascher, kräftiger That zu vermögen und eine Reform der Finaurverwaltung durchzusetzen ohne welche alle Beschlüsse über

S. besonders Ol. 1, 19 f. S. 14, 18 f. 3, 10 ff. S. 31, 8 ff. Vgl. Buch I, 4.
 S. o. S. 97, 110.

die Kriegführung unsonst sind. Es ist also nicht der Kampf mit dem answärtigen Feinde allein, zu diem diese Heden aufriffen, sondern eben so sehr der Kampf mit den Feinden im innern, den Demosthenes führt: gelingt es nicht diese zu überwinden, so geht Objuht verloren, wie alle andern Plätze im Norden verloren sind, und Philipp wird am Ende den Krieg nach Attika spielen. Wird dagegen der rechte Weg eingeschlagen und die ganze Kraft des athenischen Staates anfgeboten, dann ist jetzt die Gelegenheit vorhanden die Öffensive erfolgreich zu ergreifen und den Krieg glückicht zu beendigen. So geht Demosthenes in jedem Stücke wie über die Schranken himans, innerhalb deren er in der ersten Philippika seine Aufztag gehalten hatte.

Die olynthischen Reden sind ein so großartiges Denkmal staatsmännischer Einsicht und edler Freimüthigkeit, welche die Gunst der Menge verschmäht und den Machthabern welche ihren Neigungen schmeicheln und durch eigene Entwürdigung auf Kosten des gemeinen Wesens ihre Huldigungen erkaufen, die Hülle berunterreifst; sie sind dabei so wold bemessen, bei aller Wärme des Gefühls und sittlicher Entrüstung, die aus freier Liebe zum Vaterlande entspringt, mit solcher Kunst durchgearbeitet, daß es unmöglich ist in einer Skizze ihre Bedeutung nur von ferne auschaulich zu machen. Diese kann die Harmonie des ganzen nur zerreifsen, und die leitenden Ideen welche der Redner immer von nenen Seiten beleuchtet um seine Mitbürger zu fassen und festzuhalten, können in ihr nur wie in lästiger Wiederholung erscheinen. Judessen die Hauptmomente ieder Rede, aus denen ihr Zweck erhellt und in denen die politischen Maßregeln des Staatsmannes entwickelt sind, dürfen wir nicht unterlassen genauer zu erwägen.

Die erste Rede ist gehalten bei der Verhandlung üher die von den Olynthiern erbetene Hilfsleistung. Demosthenes fordert bei der auerkannten Wichtigkeit der vorliegenden Berathung williges Gehör, allerdings nicht bloß für Redmer welche wie er über das was Nutzen bringen kann gehörig nachgedacht taben; vielnetur gibt er zu daß durch einem glöcklichen Zufall wohl dem und jenem etwas zweckmaßiges heifüllt, so daß die Bürger aus diesem allen leicht was ihme heißans ist erwählen können.

<sup>1) 1, 1</sup> S. 9, 1-10. Scheinbar tritt Dem. in diesen Worten mit

Aber mit dem bisherigen Gange der Debatte ist Demosthenes nicht einverstanden: die Dinge liegen so daß sie wie mit lauter Stimme predigen daß die Athener mit eigener Kraft eingreifen müssen wenn sie auf ihre Selbsterhaltung bedacht sind: sie aber haben keine Ohren zu hören 1. Seine Meinung geht nun dahin, die Hilfleistung sofort zu beschließen und die Rüstungen um die Bürgerschar von Athen abgehen zu lassen schleunigst zu betreiben, zugleich aber eine Gesandtschaft abzuschicken, die davon Meldung thue und dem Gange der Dinge folge; damit nicht Philipp, verschlagen und gewandt in der Benutzung der Umstände wie er ist, hier durch gelegentliche Nachgiebigkeit, dort durch Drohungen, dort durch Verdächtigung der Athener und ihres Ausbleibens bei der obwaltenden Verwickelung von entscheidender Bedeutung eine Wendung zu seinen Gunsten herbeiführe. Indessen will Demosthenes damit kein Mistrauen gegen die Olynthier erwecken: gerade die Vereinigung aller politischen und militärischen Gewalt in der Hand des Alleinherrschers, die ihn im Felde so furchtbar macht, steht dem Frieden, den er gern mit den Olynthiern eingienge, im Wege; denn sie wissen, dass es in dem gegenwärtigen Kriege die Zerstörung und Knechtschaft ihrer Vaterstadt gilt; sie haben das Schicksal der Amphipoliten und Pydnaeer vor Augen: und überhaupt flößt Gewaltherrschaft den freien Staaten Mistrauen ein, zumal wenn ihre Grenzen zusammenstofsen \*.

Von dieser Überzeugung geleitet und in Erwägung aller Umstände müssen die Athener willig und von Eifer angesportt sein und dem Kriege obliegen mehr als jemals; sie müssen freudig Geld stenern, selher ins Feld ziehen und nichts verabsäumen: denn es bleibt ihnen keine Ausrede und kein Vorwand mehr ihre Phicht nicht zu thun. Gerade was sie so viel beredet haben, man müsse die Olynthier zum Kriege mit Philipp treiben, ist von selber gesche-

seiner wohlbedachten Rede zurück gegen die Redner aus dem Stegreife. Aber nur scheinbart der leitende Gedanke ist; wohl kann est ein glücklicher Zufall so fligen daß jemanden im Augenblicke ein getter Gedanke kommt, darum griftet aller: aber sehenkt auch meinen wohlerwogenen Rathachligen Gebir und befolgt sie, wenn ihr sie als zweckmäfzig erkennt, Vgl. Sebol. R. S. 35 DI.

<sup>1) 2</sup> S. 9, 10-15.

<sup>2) 2-5</sup> S. 9, 15 - 10, 22,

hen und unter den günstigsten Verhältnissen für Athen. Einc so gehotene Gelegenheit dürfen die Athener nicht fahren lassen, nicht in die frühere Versäumnifs wieder verfallen. Demosthenes schildert, was sie alles verscherzt, wie sie Philipp so groß gezogen haben wie noch kein König von Makedonien war. Den jetzigen Zeitnunct hat ihnen wieder ohne ihr Zuthun eine besondere Gnade der Götter an die Hand gegeben: lassen sie aber auch diese hilfesnchenden im Stich und unterjocht Philipp dann Olynth, was soll ihn fernerhin noch hindern zu marschieren wohin er will? Der Redner hält den Bürgern vor, auf welche Weise Philipp von schwachen Anfängen zu großer Macht gelangt ist, er zählt die hellenischen Städte und Küstenlandschaften welche er nach einander erobert hat einzeln auf, gedenkt seiner rastlosen Thätigkeit, damit die Athener erkennen wie unvortheilhaft es ist ein Stück nach dem andern preiszugeben und dass Philipp in einem Thatendrange lebt und webt, der ihn nie sich genügen und Ruhe halten läßt. Geht es mit beiden Theilen so fort, so wird das Ende kein anderes sein. als dass der jetzt in der Ferne gesührte Krieg nach Attika gesnielt wird: dann wird es den Athenern gehen wie leichtsinnigen Schuldenmachern die eine Weile in Überfluss leben, bald aber sich um ihr ganzes Erbe gebracht sehen: jetzt schwelgen sie für hohe Zinsen und suchen in allem nur ihren Genufs; später aber dürfte die Noth sie zwingen vieles harte was sie nicht wollten zu thun und sie um ihre eigene Hab' und Gut in Gefahr kommen 1.

Aber Demosthenes will nicht blofs taleln, sondern auch sagen was unter den obwältenden Umstanden geschehen müsse: dafür scheut er sich nicht die Verantwortlichkeit zu übernehmen, obgleich die Athener wenn eine Sache wider Verhoffen ablauft, oft nicht auf die welche daran schuld sind, sondern welche zuletzt darüber gesprochen halen, zürnen. Er dringt also darauf (und dies hilden zweiten Theil seines Vorschlags) daße ise auf zwiefende Weise die Entscheidung fördern: einerseits damit daß sie den Olyuthiern ihre Bundesstädte erhalten und zu dem Ende Krieger abschieken, andererseisi damit daße sie Philipps eigenes Land heimsuchen mit Kriegsschiffen und einem zweiten Truppencorps: unterlassen sie eins von beiden. so steht zu erwarten daß ihr zauer Feldzug um-

<sup>1) 6-15</sup> S. 10, 22 - 13, 26,

sonst ist. Dies erläutert Demosthenes noch näher um seine Forderung zu begründen, daß das Hilfscorps stark sein und in zwei Abtheilungen operieren müsse<sup>1</sup>.

Das ist seine Meinung über die Hilfleistung; die nächste Frage ist, wie die Kriegskosten aufgebracht werden sollen. Demosthenes sieht nur ein Mittel, das aller Verlegenheit abhilft: man muß die Überschüsse ihrer ursprünglichen Bestimmung wieder überweisen, nämlich der Kriegskasse, und ihre Vertheilung als Belnstigungsgelder aufgeben. Das legt er den Atheneru dringend ans Herz, nicht in Form eines Antrags - vielmehr verwahrt er sich gegen eine solche Unterstellung - aber er kommt wiederholt darauf zurück, dafs wer Geld empfäugt auch dafür entsprechendes leisten müsse, statt daß die Athener meinen es ohne Gegenleistung für ihre Feste hinnehmen zu dürfen. Dann freilich bleibt nichts übrig als daß alle von ihrem Vermögen steuern je nach dem Bedürfnifs des Staats: 'denn Geld ist erforderlich: ohne dies kann nichts was erforderlich ist geschehen. Es schlagen andere noch diese und jene 'Mittel und Wege vor : wählt darunter was euch zweckmäßig dünkt, und so lange es Zeit ist greift die Sache tüchtig an".

So hat Demosthenes es der Bürgerschaft nahe genug gelegt dem gemeinen Besten ihr Gelüste zu opfern: nun richtet er auch zum Schlusse ihren Muth auf: er schildert Philipps Lage als eine schwierige, sowohl durch den unerwarteten Widerstand der Olyuthier als durch die unzuverlässige, ja fast feindselige Haltung der Thessaler: sie nehmen Zölle in Anspruch, deren Abgang Philipp mit der Unterhaltung seines Söldnerheeres sehr in die Klemme bringen müste: und ähnliche Gesinnungen darf man von dem Paconierund Illyrierfürsten voraussetzen. Diese Verlegenheit Philipps müssen die Athener als eine gute Gelegenheit für sich bereitwillig ausbeuten durch Gesandtschaften wo es nöthig ist, durch selbeigenen Heeresdienst, durch Aufmunterung aller andern: und mögen dabei sich vorhalten wie Philipp eine solche Gunst der Umstände und einen Krieg an ihren Grenzen benutzen, wie schleunig er gegen sie ausziehen witrde. Es wäre eine Schande wollten sie nicht ein gleiches thun. Jetzt haben sie noch die Wahl ob sie dort in der Ferne

<sup>1) 16-18</sup> S. 13, 26 - 14, 17.

<sup>2) 19</sup>f. S. 14, 17 — 15, 6.

oder Philipp in ihrem Lande Krieg führen soll. Hält sich Olyulh, so werden sie dort Krieg führen und des Feindes Land verwästen, während sie von ihrem Eigenfuhm und Heinalande nugestört Nuz zen ziehen: nimmt Philipp aber jene Stadt ein, wer wird ihn dann hindern nach Attika zu ziehen? Demosthenes erinnert an die Feindesigkeit der Thebaner, die Schwäche der Phokier, die nur mit athenischer Hilfe ihr Land behaupten können; er wirft einen Blick auf den Schaden und die Unkosten welche schon die blofse Aufstellung eines Heeres zum Schutze des Landes mit sich führen würde, abgesehen von dem Kriegsfrevel und der Schmach die damit verbunden wäre!

In Hinblick and dies alles müssen allesant zu Hilfe eilen und den Krieg fernah treiben, die wohllabenden mit Steuern, die kriegstüchtige Maunschaft mit Heeresdienst in Feindeslande, die Riedner, damit ihnen die Rechenschaft von ihrer Staatsverwaltung nicht sehwer wird: denn wie die Dinge sich gestalten, so werden ihre Mitbürger ihr Verfahren beurteilen. Möchte es aber in alle Wege zum besten sein <sup>1</sup>1

Die Rede des Demosthenes wird heftigen Widerspruch gefunden haben. Schon das Bundnifs mit den Olyuthiern stand nicht
allen an: wenn der Nachricht zu trauen ist, hätte Demades schon
dawider geredet <sup>1</sup>, dessen politische Thätigkeit erst später Bedeutung gewann. Insbesondere aber hatte Bemosthenes in der Aufecttung der Theorikeukasse eine, empfindliche Seite herthet und der
Bürgerschaft lästige Opfer zugemuthet: dawider wird Enbulos das
ganze Gewicht seiner Gunst eingesetzt haben. Es kann ums daher
nicht befreunden, wenn die gefatsten Beschlüsse der Wichtigkeit
des Monnettes nicht entsprachen und, was das sehlimmste nicht unterprachen und, was das sehlimmste nicht unterprachen und, was das sehlimmste wirden, icht einunal gehörig ausgeführt wurden. Zwar so viel vermochte
Demosthenes und die ihm gleichgesinnten, daße ein Bünduffis mit
den Olyuthiern abgeschlossen wurde; ferner wurde Charces mit
zweitausend Sölduern und den dreifsig Trieren welche er bei sich
hatte, ihnen zu Bliffe gesandt; unde erhielten die Schiffe eine ver-

<sup>1) 21-27</sup> S. 15, 6 - 17, 7,

<sup>2) 28</sup> S. 17, 7 bis zu Ende.

Suid. u. d. N. 3 ούτος Δημοσθένει λέγοντι ύπλο Ολυνθίων άντέλεγεν.

stärkte Besatzung von athenischer Mannschaft (Ol. 107, 4, 349)4, Etwas weiteres aber geschah vor der Hand nicht. Das Aufgebot des Bürgerheeres, auf welches Demosthenes gedrungen hatte, ward beschlossen, aber die Ausrüstung kam nicht zu Stande: in dem Staatshaushalt dauerten die bisherigen Misbräuche fort: man wollte sich mit einer Vermögensteuer helfen, aber diese gieng nicht gehörig ein 2. Mittlerweile wurden gegen Chares Beschwerden und Vorwürfe erhoben, alte Klagen wieder aufgefrischt; es scheint sich bereits darum gehandelt zu haben einen andern Feldherrn an seine Stelle zu setzen 3. Philipp dagegen fand Fürsprecher: es sei eine leere Schmähung daß er meineidig und treulos sei 1: seine Macht sei so groß daß man ihm nichts werde anhaben können b; alles glücke ihm 6; und was sonst die Athener in ihrem Kleinmuthe und ihrer Saumsal bestärken kounte.

So war die Stimmung in Athen, als Demosthenes abermals, nicht lange nach seiner ersten Rede, das Wort nahm um seine Mitbürger mit frischem Muthe zu erfüllen und sie zu selbstihätigem Eingreifen anzutreiben. Mit wenigen Worten fafst er zusammen, was die frühere Rede eingehender entwickelt hatte, und spricht es aus: die Gnade der Götter, welche so oft an Athen offenbar worden ist, hat die Erhebung der Olynthier gegen Philipp wunderbar gefügt; aber die Athener müssen die dargebotene Gelegenheit benuzzeu, wenn sie nicht die äufserste Schmach auf sich laden wollen 7.

Damit geht Demosthenes auf sein eigentliches Thema, die Machtstellung Philipps über: nicht um die Macht des Feindes an

<sup>1)</sup> Philoch, fr. 132 b, Dionys. Schr. an Amm. 1, 9 S. 734, 12 f. Vgl. Dion. 10 S. 736, 11 (in' agyortog Kallipagov d. i. Ol. 107, 4) τάς είς "Ολυνθον βοηθείας απέστειλαν 'Αθηναίοι πεισθέντες ὑπὸ Δημοσθένους. Über Chares vgl. o. S. 71f.

<sup>2)</sup> Ol. 1, 20 S. 14, 29 f. lehrt daß eine Vermögensteuer in Erwägung gezogen wurde; nach 2, 13 S. 21, 25-28 scheint es, daß sie beschlossen war. Außer dieser Stelle s. über den verzögerten Ausmarsch des Bürgerheeres Ol. 2, 12 S. 21, 15, 23-27 S. 24, 20 ff. und danach Liban, Einleit, S. 17.

<sup>3)</sup> Ol. 2, 27-29 S. 26, 3-24; vgl. 25 S. 25, 16. 4) 5 S, 19, 9

<sup>5)</sup> Ebend. S. 19, 16, 9 S. 20, 18.

<sup>6) 22</sup> S. 24, 10.

<sup>7) 1</sup>f. S. 18, 1-16.

sich zu schildern und so die Bürger zum Kampfe anzutreiben, was akum schicklich wäre, sondern um die Mittel, durch welche er gestiegen ist, und die Grundlagen auf denen seine Herrschaft berult, zu erwägen, eine Betrachtung welche für die Athener alle wichtig ist.

Philipp ist nicht durch ein gerechtes Verfahren, sondern durch Neineid und Treulosigktei emporgekommen, das ist das erste, was Demosthenes mit Thatsachen helegt: aber eben durch diese Künste hat er sich bei allen an denen er sie geübt hat, wie jüngst noch an den Thesaslern, um das Vertrauen gebracht!

Mit bloßer Gewalt, vermöge der einmal erlangten Chermacht, kann Philipp seine Stellung nicht behaupten, fahrt Demosthenes fort. Da ihn mit seinen untergehenen nicht Wohlwollen und gleiches Interesse verhindet, sondern Selbstsucht und Schlechtigkeit ihm zur Macht verholfen baben, kann der erste beste Anlafs und ein geringer Unfall ihre Auffösung bewirken. "Denn es ist unmoßlich 'nut Ungerechtigkeit, Meineid und Löge eine dauerhafte Macht zu 'erwerben: mag sie auch für einmal und eine kurze Weile sich 'halten und in stolzen Hoffaungen erblichen: die Zeit wartet ührer 'und sie fallt in sich zusammen. Denn wie bei einem Hause oder 'Schiffe oder jedem anderen Bau die Unterlage das festsets sein 'mafs, so soll auch bei unseren Handlungen Anfang und Grund 'wahr und gerecht sein. Das aber ist jetzt bei Philipps bisherigen 'Thaten nicht der Fall 1".

So hat Demosthenes dargethan, warum er in Philipp keinen bewundernswertlien Mann noch unbesieglichen Geguer erblickt, und dringt deutzufolge in seine Mitbürger den Olynthiern Hilfe zu bringen: jeder Autrag ist ihm recht, wenn er nur zweckunfäßig und rasch dazu fihrt. Sodann aber räth er zu den Thessalern eine Gesandischaft abzusenden — was er früher nur angedeutet — um sie davon in Kenntufiß zu setzen und wo nüthig anzuspornen. Aber leere Worte duffen die Gesandten nicht sagen, sondern sie missen eine That aufweisen können, daß die Athener in gehöriger Stärke ausgerückt und in Action sind. Auf ihre blofsen Worte verläfs sich niemand mehr: sie müssen eine völlige Umwandlung kund geben,

<sup>1) 3-8</sup> S. 18, 16 - 20, 18.

<sup>2) 9</sup> f. S. 20, 18 - 21, 9.

indem sie steuern, ins Feld ziehen, jede Obliegenheit eifrig orfullen, wenn jemand zu ilmen halten soll. Bringen sie dies willig, wie es ihre Pflicht ist, man auch zur Austührung, dann wird sich zeigen, daß Pflilipp so wenig wie auf seine verbündeten auf seine heimische Macht mit Sicherheit bauen kann!

Damit geht der Redner dazu über die makedonische Macht, wie sie unter Pfülipp sich gestaltet hat, ihren Mitteln uud ührem Wesen nach zu prüfen. Er spricht von Philipps Verhältnifs zu seinen Unterthanen, zu seinen Waffengeführten, von seiner wüsten Lebenswisse: Jas sind Schäden, welche jetzt sein Glück verbirgt, stößt ihm aber ein Unfall zu, so werden sie ams Licht kommen, und zwar bald, wenn die Götter gnädig sind und die Athener den Willen haben: denn grade ein Krieg an der eigenen Grenze bringt bei freien Staaten und bei Sellistherrschern alle Gebrechen an den Tag. \*L.

Endlich, und das ist der letzte Punct, hält man Philipp für einen furchtbaren Widersacher, weil das Glück ihm gewogen ist. Demosthenes dagegen meint, wenn die Athener nur einigermaßen ihre Schuldigkeit thun wollen, werde das Glück ihnen nicht versagen, denn sie dürfen mit mehr Recht auf die Huld der Götter zählen als Philipp. Aber sie sitzen ja müfsig daheim, und wer sich nicht selber regt darf seinen Freunden, geschweige den Göttern, nicht zumuthen etwas für ihn zu thnn. Ist es doch kein Wunder, weun Philipp die Oberhand über sie gewinnt, der selber in den Krieg zieht und den Beschwerden trotzt, der überall nersönlich zur Stelle ist und keine Gelegenheit noch Jahreszeit versäumt, während sie zaudern und beschließen und nach Neuigkeiten aushorchen. Demosthenes führt den Athenern ihre Samnsal und Fahrlässigkeit und die schlimmen Folgen davon eindringlich und lebendig vor die Seele, damit sie erkennen daß es ihre eigene, persönliche Aufgabe ist das verlorene wieder einzubringen 3.

Darum fordert Demosthenes wiederholt die Bürgerschaft auf Steuern zu zahlen, selber freudig in den Krieg zu ziehen; aber auf Anschuldigungen sollte sie sich nicht einlassen, bis sie der Lage Herr geworden ist. Er warnt ernstlich davor nicht wiederung mit Ge-

<sup>1) 11-13</sup> S. 21, 9 - 22, 2.

<sup>2) 14-21</sup> S. 22, 2 - 24, 10.

<sup>3) 22-26</sup> S. 24, 10 - 25, 27.

richtshändeln die Zeit zu verlieren. Es handelt sich, wie der Zusammenhang lehrt, um Anklagen gegen Chares. Demosthenes lengnet nicht, daß er wie andere Befehlshaber oftmals den ihm aufge tragenen Krieg verabsäumt und auf eigene Hand sich zu schaffen macht: aber die letzte Schuld liegt an den Athenern selbst, die sie ohne Sold und Belohnung in den Kampf schicken. Deshalb kommt bei den Processen nichts heraus als Streit und Parteinng unter der Bürgerschaft und Verwahrlosung des Gemeinwesens. Ehedem wurde nach Symmorien gesteuert, jetzt wird nach Symmorien regiert. Auf der einen wie auf der andern Seite ist ein Redner der Obmann und ein Feldherr ihm untergeordnet und ein Haufe Schreier vertritt den Ansschufs der dreihundert: die übrigen Bürger sind theils der einen theils der andern Faction zugetheilt 1. Jenen wird es zugestanden wie Tyrannen zu gebieten, sie führen allein das Wort und geben an was geschehen soll; die wohlhabenden werden zu Trierarchien, Vermögenssteuern, Kriegsdienst gezwungen, die Mehrzahl decretiert über sie, aber trägt die Last nicht mit. Die Folge ist, daß keine nothwendige Maßregel zur Zeit ausgeführt wird, denn der gekränkte Theil läfst es an sich fehlen: alsdann kommt es dahin, daß man die säumigeu Bürger statt der Feinde züchtigt. Das sind die Resultate einer Staatsverwaltung, der die Albener entsagen müssen um wieder selbständig zu werden und die Berathung und Leistung zu einer allen gemeinsamen Sache zu machen 1. Die Summe seiner Anträge gebt also dahin: alle sollen

<sup>2) 27-30</sup> S. 25, 27 - 27, 6,

nach gleichem Verhältnisse von ihrem Vermögen steuern, alle sollen abtheilungsweise Kriegodieust thun, bis die gesamte Mamschaft gedient hat: jeder der das Wort verlangt, soll es crhalten und von den gebörten Rathschlägen soll das beste, nicht was der oder jener sagt, erwählt werden. Thun die Athener das, so werden sie nicht allein deu Sprecher für den Augenblick beloben, sondern auch sieh selber hinterdrein, denn dann wird die gesamte Lage sich besser gestalten !

Dafs wir die Anträge des Demosthenes nicht weiter, als aus wenigen Andeutungen kennen, haben wir um so mehr zu bedauern. wenn wir auf die allgemeine Begründung blieken welche in der Rede uns vorliegt: denn diese ist von einer sittliehen Würde und einem beiligen Ernste durchdrungen wie kaum eine andere. Wohl ist es klar, der seharfe Tadel, mit dem Demosthenes das bisherige Verhalten der Bürgerschaft straft, und die Mahnung Philipps Macht nicht kleinmüthig zu überschätzen soll die Athener ermuntern auf dem einmal betretenen Wege zu beharren und entscheidende Schritte zu thun; aber wie der Redner die Übelstände zu heben sucht, welche er beklagt, können wir nicht genau bestimmen. Demosthenes will den Ausmarsch athenischer Mannschaft und für die Kriegskosten eine Steuer bewirken. Was jenen betrifft, so soll nicht das gesamte Aufgebot mit einem Male dienen - eine Maßregel die kaum sich hätte durchsetzen lassen -, sondern in Abtheilungen, welche nach bestimmter Dienstzeit einander ablösten \*. Das ist den Grundzügen nach derselbe Plan, den wir aus der ersten Philippika kennen 3, nur dafs damals für den kleinen Krieg ein geringes Contingent, jetzt für den Felddienst eine größere Streitmacht erfordert wurde. Um die Kriegskosten aufzubringen, da die wie es scheint schon beschlossene Einkommensteuer auf Schwierigkeiten stiefs, sehlägt Demosthenes eine Reform der Symmorien für die Vermögensteuer vor, ähnlich der später von ihm für die Trierarchie durchgesetzten. Er bezweckte damit eine billigere Vertheilung der Steuern.



 <sup>31</sup> S. 27, 6 bis zu Ende.

<sup>2) 31</sup> S. 27, 8 πάντας έξείναι κατά μέρος, εως αν απαντές στρατεύσησθε. Vgl. 12 S. 21, 17 (σκοπείτε - όπως) καὶ έργον τι δεικνύειν έξειδρυσόντων ήμῶν ἀξέως τῆς πολέως καὶ όντων έπὶ τοὶς πραγμασιν. Vgl. 13 Z. 25, 27 S. 25, 27.

<sup>3)</sup> S. o. S. 58f.

Jetzt legten die Vorsteher der Symmorien und die dreihuudert ersten die Beiträge willkurich um and zwar so, dafs sie, die reichsen, verhaltnissafsig wenig steuerten: den wohlbalenden, d. h. den übrigen 900 Mitgliedern der Symmorien wurden die meisten Lasten aufgeburdet, daher deren Widerstreben und Steuerweigen. Der Rest der Bürgerschalt endlich steuerte gar nicht 'i, obgleich bis zu einem geringen Vermögen (etwa von 25 Mineu) herab jeder steuerpflichtig war. Um diesen Misbrauch aufzuheben stellt Demosthienes den Antrag, jeder solle von seinem Vermögen nach Verhaltnifs steuern 'i. ein Reformvorschlag, den er natürlich im hestimmter Fassung und einem vollständigen Entwurfe vorallege latte. Wegen der ürrigen Voraussetzungen der Scholien 'erimern wir, dafs Demosthienes in dieser Rede von den Belustigungsgeldern zuzu absieht.

Welche Beschlüsse die Burgerschaft auf die Anträge des Bemostlenes fafste wissen wir nicht: indessen sehen wir weder die Finanzverwaltung sich umgestalten noch die Bürger in den Krieg ziehen, bis es zu spät war. Cherblicken wir zumächst den Verlauf der Ereignisse auf dem Kriegsschaupfatze, so weit dies nach den dürftigen Nachrichten möglich ist.

Diodor berichtet unter Ol. 107, 4 nichts weiter als daß Philipp auf dem ersten chalkidischen Feldzuge die Feste Geira \* belagert und zerstört habe und daß er einige andere Ortschaften durch Drohungen zur 'Interwerfung vermochte \* . Viel also hatte er noch

<sup>1) 30 8. 26, 291,</sup> εt δὶ τοῦς μὸς (nimhich den 300 mit den Vorstehern) ἄστες ἐκ τυρανείδος ὑμῶν ἐκιτάττειν ἀποδώσετε, τοῖς ὅ ἀνεγκάζος ὁμῶν ἐκιτάττειν ἀποδώσετε, τοῖς ὅ ἀνεγκάζος ὁμα τεριφαρχείν, εἰσφόρειν, στρατεύοθαι (den amdern Symmoriteu), τοὺς ὁ ψησφέροθαι κατά τούτου μόνου, ἐἰλο δὰ μηδ΄ ἀτούτου νημενονείν (det ὑπίγερα Βίζενταλιά), τοἱς γινήσεται κῶν ὁποϊνών ὑμεν σόδυν ἐν καιφῷ: τὸ γὰς ἡθικημένον ἀεὶ μέρος ἐἰλείτρει. Vgl. Βῶκh. n. O. 8. 003.

<sup>2) 31</sup> S. 27, 7 πάντας εἰσφίρειν ἀφ' ἀν Γκαστος Εχει τὸ Ισον, 'd. h. einer wie der andere im Verhältnis' Böckh a. O., der zugleich auf Ol. 1, 20 S. 15, 1 verweist, πάντας εἰσφίρειν, ἄν πολλῶν δέῃ, πολλά, ἀν δίλγων, ὁἰζνα.

<sup>3)</sup> S. 72, 17 und 107, 9 Df.

Γείραν φρούριον, Diodor 16, 52. Der Name ist unbekannt;
 Wesseling bemerkt eine Variante bei Steph. v. Byzanz Zείραν und vergleicht Zειρινία, πόλις Θράνης hei Steph. aus Theop. III.

<sup>. 5)</sup> Dahin mag Chytropolis gehören, nach Theop. XXII fr. 150 bei DEMOSTUENES II. 9

nicht ausgerichtet. Dann wandte er sich nach Thessalien. Wir ersehen aus Demosthenes ersten beiden olynthischen Reden, daß die Thessaler über Philipp ungehalten waren: dass er Pagasae besetzt hielt, die Hafen- und Marktzölle bezog, auf Magnesia einen festen Platz anlegen wollte, rief Unzufriedenheit und Widerspruch hervor 1. Oh Demosthenes Rath Gesandte an die Thessaler zu schicken um sie in dieser Stimmung zu bestärken und zum Kriege aufzumuntern von den Athenern befolgt wurde wissen wir nicht: aber aus Diodor ergibt sich daß der früher vertriebene Tyrann Peitholaos 2 sich wieder zu Pherae festsetzte. Philipp konnte es nicht geschehen lassen, daß der unter schweren Kämpfen errungene Einflufs in Thessalien ihm verloren gieng: daher rückte er, vermuthlich im Winter, nach Pherae vor und vertrieb Peitholaos von dort 3. Die Stadt behielt noch eine gewisse Selbständigkeit, aber mit einem Anschluß an Athen war es vorbei: in der dritten olynthischen Rede gedenkt Demosthenes eines Bündnisses mit Thessalien nicht wieder.

. Mit Beginn des Frühjahrs wird Philipp wieder persönlich gegen die Chalkidier im Felde gelegen haben, denn er eilte hier zum Ziele zu kommen <sup>4</sup>. Chares, von dessen Operationen wir kein Wort erfahren <sup>5</sup>. befehligte die athenischen Hilfstruppen bereits

Steph. v. Byz. n. d. N. παρβίθεν είς Χυτρόνολεν, γωρίον άπφακεμένον ἐξ Άφυτεως (anf Pallene) – Είσθεξαμένων δὶ τών Χυτρονολιτών αὐτόν. S. Böhnecke F. I, 34 (der die Stelle emendiert hat). WieChytropolis, so führt aus demselhen Bache (fr. 149) Stephanos auch Thestoros als πόλες Θράχεις απί.

<sup>1)</sup> Ol. 1, 22 S. 15, 15 (vgl. 24 S. 16, 7). 2, 11 ff. 8. 21, 11.

S. ob, Bueh II, 7.

<sup>3)</sup> Diod, a. O. Theopomp scheint im 22 Buehe sowohl von dem Anfange des chalkilischen Krieges (fr. 149, 150) als von dem thessalischen Zage gehandelt zu haben (fr. 153 [wo Meineke wohl nicht mit Recht die Variante xu' in den Text gesetzt hat]. 154). Vgl. Böhnecke F. I. S. 32 ff.

<sup>4)</sup> Diod. 16, 53 erzählt den ganzen Feldrug, sehr dürftig, unter 0.108, 1; wie so oft olme Ricksicht darzuf, daß dieses neue Jahr erst im Verlaufe deselben begann. Seine ersten Worte - Φ/λιππος ρλιγ σπινθουν τὰς ½ς "Ελληποίντη πόλες χαιρώσσοθαν sind eine von Unwissenheit zeugende Variation von τὰς μεὶ Θερίνης.

Der Sieg des Chares über Philipps Unterfeldherrn Adaeos gehört in eine frühere Zeit; s. Buch II, 5.

nicht mehr. Als näudich die Olynthier durch Philipps ersten Feldzug ins Gedränge kamen, schickten sie bald nach der ersten eine neue Gesandtschaft nach Athen: in Folge dessen ward Charidemos, der wie wir wissen mächtige Freunde zu Athen hatte und damals noch im Hellespont befehligte, mit achtzehn Kriegsschiffen und seinem Söldnerheere, das aus 4000 Mann leichten Fußvolkes und 150 Reitern bestand, nach Olynth beordert. Mit jenen Reitern mag Menelaos, Philipps Stiefbruder, nach Olynth gekommen sein um das Schicksal seines Bruders Arrhidaeos zu theilen. Nachdem diese Verstärkung eingetroffen war, giengen die Olynthier zur Offensive über: Charidemos zog mit nach Pallene (wo also Philipp bereits Fufs gefafst hatte) und nach Bottiaca, was zu Makedonien gehörte, aus, und verheerte das Land<sup>1</sup>. Gefangene wurden gemacht, unter ihnen Derdas, wahrscheinlich derselbe, dessen Schwester Philipp geheiratet hatte 2. So schien denn in Charidemos der rechte Mann gefunden zu sein: die Athener werden sich den ausschweifendsten Hoffnungen hingegeben haben. Demosthenes war mit der Abberufung des Chares, welche übrigens nach den Anschuldigungen, die schon bald nach Abgang seines Hilfscorps erhoben wurden,

Dionys, a. O. S. 735, 1 ἔπειτα διεξείθών όλίγα τὰ μεταξύ γενόμενα τίθησι ταυτί (Φιλόχορος). Περί δὲ τὸν αυτὸν χρόνον Χαλκιδέων των έπι Θράκης θλιβομένων τώ πολέμω και πρεσβευσαμένων 'Αθήναζε Χαρίδημον αύτοις Επεμψαν οί 'Αθηναίοι τον έν Ελλησπόντω στρατηγόν. ος έχων όκτωκαίδεκα τριήρεις και πελταστάς τετρακισχιλίους, îππείς δὲ ν' καὶ ρ' ηλθεν είς τε Παλλήνην καὶ την Βοττιαίαν μετ' Όλυνθίων και την χώραν έπορθησεν. Die Worte όλίγα τα μεταξύ γενόμενα beziehe ich nicht auf den olynthischen Krieg, sondern auf andere Vorfälle zu Athen, welche zwischen der ersten und zweiten chalkidischen Gesandtschaft liegen. Dann geht Philochoros mit den Worten περί δὲ τὸν αὐτὸν γρόνον wieder zu den Verhandlungen über die Unterstützung der Chalkidier über. Xalnideig of Inl Goanne bezeichnet nicht die chalkidischen Städte anfser Olynth, sondern Olynth mit samt den übrigen Bundesstädten. Über Charidemos Commando im Hellespont s. oben Buch II, 5 und S. 68. Über Mcnelaos und seinen Brnder vgl, oben S. 16 f. 70. 116.

<sup>2)</sup> Theopomp. XXIII fr. 155 b. Athen. 10 S. 436c diplov roo Hardfore, Wie Bhacke F. I. 35. 674 vermuthet hat, war of der Brader der Phila, einer Genahlin Philipper: Satyros fr. 5 b. Athen. 18 S. 557-fyrate 30 and Odare, o'dirlop's pickoa and Margieru (des Machates Sohn war Harpatos, Arrian. 3, 6, 4). Über Derdas den Fürsten von Elimia zu Amyntas Zeit vygl. oben S. 7.

nicht befremden kann, wohl eben so weuig wie mit der Wahl des Charidenos einverstanden, und mit Recht. Dem ein besserer Felliher war Charidenos nicht und sein lasterhalter Lebenswandel lat zu Olynth großes Ärgernißs gegeben. Theopomy' schildert ihn mit grelleren Farben als Benosthenes selbst in der Klagrede wider ihn getlan hatte: so ansschweifend habe er gelekt, daß er sich unterstand freie Weiber zu schänden: ja in seiner zügellosen Regierde schännte er sich nicht den Italt zu Olynth um einen schänen Jungling anzugehen der mit Derdas in Gefangenschaft gerathen war.

Mit dem Kriegsglücke, welches noch einmal den Olynthiern gelächelt hatte, war es vorbei, sohald Philipp mit stärkerer Heeresmacht als das Jahr zuvor 2 seinen zweiten Feldzug eröffnete. Manche Befehlshaber waren längst ins makedonische Interesse gezogen, dazu werden des Königs Agenten neuerdings in den Städten geworben haben. Weder Gold noch Versprechungen wurden gespart, und der Verräther fanden sich nur zu viele. Ob Apollonia, welches zu dem Bunde nicht gehörte und früher mit Athen in freundschaftlichen Beziehungen gestanden hatte, damals sich Philipp unterwarf oder zu einer früheren Zeit, wissen wir nicht. Gegen Chalkidike drang der König diesmal unaufhaltsam vor; keine einzige Stadt leistete Widerstand: wie Demosthenes sagt, kam Philipp in Verlegenheit, welchen Anträgen er Gehör schenken nud welche Plätze er zuerst nehmen sollte 3. Bezeichnend ist wie Sane genommen wurde. Die Bürger wiesen die Anträge des Königs zurück und waren zur Gegenwehr entschlossen: da liefs der bestochene Commandant einen mit Quadersteinen beladenen Wagen an der Einfahrt zum Thore

<sup>1)</sup> A. O. S. 436bc. Vgl. Aelian. verm. G. 2, 41.

Diod. 16, 53 sagt ausdrücklich μετὰ πολλής δυνάμεως.

<sup>3)</sup> Dem. vid. 200 S. 426, 13 πpls μb lgidžitė Invertër τοῦ ποιβιον τὰς καθιες ἀπάεις ἀπολιείκεσεν τὰς ἰντ χαλικιλική προδιοθόντες, καὶ Φίλιππος οὐκεὶ 'εἰχεν ἀπακούεν τοῦ; προδιοθόντες, καὶ Φίλιππος οὐκεὶ 'εἰχεν ἀπακούεν τοῦ; προδιοθόνειν, οὐκ 'εἰχεν ὁτι κρούτον ἀξης. Seh spassend bemerk til Büncke F. I., 158, 2 dafa die Stelle bei Herat Carm. 3, 10, 13 diffeit widne portas vir Maccolo u. Balliche (γgl. o. S. 40), 1 rundicht durch den Verrath der chal-klütschen Stätle veranlasst seien. Am Theopomp XXIII (fr. 150, 151 and the Tilmvohner von Bρία αn v. 19χ. die Statt difaior um Bρεσίος als Nano der Einwohner von Βρία αn v. ης. Sampe, Berichte d. Leipz. Gesellsch. d. Wissenschaften 1853 S. 5.5.f. 4.7.

festfahren, und ehe die Bürger die Pforten zu schliefsen vermochten erzwangen die Makedonen den Einmarsch 1. Durch Verrath kamen auch Mekyberna, der Hafenplatz der Olynthier, nur eine halbe Meile von der Hauptstadt entfernt 2, und Torone, die wichtigste Stadt auf der sithonischen Halbinsel, ohne Widerstand in Philipps Gewalt: zwei Feldschlachten, welche die Olynthier nebst ihren Hilfstruppen lieferten, giengen verloren 3. Als das makedonische Heer siegreich heraurtickte und nur eine Meile von der Stadt entfernt stand (also bevor Mekyberna gefallen), versuchten die Olynthier noch einmal zu unterhandeln: aber Philipp war jetzt seiner Sache so gewifs, daß er den Bescheid gab: entweder sie dürften nicht mehr zu Olynth wohnen oder er nicht in Makedonien 4; ein drittes gäbe es nicht. Damit war das letzte Wort gesprochen und Philipp schritt zur Belagerung der Stadt. In ihrer höchsten Bedrängnifs sandten die Olynthier wiederum Gesandte an die Athener mit der inständigen Bitte sie dem Untergange nicht preiszugeben, sondern das Hilfscorps möglichst zu verstärken, aber durch ein Aufgebot von Bürgern, nicht durch Söldner. Jetzt fafsten in der That die Athener den Entschlufs dessen es lange bedurft hatte; sie rüsteten ein Heer schwerbewaffneter Bürger, welches wahrscheinlich auf viertausend Mann gebracht werden sollte, mit Reiterei und einem neuen Geschwader von Kriegsschiffen aus und erwählten abermals Chares zum Oberbefchlshaber 5. Über diesem schwebte noch von seinem ersten Commando her eine Anklage: jetzt war er darüber aus sofort die Sache erledigt zu se-

<sup>1)</sup> Frontin. Strat. 3, 3, 5. Sane lag im Norden der Athoshalbinsel an der Strafae nach Pallene (Steph. v. Byz. u. d. N.). Eine anders Stadt des Names führt Heredot 7, 123 auf Pallene an (vgl. Strafar 7 fr. 27); in der Folge wird ihrer nicht mehr besonders gedacht. Vgl. Bickh Sth. 11, 725. Vielleicht gehöfte sie zu den bei Olynths Gründung verlassenen Ortschaften (Think. 1, 58).

Strab. 7 fr. 20. Harpokr. u. d. N.; vgl. Böhnecke F. I, 132.
 Böckh Sth. II, 707. Über Torone vgl. o. S. 14 u. 114, 2.

Diod. 16, 53. Mekyberna hatte Hypereides (fr. 88 bei Harpokr. a. O.) in der Anklage des Demades (πρόξενον Εύθνυκράτη είναι γράφανος) genannt, vielleicht ma die Verrätherei Euthykrates beisumessen.

<sup>4)</sup> Dem. Phil, 3, 11 8. 113, 12 Όλυνθίοις τετταράκουτ' ἀπέχων τῆς πόλεως στάδια είπεν (Φίλεππος), ὅτι ὅεὶ ὄυοῖν θάτερον, ἢ ἐκείνους ἐν Ὀλύνθα μὴ οίκεὶν ἢ ἀυτὸν ἐν Μακεδονία. Vgl. Cherson. 50 8. 104, 11.

Philoch. a. O. (fr. 132 b. Dionys. Schr. an Amm. 1, 9 S. 735, 9).

hen, was seinen Gegner Kephisodotos zu der Äufserung veranlafste: er halte dem Volke die Kehle zu und versuche so Rechenschaft abzulegen '.

Der Beschluß mit eigner Macht den Olynthiern zu Ililfe zu eilen war ehen das was Demosthenes immer und immer gerathen und gefordert hatte, als es noch Zeit dazu war zuletzt in seiner dritten olynthischen Rede nachdrücklicher als je zuvor. Schon war Philipp der Thessaler wieder sicher: auf sie kommt Demosthenes nicht mit einem Worte zurück: er hetz kienz Zeurrsicht des Sieges, keine Hoffmang dafs ein Aufruhr in Makedonien oder ein Abfall der verbündeten Philipps Macht erschüttern werde: es gilt ihm nur noch die Olynthier zu retten, die mit Krieg überzagern sind 1. Anders freilich die Athener. Charidemos hatte einen Bericht gesandt über einen Sieg, den seine Sölduter erfochten: da ward sein Lob verkündet und seine Gönner ergiengen sich unter Hinblick auf die Thaten der Vorfahren in Reden wie man nun an Philipp Rache nehmen wille 3. Zu dem Ende war der Beschlufs gefalst ein Heer von

<sup>1)</sup> Aristol, Rhet. 3, 10 S. 1411-5 Κηφισόδοτος αποσδάζοτος Αποστος εδούται πορ 1 ότο 'Ωντοθιακό πόλμον ή κράτειε, σώς στος εξό πλημας τον δήμον έχονται τὰς εδούτας περάσθαι δούται. Vgl. über diese Stelle Dionys. a. O. 8 S. 734, 4 - 10. Auch Ziemann de hello Olynth. S. 12 hecieth die Verhandlung auf die erste Expedition.

<sup>2)</sup> Dem. Ol. 3, 1 S. 28, 6 όπως μή πεισόμεθα αὐτοὶ πρότερον κακῶς σκέφωσθαι δίον. 2 S. 28, 13 f. νῦν μέντοι πέπεισμαι τοῦθ' ἐκανὸτ προλαβεῖν ἡμὲν εἶναι τὴν πρώτην ὅπως τοὺς συμμάχους σώσομεν.

<sup>3)</sup> Ol. 3, 1 S. 28, 3 m. d. Schol. τους μέν γάο λόγους περί του τιμωρήσασθαι Φίλιππον όρω γιγνομένους. 35 S. 38, 20 (ούπ έστιν οπου είπον -) αύτους μέν άργειν και σχολάζειν και άπορειν, ότι δέ οί του δείνος νικώσι ξένοι, ταυτα πυνθάνεσθαι ταυτα γάο νυνί γίγνεται. και ούχι μέμφομαι τον ποιούντα τι των δεόντων ύπλο ύμων -. Irrig denkt hier ein Scholisst an Chares, der gar nicht mehr im Felde war; vgl. Westermann quaest. Dem. 1, 37. Sauppe z. a. St. Schr richtig aber sagt Libanios in der Einleitung S. 27 ἔπεμψαν βοήθειαν τοις Όλυνθίοις οί 'Αθηναίοι καί τι κατορθούν έδοξαν δι' αυτής, καί ταύτα αύτοις απηγγέλλετο, ο δε δήμος περιγαρής, οί τε φήτορες παρακαλούσιν έπι τιμωρίαν Φιλίππου κτλ. Schol. zu § 1 S. 28, 1 έπηρμένον τον δήμον - τη νίκη συστέλλει. Grote XI, 470 erinnert an Thuk. 2, 65 όπότε γούν αίσθοιτό τι αύτούς παρά καιρον ύβρει θαρσούντας, λέγων κατέπλησσεν (Περικλής) έπλ το φοβείσθαι, καλ δεδιότας αθ άλόγως άντικαθίστη πάλιν έπὶ το θαρσείν, an die auch der Scholiast gedacht zu haben scheint.

Bürgern abzusenden 1. Aber Demosthenes wüßte nur zu gut, weit es von dem beschliefen zur Ausführung war: er sah voraus, daßs gar viele von der Dienstpflicht sich losmachen, daße es an den Geldmitteln fehlem werde. Deshalb ließ er sich durch das hohle Geschwätz, welches die ganze Sachlage verkeltre, nicht irren; er stimmt den vorschnellen Jubel seiner Mildburger zu nothetrene Erwägung herab und entwickelt, daße sie zunachst sich vorsehen mögen nicht seiher übel zu fahren, daß vor der Hand genug erreicht ist, wenn sie das verbindete Olyuth retten. Was darüber hinausgelt, sind leere Worte<sup>1</sup>. Aher sehst jene nichtste drügunde Plich läfst sich nicht erfullen ohne mit dem gegenwärtigen Regineute, welches den Staat im innern wie in seiner auswärtigen Stellung zerrüttet und erniedrigt, zu brechen: das ganze System muß geändert werden, wenn nicht das schlimmste daraus kommen soll. Dazu die Athene zu vermogen ist die Außgeb der Hede.

Demosthenes findet keine Schwierigkeit darin, was hei der obwaltenden Zeitlage zu rathen sei, sondern wie er darüber zu den
Athenern reden soll. Denn an dem Willeu was Noth ist zu thun
gebricht es ihnen, nicht an der Einsicht. Mit Freinuntt will er
sich aussprechen: das mögen die Athener sich gefallen lassen und
darauf sehen ob er die Wahrheit sagt und zwar in der Absicht dafs
es fortan besser gehe: denn durch die Lichedienerei einiger Staatsredner ist die Lage so überaus selhium geworden. 3.

Das bisherige Verfahren macht Demosthenes an einem Beispiele klar, dem Verhalten der Athener bei Hulipps zweitem thrakischen Zuge <sup>4</sup>. Das war eben der rechte Moment; wären sie damals mit Heer und Flotte hingeeilt, wie der Beschluß gefafst war, so würde ihmen Philippi jetzt nicht zu schaffen naschen. Nun ist wieder ein ähnlicher Kriegsfall den Athenern geboten, ganz wie sie in lauge herbeigewünscht haben. Kann hier noch eine Frage sein, daß sie den Ohynthiern nachdrücklich und eifrig Hilfe teisten müssen? Abgesehen von der Schande, die sie träfe wenn sie deren Sache im Stichte liefsen, wäre auch die daraus erwachsende Gefahr

 <sup>10</sup> S. 31, 6 στι μέν δή δεί βοηθείν, είποι τις αν, πάντες έγνωκαμεν, καί βοηθήσομεν.

<sup>2) 1</sup>f. S. 28, 1 — 29, 5.

<sup>3) 3</sup> S. 29, 5-18.

<sup>4)</sup> S. o. Buch II, 5.

keine geringe, bei der jelzigen Stimmung der Thebaner, der finanziellen Erschöpfung der Phokier, da niemand Philipp im Wege steht sich nach Bezwingung Olynths gegen Attika zu wenden. Dann haben sie die Schrecken des Krieges vor Augen, von denen sie jetzt aus der Ferne bören, lichen sehlst Helfer zu suchen, statt dafs sie jetzt andern helfen können: denn kommen muß es dahin, wenn sie Olynth fallen basen.<sup>3</sup>.

"Aber", hält man ein, "daß wir helfen müssen, darüber sind "wir alle einig, und wir werden auch belfen: aber wie? das sage an". Damit geht Demosthenes an die Cardinalfrage, die Abschaffung des enbulischen Gesetzes über die Theorikengelder, an denen die große Menge hieng, welche anzufechten bei Todesstrafe untersagt war. Er kann daher nicht unmittelbar den Autrag einbringen, sondern er mufs suchen auf einem weitlänfigern Wege zum Zwecke zu gelangen. Er fordert Einberufung einer gesetzgebenden Versammlung 2, nicht um ein neues Gesetz zu geben (denn sie haben deren genug), sondern um Gesetze, die gegenwärtig Schaden bringen, aufznheben. 'Ich meine aber die Gesetze (ther die Belustigungs-'gelder, ganz ausdrücklich, und einige über die Kriegsdienstpflich-'tigen: von denen jene die Kriegsgelder unter die daheimbleihenden 'als Festgabe vertheilen, diese den dienstweigernden Straflosigkeit gewähren und damit die pflichttreuen entmuthigen. Habt ihr diese 'beseitigt und damit für Rathschläge zu eurem hesten einen sichern 'Weg eröffnet, dann suchet einen Autragsteller für die Maßregeln, 'von deren Zweckmäßigkeit ihr alle überzeugt seid. Bevor ihr aber 'dies thut, schaut nicht um, wer für Rathschläge zu enrem besten 'von euch den Tod erleiden möchte; denn ihr werdet keinen finden. 'zumal nichts dabei herauskommen würde, als daß den Antragstel-'ler ungerechter Weise peinliche Strafe träfe, ohne irgend einen Ge-'winn für die Sache: viehnehr müßte ein solcher Vorgang für die 'Zukunft nur um so abschreckender wirken. Und zwar muß man 'verlangen, ihr Männer von Athen, daß eben dieselben welche diese 'Gesetze aufgebracht hahen, sie auch abschaffen: denn es ist nicht billig daß die Popularität einer Maßregel, welche dem ganzen Staate 'nachtheilig war, ihren früheren Urhebern verbleibe und die Gehäs-

<sup>1) 4-9 8, 29, 18 - 31, 6,</sup> 

<sup>2)</sup> Über das Verfahren bei der Gesetzgebung vgt. o. Buch II, 3. 4.

'sigkeit, durch welche wir alle insgesamt in bessere Lage kommen 'werden, dem der jelzt zum besten räth zu Schaden gereiche. So 'lange ihr dies nicht bewerkstelligt habt, itu Manner von Athen, nm-'thet nienanden zu, daße er sich unter euch die Macht beimesse, 'diese Gesetze übertreten zu können ohne Strafe zu erleiden, oder 'daße er so unwernünftig sei sich selbst mit offenen Augen ins Ver-'derben zu stätzen'.'

So hat Demosthenes formell dem Gesetze Gentige gethan, aber darum nicht minder freimtithig das Übel aufgedeckt und dessen Abstelling eben durch Eubulos, der es aufgebracht hat 2, gefordert. Er wendet sich dann zu dem Einwande, Hilfe sei ja beschlossen. Ein Volksbeschlufs, sagt er, ist nicht nütze, wenn nicht bereitwillige Ausführung des beschlossenen hinzukommt. Beschlossen hat die Bürgerschaft genug: wäre es damit gethan, so hätte Philipp längst gebüfst. Mögen sie denn endlich dem Beschlusse die That folgen lassen: denn Redner die das zweckmäßige anzugeben wissen sind vorhanden und sie selber, die Athener, sind voll Scharfsinns das gehörte zu beurteilen: handeln aber können sie jetzt, wenn sie es auf die rechte Weise austellen. Denn alle Umstände sind danach augethan, und Aufschub leidet der Kampf mit Philipp nicht mehr. Oder wollen sie das alles gehen lassen und Philipp so gut wie in die Hände spielen und hinterher untersuchen, wer daran schuld sei? Denn sich selber werden sie uicht schuldig bekennen. das ist gewifs; aber sie siud es, wenn sie ihre Pflicht nicht thun, wenn sie gutem Rathe nicht folgen um ihr Gelüste zu befriedigen. "Wenn aber jemand", wirst man ein, "es versteht die Belustigungsgelder beizubehalten und andere Mittel und Wege für die Kriegskosten angibt, ist der nicht ein besserer Rathgeber?" \*Ich sage 'ja, wenn es möglich ist', erwiedert Demosthenes: 'aber es sollte mich wundern, wenn es je einem Menschen in der Welt gelingen 'sollte, sobald er die vorhandenen Mittel zu nugebührlichem Auf-'wande verbraucht hat, nicht vorhandene zu nothwendigem Bedarfe 'in Vorrath zu haben. Freilich kommen solchen Reden die Wün-'sche eines jeden gar sehr zu statten, darum ist nichts leichter als 'sich selber zu täuschen; denn was ein jeder wünscht, glaubt er

<sup>1) 19-13 8, 31, 6 - 32, 8,</sup> 

<sup>2)</sup> Schol. zu 12 S. 31, 29. S. Buch I, 4.

'auch: aber die Dinge sind oft nicht dauach angethan. Betrachtet 'dies, ihr Manner von Athen, nach Mafgabe der Umstände und darach, das ihr ansticken könnt und Sohl habt. Denn unverständig und unedel ist es aus Mangel an Geld die Kriegführung schimpflich zu verabsäumen und Philipp bellemische Städle knechten zu hassen, weit es an Vernflegungsgeld für das Kriegsbeer fehlt''.

Solche Vorwürfe will Demosthenes nicht leichthin erheben um sich den oder jenen für nichts und wieder nichts zum Feinde zu machen, sondern weil er es für die Pflicht eines redlichen Bürgers hält die Rettung des Staates höher zu stellen als den Beifall für seine Reden. Das thut er nach dem Beispiele der Redner aus der Vorelternzeit, des Aristeides, Nikias, seines Namensgenossen, des Perikles. Seit aber Redner aufgetaucht sind die erst umfragen: "was wünscht ihr? was soll ich beantragen? womit soll ich euch zu Willen sein?" seitdem wird für die Gunst eines Augenblicks das Interesse des Staates geopfert und es geht danach: mit jenen steht's vortrefflich, mit der Bürgerschaft schmählich. Das verfolgt Demosthenes weiter; er schildert in kurzen Zügen, zum Theil fast mit denselben Worten wie er es früber in der Rede wider Aristokrates gethan \*, den Charakter der alten Staatsverwaltung und ihre Erfolge und dem gegenüber die Resultate der jetzigen Misregierung, bei der das Volk entnervt, in seiner Lüsternheit nach Festspenden entwürdigt, verweichlicht, hoher und kühner Gesinnung bar geworden ist.

Demosthenes hat gesagt was er nicht lassen konnte auf die Gefahr hin, dafs ihm für sein offenes Wort schlimmer gelohnt werde als den Urhebern der gegenwärtigen Zustände 3. Zum Schlusse aber gibt er in schärferen Umrissen an, wie zu helfen sei.

"Wenn ihr jetzt wenigstens noch dieser Unsitte euch entschlagt, 'wenn ihr Kriegsdienst than und eures Namens würdig handeln wolltet und die Überschüsse der heimischen Verwältung ab Einsatz 'für auswärtige Güter anwendet, Männer von Athen, vielleicht, ja 'vielleicht könnt ihr dann ein vollkommenes und großes Gut euch sichern und solchen Brocken entsagen, welch ein vom Arzte ge-

<sup>1) 14-20</sup> S. 32, 8 - 34, 11.

<sup>2)</sup> Vgl. w. Aristokr. 206-210 S. 689, 9 f.

<sup>3) 21-32 8. 34, 11 - 37, 18.</sup> 

reichten Krankenspeisen gleichen. Die geben keine Kraft und 'man stirbt eben nicht dabei; so sind auch die Gelder, in die ihr 'euch jetzt theilt, nicht so beträchtlich daß sie euch gründlich hel-'fen, noch lassen sie euch mit Entsagung einen andern Beruf ergrei-'fen: vielmehr dienen sie dazu jeden einzelnen in seinem Leicht-'sinn zu bestärken. "Trägst du also auf Soldzahlung an?" Aller-'dings, und zugleich, Männer von Athen, auf eine und dieselbe Ord-'nung aller Bürger, damit jeder von dem Gemeinvermögen seinen 'Theil empfange und dafür leiste was der Staat erfordert. Kann 'man Ruhe halten, so bleibe daheim frei von der Sorge aus Noth 'etwas entehrendes thun zu müssen: tritt ein Fall ein, wie gegen-'wärtig, so diene als Krieger für eben diesen Sold, wie es recht 'ist um des Vaterlandes willen. Ist jemand über das kriegspflich-'tige Alter hinans: der mag was er jetzt anfser aller Ordnung em-'nfängt ohne dafür einen Nutzen zu schaffen, in gleichmäßiger Ord-'nung empfangen und dafür alles was vorgenommen werden mufs, beanfsichtigen und verwalten. Überhaupt will ich nichts hinweg-'thun noch zulegen, nur in etwas die Ordnungslosigkeit aufheben 'und damit die Bürgerschaft zu fester Regel führen, indem ich die-'selbe Ordnung herstelle für den Empfang öffentlicher Gelder, für 'den Kriegsdienst, das Richteramt und alle Verrichtungen, zu de-'nen jeder seinem Alter nach sich schickt und welche die Umstände 'erheischen. Meine Meinung ist nicht, daß man den nichts thuen-'den zutheilen soll was denen gebührt die thätig sein wollen, nicht, 'dass ihr selber träg und müssig gehn und Mangel leiden sollt, und 'nach Siegen der Söldner des oder jenes Feldherrn neugierig ench 'erkundigen, wie es jetzt geschieht. Übrigens setze ich den nicht 'herab, der um euch ein Verdienst sich erwirbt, aber ich verlange 'dafs ihr auch selber für euch das thun sollt, weshalb ibr andere 'auszeichnet, und daß ihr, Männer von Athen, den Posten der Eh-'ren nicht aufgebt, den die Vorfahren unter vielen und rühmlichen 'Gefahren errungen und euch zum Erbe gelassen haben'.

'Das ist es im wesentlichen, was ich für heilsam halte. Möget 'ihr erwählen was dem Staate wie euch insgesamt zum Heile dient''.

Überblicken wir am Schlusse noch einmal die Vorschläge, welche Demosthenes allerdings nicht als förmlichen Antrag — denn

<sup>1) 33-36</sup> S. 37, 18 bis zu Ende.

dazu war ein gesetzlicher Weg dermalen nicht geboten; der gestellte Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen gesetzgebenden Versammlung soll ihn erst bahnen -, aber doch in bestimmten Zügen und mit vollständiger Motivierung aufstellt. Demosthenes läfst das Anrecht der Bürgerschaft auf den Bezug öffentlicher Gelder unangefochten; aber er will ihn an bestimmte bürgerliche Leistungen gekuüpst wissen. Die Vergeudung der Überschüsse zur Festbelustigung verwirft er schlechtbin, wie er schon in der ersten Rede gethan hatte 1. Vor allem soll aus den vorhandenen Mitteln die Mannschaft welche ins Feld zieht ihren Sold empfangen. Wer über das kriegspflichtige Alter hinaus ist, soll den Ämtern und Diensten welche er daheim verrichten kann vorstehen und dafür Ansfösung erhalten. So soll es in Kriegszeiten gehalten werden. Herrscht Ruhe und Frieden - worauf sobald noch keine Aussicht vorhanden war - dann mögen die Überschüsse der öffentlichen Cassen auch in Zukunst vertheilt werden, aber nicht zu Schmausereien, sondern um jeden Bürger vor Mangel und unehrlicher Hanthierung zu bewahren. So weit also war das Übel mit dem athenischen Wesen verwachsen, daß selbst Demosthenes darauf verzichtete es mit der Wurzel auszureifsen; ein großer Theil der Bürgerschaft konnte ohne Zuschüsse aus Staatsmitteln nicht mehr bestehen. Aber den Misbräuchen sucht er zu stenern, welche den ganzen Staat zerrötteten und die Bürgerschaft entnervten. seine Vorschläge ansgeführt, so war es um die Macht des Euhulos und seiner Coterie geschehen, die Besoldung eines Pöbelhaufens der nur nach Brod und Spielen schrie hörte auf. Dann vertheilten sich die Lasten billiger, während jetzt die wohlhabende Classe durch Vermögensstenern und andere Leistungen jeden aufserordentlichen Bedarf decken solhe. Endlich wurde der Kriegsdienst wieder eine Ehrensache aller Bürger: während jetzt sich's jeder lieber daheim auf öffentliche Unkosten wohl sein liefs, mufste dann die Pflicht und das Bedürfnifs des Soldes auch die ärmeren zum Auszuge willig machen.

Was sollen wir lange sagen, daß diesen Vorschlägen des Demosthenes, so weise und so wohlberechnet sie auch waren, keine Folge gegehen ward? Die Theorika blieben nach wie vor noch

<sup>1)</sup> Ol. 1, 19 f. S. 14, 18.

Jahre lang. Ein Schritt zum besseren war es wenigstens, daßeinige Zeit nachdem die dritte ohynlisische Rede gehalten war —
denn in ihr ist weder von einer neuen Gesaudtschaft nocht von einer
so verzweifelten Lage der Olynthier die Rede — die Ausrüstung
eines Corps von Bürgern nebst einer Flotte unter Chares Oberbefehl auf die dringenden Vorstellungen der Olynliher beschlossen
wurde: das war im Sinne des Denusthenes, wenn wir auch kein
Zengnis haben dafs der Aufzig darauf von ihm gestellt wurde.
Noch im Jahre Ol. 107, 4 war der Beschlufs gefafst und Chares
trat den Oberbefehl an. Sein Geschwader zählte siehzehn Trieren
nebst den erforderlichen Trasportschiffer; aber slatt viertausend
Mann schweres Fufsvolk führte er nur zweitausend mit sich, dazu
dreihundert Reiter <sup>1</sup>. Jedoch dieses filisforops kam gar nicht aus
Ziel. Wir wissen daßs auf dem agegeischen Weren nach der Son-

Philoch. a. O. (bei Dion. Schr. an Amm. 1, 9) S. 735, 14 - Επιμον αίτοις δ δήμος τερίφεις μέν είτρας έπατοπίδενας, τών δὶ πολιτών ολιίτας β ναι ἱππιχούς, στρατηγόν δὶ Χάρησε τοῦ στολου παινός. Demnach ergeben die drei Hilfsendungen folgendes Verhältniss:

<sup>1.</sup> Chares mit 30 Trieren, 2000 Peltasten

<sup>2.</sup> Charidemos ,, 18 ,, 4000 ,, , 150 Reitern

<sup>,, 17 ,, --- ,, 300 ,, , 2000</sup> Hopliten. 3. Chares Dagegen sagt Demosthenes vdG, 266 S, 126, 10 profore de Eirore and τριήρεσε πεντήχοντα ύμων βοηθησάντων αύτοις, καλ έτε των πολιτών rerpaxioniliore. Die funfzig Schiffe sind in runder Zahl die beiden ersten Geschwader, welche mit den Söldnereorps nach Chalkidike fulren: der Ausdrnek des Demosthenes scheint zu bezeichnen, dass er das . letzte Geschwader nicht mit rechnet. Bei den Truppenzahlen mag, wie Westermann annimmt (Qu. Dem. 1, 12, 12), rhetorische Übertreibung nnterlaufen, vielleicht veranlafst durch den Wortlaut der Volksbeschlüsse (vgl. Phil. 1, 19 S. 45, 12) oder die Beriehte der Feldherrn. Indessen hat schon Vömel (Proleg. in Dem. Phil. S. 105, 10) bemerkt, daß Philochoros die verstärkte Besatzung der ersten Flotte (vgl. o. S. 123f.) nicht in Zahlen angibt. Die dreifsig Trieren faßten eine Bemannung von 6000 Mann (s. Böckh Sth. I, 384 ff.), uud da die Verstärkung sehwerlich auf den Seedienst allein herechnet war, so dürften anfser den 2000 Peltasten noch eine beträchtliche Anzahl von Seesoldaten am Lande mitgefochten haben. Bei der letzten Hilfsendung endlich scheint mir die Differenz daraus sich zu erklären, dass Demosthenes den Sollbestand gemäfs dem Volksbeschlusse angibt, Philochoros den Effectivbestand der mit Chares abgegangenen Mannschaft. Ich erinnere auch daran, dass Chares nach Philochoros nur siebzehn Trieren führte,

mersonnenwende (also zu Anfang des neuen Jahres) vierzig Tage lang der Wind aus Norden zu wehen pflegt!; gogen diesen vermochte man nicht anzukommen!: und Olynths Geschieke erfüllten sich ehe die athenische Hilfe zur Stelle war (Ol. 108, 1. 348 Sommer)!.

Philipp nömlich erlangte durch Verrätherei was ihm mit Waffengewalt nicht gelingen wölte. Eine Einschliefsung Olyuth iattet
er nicht beweistelligen können: bis zuletzt blieb den Olyuthiern
eine Verbindung mit der See und den athenischen Kriegsschiffen.
Um so lebhafter ward die Belagerung von der Laudseite betrieben:
dare ein Sturm der Makedonen nach den andern uwrde abgesethiagen und Philipp verlor dabei viele Leute<sup>4</sup>. Da bestach er die Befelbläßber der olynthischen Reiterei, Lasthenes und Euthykrates:
diese spielten — bei einem Ausfalle den sie unternahme — fünfhundert Reiter, gerade das halbe Corps, den Makedonen in die
Bande und bahnten bei dieser Gelegenheit ihnen den Weg in die
Stadt <sup>5</sup>. Das Schicksal der Ontulier war furchbar, ganz wie De-

nach Snidas u.  $K\alpha\varrho\alpha\nu\sigma\varsigma$  vierzig: so viele mochten dem Geschwader bestimmt sein, wenn die Zahl nicht verschrieben ist.

<sup>1)</sup> S. o. S. 69.

<sup>2)</sup> Suidas u. Κάρανος: βορθούς Επιμφαν / Μθηνούιε ναιξε μ' καὶ Χάρηπα στρατηρόν ο ' η τριμβαν απαληφθέντος, πρόθοτου δι Θ Ολινθου Εθθναρίστος καὶ Λασθένους, τὴν μὲν ἀνάσατον ἐπαίφαι (Φίλιππος) - . Ch habe nur den herrachenda Wind als Hinderson angenomen: möglich daß auch ein Sturm aus Norden die Flotte versching.

Dionys. a. O. 10 S. 736, 11. L. d. X Redner S. 845<sup>4</sup>. Diod. 16, 53.

Diod. 16, 53.

<sup>5)</sup> Hypereid, fr. 80 bei Apsin. lth. 8. 517 (Εὐθναςάτης) γνόμενος παναρος στός Convertue παναρας απόσων Φείλιαν» - πούτεν αφώξας ατικος τοῦ Χαλαιδίων ὑπηξεν δίλθρου. Dem. Phil. 3, 58 8. 125, 10 ατίσερο δτ τὴν παρείδ 'Εὐδιανει' η ἀντερο τοῦ παίκες αφοϊδουκεν, ών προθαβίντων 'Όλιννθος ἀπαίλιτο; οῦ τὰ Φιίλπανο φουσύντες καί. 403. 2078. 4. 30, 16 πεντεκουδούνες ὁ Γπενίας προδαθόντες ὑπ'α ἀπόσε τοῦ προνιμένων Παβέν απότεξο ὅπλοις ὁ Θιλπανος. Υχί. 291f. 8. 435, 8. 1—28. Retterobert war neben Euthykrates Lasthenes: Phil. 3,06 8. 128, 8. Im allgemeinen Diodor a. O. τὸ δὶ τελεντασίον φθνίσες σχήματα τοῦς προσετισμένες τῶν "Ολινθών» Εὐθναφέτην τε καί Λα-σθένην, δεὰ τούτουν προθοθείκαν τὴν 'Όλινθών εθένν, θελ. 19. Dem. vd.1. 328. 8. 31, 16. 10 κελ. 40 8. 179. 2. Vkr. 48 8. 2. 41, 25. Plat. Αρορίth. 8. 179. Stild. τι Κάρινος τι. d. Rhetoren a. v. 8t. Λαι dem bestimment and andrucke Diodors und den Stellen der Rediener ergitt sich, dafe nadardene Diodors und den Stellen der Rediener ergitt sich, dafe

mosthenes vorausgesagt hatte 1; denn Philipp wollte seine Rache kühlen. Die Stadt wurde andern zum abschreckenden Beispiel ausgeplündert und zerstört, was von der Einwohnerschaft sich nicht auf die Schiffe geflüchtet oder dem Schwerte der einstürmenden Feinde erlegen war, in die Sklaverei verkauft; dabei dieute, wie versichert wird, der Verräther Euthykrates als Taxator seiner Mitbürger 2. Charidemos scheint sich mit der Flotte in Sicherheit gebracht zu haben, indessen viele Athener wurden in der Stadt kriegsgefangen 3. Besonders erwünscht war es für Philipp, daß seine Stiefbrüder ihm in die Hände fielen; sie wurden nach Makedonien abgeführt und dort die längst ihnen zugedachte Todesstrafe vollzogen 4. Von der reichen olynthischen Beute theilte der König mit vollen Händen aus, an seine Krieger wie an hellenische Gastfreunde; denn es gab genug Hellenen die sich solcher Gnadengaben nicht schämten, die sich gefangene Franen und Kinder oder olynthische Landgitter schenken liefsen 5. Chalkidike ward zum makedonischen Reiche geschlagen und der Bergbau auch ferner eifrig geför-

der entscheidende Handstreich, durch den Olynth fiel, nicht verwechselt werden darf mit den beiden früher gelieferten Feldschlachten. Diese bahnten Philipp den Weg bis vor Olynth und zur Eröffnung der Belagerung: jener führte namittelhar die Einnahme der Stadt herbei.

<sup>1)</sup> Ol. 1, 5 S. 10, 17. 2, 1 S. 18, 8.

<sup>2)</sup> Died. a. O. n. 32, 4 S. 338V. Polyb. 9, 28 (vgl. 33). Hypercia en a. O. (Εδθ-σραίτης) δείουθης Dieb Φου τημητής Privro τοῦ τοὐ είχει- λείταν. Dem. Phil. 2, 21 S. 11, 6 (α΄ Ολένθαο) τῆς αὐτὰν τὰ΄ \* ἐκείνο τὰρουτὰν, αὐτὰς ἐκείνοῦτας, τοῦ καρτῆθ'είτας ἐκοῦν, ἀἰλὰ καὶ προ-δοθ'είτας τοῦ ἀλλιβιέν καὶ προθ'είτας. Gedlüchtet hatten sich nicht weniges vgl. Died. 19, 52.

Acsch. 2, 15 S. 30 ύπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς καιροὺς (ΟΙ. 108, 1)
 Όλυνθος ῆλω, καὶ πολίοὶ τῶν ἡμετέρων ἐγκατελήφθησαν πολιτῶν.

<sup>4)</sup> Oros. 3, 12 (Philippus Olynthum) caedibus ac sanguine repletam ophus hominbusque socuseit, abstractos etiam fratres supplicio ac neci dedit. Justin. 8, 3 sagt urbem antiquam et nobilem exectindit et fratres olim destinato supplicio tradit, praedaque ingenti partier et parrividii voto fraiter.

<sup>5)</sup> Über die Beute mid die Belohunungen a. Dind. a. O. Afrestiläs der Arkader liefs eich gefangenes schenken, Dem volf. 305 f. 8. 439, 7, spiter auch der Art wird 130 S. 384, 12 erwähnt. Wie D. 145 f. 8. 389, 2, 17 behauptet, nahmen Philokrates und Aeschines ofynthische Landgüler an. Von gefangenen Olynthier, die in Philipps Weinberge arbeiten, spricht Aesch. 2, 130 S. 49.

dert', aber die hellenischen Städte sanken in Schutt und Trünmer; wie früher Deidieae, neuerfünigs Apollonia, so wurden mit Olynth alle zwei und dreifsig Städte des einst so blühenden chalkidischen Bundes von Grund aus zerstört'; für Philipp war ese im Trünuph gerade die hellenische Bundesgemeinde, welche an die Ferse des makedonischen Reiches sich geheftet und mehr als einmal es erschüttert latte, mit Füßer au treten. Seinen Sieg zu feierwerenstaltete er die von Archelaos gestifteten Olympien (zu Dion in Pierien) mit besonderer Pracht; zu höherern Glanze der Opfer und der Pestversammdung rief er Künstler von allen Enden her zussammen und belohnte ihre Verdienste mit königlichen Geschenken und Gnadenerweisungen \*.

. Chares war inzwischen mit seinem Geschwader heimgekehrt 4.

Heges, üb. Hal. 28 S. 83, 26. Just. a. O. Über die chalkidischen Bergwerke a. Fallmerayer Fragm. a. d. Orient II, 159 f. 163—168.
 Dem. Phil. 3, 26 S. 117, 19 "Ολυνθον μέν δὴ καὶ Μεθώνην καὶ

<sup>&#</sup>x27;Απολλωνίαν και δύο και τοιάκοντα πόλεις έπι Θράκης έω, ως απάσας ούτως ώμως ανήσηκεν, ώστε μήδ' εί πώποτ' ώκήθησαν προσελθόντ είναι φάδιον είπειν, eine Stelle die von den Scholiasten und Rhetoren oft wiederholt ist (vgl. Böhnecke F. I, 154, 1). Appian Bürgerkr. 4, 102 Φίλιππος ο Αμύντου τούς τε άλλους και Χαλκιδέας ανέστησεν, ώς μηδέν έτι πλην οίκοπεδα μόνον ίερων οράσθαι. Strab. 10 S. 447 Ερέτρια μέν γάφ συνώπισε τὰς πεφὶ Παλλήνην καὶ τόν "Αθω πόλεις, ή δὲ Χαλκίς τὰς ὑπὸ 'Ολύνθω, ᾶς Φίλιππος διελυμήνατο, Böhnecke F. I, 154 ff. hat bemerkt dass Akanthos und einige Städte auf der Athoshalbinsel so wie auf Pallene nicht zum chalkidischen Bunde gehörten: Akanthos wurde nicht zerstört (s. R. gPhorm, 36 S. 917, 29f.). Mendäischer Wein wurde auch später verführt: R. gLakrit, 35 S. 935, 9 und in dem gefälschten Vertrage werden ebend. 11 S. 926, 7 Mende und Skione (beide auf Pallene) genannt. Bei Athen, 11, 28 S, 784° wird dagegen dieser Wein nicht von Mende, sondern von Kassandreia ausgeführt. Die Namen der zerstörten Städte hat Böhnecke a. O. zu ermitteln gesucht: am bekanntesten ist Stageira Plut. Alex. 7. Tzetz. Chil. 7, 441. Diog. v. L. 5, 4. Leb. d. Aristot. b. Westermann Broyg. S. 400, 59.

<sup>3)</sup> Dem. vdG. 192-195 S. 401, 12 f. m. d. Schol. Harp. n. ôr: ξίνονς (S. 140, 20 Bk.). Diod. 16, 55 Wesseling. Bei diesen Feate brachte der Rhodier Anaxandridas eine Komödie zur Anführung: a. Sud. n. d. N. und dazu Bernhardy, Clinton F. H. u. d. J. 347, Meineke hist. cr. com. gr. S. 307.

Schol. zur R. wMcid. 197 S. 578, 3 πλείους βοηθείας τοὶς 'Ολυνθίοις ἀπέστειλαν οἱ 'Αθηναίοι κατὰ μέρος. οἱ στρατιῶται οὐν ἐπὶ τῆς τελευταίας πυθόμενοι τὴν 'Ολυνθον ἡλωκέναι, πάλιν ὑπέστρεψαν

Die Allener aber beurkundeten ihre Theilmahne an dem Schicksale der verbündeten Stadt dadurch, daß sie den gefülchteren Oyluthiern als Isotelen Antheil an bürgerlichen Rechten einräumten <sup>1</sup>, die Verrather aber, namentlich Euthykrates und Lasthenes, in Verrut erstätter <sup>1</sup>: sie haben einen Bürger, der sich understand ein olyuthisches Matchen als Hure zu halten, mit dem Tode bestraft. <sup>2</sup>. Soler is reinigen die Athener nicht von dem Tadel durch ihre Schlaffheit und Saumseligkeit Oyluths fürtrgang mit verschuldet zu haben müste hießen sich kaum berechnen; sie hatten verstärkten Angriffent des siegerfeben Königs entgegen zu sehen des siehen des siegerhohen Königs entgegen zu sehen.

Doch ehe wir die Rathlosigkeit der Athener und die Mafsregeln zu welchen sie griffen näher betrachten, haben wir zuwörderst die Chronologie des chalkidischen Krieges und die Anordnung der olynthischen Reden des Demosthenes zu rechtfertigen. Cher jene kon-

DEMOSTRENES IL.

καl - πάλιν ἀπῆλθον εἰς τὴν Θοφίκην. HWolf hat für Θοφίκην gesetzt ἐτεικήν, und sicherlich kehrte Chares mit dem Bürgeraufgebot nach Athen zurück. Aber gieng etwa Charletmos mit dem Reste seiner Söldner wieder nach Thrakien? Ich halte das Excerpt für läckenhaft.

<sup>1)</sup> Suil, u. Kagaras; 'döpyarin ið roig raguaðfrag (Olms-Nows) salvig, sanajaran. Darafi beziglicht rhetoriach Thana (IV, 818. V, 202 Wals) flibrt Bünnecke S. 655 an. Harpakr. n. teorslys zahlt nach Theophrast (Gesetze XI) die Vorrechte der Isetelen auf und sett limm: obrog åt apnav åg tengen und räteav ölans töpyarer vip ärilinav al' döpyaria, änsne Öksvöfus; ux ald djaglatas, fern öl padriv is von - landav höpve ust öna titus å tontrigi. Böch (8th. 1, 1219) bemerkt, unter der Atelie möge Freiheit vom Schutzgelle und Liturgine geneinis etnis, falls se als söchutzverwandte nach Athen sichen. Der Zusammenhang aber scheint feorifisav zu fordern, was Ilekker vermuthet hat: v.g. MiElMeire de proxenis S. 20. Die kimmerliche Lege eines nach Athen geflüchten Olynthiers schildert Asech. 2, 150 S. 49.

Deinarch. 1, 23 S. 93 Εὐθύμαχον (Φανάτω έξημιώσατε), διότι τὴν Όλυνθίαν παιδίσκην έστησεν ἐπ' ολκήματος.

nen wir uns sehr kurz fassen. Durch das Zeuguiß des Philocheros steht es fest dafs Philipp den olynthischen Krieg unter dem Arthon Källmachson (J. 167), 4 eröfficte, dafs während dieses Jahres dreimal Gesandte nach Alben giengen und eben so oft Hilfscorps on athenischer Seite hinberorder wurden: das endlich unter dem Archon Theophilos Ol. 108, 1 Ohnth fiel. Diese Angaben bestätigt Diodor. 1, indem er von den beiden Feldzigen Philipps, weldender den Marsch mach Pherae unterbrochen wurden, unter Ol. 107, 4 und 108, 1 erzählt, und von anderer Seite wissen wir 4, dafs Chares mit dem dritten Hilfscorps noch unterwegs war, als im die Botschaft von der Eroberung Ohyalhs erreichte. Polighei ist Philipps erster Feldzug in den Sommer und Herbst von Ol. 107, 4, 349 zu setzen, der zweite in das Jahr 348, in dessen Mitte die 108 Olympiade fiel: die Einnahme Olyalhs erfolgte nicht später als im Herbste des Jahres \* 1. lie Dauer des Kriegs endlich bis zur

<sup>1)</sup> Dionys. Schr. an Annu. 1, 08, 734, 10 (6 Olivobruską πόλικος) (7 Olivobruską πόλικος) (7 Olivobruską πόλικος) (7 Olivobruską πόλικος) (8 Olivob

 <sup>16, 52, 53.</sup> Dafs Diodor die Begebenheiten der letzten Mouate von Ol. 107, 4 mit unter dem neuen Jahre Ol. 108, 1 erzählt, ist schon oben S. 130, 4 erwähnt.

<sup>8.</sup> ob. 8. 141 f.

<sup>4)</sup> Chares war nach Philochores nech Ol. 107, 4 von Ahen ausgefahren, wohl ganz zu Ende des Jahres, numitelbar vor den reged-mößigene Einritti der Etesien. Denn das Jahr hatte einen Schaltmonat und endete erst mit dem 16 Juli. Bechnen wir auf die Etesien die gewähnliche Zeit von 40 Tagen, so mufs Olynthi vor Ende Angast eingenommen sein: sonat wäre Chares Ausbleiben unerkhritelt. Vgl. o. a. O. Danz stimmt das Fett der pieriesten Olympien; denn delese begieng Alexander im Herbate Ol, 111, 2, nachdem er um. die Mitte September Theben zerstört hatte. Arrian J. 11, 1, 1, Diod. 17, die

Belagerung von Olynth bezeugt auch Demosthenes wenn er sagt daß vor Ablanf eines Jahres die Olynthier sämtliche Städte auf Chalkidike durch Verrath verloren hätten 1. Diesen Zeugnissen zuwider behanntet Böhnecke 2, der chalkidische Krieg habe drittehalb Jahre gedanert, indem er erstlich den Ol. 107, 1 von Philipp nach Chalkidike unternommenen Zug (den er in Ol. 107, 2 setzt) zum olynthischen Kriege rechnet, mit dem er nicht zusammenhängt 3, indem er ferner die in der Rede gegen Meidias erwähnte Absendung atheuischer Reiterei von Enboea aus auf Charidemos Hilfszug bezieht, während Philochoros ausdrücklich bezengt, daß Charidemos mit samt seinen Truppen vom Hellesponte her nach Chalkidike übersetzte. Wir erinnern daran, daß, wie wir oben nachgewiesen haben, der euboeische Feldzug nicht Ol. 107, 3, sondern Ol. 107, 2 angetreten wurde, und daß die erste philippische Rede nicht aus Ol. 107, 1 willkürlich in die Mitte des olynthisehen Krieges versetzt werden darf. Ein Methone auf Chalkidike, dessen Belagerung Philipp aufgehalten hätte, existierte nicht, und das augebliche Fragment des Kallistheues welches davon redet ist nicht minder fingiert, als sämtliche andere Fragmente der pseudoplutarchischen Parallelen 4. Kurz jene Hypothese Böhnecke's widerspricht nicht allein allen bestimmten Zengnissen, sondern sie ermangelt auch iedes stichhaltigen Grundes. Eine Stelle bleibt noch zu erwägen, welche Böhneeke 5 als entscheidend für seine Annahme betrachtet. Plinius berichtet von einem blutfarbenen Meteor das Ol. 107, 3, als Philipp Griechenland erschütterte, zur Erde niedergefallen sei \*: \*ohne Zweifel', sagt Böhnecke, 'meint er damit die Zerstörung der ehalkidischen Städte'. Ich unterschreibe das, füge aber hinzu 'und die Verwüstung Phokiens und alles Unheil was Philipp über Griechen-

<sup>1)</sup> VdG. 266 S. 426, 13 ποίν μεν ξεείθειν ένιαυτόν του πολέμου τάς πόλεις άπάσας άπολωλέκεσαν τάς έν τη Χαλκιδική προδιδόντες.

<sup>2)</sup> F. I S. 150 ff., namentlich S. 201 ff.

<sup>3)</sup> S. o. S. 53. 55. 114f.

<sup>4)</sup> Vgl. o. 8, 28, 4, 29, 3,

<sup>5)</sup> A. O. S. 212.

<sup>6)</sup> Plin, NH. 2, 27 fit et sanguinea specie (quo nihil terribilius mortalium timori est) incendium ad terras cadens inde, sicut olympiadis centesimae septumae anno tertio, cum rex Philippus Graeciam quateret. - quippe (haec) ingentium malorum fuere praenuntia; sed ea accidisse non quia haec facta sunt arbitror, verum hacc ideo facta, quia incasura erant illa,

¹land brachte¹. Denn Plinius redet nicht von Meteoren deren schreckliche Bedeutung im Augenblick sich erfulle, sondern ¹sie waren Vorboten ungeheurer Unglücksfälle welche in der Zukunft eintreffen sollten¹. So die herabfahrenden Fackeln, welche man rehlickte als Germanicus Gladistorenspiele abhielt: man deutete sie auf seinen Tod, der aber erst im zweiten Jahre danach eintrat¹. Demzufolge kann ich in jener Stelle nichts sehen als eine allgemeine Beziehung auf die von Philipp über die Helleuen gebrachten Drangsale, am wenigsten aber einen Beweis dafs Philipp sehon Ol. 107, ³3 gezen die Clalikfier im Felde gestanden habe.

Aristoteles hat deu Untergang seiner Vatersladt Stageira noch zu Athen erfahren: er verliefs die Stätte seiner geistigen Ausbildung erst im Sommer 346 (Ol. 105, 1), nuchdem sein großer Lehrer Platon gestorben war, um sich zu seinem Freuude Hermeins dem Beherrscher von Atarneus zu hegeben. 1 Damit erledigt sich die insbesondere von seinem Feinden erhobene Verläumdung als labe er Stageira verrathen und bei dem Verkaufe der gefangenen Olymthier durch seine Angaben die Preise gesteigert. 2. Unt Alten var Aristoteles während seines zwanzigährigen Aufenthaltes Zeuge wie der ersten Anfange so der wachsenden Bedentung des Demosthenes gewesen.

Au die Bestimmung der Dauer des obyuthischen Krieges schliefs, sich die weitere Frage an, in welchen Momenten desselben und in welcher Folge Demosthenes die auf uus gekommenen Beden gehalten habe. Denn die bergebrachte Anordnung, welche nach kallimachos Vorgang von allen Rheteren und Grammatikern angenommen ist und in den Handschriften sich findet, hat Dionysios verworfen er stellt die zweite Rede vora und die erste ist seiner Meinung nach zuletzt gehalten <sup>1</sup>. Diese Differenz ist von neueren Ge-

<sup>1)</sup> A. O. 5, 25.

Clinton F. H. u. d. J.

S. Wesseling zu Diod. 16, 53. Demochares hatte dieses Geschwätz vorgebracht; s. Aristokles b. Euseb. pracp. ev. 15, 2 S. 791 f. (Sauppe OA. II, 341 f.). Über die Sache vgl. o. S. 143.

<sup>4)</sup> Dionys. Schr. au Amm. 1, 4 S. 726, 4 ἐπὶ δὲ Καὶἰμάχου τφεῖς διέθετο δημηγορικούς παραπαλῶν Αθηναίους βοήθειων Όλιννδίοις ἀποστελίαι τοἰς πολεμουμένοις ὑπὸ Φιλίππου, πρώτου μὲν, οὺ ἐστὶν ἀρχή 'Επὶ πολὶῶν μὲν ἰδείν ἄν τις, ὡ ἄ. Α., δοκεί μοι', δεύτε-

lehrten, insbesondere von Westermann und Pelrenz so genau und so scharfsinnig geprüft worden, daß die Sache auß reine gebracht ist: ich fasse daher, auf meine Vorgänger gestützt, nur kurz zusammen was mein Urteil bestimmt hat 1.

Leider liegt uns die Argumentation des Dionysios nicht vor; sie ist mit dem Abschnitte seiner Schrift über Demosthenes, welcher von dem Inhalte der Reden handelte, verloren gegangen', und nur ein dürftiges Resumé hat neuerdings Dindorf in den Scholien zu Demosthenes ans Licht gezogen. Im übrigen mitssen wir aus der Vergleichung seines Schreibens an Ammaeos mit den Reden selbst uns seine Argumente klar zu nachen suchen. Die Scholien lehren daß Dionysios einesthiels einen historischen Beweis versuchte, anderestheils aus dem Ton der Reden auf ihre Beziehung zu dem Verhaufe des Krieges schlofs: und zwar scheint gerade die zweis Rede seine Bedenken hervorgerufern zu haben 3.

Dionysios gieng von der Annahme aus, daß jede der drei Hilfsendungen, von denen Philochoros berichtet, durch éine der olynthischen Reden des Demosthenes bewirkt sei<sup>4</sup>. Nun war nicht zu verkennen

ρον δέ, 'Oὐχὶ ταὐτὰ παρίσταταί μοι γιγνώσκειν, ὧ ἄ. 'Λ.', τρίτον δέ, ''Αντὶ πολλών ἄν, ὧ ἄ. 'Α., χρημάτων'.

<sup>1)</sup> S. AGBecker Litterat. d. Dem. S. 170ff. u. a. Schr. Westerman quaest. Dem. 1 1890. Ziemann de belie Olysthico 1832. Jacobs, Staats-reden d. Dem. 2 Ausg. S. 157ff. Petrenz de or. Olynth. ordine 1837. Thiriwall hat anch in der neuen Anagabe seiner Geschichte Grieckenlands (V., 506 ff.) seine frühere Ansicht von der Richtigkeit der Anordmung des Dionysion festgehalten.

Vgl. S. 63, 3.

 <sup>8, 71, 1,</sup> sum Eingange der 2 Rede: τοῦτον Διονύσιος προτάττει τῶν Ολυνθιακῶν, ἄρχοντάς τέ τινας καταλέγων καὶ ἐκ τοῦ προοιμίου πιστούμενος ἐκ περιχαρείας ληφθέντος.

<sup>4)</sup> A. O. 9 S. 7341, haben die Everyte aus Philocheros ther die rich Hifteendingen von Ol. 1074, a nur dam eine Beziehung auf den Beweis den Dionysien filhren will, ween sie durch je eine Rede des Demosthenes veranlafst waren: sonst genügte es nachrawysien, daß er Krieg Ol. 188, I zu Ende war. Und daß jenes seine Meinung war lehrt C. 19 S. 736, II zu Ende war. Und daß jenes seine Meinung war lehrt C. 19 S. 736, II zu reir pie degraver Kadlingson, ej of vie gie Okrebos posjering acisterstaws //θηναίοι παυθένειες νέου Δημοσθένους, Θτόφοιβα fester acques, καθο 'ν Αρφέτηρα τής Ολενθούν καλικες Φιλιαπος. Daher die Schollen S. 41, 10 Df. Leitzer οβ die τι προϊέν όθωλογορος δει τρείς βούβταια Ιπάμερθησειν, καθό Γκαστον Ιδόγον μέτα πραίστης, ώς της καρώτης μός στης Καναρίνης, ώς της καρώτης μός στης Καναρίνης μός της παρώτης μέσες της παρώτης μέσες της παρώτης μέσες 
dafs die zweite Rede zu der zweiten Expedition uicht pafste: denn in ihr landelt es sich nicht um Verstärkung, nicht um eine neue Truppensendung, sondern es ist noch nichts geschehen: die Albener sollen erst die Anstände beseitigen und mit den Zurüstungen fertig werden. 1 Ferner hebt die Rede in freudiger Zuwersicht an, eine Stimmung, die wohl für den Anfang des Krieges, nicht aber für eine Verhandlung sich sehicken will welche durch die wachseude Bedrängnifs der Chalkidier und ein erneutes Hälfseseach hervorgernfen wurde. 1 Damit vertrug sich eher die dritte Rede: die erste dagegen malt das Schicksal Olynths, im Fall die Stadt unterliegt, dazu die Geführ welche daraus für Athen entsteht, so lebhaft aus <sup>2</sup>, dafs diese Stellen Diomysios bewegen konnten sie an das Ende des Krieges zu versteze.

Der Annahme des Dionysios hat Carcilius widersprochen und die herspebrachte Beihenfolge vertheidigt '; eben dieser gemäß hat die Albanios in seinen Einleitungen den Ihalt der Reden resmiert. In gleicher Überzeugung haben wir mit A. G. Becker u. a. die ersten beiden Reden in den Anfang des olynthischen Krieges, die letzte in dessen patteren Verlauf gesetzt. Denn gleich der erste Satz des Dionysios, dafs die dreitlißsendungen gemäß den demosthenischen Anträgen angeordnet seien, ist nicht ohne Bedenken. Nicht als Bnden wir es auffallend, daß Demosthenes selbst in späteren Reden sich diessen nitgeuds berühnt <sup>1</sup>, denn er konntt überall nur auf Verhandlungen zurück wo er Übel zu verhitten sachte oder auf erfolgreiche Unternehnungen, sondern wir vermissen in den Wor-

<sup>1)</sup> S. o. S. 124, 2.

<sup>2)</sup> S. Philoch. a. O.

<sup>3) 1, 5 8. 10, 16. 12</sup> S. 12, 20. 15 S. 13, 16. 25 ff. S. 16, 13. Thirlwall V, 511 erinnert an diese Stellen, nicht zum Beweise, aber zur n\u00e4hern Beleuchtung seiner Ansicht von der Richtigkeit der dionysischen Anordnung.

<sup>4)</sup> Shol, zu Dem. Ol. 2, 1, S. 71, 3 Dt. Kruzkios ôt årståytı, requiros êţidis rö requiros requiros revisito riv requiros revisito riv requiros revisito revisitativa revisita revisita revisito revisita revisi

So Böhnecke F. I, 163 mit Berufung auf Dem. vFr. 4ff. S. 58.
 vKr. (69ff. S. 248).

ten des Philochoros jede Hinweisung auf Demosthenes als Antragsteller 1, während dieser Schriftsteller dessen Verdienste gern ausdrücklich hervorhebt. Aber selbst wenn bezeugt wäre dafs die Athener auf die Reden des Demosthenes und gemäß seinen Anträgen die zur Ausführung gebrachten Beschlüsse faßten, so müßten wir erklären das nicht die erhaltenen Reden, soudern audere welche nicht herausgegeben wurden diese Wirkung gehabt hätten: denn mit Ausnahme der letzten Sendung steht dar der Rüstung durchaus in Wüderspruch nit dem Willen des Demosthenes, wie die drei olynthischen Reden ihn kundgeben; und die zweite sowold als die dritte Rede gehen von andern Situationen aus, als bei den betreffenden Beschlüssen der Athener vorhanden waren.

Die erste Rede ist gehalten, als Philipp eben den Krieg erölfnet hatte <sup>1</sup>, wahrend die Olynthier noch im Besitze der chalklich schen Stadte waren <sup>2</sup>. Sie haben den Athenern ein Bindulifs augeboten <sup>4</sup> und es handelt sich darum die erbetene Hilfe ihnen zuzu-

<sup>1)</sup> Ich halte es für nothwendig das Capitel des Dionysios, das stückweise schon früher angezogen ist, im Zusammenhange herzusetzen (8, 734 f.): ούτος δ' (ὁ 'Ολυνθιακός πόλεμος) έπλ Καλλιμάτου γέγονεν αρχοντος, ως δηλοί Φιλόχοφος έν ς βίβλω της Ατθίδος, κατά λέξιν ούτω γοάφων ' Καλλίμαγος Περγασήθεν, έπλ τούτου 'Ολυνθίοις πολεμου-'μένοις υπό Φιλίππου καὶ πρέσβεις 'Αθήναζε πέμφασιν οί 'Αθηναίοι συμμαγίαν τε έποιήσαντο και βοήθειαν έπεμφαν, πελταστάς μέν β, 'τοιήρεις δε λ' τας μετά Χάρητος, ας και συνεπλήρωσαν'. "Επειτα διεξελθών όλίγα τα μεταξύ γενόμενα τίθησι ταυτί. 'Περί δε τον αύτον 'χρόνον Χαλκιδίων των έπλ Θράκης θλιβομένων τω πολέμω και πρε-'σβενσαμένων 'Αθήναζε, Χαρίδημον αύτοις έπεμφαν οί 'Αθηναίοι τον έν Ελλησπόντω στρατηγόν ος έχων ιη τριήρεις και πελταστάς δ, ίππείς δε 'ν' και ο' ηλθεν είς τε Παλλήνην και την Βοττιαίαν μετ 'Ολυνθίων και 'την χώραν έπόρθησεν'. Έπειθ' ύπες της τρίτης συμμαχίας λέγει ταυτί. 'Πάλιν δε των Όλυνθίων πρέσβεις αποστειλάντων είς τας Αθήνας καί όδεομένων μή περιιδείν αὐτούς καταπολεμηθέντας, άλλά πρός ταίς ύπαρχούσαις δυνάμεσι πέμφαι βοήθειαν, μή ξενικήν, άλλ' αύτών 'Αθηναίων, έπεμψεν αύτοις ο δήμος τριήρεις μέν έτέρας ιζ, των δέ ιπολιτών οπλίτας β καὶ εππείς τ' έν ναυσίν εππηγοίς. στρατηγόν δέ 'Χάρητα τοῦ στόλου παντός'.

 <sup>1, 21</sup> S. 15, 10. 24 S. 16, 8. Vgl. Philoch. a. O. 'Ολ. πολεμουμένοις ψπὸ Φιλίππου.

 <sup>17</sup> S. 14, 5 τὰς πόλεις τοις 'Ολυνθίοις σώζειν. Vgl. 5 S. 10, 17. 21.

 <sup>1) 10</sup> S. 12, 6 πιφηνέναι τέ τινα ήμεν συμμαχίαν τούτων ἀντιρροπον, ἄν βουλώμεθα χρήσθαι.

sagen 1. Bevor diese eintreffen kann, soll eine Gesandtschaft von dem gefafsten Beschlusse Meldung thun, die Olynthier in ihrer Gesinnung bestärken und den Friedensanträgen Philipps entgegen wirken. Demosthenes will nicht blofs zum Schutze des olvuthischen Gebietes Truppen beordert wissen, sondern er dringt zugleich darauf gegen Makedonien von einem audern Puncte aus die Offensive zu ergreisen 2: er stellt ein Bundnis mit den Thessalern, eine Empörung der Paeonier und Illyrier in Aussicht und hält Philinns I'mstände für höchst schwierig 3. Wir wollen nicht wiederholen das Demosthenes Antrag auf Ausrüstung eines doppelten Corps, und zwar vou Bürgern, ebenso fruchtlos blieb als seine Mahnung die Belustigungsgelder für die Kriegskasse einzuziehen.

Die zweite Rede hat hinsichtlich der auswärtigen Lage dieselben Voraussetzungen. Noch haben die Olynthier ihr Gebiet 4 und der Krieg spielt an der makedonischen Grenze : noch ist auf ein Büudnifs mit den Thessalern zu rechnen 6: noch steht zu hoffen daß Philipp einen Schlag erfährt der seine Bundesgenossen zum Abfall und seine Unterthanen zur Empörung bringt 7. Demosthenes räth nicht erst dazu das Büudnifs mit Olynth abzuschließen, deun es besteht bereits 6, und Hilfleistung mit attischer Mannschaft wird beabsichtigt ". Aber es gilt mit der Rüstung zu Stande zu kommen, denn noch haben die Athener sich nicht gerührt, die

 <sup>2</sup>ff. 8. 9. 15 f. έστι δη τά γ' έμοὶ δοκούντα ψηφίσασθαι μέν ήδη την βοήθειαν κτλ. - την απουσίαν την ημετέραν -.

<sup>2) 17</sup>f. S. 14, 5. 28 S. 17, 12.

<sup>3) 21-24</sup> S. 15, 6, 4) 2, 1 8, 18, 4,

<sup>5) 21</sup> S. 24, 9.

<sup>6) 11</sup> S. 21, 11; vgl. 8 S. 20, 16. 7) 5-10 S. 19, 9 - 21, 9, 13-21 S. 21, 27 - 24, 40.

<sup>8) 2 8. 18, 15</sup> των ύπὸ τῆς τύτης παρασκευασθέντων συμμάτων xαl καιρών. Dass diese Worte nicht von einem abzuschließenden, sondern hereits abgeschlossenen Bündniss zu verstehen sind, hat (gegen Weiske de hyp. III, 32f. u. a.) Petrenz dargethan (b. Dindorf annot, V, 17f. vgl. 11). Auch aus diesem Grunde ist die von Stüve und von Grote XI, 457. 499 ff. angenommene Folge der Reden (2. 1. 3) unstatthaft. Vgl. Schol. S. 73, 25 ev per ro a' gyreirat el yon fondeir rois 'Ολυνθίοις, έν δε τούτω το μεν βοηθείν ήδη δέδεικται κτλ.: vgl. 8. 71, 8.

<sup>9) 11-13</sup> S. 21, 9. 15. 27. 23 ff. S. 24, 20. 25. 25, 6. 17.

Mannschaft ist nicht in Bereitschaft gesetzt, der Ausmarseh verzögert sieh und es maugelt an Geld. Darum ermuntert Demosthenes seine Mibfürger ihrer Pflicht nachzukommen, ungesäumt, und stat amf Chares die Sehuld zu schiehen und Ankagen wider seine Kriegführung ihr Ohr zu öffnen, auf die rechte Weise selhstihätig einzugreifen. Um das möglich zu machen bringt er Anträge zur Regelung der Vermögensteuer und der Dieustnückt ein 1.

Demnach sind die beiden ersten Reden zu Anfange des Krieges gehalten, jene bei der Berathung über ein Bündnifs mit Olyuth, diese nachdem Chares mit seinen Södlaren den Chalkidiern zu Hilfe gesendet war, beide aber vor Philipps Zuge nach Thessalien. Mit freudiger Zueresicht heht Demosthenes in der zweiten des an, weil er das Bündnifs gesehlossen weiß und sich die wichtigsten Folgen davon verspricht: denn noch ist es zu einer günstigen Entscheidung nicht zu spät.

Anders ist die Situation, von welcher die drifte Rede ausgehtDie verbündeten sind in großser Gefahr \*, wenn auch die Soldtruppen einmal ein Treffen rühmlich bestanden haben \*. Selber
sind die Athener immer noch nicht ins Feld gertickt, trotz litrer
dahin lautenden Beschlüsse: ehen es fehlt an den Geldern zu der
Mobilmachung \*. Übrigens kann von einer nachdrücklichen Offensive nicht von ferne die Rede sein, einer Erhehung der Thessaler
wiln nicht mehr gedaelt; die Athener müssen sich genügen lassen
wenn sie ihr Wort lösen und ihre Buudesgenossen aus der Noth
erretten. Selbst dies kann ihnen nur gelingen, sobald sie volle Kraft
daran setzen \* und die ganze Mannschaft sowohl als alle verfügharen Geldmittel namentlich die Belustigungsgelder für den Krieg
aufbieten \*.

Es ergibt sich hieraus, daß die dritte olynthische Rede nicht etwa dem ersten Anfange, sondern vielmehr dem zweiten Jahre des Krieges angehört; mochte auch Charidemos einen Siegesberieht eingesandt haben. für den die Athener ihm mit öffentlichen Ehren

<sup>1) 3</sup> S. 18, 18. 26 ff. S. 25, 24 f. Vgl. Liban. Einleit. S. 17.

<sup>2) 3, 1</sup> f. S. 28 f.

<sup>3) 35</sup> f. S. 38, 20. Vgl. Liban. Einleit. S. 27.

<sup>4) 10</sup> S. 31, 6. 20 S. 34, 5. 36 S. 38, 23.

<sup>5) 1</sup> f. S. 28 f. 16 S. 32, 29, 6 S. 30, 11.

<sup>6) 10</sup> ff. S. 31, 10 ff.

dankten, so war doed olynth durch Philipps Annarsch ernstlich gefalrdet. Von wiederholten Gesandtschaften und neuen Gesuchen der Clalkfider ist weder in der zweiten noch in der dritten Rede eine Andeutung gegeben: auch in der letzten bezieht sich Demosilnens auf bereits gefalste Beschlüsse, deren Ausführung aber noch in weitem Felde steht 1.

Dies sind die Gründe aus denen wir in Übereinstimmung mit den meisten gelehrten die von bionysios geforderte Umstellung der ohnhischen Reden für umstattath und die übertieferte Reihenfolge für die allein richtige halten. Übrigens zweifte ich nicht daß Die mostlenens während des chaktlischen Krieges sowohl im Rathe als vor der Bürgerschaft noch öfter Auträge gestellt und begründet ibabe: denn und erk leinisst Freil seiner offentlichen Wirksmicht ist in seinen Schriften enthalten. Die drei ohntlischen Reden mag Demosthenes herausgegeben haben, weil sie nicht blots eine energische Führung die Krieges beweckten, sondern die Notlwendigkeit einer durchgreifenden Reform der Staatsverwaltung darfahten; zu diesem Ende konnten sie auch fernerbin under wirksam sein:

## FÜNFTES CAPITEL.

## Athenische Staatsverhandlungen bis zum Friedenschlusse des Philokrates. Fortgang des phokischen Krieges.

Die Zersterung Olyuths und der chalkidischen Skälte überbaupt wirkte erschütternd auf die Albener und stellte ihnen die Macht Philipps, welche vor dem chalkidischen Kriege noch vielfach unterschätzt wurde, in ihrer ganzen Furchlabrkeit von Augen. Eines solchen Verfahrens hatten sie sieh zu dem Könige nicht versehen, zumal er ihnen eben vest seine freundlichen Absichten und seinen Winsch Frieden zu schließen hatte ausstrücken lassen. Die erste

<sup>1) 10</sup> S. 31, 6 ἀ1λ² ὅτι μὲν ὅὴ ὅτὶ βοηθείν, εἴποι τις ἄν, πάντες Γνρώκαμεν, καὶ βοηθήσομεν τὸ ở ὅπως, τοῦτο λέγε. 14 S. 32, 8 οὐ μὴν οἰὰ ἐκεῖνό γ' ὑμεῖς ἀγνοεὶν δεῖ, ὡ ἄ. ᾿Λ., οτι ψήφισμα οὐδενὸς ἄξών ἔστις, ἄν μὴ προσγένηται κελ.

Botschaft der Art überbrachten die enboeischen Gesandten, als sie ihrerseits zu Athen über Frieden verhandelten 1. Nicht lange nachher fiel Phrynon von Rhamnus während des olympischen Gottesfriedens - es war die 108 Olympiade - makedonischen Capern in die Haude: er kaufte sich los, aber bat seine Mitbürger ihm einen Gesandten an Philipp mitzugeben um wo möglich das gezahlte Lösegeld zurückzuerhalten. Die Volksgemeinde fand seine Beschwerde gerecht mid ordnete ihm Ktesiphon als Gesandten an Philipp bei. Nach seiner Rückkehr konnte dieser des Königs Güte nicht genug rühmen; er meldete aufser von dem besonderen Anliegen, wegen dessen er abgeschickt war, dafs Philipp erklärt habe, er sei ungern zum Kriege mit Athen geschritten und wünsche ihn auch ietzt noch beigelegt zu sehen: überhaupt hege der König die freundlichsten Gesinnungen gegen Athen 2. Die Bürgerschaft nahm die tröstlichen Verheifsungen mit Beifall auf, denn längst hatte sich das Verlangen nach Frieden geregt; viele waren bereit alles einmal verlorene fahren zu lassen, wenn nur Philipp Ruhe halten wollte 3. Daher wurde Ktesiphon belobt und auf Antrag des Philokrates, einmüthig genehmigt, daß es Philipp gestattet sein solle zum Behnf von Friedensunterhandlungen einen Herold und Gesandte nach Athen zu schicken. Damit ward ein thörichter Beschluß aus den Zeiten der ersten Kriegshitze aufgehoben, in welchem die Athener, auf unversöhnliche Rache bedacht, erklärt hatten nie einen Friedensantrag Philipps in Erwägning ziehen zu wollen 4. Allerdings ward auch jetzt gegen den Beschluß des Philokrates als gesetzwidrig Einspruch erhoben: Lykinos führte die Anklage und stellte einen Strafantrag auf nicht minder denn hundert Talente. Aber von dem Gerichte wurde der Volksbeschlufs des Philokrates anfrecht erhalten, zu dessen Gunsten auch Demosthenes Fürsprache einlegte, und nicht der fünfte Theil der Stimmen fiel auf Seiten des Anklägers b.

<sup>1)</sup> Vgl. o. S. 80. Das folgende erzählt Aeschines 2, 12-14 S.29 f.

<sup>2)</sup> Vgl. Dem. vdG. 12 S. 344, 21. 18 S. 346, 21. 94 S. 371, 15.

Phil. 1, 42 S. 52, 10.

<sup>4)</sup> Vgl. oben S. 22, 1.

<sup>5)</sup> Λοκοίλ. 2, 14. 20 S. 30. 100 S. 42. 3, 62 S. 62 κατηγόρει μὲν Λικάνος ὁ γραφάμενος, ἀπελογείτο δὲ Φελοκράτης, συναπελογείτο δὲ καλ Δημοσθένης ἀπέφυγε Φελοκράτης, μετὰ ταὐτα ἐπήει χούνος Θεμιστοκίῆς ἄσχων (Ot. 108, 2). Ist dieser Lykinos derselbe dem Ol.

Aber die Friedensaussichten, welche Ktesiphons Botschaft erweckt hatte, stellte die Zerstörung Olynths gar bald in den Hintergrund, und vor der Hand hatten die Athener nur darauf zu denken den ihnen drohenden Gefahren zu hegegnen. Besondere Thätigkeit entwickelten Eubulos und seine Freunde, von jeher gewohnt der Stimmung des Volkes sich anzuschmiegen und jetzt durch den Gang der Ereignisse in ihrer politischen Geltung gefährdet. Denn alle die schlimmen Prophezeinngen des Demosthenes, wenn die Athener nicht mit dem herrschenden Systeme brächen, waren eingetroffen: hatte auch Verrath den Fall Olynths beschleunigt, so durfte doch die Bitrgerschaft sich und ihre Leiter nicht von dem Vorwurfe freisprechen die rechte Zeit und die rechte Kraftentsaltung um Philipp Einhalt zu thun verabsäumt zu haben, und nur durch verstärkten Eifer konnten die verantwortlichen Rathgeber den Tadel der sie traf niederschlagen. Demgemäß hielt Eubulos einen Antrag in Bereitschaft und Aeschines ward ausersehen ihn einzuleiten 1.

<sup>104. 4</sup> Timomachos die Anführung eines Geschwaders ühertrug (Apollodor, gPolykl. 53 S. 1223, 2. 6. vgl. Beilage V)? In der Rede vdG. stellt Acsehines die Sache so dar, als habe Demosthenes eigentlich die Vertheidigung allein geführt. Üher den Strafantrag vgl. Böckh Sth. I. 503. Die gerichtliche Verhandlung fällt nach Aesch. a. O. noch in Ol. 108, 1, und zwar nach 2, 15 S. 30 έπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς καιροὺς "Olvevoc "lo um die Zeit der Einnahme von Olvnth, also etwa in den Herhst oder Winter 348 (vgl. Böhnecke F. I. 371 f. 375 f.). Franke proleg, in D. or, de FL. S. 21 f. hält es für wahrscheinlich, dass Philokrates seinen Antrag erst zu Anfange des J. 347 gestellt habe, also nach der Zerstörung von Olynth. Das glaube ich nicht, wohl aber mag Lykinos seine Anklage erst in diesem Jahre geführt hahen. Ferner schliefst Franke S. 25 aus Demosthenes Stillschweigen in der Rede vdG, und aus seiner Verwahrung wider jedwede Gemeinsehaft mit Philokrates in der Rede vom Kranze, er könne diesen nie in Sehutz genommen haben. Ich halte die Thatsache für richtig: das Stillschweigen des Demosthenes in der früheren Rede kann nicht befremden, denn er geht auf die ersten Schritte zum Frieden nirgends ausführlich ein: in der Rede vom Kranze aber heginnt seine Darstellung erst mit der Friedenshotschaft des Aristodemos (Ol. 108, 2) und dem Antrage des Philokrates athenischerseits um Frieden nachzusnehen: auf diesen und die demnächst zwischen Aeschines und Philokrates ohwaltende Genossenschaft geht die Erklärung des Demosthenes.

S. zu dem folgenden Dem. vdG. 10 f. S. 344, 3. 302 ff. S. 438, 4.
 S. 441, 5. Vgl. Acch. 2, 164 S. 50.

Der Schauspieler Ischander, den wir bereits in der Gesellschaft des Neoptolemos und Aeschines kennen gelernt haben 1, war von einem Gastspiele zu Megalopolis zurückgekehrt und hatte von athenisch gesinnten Arkadern mündliche Aufträge überhracht. Mit ihm gieng Aeschines an den Rath und die Volksgemeinde. In feierlicher Rede, als sei er der allererste und einzige Athener, der die Entdeckung mache \*, führte er vor dem Volke aus, dass Philipp den Hellenen nachstelle und einige Häupter der arkadischen Bundesgemeinde besteche; er ziehe Hellas und den Peloponnes auf seine Seite, während die Athener in Schlaf versunken seien. Ihre Sache aber sei es dem zu begegnen und die hellenische Freiheit nicht preiszugeben, getreu dem Beispiele der Vorfahren: und nun schilderte Aeschines die großen Thaten der Perserkriege, ließ die von Miltiades und Themistokles verfasten Volksbeschlüsse verlesen und, um den Kriegsmuth der Athener aufs höchste zu entflammen. den Eidschwur, mit welchem jeder athenische Jüngling unverbrüchliche Bewahrung der Waffenehre und treuen Dienst dem Vaterlande gelobte. Noch andere Urkunden der Vorzeit mag Aeschines angezogen haben: denn eben in Hinblick auf diese Verhandlungen wird es geschehen sein, daß Theopomp den vor der Schlacht bei Plataeae geschworenen Eid der Hellenen und den Vertrag der Athener mit dem Perserkönig für erdichtet erklärte, daß er die Lobpreisungen der marathonischen Schlacht als übertrieben bezeichnete und überhaupt der athenischen Bürgerschaft anmafsliche Prahlerei mit ihren Thaten vor den Hellenen Schuld gab 3. Übrigens war es mit jener

<sup>1)</sup> S. Buch I, 5.

<sup>2)</sup> Dem. a. O. 10 fext τούννο σύτες ὁ προῖτος '6θηναίων αίθθης μενος Φίλιπον, 'φε τότε θηνηγοσό Γορ, πεθροιάνοντα τοξε' Επικες το Επικες Επικες το Επικες το Επικες το Επικες το Επικες το Επικες Επι

Theop. XXV fr. 167 (h. Theon progymn. 2 S. 162). 168 (b. Harpokr. u. ἀττικοίς γράμμασιν). In diesem Buche handelte Theopomp über Begebenheiten von Ol. 108, 1; vgl. S. 172, 1. Übrigens hezieht

glänzenden Rede nicht abgesehen auf ein allgemeines Anfgebot der Wehrkraft, auf neue Kriegssteuern und großertige Rüstungen: vielnehr lief es darzuf hinans die übrigen Hellenen zu einer Kriegführung heranzuziehen, deren Last den Albeuern unerträglich und deren Ausgang immer beietwiklicher wurde. Gesandte Athens sollten in allen Staaten die drobende Gefahr schildern und die Hellenen aufrufen im Bunde mit Athen die Freiheit der Hellenen wider Philipp zu beschirmen. Zu diesem Ende wurden sie geladen bevollnstehtigte nach Athen zu schicken um dort die Maferegeln zu verhanderte Kriegführung zu verstenden 1: wie im Kampfe vereint so wollten sie auch nicht anders als gemeinschaftlich Frieden schließen 2. Große Erwartungen wurden an diesen Aufruf gekuipft; es könne nicht ausbleiben, das dieser hellenische Congrefs zu einem Bundesrathe sich gestalfe, an dessen Spitze Athen ohne Widerrede die Hegemonie gewinnen misse 3.

Es konnte nicht fehlen, daß eine Rede, welche aus trüber Zeit heraus den Blick auf die glorreiche Vergangenheit richtete und eine nicht minder glänzende Zukunft verhiefs, nit lautem Beifäll gehört wurde: eine nüchterne Prüfung konnte dawider nicht aufkommen. Eubulos legte deu entsprechenden Autrag vor und gemäß deusselben

sich auf den kimonischen Frieden, auf den athenischen Waffeneid und den plataeischen Schwur auch Lykurg, wLeokr. 73 ff. S. 157.

<sup>1)</sup> Dem. vid. 10 8. 344,0 (fert τοίννν οίνος ό) πείσας ἡμός πεντογοί πρόβιος πέμφαι τούς εννέβροντας δείνος τούς βουλινουρίας πέμφαι τούς εννέβροντας δείνος τούς βουλινουρίας τους πέμφαι μόνον σέκ έπὶ την βενθομέν θάλαταν (Schol, παντιμος τής οίκονμένης) προβείδες πέμπει,  $φ_i$ , Επίρολετομένης μέν ὑτο θέλιπον Ελλάδος τελ. 10 8. 340, 2 — τον πρόβείνν — οίς όπο των Ελίγονν μεταιμόρουδο τόν οίνου πεισθέντες οί τόναι πεπραιώς εύτον ή το δείνουν για Ακκάλ. 2, 60 8. 35 οί — πρόβείς — ούς ξέπειμον ό δήμος τές την Ελίλδο ποραικούν τές πόλες τόρι της δείνουρας των Ελίλδο ποραικούν τές πόλες τόρι της δείν τους τους τους πολειτώς των Ελίλδο ποραικούν τές πόλες τόρι της τές δείντης των Ελίλδο ποραικούν τές πόλες τόρι της δείντης των Ελίλδο ποραικούν τές πόλες τόρι της δείντης των Ελίλδουν τους πολειτώς τους τους πολειτώς τους τους πολειτώς πολειτώς πολειτώς πολειτώς πολειτώς πολειτώς πολειτώς τους πολειτώς 
Acsch. 2, 57 S. 35 — ο ΓΕΙΑγγες μεταπιμφθενες όπο τοῦ δήμου, Γνα κοινή καὶ πολιμοῖνε, εἰ δεοι, Φείζαπαρ μετὰ /Αθγραίον, καὶ τῆς εἰφήνης, εἰ τοῦτο εἰναι δοκοίτη συμφόνου, μετίρεων. Γκαιλε α. Ο. S. 19. 201. hàlt die Hinweisung auf einen zuklünftigen Friedensschlufs für eine blofes Erfindung des Aeschines.

<sup>3)</sup> Λοκείι. 3, 58 S. 01 f. όμιτο γόοι ξέγεθεντ' ἄν, — εξ τενες όμιδε είσαν περιμείναι τὰς πρισβείας ἄς ἡτε ξαπισμφότες - εξς τὴν Ε.Ι. λάδα παρακαλούντες ἐπὶ Φίλιππον (γχ]. 61. 68 S. 021.), μετασχείν Ε.Ι. ληνικοί συννόρίου καὶ πορίόντος τοῦ χρόνου παρ' ἐκόντων τῶν 'Ελλή-νων ἀπολοξείν τὴν ἡτημοκικό.

wurden die Gesandten erwählt, vor allen Aeschines 1. Demosthenes wird jene Vorschläge weder unterstützt noch bekämpft haben. Dafs die Athener mit andern selbständigen Staaten - denn nur um solche handelt es sich, nicht um die fast zu völliger Botmäfsigkeit herabgedrückten Bundesgenossen Athens - gegen Philipp sich verbündeten, konnte er nur wünschen, und er hat seiner Zeit mit Erfolg diesen Weg betreten 2. Aber die erste Bedingung dazu war, daß die Athener sich nicht in dem Ruhme ihrer Vorfahren eitel bespiegelten und von Traumbildern einer Herrschaft die von selber ilmen in deu Schofs fallen müsse sich umgankeln ließen, sondern sie mufsten ans Werk gehn und durch selbstthätige Aufopferung, durch überlegene Kriegsrüstung sich das Recht erwerben die Führer in dem gemeinsamen Kampfe zu sein 3. Das war der Grundsatz des Demosthenes, auf hohe Reden zum Preise der Vorfahren ohne entsprecheude Thaten gab er nichts 4; bewandten Umständen nach wird er von Verhandlungen, welche Eubulos in Antrag brachte, wenig sich versprochen haben.

Erfolg hat die Einladung der Athener in keiner Weise gelabt. Aeschines selber gieng als Wortführer der Gesandtschaft nach dem Peloponnes und verhandelte zu Megalopolis mit der arkadischen Bundesgemeinde. Vielen Mitgliedern derselben, so berichtete Aeschines 3, war die überbrachte Botschaft willkommen: sie freuten sich dafs Atheu sich des gemeinen besten annehme und sich rühre. Zwar fand Philipps Sache ihre Vertreter, namentlich an Hieronymos, dem Pührer der unkedonischen Partei, einem Manne der zu Athen an dem Ungange mit Isokrates, vielleicht auch mit

Dem. vdG. 304 S. 438, 22 ούχ ὁ μὲν γράφων τὸ ψήφισμα Εὔβουλος ἦν, ὁ δὲ πρεσβεύων εἰς Πελοπόννησον Αἰσχίνης οὐτοσί;

<sup>2)</sup> Died. 16, 54 spriekt unmittelbar nach der Einnahme von Olyuth (D. 108, 1) von den athenischen Gesandtschaften und knüpft daran die rühmende Erwähnung der Thätigkeit des Demontlenes, entweder wegen des olyuthischen Krieges oder in Besiehung auf spätere Vorgäuge. Denn bis Ol. 109, 4 (Cap. 74) hat er von Athen ichtes us asgen; den Priedensschlufs mit Philipp und was daran hängt übergeht er mit Stillseshweiren.

<sup>3)</sup> Vgl. Phil. 1, 6 S. 42, 1. Ol. 2, 12f. S. 21, 15-27.

<sup>4)</sup> Vgl. o. Buch II, 6.

<sup>5)</sup> Dem. vdG. 11 8. 341, 11. 301—307 S. 438, 24 — 439, 18 (vgl. das folgendo — 311 S. 441, 8). Aesch. 2, 70 S. 38. 157 S. 49 έγω — ὁ τοὺς μυρίους Αρκάδων νουθετών.

Platon, sich gebildet hatte und schon unter den Gründern von Megalopolis genanut wird 1: aber Aeschines trat ihm in ausführlicher Rede entgegen und zeigte wie schwer ein jeder, der sich Philipp hingebe und von ihm Geschenke empfange, an ganz Griechenland, nicht blofs an der eigenen Vaterstadt sich versündige: denn Philipp sei ein Barbar und ein verruchter Frevler, ein gemeinsamer Feind aller Hellenen. Mit solchen und ähnlichen Reden beeiferte sich Aeschines nach Kräften die Arkader und andere Peloponnesier zum Bunde wider Philipp zu bewegen, aber umsoust 2. In der Gefahr vor den Spartauern hatten die zehntausend zu Megalopolis vergebens Hilfe bei Athen gesucht, so dringend auch Demosthenes dazu geratheu; jetzt fanden es die leitenden Staatsmänner - außer Hieronymos wird noch Eukampidas genannt, ebenfalls einer der Gründer der Bundesstadt, und Kerkidas - ilirem eignen Vortheile und den arkadischen Interessen gemäßer sich zu Philipp zu halten3. Aeschines suchte freilich noch eine Hoffnung rege zu erhalten: er rieth in seinem Berichte nochmals Gesandte nach Arkadien zu schicken um gegen die Häupter der makedonischen Partei förmlich Anklage zu erheben: denn die dortigen Freunde hätten ihm versichert, wenn Athen Ernst mache, würden iene zur Strafe gezogen werden. Diese unnütze Mühe werden die Athener sich nicht gemacht haben. Noch berichtete Aeschines,

<sup>1)</sup> Bei Plutarch, gKolot, 32 S. 1126 lesen wir Illeirew 81 raw, incluyen 'Egareitst's Ayadin 19th 'Apparationyon' Sanconjajoorar tip xolirtiav xx1. Statt deisen nennt Paus. 8, 27, 2 Hieronymos unter den Grindern der Bundesstatt, und das, glaube ich, ist das richtige. Schilter des Isokrates ennene hin die Schol. zu Dem. a. O. 118.34 g. 1.4. Als eifrigen Parteigänger Philipps führte ihn Theopomp LI fr. 256 (bei Harp. n. d. N.) auf.

Aesch. 2, 70 S. 38 έγω – έν μέντῷ πολέμω συνίστην, καθ' δσον ἦν δυνατός, 'Αρκάδας καὶ τοὺς ἄλλους ¨Ελληνας ἐπὶ Φιλιππον' οὐδινὸς δ' ἀνθρώπων κελ. Vgl. 164 S. 50 παρεκάλουν ἐπὶ Φιλιππον τοὺς ¨Ελληνας.

<sup>3)</sup> Dem. vKr. 205 S. 321, 0 — ol ör 'ŋv idotyŋ' vɨ Φιίκπου πρόγρατα via koulöŋ μακαί, παλίδιαι προλίγοντο γιῶν καὶ παρακαλούντον καὶ δεδακούτευν τὰ βίλειστα, τῆς ἰδιας ἐνεν ἀτερρουφείνας τὰ κουρῦ συρφορατα κροίντο, τος ὁ πάσρουτας ἐκαιτοι κολίγος ἐκαιτο καλίγος ἐκαιτο καλίγος ἐκαιτο καλίγος ἐκαιτο καλίγος καλίγος και διαφθείροντες ἐκαι διοίλος ἐκαιτός καλίγοντε, 'doudôus kroning', 'the property καλί καλίγος ἐκαιτο καλίγος ἐκαιτο καλίγος ἐκαιτο καλίγος ἐκαιτο καλίγος ἐκαιτός ἐκαιτός ἐκαιτός καλίγος καλίγος καλίκος τὰ διακουμένος καλίγος καλίγος καλίγος καλίγος καλίγος καλίγος ἐκαιτο καλίγος ἐκαιτο καλίγος 
was inn mit dem tiefsten Schmerze erfullt habe: er sei auf seinem Ruckwege mit Arrestidas zusammengetroffen, der von Philosommend an dreifsig Weiber und Kindlein mit sich fuhrte, gefangene Olynthier, die ihm Philipp als Geschenk mitgegeben. Das sei ihm entsetzlich erschienen und er habe über den traurigen Zustand von Hellas gejammert, das solches Elend sich nicht zu Herzen nehme <sup>1</sup>.

Gewifs war es Aeschines eine kränkende Erfahrung daß sein Bemühen die Hellenen zu vereintem Widerstande gegen Philipp zu bewegen ohne Resultat blieb. Der Adel der Gesinnung und die Stärke des Charakters, welche an dem einmal als recht und beilsam erkannten unwandelbar festhält, gieng ihm ab: eine Politik, welche nicht gleich zum Ziele geführt hatte, verliefs er sobald sich ihm lockendere Aussichten boten. Welche peloponnesische Staaten aufser Arkadien iene Gesandtschaft noch angesprochen hat hören wir nicht, ebensowenig ob wirklich dem Beschlusse gemäß in fernere Gegenden abgeordnete geschickt wurden: wenn Demosthenes mit Grand sagt 2, sie seien 'allerwärts', 'heinahe bis ans rothe Meer 'ausgesandt', so müssen sie sich zu den äufsersten Enden hellenischer Niederlassungen verstiegen haben. Aber wie dem auch sein mag, unglaublich ist, was Aeschines behaupten will3, Demosthenes aber entschieden in Abrede stellt 4, es seien solche Gesandtschaften noch im Elaphebolion Ol. 108, 2 (April 346) auswärts gewesen. Denn jene Verhandlung mit den Arkadern fand, wie der Vorfall mit Atrestidas lehrt, bald nach der Einnahme von Olynth statt, spatestens im Frühjahre von Ol. 108, 1, 347, während der Krieg mit Philipp noch im Gauge war 5. Die Friedensverhandlungen wurden erst im folgenden Winter eingeleitet: darum enthielten auch die Aufträge der athenischen Gesandten, wie Demosthenes versichert

Dem. vdG. a. O. und dort (zu S. 439, 3) das Scholion: οὖτος ὁ ἀτοιστίδας προδότης ἦν ἀρκάς.

<sup>2)</sup> S. o. S. 158, 1.

Aesch. 2, 58-62 S. 35f. 3, 58. 64. 67f. 71 S. 62f. Wir kommen bei den Friedensverhandlungen auf diesen Punct zurück.

<sup>4)</sup> Dem. vKr. 23 S. 233, 1.

<sup>5)</sup> Aesch. 2, 58 S. 35 fri τοῦ πολίμου πρὸς Φιλιππου ὑμὶν ἐνεστηκότος. 70 S. 38 ἐν - τῷ πολέμω. Böhnecke F. I., 199. 235. 377. 732 läfst ohne allen Grund die Gesandtschaften noch während der Belagerung von Olynth abgehen. Vgl. Franke a. O. S. 21.

DEMOSTRENES IL.

und wie die ülteren Aussagen des Aeschines bestätigen \(^1\), keine Einladung zu einem Friedenscongresse, wordten Aeschines in seiner
späteren Rede ein großes Wesen macht: an einem solchen konnten natürlich nur solche Staaten theilnehmen, welche zum Kriege
egen Philipp mitgewirkt hatten. Urrigens war das Ergebnis der
Gesandtschaften überall gleich trostlos: keine Menschensele, das
kekunt Aeschines selbst und ein gleiches lesen wir hei Demosthenes \(^1\), var willens den Albenern beizustehen, sondern wer nicht gar
sie mit bekriegte, überliefs sie doch gleichgiltig ihrem Schieksale.
Um so stätzer wurde bei der Bürgerschaft das Verlangen nach Frieden, und es ist nicht zu verwundern dafs Auerbietungen Philipps
in diesem Sinne wilfahrige Andahme fanden.

Denn wenn die Albener jetzt die Bechnung zogen und die Resultate einer zehnjährigen Kriegführung überschauten— so lauge war es seit sie mit Philipp üher Amphipolis in Krieg geriethen und die Bundesgenossen sich empörten—, da mufsten sie wohl erkennen, wie theure ihnen die labben und verspätten Matsregeln, die eigene Schlaffheit und die Werbung unzulänglicher Südnerbauden zu stehen kam. Über 1500 Talente waren verbraucht 3, 150 Kriegsschildt, so versicherten wenigstens die Ankläger, waren allein unter Chares Commando darauf gegangen, und statt an Macht zu wachsen oder nur im Besitze sich zu behaupten erfüllt der atheiten Statt eine Schmälenung seiner Macht nach der andern. Von den fünfundsiebenzig Staaten, welche nach den Siegen des Timotheos in dem Bundessrathe zu Alhen vertreten waren 3, hatten die ansehnlichsten sich losgerissen. Korkyra machte den Anfang, in dem Bundesgenossenheiten gewannen die Insch Chilos Kos Rhodos Unabdesgenossenheiteg gewannen die Insch Chilos Kos Rhodos Unabdesgenossenheiteg gewannen die Insch Chilos Kos Rhodos Unabdesenders und den seine den

Dem. a. O. 24 S. 233, 4. Aesch, an den S. 158, 1. 2. 160, 2 angeführten Stellen. Vgl. Franke a. O. S. 20f.

<sup>2)</sup> Aesch. 2, 79 S. 38. Dem. vKr. 20/S. 231, 21.

<sup>3)</sup> Asech. 2, 70f. 8, 37. Die Scholien zu Dem. Ol. 1, 27 S. 17, 3 rechenn unt 120 Taugegelder dieselbe Summe nutzlos ausgegelder Kriegegelder hat Dem. Ol. 3, 28 S. 30, 8 x1sto  $\delta^2$   $\bar{\eta}$  axai  $q^2$  ražavrac árralaszavra tejes obib  $\delta$ tórs. I Sokuntea Arcep. 9 S. 141 rechnet dem Bundeagenossenkriege schon mehr als 1000 Talente auf die Michlaturppen.

<sup>4)</sup> S. o. Ruch I, 2. Dafs Timotheos allein 75 Staaten in dem Bunde vereinigt habe, ist eben sowohl Übertreibung des Acschines, als dafs diese sämtlich verloren seien.

hängigkeit von Alben und stellten sich lieber unter den Schutz der karischen Dynasten; mit ihnen fiel Byzantion nebst Perinthos ab und brachte auch die nahen Städte Chalkedon und Selvmbria an sich 1. Neuerdings war auch Euboea verloren gegangen. Endlich hatte Philipp die ganze makedonisch - thrakische Küste bis zum Hebros erobert: ja er war schon bis an die Propontis vorgedrungen, hatte den Chersones bedroht und durch Verträge und Bündnisse seinen Einflufs bis zum Bosporus ausgedehnt. Aufser Amphipolis, das die Athener als ihr rechtmäßiges Eigenthum ansahen, das in den hellenischen Verträgen ihnen zugesprochen war, waren Pydna, Potidaea und andere Bundesstädte deu Angriffen des Makedonenkönigs erlegen, der mehr und mehr Anstalten traf von seinen Küsten aus auch die See den Athenern streitig zu machen. So waren die auswärtigen Besitzungen Athens auf Lemnos Imbros Skyros und den thrakischen Chersoues beschränkt: zu dem Bundesschatze steuerten außer Samos nur noch die kleineren Inseln des aegaeischen und thrakischen Meeres, wie Tenedos Thasos n. a., im ganzen fünfundvierzig und wenn man es hoch trieb sechzig Talente 2. Ja selbst diese für die stenernden drückenden Beiträge waren von den athenischen Feldherrn schon im voraus erhoben: wollten die Athener den Krieg fortsetzen, so mufsten sie in den eigenen Seckel greifen

<sup>1)</sup> Dem. fdRhod. 26 S. 198, 10. Vgl. Buch 1, 3.

<sup>2)</sup> Lemnos Imbros Skyros and den Chersones fafst als den Rest athenischer Besitzungen zusammen Apollod, wNeaer, 3 S. 1316, 11. Vgl. Heges, üb. Halonn, 4 S. 77, 21. Dem. vdG, 78 S, 365, 22, 26 n. a. St. Von verbiindeten Staaten werden aufgeführt Samos (s. o. Buch II, 6), Tenedos Aesch. 2, 20 S. 30. Thasos Skiathos und die benachbarten Inseln Dem. Phil. 1, 32 S. 49, 3, vgl. Chers, 36 S. 99, 2. Peparethos vKr. 70 S. 248, 5. Phil. Schr. 12 S. 162, I. Prokonnesos und Tenedos Dem. vKr. 302 S. 326, 15. Im allgemeinen ebend. 234 S. 305, 13 &vναμιν μέν τοίνυν είτεν ή πόλις τούς νησιώτας, δύν απαντας, άλλα τούς άσθενεστάτους. ούτε γάο Χίος ούτε Ρόδος ούτε Κέρχυρα μεθ' ήμων ην τοπμάτων δε σύνταξιν είς ε΄ και μ' τάλαντα, και ταῦτ' ην προεξειλεγμένα· οπλίτην δ' η ίππέα πλην των οίκείων ούδενα. Demosthenes spricht von der Zeit nach Abschluss des Friedens mit Philipp; wenn Aesch. 2, 71 sagt, dass während des Krieges Chares und seine Leute τούς - ταλαιπώρους νησιώτας καθ' ξκαστον ένιαυτον ξ' τάλαντα είσέπραττον σύνταξιν, so sehe ich darin eine aufserordentliehe Erhöhung der Beistenern um ein Drittel ihres eigentlichen Betrages: denn von ungebührlich gesteigerten Abgaben ist offenbar die Rede.

und durch neue Vermögensteuern oder andere lästige Finanzmaßregeln die Kosten decken.

Bei dieser Lage der Dinge kounte den Athenern nichts gelegener kommen, als wenn Philipp sich zu einem billigen Frieden herbeiliefs 1. Den meisten war es allerdings nur darum zu thun der Unruhe und der Opfer welche der Kriegszustand mit sich führte los und ledig zu sein: tiefer blickende Staatsmänner, vor allem Demosthenes, hielten einen Frieden für nothwendig nicht allein um den Rest der Besitzungen uud der verbündeten Athens sicher zu stellen und vertragsmäßig begründete Ansprüche zur Geltung zu bringen, sondern um die Bürgerschaft zu Kräften kommen zu lassen damit, wenn ein neuer Krieg ausbräche, dieser mit frischem Muthe und hinlänglichen Mitteln geführt werden könne. Denn so stand es noch nicht, daß Athen unterwürfig dem Gegner zu Füßen liegen nufste. Trotz des Krieges mit Philipp hatten der Handel und Verkehr, die Hauptquellen des athenischen Wohlstandes, keine wesentliche Störung erfahren, die Schiffahrt war für sie frei und ihre Flotten beherrschten die See: namentlich war der Hellespont in ihrer Gewalt. Andererseits hatten sie von der Landseite nichts zu fürchten, so lauge die Thebaner durch den phokischen Krieg beschäftigt und die Thermopylen den Thessalern und Makedonen versperrt waren 2. In dieser Stellung der Athener lagen für Philipp große Unzuträglichkeiten. Die Blokade der Küsteu und die Unterbrechung des Handels war, wie wir gesehen haben3, für seine Unterthanen eine lästige Beschwerde und schmälerte die königlichen Einkünfte: seine junge Marine konnte sich nicht gehörig entwickeln, dazu war der Verkehr mit Griechenland auf alle Weise gehemmt: weder zur See noch zu Lande konnte man auders als auf Umwegen nach Makedonien reisen. Diese Übelstände ließen sich

Aeseh. 2, 30 8., 33 legt Demosthenes die Frage in den Mund t vair <sup>1</sup>/<sub>2</sub>θνήστη περγαμέναν Γατλίλησμαν αυζ νό δήμου καταπτανοτημένον καὶ σφόδρα <sup>‡</sup>αιθνησιόντα τῆς εἰρήσης εἰ κὴι μέμετρια. Υςι. 10κc/ rhil. 33, 40 8. 89. Den traurigen Resultaten der Kriegführung übrer Feldherra schricht Demosthenes seibst vid. 96 8. 372, 6 das Verlangen der Athener nach Frieden zu.

Dem. Phil. 2, 36 S. 74, 15. vdG. 83 S. 367, 10. 149 S. 387, 13. 180 S. 397, 22.

<sup>3)</sup> S. 71.

nur durch einen Frieden mit Athen abstellen; dann konnte Philipp regelmäßige Verbindungen mit allen hellenischen Staaten unterhalten und wo es ihm beliebte mit den Waffen einschreiten. Was er den Athenern abzwingen wollte hatte er vorläufig in der Hauntsache durchgesetzt: seine nächste Absicht war nach Hellas vorzudringen und den phokischen Krieg zu beendigen; das aber war fast unmöglich, wenn die Athener wieder wie nach Onomarchos Tode vermittelst der Flotte ihr schweres Fußvolk in die Pässe warfen 1. Darum legte Philipp, wie wir gesehen haben, von fern her es darauf an die Athener zu Friedensanträgen zu vermögen: denn er selbst war nicht gesonnen sich so viel zu vergeben, daß er um Frieden nachgesucht hätte 2. Sobald dann einmal die Verhandlungen in Gang kamen, wufste er mit fein berechnender Schlauheit sich seinen Vortheil zu ersehen. Es war ein diplomatisches Meisterstück welches Philipp durchführte: um einen ehrlichen Frieden war es ihm keinen Augenblick zu thun.

Ehe weitere Schritte zum Frieden gellan wurden, setzten die Athener sich in Bereitschaft um nenen Angriffen Philipps zu begegnen. Die altenischen Befestigungen wurden ausgehessert, Mauern und Thürme hergestellt: denn seit Olynth gefallen war lag ein Augriff auf Attika selber nicht aufser dem Bereiche der Möglichkeit. Timarchos hatte als Mitglied des Rathes (Ol. 108, 2. 347) jeue Mafsregeln angeordnet?: auf seinen Antrag erliefs ferner zu wirksamer Blökade der makelonischen Köste der Rath ein strenges Verbot der Kriegscontrebande: wer darüber betroffen werde, daßer Philipp Waffen oder Schiffgerath zuführe, solle mit dem Tode hestat werden.' Nicht minder hätzig war Bemostheues, der eben statt werden.' Nicht minder thätig war Bemostheues, der eben

<sup>1)</sup> Vgl. Liban. Einleitung zur Rede vFr. S. 55.

<sup>2)</sup> Vgl. das 2 Argument zu Dem. R. vdG. S. 334, 15.

<sup>3)</sup> Acech. 1, 80 S. II δεων ούτσοἱ Λουθρ ἐπὶ τὸ βρίμα-, καὶ ἐπ ἰξοιλίεν πέρσοκ, δεων μεγαθὸς ἐτιμῶν ἐπειεκτηῖς πάτεροτ ἢι ἀς ἀπτήγετό πού τις. Die ἀπαγωγή kann sich nur auf einen Fall beziehen der der Gerichtsbark-til des Rathes unterlag, etwa in Sachen des Securseans (Böchk Sew. S. 63.Γ), vielleicht best in Amwendung der Verordnung über Kriegscontrebande. Über die Zeit der Redo (Ol. 108, 3) s. u. Buch IV.

<sup>4)</sup> Dem. vdG. 286 f. S. 433, 4 (Τ'μασχος) βουλεύων ἔγραψεν, άν τις ὡς Φίλιππου ὅπλα ἄγων ἀλῷ ἢ σκεύη τριηρικά, θάνατου εἶναι τὴν ζημίαν. – λέγε δή μοι τὸ ψήφισμα λαβών αὐτὸ τὸ τοῦ Τιμάσχου. ΨΗ-

damals wieder im Rathe safs 1; sein Ansehen stand bereits so hoch, daß er das ganze Jahr hindurch einen leitenden Einfluß in dieser Behörde übte. Die nächsten Absichten Philipps waren auf Thrakien gerichtet, und damit war der athenische Chersones und die Durchfahrt nach dem Pontus gefährdet. Wir haben keine Kunde dayon, was den Odrysenkönig Kersoblentes zu neuer Feindseligkeit gegen Philipp reizte, an dessen Hofe sein eigner Sohn noch als Geisel gehalten wurde 2; doch erinnern wir daran daß sein früherer Feldherr Charidemos im olynthischen Kriege eine Zeitlang mit Glück kämpfte. Es ist zu vermuthen daß Philipp schon im Herbste 347 Ol. 108, 2 seinen Feldherrn Antipater an die thrakische Grenze schickte 1, während er selbst erst im März 346 dahin aufgebrochen ist. Wenigstens standen die Dinge so, daß Demosthenes schon damals die Bürgerschaft durch seine Anträge vermochte Maßsregeln zum Schutze der Inseln und der Städte am Hellespont zu treffen 4. Es war dies um so nothwendiger, da Charidemos von

ΦΙΣΜΑ. ὁ μὲν τοίν να τὰνὲς τὰμὸ τράθηκα μὰ όχιαν ἐν τοῦ καλέμω κοὸς Φείππαν ὅπλα, εἰ δὲ μῆ, θατάτα ξημούσθαι κτλ. Ατριπ. τα Λεεκλ. 1 S. 17 R. ἐνέγχανε δὲ ντιαστὶ γυγραφώς ψήνειρα βοιλείαν τὸν ἐκορέσουτα ὅπλα ποὸς Φ. θανάτα ξημιούδθαι. Βόλιπεκλε F. 1, 377 £. Über das Ausfuhrerbot vgł. Βόλικ δελ. 1, 76 f.

Asch. 3, 62 S. 62 μετὰ ταὐτα Ιπήαι χρόνος θηματολές ἄρμον 'Ιστοῦ' ἐικέργεια βοιλιτής ως ἐ βοιλιτήρου Αμπολοίς α΄ςχων Ιστοῦ' ἐικέργεια βοιλιτής ως ἐ ἐροιλιτήρου Αμπολοίς Wenn Acschines hinnustat σ'ετ λεγών σετ' ἐπιλεγών, ἀἰλ' ἐπ παφασκτής πρώμενος (khalich wie gegen Timarchos 1, 160 S. 15), so ist das eine Lüge, an die Acschines in der Rede vide, 17 S. 30 u. a. St. noch nicht gedacht hat. Über die ἐπιλεγόνες s. Harpokr. n. d. W. KFHermann A. I, 185, 6.

Aesch. 2, 81 S. 38 z. E. Vgl. o. Buch II, 5.

<sup>3)</sup> Von diesem thrakischen Kriege handelte Theopomp im 20 Bucher, 180 (b. Steph. v Byz.) Ampoo. ... πάιε Θράγες: Θεόσοιαρου κα΄ το δ' Δετιπάτου διατρίβουσας απός το δ' Δετιπάτου διατρίβουσας απός την Δετρον. Vgh. ft., 175 (b. Harp. n. Joé); Jona demselben Benheit, Zegówan d'brog Θρόγιας (fr. 173) wird bei Stephanos aus dem 25 Buche angeführt. Dafa Antipater um Anfang April 317 ab Gesandter Philipps nach Athen reiste, sehlicitä in fülbrere Commando dieses Feldherr im thrakischen Kriege nicht auss aber es kann Antipater anch nach seiner Rückkehr zu Philipp an den Operationen in Thrakien theligenommen habet.

<sup>4)</sup> Dion. Schr. an Amm. 1, 10 S. 736, 15 f. Θεμιστοκίῆς, ἐφ' οὐ τῆν ε΄ τών κατά Φιλίππου δημηγοριών ἀπήγειὲ Δημοσεύνης, περὶ τῆς φυλακῆς τὰν πρειστών καὶ τῶν ἐν Ἐλλίηπαντφ πόλεων. Vgl. o. S. 64. Dafs die Zeitverhültnisse des Epiloge der 1 Philippika dazu

seinem dortigen Posten nach Olyuth entsendet und auch später wahrscheinlich nicht uach dem Chersones zurtickgekehrt war. Die zu diesem Zwerke gehaltene Rede hat Demostheues nicht herausgegeben, so wenig wie eine andere aus dem vielbewegten Jahre: irrithmitich hat Blionysios den Epilog der ersten Philipipika auf Weiterbern des Verhandlung beziehen wollen. Der Feldherr, welcher mit einem Keschwader und Soldtruppen in die nortaliehen Gewässer abgieng, war Chares 1: und seinem Auftrage gemäß hielt er nicht bloß mit der Flotte Wacht, sondern er legte auch in die thrakischen Küstenplätze Hesatzungen 1. Das geschah im Einwerständnisse mit Kersolbeptes, der damals im besten Vernehmen, jedoch, wie es scheint, nicht in förmlicher Bundesgenossenschaft mit Athen stand 3.

Nicht minder lebhaft ward im Laufe des Winters die athenische Bürgerschaft durch den Stand der Dinge in Phokis in Anspruch genommen. Denn es liefs sich erwarten, dafs Philipp nicht lange säumen werde, den dringenden Gesuchen der Thessaler und Thebaner um eine abermalige Waffenhilfe zu entsprechen; und die

nicht stimmen, hat Seebeck Z. f. d. AW. 1838 S. 741 ff. nachgewiesen. Der Beschlafs der Athener ward noch im Herbste ausgeführt, deun im Winter stellten sie alle ferneren Rüstungen ein, Dem. vkr. 20 S. 234, I. Eine Depesche des Charcs aus Thrakien vom April 346 (Elaph.) führt Asschines 2, 00–92 S. 40 au.

<sup>1)</sup> Aesch. a. O.

<sup>2)</sup> Dem. Phil. 3, 15 S. 114, 18.

<sup>3)</sup> Allerdings sagt Demosthenes vKr. 27 8, 234, 11 των Θρακών, τών υμετέρων συμμάχων und Acsch. 3, 61 S. 62 Κερσοβλέπτην τον Θράκης βασιλία, άνδρα φίλον και σύμμαχον τή πόλει (vgl. Phil. 4, 8 S. 133, 19). Ebenso nennt Aesch, 2, 9 S, 94 K. ανδρα φίλον καὶ σύμματον τῆς πόλεως aus dem Munde des Demosthenes, aber 81 S. 38 läfst er dieses Verhältnifs schr zweifelhaft erscheinen. Daß Kersobleptes im Synedrion der athenischen Bundesgenossen keinen Abgeordneten hatte (Aesch, 3, 71 S, 64, 2, 83 S, 39) schliefst ein Bündnifs mit diesem Fürsten nicht aus, denn eben so wenig waren die Phokier darin vertreten (vgl. Frankc a. O. S. 23). Aber ich sollte meinen, wenn ein förmlicher Bundesvertrag vorhanden war, so hätte Demostheues diesen in seiner Anklage des Aeschines eben so gut benntzt, wie den Bundesvertrag der Athener mit den Phokjern 61 f. S. 360, 14: eine Erklärung der Art enthält jedoch die ganze Rede nicht. Der Freundschaft des Kersobleptes für Athen, in dessen Bürgerrecht er aufgenommen war (Sehr. Phil. 8 S. 160, 23), thut auch Diodor 16, 34 Erwähnnng. Vgl. o. Buch II, 5.

Phokier waren nicht in der Verfassung einem überlegenen Angriffe gegenüber sich behaupten zu können.

Der phokische Krieg war näulich nach der Niederlage des Onomarchos und seines Heeres in Thessalien und Philipps fruchtlosem Anmarsche gegen die Thermopylen 1 von beiden Theilen mit unverminderter Erbiterung fortgesetzt worden ohne dafs es zu einer Entscheidung kam. Man kann sich kaum der Aunahme entschlagen, dafs während Philipp von Norden anzog und Onomarchos in Thessalien bekäunpfle, auch die Thebaner ihre Kräfte aufgeboten haben um die Phokier zurückzuwerfen. Darum bin ich geneigt den Zag des Phayllos usch Boeotien, auf welchem er bei Orchomenos und am Kephissos geschlagen wurde — eine dritte Schlappe erlitten wenige Tage nachher die Phokier bei Koroneia 1 — noch in Ol. 106, 4, 352 zu setzen 1. Aber wie hoch wir auch diese Er-

S. Buch II, 7.

<sup>2)</sup> Diod. 16, 37,

<sup>3)</sup> Auf diese Vermuthung leitet mieh die Betrachtung dafs unmöglich alles das, was Diodor 16, 37-40 unter dem einen Jahre zusammenfafst, in Ol. 107, I gehören kann. Abgesehen von dem Hilfszuge der Athener nach Pylae und Philipps Anmarsch gegen den Pass. den D. nachholend erzählt (vgl. o. Bueh II, 7), beriehtet derselbe in drei Absätzen 1. von Phayllos Rüstungen und seinem boeotischen Feldznge. 2. von seinem Zuge nach dem epiknemidischen und oppntischen Lokris, dem Einfalle der Boeoter in Phokis und der nachfolgenden Einnahme von Naryx; von Phayllos langwieriger Krankheit und der Einsetzung des Phalaekos als seines Nachfolgers; von dem Tode des diesem hestellten Vormundes und einem unter Phalaekos Anführung gelieferten Reitertreffen hei Chaeroneia, 3. von den Kämpfen im Peloponnes, den Hilfszügen der Thebaner nach Arkadien so wie der Vereinigung von phokischen Söldnern und thessalischen Reitern mit den Spartanern. Nach der Erzählung von Gefechten, die in kürzeren and längeren Zwischenränmen vorfielen and mit einem Waffenstillstande und dem Abzuge der Thebaner enden, holt Diodor nach, wie mittlerweile Phalaekos Chaeroneia eingenommen und wieder verloren; endlich erwähnt er einen mit starker Heeresmacht (also nach der Heimkehr des peloponnesischen Hilfseorps) unternommenen Einfall in Phokis. Daß diese Vorfälle sich anf mehr als éin Jahr erstreeken liegt auf der Hand ; ich trage aber, mit Rücksicht auf die in Demosthenes Rede für Megalopolis entwickelte Sachlage, Bedenken den Zug der Thebaner nach dem Peloponnes später als 351 Ol. 107, 1/2 anzusetzen und ordne deshalb die Begebenheiten so: I. Phayllos Zug nach Boeotien, gleichzeitig mit Onomarchos Abmarsch nach Thessalien Ol. 106, 4, 352 Sommer. 2, sei-

folge der Thebaner anschlagen mögen — und es ist zu bemerken, dafs die Berichte welche Diodor las die Verluste der Phokier-im einzelnen angeben, während sie über ihnen ginstige Gefechte kurz hinweggeben —, die Wirkung hatten sie nicht dafs die boeutischen Städte welche zu den Phokiern hielten wieder in ihre Gewalt kamen, geschweige dafs sie die Phokier selbst zu paaren treiben konnten.

Nach dem Tode seines Bruders und der Auflösung der von ienem geführten Söldnerscharen hatte Phayllos, wie bereits früher bemerkt ist, sofort Anstalt getroffen ein neues Heer zu bilden und Phokis vor den Angriffen seiner Feinde sicher zu stellen. Noch gab es goldene und silherne Weihgeschenke aus dem pythischen Heiligthume auszumünzen, eherne um Waffen und Rüstungen daraus zu schmieden; und an Menschen die ihre Seele verkauften fehlte es nicht, denn Phayllos erhöhte den Sold auf das doppelte des üblichen Betrages und wusste in gleicher Weise wie früher Onomarchos durch ansehnliche Geschenke leitende Staatsmänner und ganze Volksgemeinden in sein Interesse zu ziehen. Daß die Athener mit raschem Entschlusse Philipp die Thermopylen verlegten und ihn dadurch binderten den in Thessalien erfochtenen Sieg bis nach Hellas hinein zu verfolgen, daß sie Phavllos besondere Freundschaftsbezeigungen zuerkannten, ist bereits oben erwähnt 1: außer ihnen sendeten die Spartaner und Achaeer Hilfe, jene 1000 Söldner, diese 2000: auch kleinere Staaten leisteten den Phokiern Vorschub, und nach ihrem Abzuge aus Thessalien führten Lykophron und Peitholaos den Rest ihrer Truppen, 2000 Mann, Phayllos zu 2. So verstärkt konnte dieser von neuem die Offensive ergreifen. Zunächst zog er nach dem epikuemidischen Lokris, dessen Hauptplätze schon von Onomarchos mit Besatzungen versehen waren. Nachdem Phaytlos sich dieser Landschaft versichert hatte und somit gegen Norden gedeckt war, wandte er sich nach dem opuntischen Lokris und drang, durch Verrath eingelassen, nächtlicher Weile in die Stadt

nen Zug nach dem östlichen Lokris Herbat 352 Ol. 107, 1; nach seinem etwa im Spätherbate erfolgten Tode die nächsten Gefechte im Winter oder ersten Frühjahre. Im Frühling 351 die Züge nach dem Peloponnes, und gegen den Herbat (also nach Beginn von Ol. 107, 2) Einfall der Beoester im Phokis.

<sup>1)</sup> A. O.

<sup>2)</sup> Diod. 16, 36, 37,

Naryx ein, ward aber alsbald mit Verlust wieder hinausgeworfen. Entschlossen den erlittenen Schinpf zu rächen, verschautzte er sich ein kan. Diese Stadt, in dem östlichen Vorsprunge des phokischen Landes gelegen, wo es mit Lokris und Boeotien zusammengrenzt, hatte weder an der Occupation des delphischen Heilightums noch an dem nachfolgenden Kriege theilgenommen 1. Nicht lauge hatte Phayllos jene Stellung inne, so überfelen ihm nachts die Thebarer 1, und ein gelungenen Handstreiches froh brachen sie verherrend in die Kephissoschene ein. Aber Phayllos liefs sich weder der der die Kephissoschene ein. Aber Phayllos liefs sich weder der heilt der Stellungen Sainst zu des der heile der der heile den in Beute heladen mukehrten um den belagerten Platz zu enfich mit Beute heladen mukehrten um den belagerten Platz zu enfich sich sich viellen ein sie zurück, nallm Naryx mit Sturm und zerstörte die Stadt 3, welche sich rühnte der Geburtsort des lokrischen Ajax zu sein 4.

Hiermit endet die Feldherrnlaufhahn des Phayllos: eine abzehrende Kraukheit, wohl die Folge seines wüsten Lebens 's warf ihn auf ein langwieges Schmerzenslager. Sterbeud hinterliefs er die Herrschaft seinem Nelfen Phalackos, Onomarchos Sohn, obwohl dieser eben erst dem Knabenalber entwachsen war: so fest war durch die Söldner die Tramengewalt dem Hanse des Euthykardes

<sup>1)</sup> Paus. 10, 3, 2.

<sup>2)</sup> Biel dieser Gelegenheit wird der Tempel des Apollon zu Absen in den sieh fünfundert Phoker geführeth ehtern, niedergebranat sein. Diodor erzählt davon erst 16, 58 (vermuthlich nach Theopomy), aber dafs der Tempelbrand in diese Zeit gehören mitsse, ergibt sieh aus Philion (bei Euseb. pracp. ev. 8, 11 = de provid. 2, 78); deüellos di aphraidist vösen, dirrich yön zujel actroit ö Löyes, erverzujeun, ñ fer yön Mans ignej sownsprageförene aröntelörat. Den Irand millst Diodor einem Wunder bei; Paus. 10, 35, 3 sagt, die Boeoter hätten das Peuer angelegt.

<sup>3)</sup> Diod. 16, 38. Vielleicht eroberte er auf demaelben Zuge Korsis, eine an dem nördlieben Abhauge des opunitsehen Grenzgebirges gelegene, von Booetern bewohnte Stadt (Theop. XXX fr. 185 b. Hörpt, ad. N. Paus.) 93, 15, welche bis zum Ende des Krieges in den Händen der Phokier blieb; Dem. vdG. 141 8. 385, 5. Diod. 16, 58 (der sie mit Theoponp Noporará nenn).

Diod. 14, 82. Strab. 9 S. 425, der sie Νόφυπος nennt. Über den Namen vgl. Steph. v. Byz.

<sup>5)</sup> Theopomp. fr. 182 bei Athen. 13 S. 6054b.

gesichert. Als Voruund und Feldherrn hatte Phayllos seinem Neffen einen seiner Freunde, Musseas, beigegeben: nachdem dieser bold darauf in einem anglücklichen Treffen — wieder einmal hatten die Boeder bei Nacht die Phokier überfallen — seinen Tod gefunden hatte, führte Phalaekos persönlich deu Oberbefehl (Ol. 107, 1, 351).

Um diese Zeit, etwa im Sommer 351 (Ol. 107, 1/2) zogen die Thebaner nach dem Peloponnes um ihren dortigen verhündeten das Übergewicht wieder zu verschaffen. Wir haben dieser Diversion bereits oben gedacht 3: entscheidend war sie nicht, da auch ihre Gegner die Spartaner sich durch phokische Landskuechte und thessalische Reiter (die ihnen Lykophron und Peitholaos überließen) verstärkten. Endlich schlofs die arkadische Samtgemeinde einen Waffenstillstand und die thebanischen Truppen kehrten beim nm ihr eigenes Land gegen Angriffe der Phokier zu schützen. Phalaekos nämlich war mittlerweile in Boeotien eingefallen und hatte Chaeroneia (in dessen Nähe er früher sehon ein Reitergefecht unglücklich bestanden hatte) eingenommen und wieder an die Thebaner verloren. Jetzt drangen die Boeoter mit gesamter Macht weit nach Phokis hinein, verwüsteten die Landgüter, bemächtigten sich einiger kleiner Städte und kehrten mit vieler Beute nach Boeotien zurück 4 (etwa Herbst 351 Ol. 107, 2).

Pas aber war auch alles was die Thebaner ausrichten konnten: verheerende Einfalle in Phokis sind ihaen später noch gelungen, aber häufig mufsten sie sie theuer bezahlen. Wenn sie auch in glücklichen Gefechten eine Anzahl phokischer Soldher erlegten, der Verlust war zu verschmerzen: sie selbst wurden gewöhnlich auf dem Rückzuge augegriffen, nameutlich im dem Passe von Parapo-

<sup>1)</sup> Died. 16, 38. Vgl. Schol. zu Aesch. 2, 130 S. 45 Φederóczyż oriog Ovondejow rósc, Φewides v rieprwop, dawdfejsiwo zr tyż powie y agoś Φedzilow. Uber die Krankheit der Phayltos s. Paus. 10, 2, 6, 7 (der irrig Phalackos seinen Sohn nennt, wie Wesseling zu Died. a. O. termuthet, weil Phayltos seinen Sohn senten, twe Wesseling zu Died. a. O. the died with the properties of the propert

<sup>2)</sup> Diod. a. O.

<sup>3)</sup> Buch 11, 7.

<sup>4)</sup> Diod. 16, 39. Damals werden sie zu Neon die Besatzung gelassen haben, welche später von den Phokiern gefangen wurde. Dem. vdG. 118 S. 337, 9 Reiske. Über diesen Ort vgf. o. a. O. . . .

tamioi, wo die Ausläufer des Parnassos und des Berges Hadyleion das Kephissosthal einengen', und büfsten an eigner Manneshen Leute ein't denn mit Söldnern konnten sie den Krieg nicht führen: ihre Mittel waren gauzlich erschöpft. Philipp hielt an sich und schickte auch später nur ein kleines Corps, mehr un seinen gaten Willen zu zeigen als um ernslich ihnen aufzuhelfen'. In ihrer Noth griffen sie zu der kläglichen Auskunft durch eine Gesandtschaft sich von dem persischen Hofe einen Geldzuschufs zu erbetteln. Ochos scheint es ihnen nicht gedacht zu haben dafs vor wenig Jahren ihr Feldherr Pammenes auf Seiten des Artabazos gegen königliche Statthulter gefochten hate' ier erwies sich gnädig und schenkte ihnen 300 Talente Silber', wofür sie wiederum für den ägsptischen Krieg ein Hilfscorps von 1000 Mann unter Lakrates ausrüststen '.

Jene persische Geldsendung hat den Thebanern nicht gründlich geholfen: die Phokier und die ihnen zugethauen bowotischen Statte behaupteten sich wie bisber, "dherdings durch die eigene Erschüpfung gehindert sich die Schwäche Thebens recht zu nutze zu machen. Denn auch der delphische Tempelschatz versiegte"; dazu

<sup>1)</sup> Strab. 9 S. 424 beschreibt den Pafs und fligt hinzu - περιμείτρα κτάρξε θε τός Φαναχέο καίμερ, μέτε τίχενταν τατίτης Algorite είτ την Φαναχέο καθέρε, μέτε τίχενταν τατίτης Algorite είτ την Φαναχέο. Elines solchen Gefechtes aus den letten Zetten des Kriegs, bei welchem die phokischen Truppen 270 Thebaner tödeten und ein Tropseon errichteten, gedenkt Demosthenes vdG. 148 S. 383, 10. Theopomp hatte das Gebürge Hedyleion, über welches die Scholien zu Dem. a. O. albere Auskunft geben, im XXV Bende erwählst. fr. 176 bei Harp. u. d. N. Paus. 10, 4, 2 neunt die Strafes von Panopeus den Dequenstee Pass aus Booction nach Phokis. Vgl. Urichs Reiens 1, 147.

<sup>2)</sup> Isokr. Phil. 541.8. 30 derl pir voð laghte rig Gusúns vallste, vig artein áraðalskaur, sleghtlinters, 8 de st. við va kolupion bleitra næða naostau bestóvers að nágavars árastres ski tip artein - be pir vigarig Guskle sið va meðogógau reinig árastrísvours, og haustellt erini. vig Buskle sið va meðogógau reinig árastrísvours, og haustellt erini. við pildarð í fjr. áruguneiðres 81 voje skollarátus artein seð padtæra valaðrein viða efi artein skollarátus.

<sup>3)</sup> Diod. 16, 58.

<sup>4)</sup> S. o. Buch II, 5.

<sup>5)</sup> Diod. 16, 40.

<sup>6)</sup> Diod. 16, 47. 49. Vgl. o. Buch 11, 6.

<sup>7)</sup> Dem. Ol. 3, 8 S. 30, 27 απειρηκότων - χοήμασι Φωκέων.

lag in Folge der Kriegsschilden viel Getreideland unbehaut 1. So sehleppte denn der phoksche Krieg sich ein Jahr über das andere hin, eine offene Wunde die an dem hellenischen Lebensnarke zehrte 2. Noch einmal gelang es Peilholaos, wie oben erwähnt ist 3, sich seiner Stadt Pherae wieder zu benntchtigen: joden das 10 (U. 107, 4. 349) verjagte ihn Philipp wieder, und die Phokier schätzten sich glücklich daß der König diesmal keinen Versuch machte den Weg durch die Thermopylen sich zu eröfflen 4.

Von den Kämpfen der Phokier und Thebaner hören wir mehrere Jahre nichts; wo unsere Nachrichten wieder anheben ist der Stand der Diige unverändert. Im Jahre 347 (noch vor Anfang von Ol. 10S, 2) hatten die Thebaner wiederum einen Theil von Phokis verwüstet und in einem Gefechte bei Hyampolis obgesiegt: sie selbst aber wurden bei Koroneia mit betrachtlichem Verlusts geschlagen: nicht besser ergieng es ihnen bei einem neuen Einfall in die Feldflur der den Phokiern verbündeten Städte Boeotiens um deren Ernet zu verherenz; gegen die Beiterei der Phokier kontten sie nicht außkommen ', und nach wie vor blieben Orchomenos Koroneia

Dem. vdG. 123 S. 379, 3 sagt von Phokis: οὐτε – σὲτος ἦν ἐν τῆ χώρα (Ol. 108, 2), ἀσπόρφ διὰ τὸν πόλεμον γεγονυία –.

<sup>2)</sup> Diod. 16, 40 (α. Ol. 107, 2, 380) τοξε δl Βοιοτοζε καὶ τοξε Φωτέσιν ἐκερδολίσμοι μὶν καὶ χώρας καταθοριαί συνέστησεν, πράξεις δὶ κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαντόν πέμαι μνήμης οἱ συνετλέιθησεν. Ααι den phokischen Krieg kommt Diodor erst Cap. 56 unter Ol. 108, 2, 317 wieder κατικές.

<sup>3)</sup> S. 130,

<sup>4)</sup> Just, 8; 4 sagt von den spitteren Verhandlungen der Phokier mit Philipp: bellum deprechenter eniss der ödlichsen ter im onerent. Zweinal var Philipp zurückgegangen, erst von Onomarchos geschen, gen, dann durch die Atlener am Norrickse gebindert; daße ei diesal, als er von Pheras wieder zum ohynthischen Kriege abgieng, eine Geldzahlung von Phalackos angenomen habes sollte, ist kaum zu glauben.

<sup>5)</sup> Diod. 16, 56 unter Ol. 108, 2; da aber der gance Fehlung von Ol. 108, 1 angetreten sein. Über den Stand der Dinge vgl. 58 surå dl riv Bosserfur of plr Φausir ερείς schizie frortre direcupirus; Θορομίναι, Θορομίναι, Θορομίναι, Θορομίναι, Θορομίναι Κορομίς, h. τούτων Γκουόνου την ελί τούς Βοιωτούς στρατείαν, εύπορομίραιο οἱ μιοθορόμου τήν τι χώρεν θέξουν καὶ κατάς Απθέσεις καλ θεμπράνες παιρεγένοντα το πολιμίαν, διόπες οἱ Βοιωτού ολιβόμενοι μλε τοῦ πολιμίαν απλιμίαν, διόπες οἱ Βοιωτού ολιβόμενοι μλε τοῦ πολιμίαν απλιμίαν. διόπες οἱ Βοιωτού ολιβόμενοι μλε τοῦ πολιμόν απλιμίαν. διόπες οἱ Βοιωτού ολιβόμενοι μλε τοῦ πολιμίαν απλιμίαν. διόπες οἱ Βοιωτού ολιβόμενοι μλε τοῦ πολιμίαν απλιμίαν.

Korsia, dazu auch die Peste Thiphossaeon in der Gewalt ihrer Feinde. Aber wenn das phokische Heer, das nach so manchen Verhusten immer doch nicht weniger als 10,000 Mann zu Fuß und 1000 Reiter zähle<sup>4</sup>, auch alle wichtigen Plätze von den Thermopylen bis in das boeotische Land hinein behauptete und im Felde überlegen war, so hatte sich doch der Nerv ohne den es nicht bestehen konnte verzehrt: der Tempelschatz war außebraueht. Mehr als 10,000 Talente an Silberwerth (15 Mill. Thaler) batten die Tyrannen aus den goldenen und silbernen Weihgeschenken, welche Kreesos und viele andere als fromme Gaben den Heiligthume verehrt, zu Munzen prägen lassen; nie zurov war binnen wenig Jahren so viel Gold und Silber unter den Hellenen in Umlauf gekommen: aber jetzt war alles vergeudet oder für den Krieg verwandt.<sup>4</sup>. In der außerselen Rathlosischeit warf man sich gar auf Schatzzeiberei; der Schatz-

<sup>1)</sup> Dem. vdG. 230 S. 412, 29f. aagt von Asschines in Bezag and As Ende des Kriege δ δ Ισοσιόντο θε ε των παρερνετων ετω αγαίλεισον σώσει αιθθ΄ δίον εύπον και πείτε ἢ μερβισες μίν σε και και δε μίλιος επίσε και πείτε ἡ μερβισες μίν σε και δε μένα τος και και δε και

<sup>2)</sup> Diod. 16, 56. Athen, 6 S. 231cd. S. Böckh Sth. I, 11 f.

meister Philon schloß aus homerischen Versen 1, unter dem Altare des Phoebos und um den Dreifuß müßten Schätze verborgen liegen. Soldaten rissen an dieser heiligsten Stätte den Boden auf. bis sie durch heftige Erdstöfse erschreckt von ihrem verwegenen Beginnen abliefsen 2. Da es an Geld fehlte um die Söldner zu bezahlen konnte Parteiung und Menterei nicht ausbleiben 3. Phalaekos selbst wurde beschuldigt von den Tempelgeldern vieles unterschlagen zu haben und des Commandos entsetzt: statt seiner wählte man drei Feldherrn, Deinokrates Kallias und Sophanes 4. Auf deren Betrieb wurde eine Untersuchung hinsichtlich der Tempelschätze angestellt und von denen die sie verwaltet Rechenschaft gefordert. Das meiste war durch die Hände des Schatzmeisters Philon gegangen: da dieser keine Rechnung ablegen konnte wurde er zum Tode verurteilt und unter furchtbaren Martern bingerichtet. Auf der Folter gab er andere als mitschuldig an dem Unterschleife an; diesen nahm man ab was sie noch hatten und liefs sie den Todder Tempelräuber erleiden. So fristete man sich einen Augenblick bin und hielt Gericht, als handelte es sich darum heiliges Recht zu vertreten, während doch alle mitschuldige des Ranbes und mit demselben Fluche beladen waren. Gewifs war längst vielen Phokiern der ganze Krieg mit seinen Verbeerungen, dazu das wüste Treiben der Tyrannen und ihrer Söldlinge ein Greuel, sie hätten um jeden Preis Frieden geschlossen: aber gegenüber der Militärdespotie konn-

<sup>1)</sup> Il. 9, 404 f.

Diod. a. O. Strab. 9 S. 421, der ungenan sagt τους περί Ονόμαργον; doch wird Philon anch schon Onomarchs Schatzmeister gewesen sein. Aelian. v. G. 6, 9. S. Ulrichs Reisen I, 79 f.

<sup>3)</sup> Λοκch. 2, 131 S. 45 τά θ' is Φουκείαι διεφθάρη πρόηματας πρώτου με θιά τη τίγτης της. Επετε εθε τό μεξας κού χρόου καὶ τὸν δεκατή πόξεμοι τι τών is Φουκείαι τυρώτουν τὰ το δεκατή πόξεμοι τι τών is Φουκείαι τυρώτουν τὰ πορώγεταν καὶ ποθείξει κατέτουραν με γλού μές τὸν διεχίν τολμέσαιτες τῶν Γερών χρημάτου κόματο με το δεκατή κατεμευθορμέση τόγους και πόξει το δεκατή κατεμευθορμέση τὰ ὑπαίρονται το τένα το δεκατή κατεμευθορμέση τὰ ὑπαίρονται τρίτου δ' αυτούς καθείξει γ΄ τοξι ἀπορουμένοις στρατοπόσος συνήθου παρακοπολουθούσει απέσες.

<sup>4)</sup> Diod. a. O. Vgl. Pans. 10, 2, 7. Wahrscheinlich wurde die Absetzung anagesprochen während Phalackos sehon nach Lokris sich gewandt hatte: der große Haufe der Söldner wird bis zuletzt zu ihm gehalten baben. Dahin geht auch Th. Plathes Vermuthung, Gesch, des phok. Kriegs S. 17.

ten sie ihre Stimme nicht erheben und hatten selber von der Erbitterung der feindlichen Nachbarvölker das schlimmste zu fürchten.

Einem neuen Angriffe der Thessaler und ihres Schirmherrn Philipp kounte bei der nicht und mehr um sich greifenden Anarchie nur mit Furcht und Sorge entgegengesehen werden. Deshalb ordnete eine Partei der Phokier Gesandte au die Albener ab, welche nm Hilfe nachsuchten und die Plätze au deu Thermopylen, Alponos Thronion Nikaea, athenischen Besatzungen einzuränmen versprachen 1. Gern giengen die Athener auf dies Anerbieten ein; ihr Feldherr Proxenos sollte jene Platze übernehmen; funfzig Kriegsschiffe sollten bemanut werden und alle waffenfähigen Bürger bis zum Alter von dreifsig Jahren ins Feld ziehen. Aber jene Gesandten hatten mehr versprochen als sie halten konnten: so wie sie heimkehrten, wurden sie von den Gewalthabern in Ketten gelegt 2, und als Proxenos durch abgesandte die Übergabe iener Städte begehrte. erhielt er von Phalaekos abschlägigen Bescheid; denn dieser stand selber mit der Hauptmasse der Söldner, die nach wie vor seiner Fahne folgte, in Lokris und hatte sein Hauptquartier in Nikaea aufgeschlagen 1. Ja so gereizt war die Stimmung wider Athen, dafs die Friedensboten für die Festzeit der Mysterien in Phokis abgewiesen wurden. Über diese Vorgänge ward eine Meldung des Proxenos gerade an dem Tage in der athenischen Volksversammlung verlesen, an welchem über die Absendung einer Gesandtschaft nach Makedonien berathen wurde 4, und die Athener mögen iu ihrer Ver-

<sup>1)</sup> Dies und das folgende erzählt Aeschines 2, 132-135 S. 45f.

<sup>2)</sup> Sind diese (οἱ τύραννοι) jene drei Feldherrn oder (wie Th. Flathe phokischer Krieg S. 17 annimmt) Phalaekos und dessen Anbänger? (leich nachher (133) agt Aeschines Φάζαινος ὁ τῶν Φακίων τύραννος.

Ausdrücklich sagt dies Diod. 16, 59. Vgl. Aesch. 2, 138 S. 46 εξχον δξ (Φωκεξς) Άλπωνὸν καὶ Νίκαιαν ούπω παραδόντος Φαλαίκου Μακεδόσιο.

<sup>4)</sup> Aseb. 2, 134 f. udvarēdu ožra dialikosti tiltāra, āli li vēļ uirī jinige mag tu rēj pilops jakulnioti. Na rēj lautolāj ipaira rēj lautolāj lauto

stimmung über die Phokier unr noch williger geworden sein Philipp den Frieden anzutragen. Von diesem Tage an wurden alle ferneren Rüstungen ausgesetzt, namentlich von dem Anfgehot der Hoptijen ganz abgesehen: die Flotte von fünfzig Schiffen wurde in den Hafen gelegt, aber nicht bemannt 1; indessen blieb für alle Fälle Proxenos mit seinem Geschwader bis zum Sommer an der Nordküste von Eulboea zu Orros 3.

Während Phalaekos starrsinnig an der usurpierten Gewalt festhiut um danu sein Volk der Rache des Feindes preiszugehen und ur seine Person und seine Spiefagesellen in Sicherheit zu bringen, bot sich noch eine Hiffe an, ebenfalls durch eine Gesaudtschaft herbeigerafen: Archidamos von Sparta kam mit 1000 Mann selwerner Fufsvolks um die Hut des Feunpels und die Beestramg der Thermopylen zu übernehmen. Die ganze Haltung die Archidamos annahm ist eine zweideutige: er suchte im triben zu fischen und gedachte die Schrimvogtei über Belphi an Sparta zu bringen. Phalaekos gewährte ihm eben so weing Einlafs wie den Atheneru; ja er gab ihm im Nauen der Phokier den Bescheid, er möge um Spartas Noth sich Sorge machen und nicht um die ihrige 3. Noch vertas Volt sich Sorge machen und nicht um die ihrige 3.

rien, sondern die kleinen zu verstehen, welche im Authesterion (März) gefelert, aber natürlich sehon den Monat vorher angesagt wurden, um den fremden Pilgern sicheres Geleit zu verschaffen. Vgl. über dieses Pest KPHermann A. II, 58, 23-30. Preller Mythologie I, 480.

<sup>1)</sup> Dem. vKr. 20 8. 234, 1 'μμιξε - ἀμ' τς (τμίσες) 'βιτάταιτ τής τόρτης Γεσιούα, πάσες ξεξιένασθου τες παραστικές τές του πολίμου. Ανεκία. 2, 37 S. 33 'legt Demonthenes die Worte in den Mund ἢ μβυρουρείς καὶ την (τροφοριμένης με μέν ν' κυρεύς, οιδέσετο ἐλ πληρούλγουρένης; Dafa sie jedoch trett der Priedensverhandlungen in den Haren gelegt wurden, augt Dem. vid. 32 S. 441, 24 την δὶ βορθίνειν - τὴν εἰς τὰς Πέλεια, 'μό 'ἢν αί ν' τριήσεις όμως (μούρουν, Γν', είν προσύντου Φάλπονς, καιδούδ' ψένες. Dafa den Βίπρεθρενε τα Hana bio-blatt Dem. 43 S. 351, 27. 50 ff. S. 306, 191, μενόντων ὑμάν ο ένει καὶ δελελείουν. Ακεκίλ, 21 38 S. 46.

Dort war er im Munychion (Mai) nach Aesch. 2, 91f. S. 40,
 mit Dem. a. O. 151f. S. 389, 17. 25; ja noch im Skirophorion (Juli):
 chend. 52 S. 357, 17 Πρόξενον δν περί νοὺς τόπους βόεσαν δντα;
 vgl. 59 S. 359, 28. 123 S. 379, 5 τενίφων οὐσῶν ὑμετίφων Ιεεί καὶ τὸς Θαλίστης κρανονοών.

<sup>3)</sup> Acsch. 2, 133 S. 45 καὶ πάλιν Αρχιδάμου τοῦ Λάκωνος παφαλαμβάνειν ἄρτος ἐτοιμου τὰ χωρία καὶ φυλάττειν οὐκ ἐπείσθησαν, ἀλλ' ἀπεκρίναντο αὐτῷ τὰ τῆς Σπάρτης δεινὰ δεδείγαι καὶ μὴ τὰ παφ' αὐ-DEMOSTHENES II.

meinten die Spartaner Philipp für ihre Pläne zu gewinnen und liefsen sich durch dessen Zusicherungen hinhalten: als aber Philipp mit Heeresmacht herankam, zogen sie ab und überliefsen die Phokier ihrem Schicksale!

Wir sehen, daß die Zeit gekommen war, wo die Einmischung eines dritten die Entscheidung herbeiführen mußte, welche die gleichermaßen erschöpften Phokier und Thebaner nicht zu erzwingen vermochten. Unwillkürlich suchen bei diesen Verwickelungen unsere Augen Demosthenes: sollte er für diese offene Wunde, an der Hellas sieh zu verbliten drohte, keinen Rath gewißt haben? Allerdings haben wir darüber nur Andeutungen, die aber seine Meinung klar gemig erkennen lassen. Athen hatte ein Bündnifs mit den Phokiern abgeschlossen, und wenn dies auch in den letzten Jahren des Krieges kaum eine praktische Bedeutung gehabt zu haben scheint, so lag es doch im athenischen Interesse die Phokier nieht dem Untergange preiszugeben; ja so feindselig war die Stimmnng der Athener und Thebaner, daß sie gegenseitig sich das schlimmste gönnten \*. Demosthenes war einverstanden damit daßs man das phokische Volk vor der Rache seiner Feinde sichere, wenn er auch das Treiben ihrer Tyrannen und die Plünderung des Heiligthums als frevelhaft bezeichnet 1: vor allem aber lag ihm an einer Verständigung mit Theben um den phokischen Krieg beizulegen. Wir haben oben gesehen daß Demosthenes nicht wollte daß Theben allzu tief herabgedrückt werde, daß er ein künftiges Bündniß Athens mit Theben in Aussicht nahm, daß er thebanisches Beistandes in einem Kampfe um hellenische Interessen zuversichtlich sich

τοις, richtig erklärt von Taylor und von Orelli zu Aesch. opp. rec. Bremi II, xxvu.

<sup>1)</sup> Dem. vdG. 76f. S. 365, 6; vgl. Schol, zn 72 S. 344, I. Died., 59. Über die spartanische Gesandtesheft an Philipp (Juni 1349) a. n. Buch IV, I. Die Spartaner sind nach Dem. a. O. erst kurz vor Philipp Anmarsch abgezogen. nicht sehon im Winter, wie es nach Acech. 2, 138 S. 46 scheinen kunn. Diodor erzählt a. O. das Ende des phokkschen Krieges unter Ol. 108, 3 und holt dabei die Vorgänge aus der zweiten Häffet vom Ol. 108, 2 nach.

<sup>2)</sup> Dem. vKr. I8 S. 230, 27 f. vgl. Ol. 1, 26 S. 16, 20. 3, 8 S. 30, 26.

Vgl. oben Buch H, 7. Dem. vKr. a. O. vdGes. 73 S. 364, 5
 ως ἀσεβείς είσι (Φωκείς) m. d. Erläuterung 75 S. 364, 22.

getröstete 1. Dieser Überzeugung ist Demosthenes auch fernerhiu treu geblieben. Daß er darauf gerechnet, Theben werde jetzt athenische Vermittelung nachsuchen, erhellt aus der Rede vom Kranze 2: aber wir haben auch näher liegende Zeuguisse daß Demosthenes den zwischen Athenern und Thebanern herrschenden Groll zu beschwichtigen und eine Aussöhnung beider Staaten herbeizuführen suchte. Aeschines berichtet, als er selbst bei einer Vorherathung der athenischen Gesaudtschaft in Makedonien erklärt habe auf Herstellung der autonomen boeotischen Städte und deu Sturz der Vorortschaft Thebens antragen zu wollen und dabei der Drohuugen des Epaninoudas gegen Atheu gedachte, sei Demostheues bestig ihm in die Rede gefallen und habe dawider protestiert die Städte gegen einander aufzuhetzen 3. Demosthenes selbst macht es in seiner Anklage Aeschines zum Vorwurfe, daß er durch seinen lügenhaften Bericht an die atheuische Bürgerschaft den Rifs zwischen Athen und Theben größer gemacht habe 4. Ausdrücklich wirft Aeschines seinem Gegner freundschaftliche Beziehungen zu Theben vor und nicht der kleinste Flecken an Demosthenes ist ihm. dafs er es mit den Boeoteru hält 5. Aber schneller als zu erwarten

<sup>1)</sup> Buch II, 6. 7.

 <sup>19</sup> S. 231, 14 ώς δὲ ταλαιπωρούμενοι τῷ μήκει τοῦ πολέμου οί πηθαίοι φανεροί πάσιν ἡσαν ἀναγκασθησόμενοι καταφεύγειν ἐφ' ἡμάς.

Λεπελ. 2, 104—106 S. 41 f. Demosthenes legt er die Worte hei ἀπαγορεύω μέντοι μὴ συνταράττειν ἡμάς πρὸς ἀλλήλας τὰς πόλεις.

<sup>4)</sup> Dem vdl. 85 8. 308. 2 ούτος - ὑμιν μὲν τὴν τρόρου τὴν πόρε, Θρηθείος μιζης, ἀλιάτης ὁ ἢ τὴν ρόριν πετοίργειν. Vgl. Dem, Σ24 8. 305, 19 δ ἐλ πότεων καὶ φοβιφότετον καὶ μαβικθ' ἀτὰς τὰ τὰγθοῦς, όταν (λακείναι του Μετία Ρατίν) παραφανιστικτικτ να τοι εχειοχώρος κάτεις Τρόφος ἢ φιλίας ἐγγυτίρω, Μεγωρίας Θηβαίους Εὐροίας.

<sup>5)</sup> Acch. a. O. καὶ γὰν πρὸς τοῖς ἀλιος κατοῖς βοιεπιζετ. chent lls. 30 ἀπαίστον αὶ πρόξεις οἱ δ' μέμ, ἀλλιος κατοῖς βοιεπιζετ. γαροδιαίαν καὶ τὴν πρὸς Θηβαίονς προξενίαν; νgl. 13 S. 47 Δημοθένους τοῦ Θηβαίονς λομόν γαρ. 13 S. 28, 10 δρών γαρ γιὰ Θηβαίονς, σχιδον δὶ καὶ τράχε, bu γνὶ καὶ τράγεις καὶ φιλάς. οἱ καὶ τράχεις καὶ τραχείς καὶ

stand erfullte sich das Verhäugnifs: statt daße ein Friedenssehlußs mit Philipp den Athenern die Hande frei machte und makedonische Einmischeng von Hellas fern hieht, gewam Konig Philipp mit Hilfe ihrer eigenen Gesandten zugleich den Frieden mit den Athenern und die Oberhand im Hellas als Vollstrecker amphiktyonischer Gerichte.

Wir haben bereits erwähnt, daß die Athener, des Krieges satt und über das Verhalten der Hellenen verstimmt, neuen Eröffnungen Philipps zugänglich wurden und die Schen selber den ersten Schritt zum Frieden zu thun überwanden 1. Es waren nämlich zu Olynth viele Athener in Gefangenschaft gerathen, unter diesen latrokles und Eukratos 2. Für diese traten die angehörigen als schutzflehende auf und haten die athenische Bitrgerschaft um Verwendung 3. Philokrates and Demosthenes - wie Aeschines sagt - befürworteten ihr Gesuch, und als Gesandter wurde der Schauspieler Aristodemos an den makedonischen Hof abgeordnet, weil er als Künstler dort bekannt und wohlgelitten war: er sowohl wie der Schauspieler Neoptolemos hatten mitten im Kriege freien Zugang gehabt und schon früber Philipp die Brücke getreten 4. Philipp gewährte die Bitte und liefs jene gefangenen ohne Lösegeld frei. Nach der Rückkehr stattete Aristodemos durch anderweite Geschäfte verhindert nicht gleich Bericht ab; latrokles aber meldete dem Rathe von seiner Freilassung und den freundlichen Worten des Königs an die athenische Bürgerschaft. Indessen wollte man aus dem Munde des Aristodemos selber näheres hören und auf Veraulassung des Demokrates von Aphidna - eines Redners der durch derben und nicht immer edlen Witz oftmals anstiefs, gelegentlich aber so recht die Wahrheit traf 5 - wurde Aristodemos vor den Rath gernfen und

<sup>1)</sup> S. 162 ff. 176 f. S. zu dem folgenden Aesch. 2, 15-19 S. 30,

Aesch, a. O. ὁ Στρομβίχου νίός. Der Name kommt auch in den Seeurkunden XVI<sup>c</sup>, 17 vor.

<sup>3)</sup> Vgl. Schömann de eomit. p. 332.

<sup>4)</sup> Vgl. o. Buch I, 5.

<sup>5)</sup> Aufser von Asschines § 17 wird Demokrates 5 ¼guðræiog oder vielmehr seine Schwester bei Iancos v. Philokt. E. 22 S. 58 erwähnt in einem Verhältnifs das über den Anfang der 101 OI. szrückgeht (§ 27 S. 59); gehalben ist die Rede OI. 104, 1, 304, Vm die Zeit der Schlacht bei Chaeroneia war er ein alter Mann. Stob. Anth. 22, 43,

berichtet von dem großen Wohlwollen, das Philipp für die attenische Bürgerschaft hege, und fügte hinzu, er wäusiche sogar ihr Bundesgenosse zu werden. Dasselbe wiederholte er vor der Volksgemeinde, und empfleng auf Demosthenes Antrag die Ehre der Bekränzung <sup>1</sup>. In Folge dieser Berichterstatung stellte Philokrates den Antrag eine Gesandtschaft von zehn Männern zu erwöhlen und diese au Philipp mit dem Auftrage zu senden über den Frieden und die gemeinsamen Interessen der Athener und Philipps zu verhandeln und ihn aufzufordern bevoltmächtigte Gesandte zum Abschlusse des Friedens nach Athen zu schicken <sup>3</sup>. Der Antrag, von Edubuds und Kephisophon unterstützt <sup>2</sup>, ward vom Volke angenommen (Fe-

Anssprüche von ihm s. Sanppe OA. II, 320. Ob er es ist, wider den Menesacchmos einen Staatsprocess geführt hat (Dionys. Deinarch. II S. 600, vgl. Sanppe a. O. S. 313), oder ein anderer wissen wir nicht.

1) Bekränzt wurde jeder der empfangene Anfträge gehörig ausge-führt hatte; hier wird es, wie Bühnecke F. 1, 382, 2 erinnert, ein Olivankranz gewesen sein. Als die ersten Überbringer der träglichen Verheifungen Philippa nennt Ktesiphon (a. o. S. 155) und Aristodennes anch Dem. vdG. 18 S. 340, 21. 91 S. 371, 15, mit ühnen Neoptolemos 315 S. 442, 27 und 12 S. 341, 20 robe πρὶ της ἐσρίγης πρέφεις σήματε ἀρθίτατος επίστεθητε τὰ π'αμαστοθήματα (ποποτώραν απά Κπραϊφάντος καὶ τὰν αλλιαν τον hattbre ἀπαγγελίδονταν οὐδ ἀτοῦν τρίτε (P.) Phil. 2, 12 S. 50, 3. 284, S. 72, 21. In der Rede vom Kranze 21 S. 232, 7, wo Demosthenes nur die chen erwähnte Volkaversammlung berührt, nennt er Aristodenos allein.

 Dem. vdG. 93 S. 370, 23 μετά ταύτα εξοήψην τινές ήμας ἔπει-Φον ποιήσσοθαι · ἐπείσθημεν · πρίσβεις ἐπέμψαμεν ατλ. Bestimmter vKr. 21 S. 232, 12. Daß Demosthenes hier von der Volksversammbruar 346) <sup>1</sup>, um so bereitwilliger, da eben Proxenos einen Bericht voller Beschwerden über Phalaekos eingesandt hatte. Zu Gesandten wurden erwählt <sup>2</sup> der Antragsteller Philokrates selbst, ferner

lung spricht in der beschlossen wurde Gesandte an Phillipp zu schikken, nicht von dem früheren Antrage des Philokrates, ist seion Amu. Ithenerkt. Kephisphon ist vermutlich der Pasenier, welcher von Aesch.
2, 73 S., 57 als Premud des Chares bezeichnet wird (vgt. o. linch II. 5);
Anch Demostheres a. 0. 73 S. 29, 6 erwikhte diem von ihm in Kriege
mit Philipp gestellten Antrage des Antrages des Gammannenschelbeitigt,
ander der Sammer von Antrage des Sammer von Steiner der Sammer
hentehe ich die Steilen hei Dem. vol. 20 38, 183, 8 (vgt. o. linch II. 9).
Apoll. wieser von Gammannensche der Sammer von Gammannensche der Sammer von Cholargos, welcher Seunzikehren Process verwickelte Kephispohon (Deinarch I. 1, 48 S. 90) derseihe oder ein jüngerer ist (etwa der von Cholargos, welcher SeunziKIV 175 (ans O. II. 3, 4) u. a. St. vorkommt, weiß ich nicht. Eine
Rhammsier d. N. kennen mir die falschen Urkunden; über andere vgl.
Sünnecke F. I. 8, 500, 1.

1) Die Gesandten heschlenigten diesmal litre Reise nach Möglichkeit (Dem. vdd. 108 8. 302, 14) und konnten sehr bequeem in einer Tagen nach Makodonien kommen (vgl. liter die Reise nach dem Heltlepont Dem. vkr. 30 S. 235, 21): sie werden kunn einen Monat ausgehinden sein. Da sie nun m Anfang des Elaphebolion (April) wieder in Athen waren, mögen sie gegen Ende Gamelion (Petr.) gewählt und ahspercist sein, und das wird durch andere Umstände hestätigt. S. oben S. 170f. Zn der zweiten Reise nach Makodonien gehrauchten sie 23 Tage, aber damals hielten sie sieh unterwege in Orress auf und reisten so langsam als möglich: von dem Tage an, wo Philippi in Pella wieder eintraf, his an ihrer Richkehr nach Athen verglengen nur noch etwa 20 Tage, ohgleich sie auch da noch lünger als nöthig sümnten. S. Buch IV, 1.

2) Die Namen sind zuwammengestellt in dem 2 Argument zu Dem, vol. 6. 336, 1. Anfær Asschines Pübloxtase Demosthenes werden folgende abgeordnete zu dieser ersten Gesandtschäft († προτέρε πρείμε ή πρεί γε πρότε γε προτέρε πρεί κ. 1988. 42. † προτέρε πρεί 1988. 1988. 42. † προτέρε παθ. 1988. 1988. 42. † προτέρε παθ. 1988. 1989. 42. † προτέρε παθ. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989

die welche neuerdings am makedonischen Hofe wohl empfangen waren nad Meldungen von Philipp überbracht hatten, der schon bejahrte Kteisphon, Phrynon, Latrokles, Aristodemos; Nansikles, Kimon, Derkylos, endlich Aeschines and Demosthenes, jener wie
Aeschines sagt auf Vorschlag seines Freundes und Altersgenossen
Nausikles, dieser auf Vorschlag des Philokrates. Wie zum Benosthenes so versah man sich aude zum Aeschines, Jafa er vor Philipp
die Interessen Athens nud der Hellenen überhaupt nachdrücklich
vertreten werde 1. Zu füren eigenen Gesandten wählte die Bürgerschaft vermutlich auf Antrag des Bundesrathes noch einen eiffen
Algeoricheten aus der Mitte der Bundesgenossen hinzu, Aglaokreon
von Tenedos 2.

Demosthenes hatte dem Antrage des Philokrates nicht widersprochen, sondern war, da einmal Verhandlungen beschlossen waren, eifrig bemüld sie so schnell als möglicht zu einem gedeblichen Abschlusse zu führen: denn die Zeit war kostbar, da die Athener von jetzt an auf die bloße Hoffunug zum Frieden zu gelangen hin alle Röstungen aussetzten, während Philipn keinen Augenblick auf-

Worte mit denen er und Phokion von diesem als seine Fürsprecher eingeführt werden (2, 184 S. 52), machen es wahrscheinlich, dass er von dem Feldherrn Nausikles (Buch II, 7. IV, 2) verschieden ist. Die Vermuthung, es möchten die Gesandten wohl nach den Phylen gewählt sein (F. I, 383, 3. 6) hat Böhnecke später (8. 655) selher zurückgenommen, und mit Recht. So gut die zehn Feldherrn regelmäßig aus allen Athenern gewählt wurden (Poll. 8, 87) und die außerordentliche Behörde zur Abfertigung eines Geschwaders (Seeurk, XIVb, 20 έλέσθαι δ) και αποστολέας - δέκα ανδρας έξ 'Αθηναίων απάντων vgl. Böckh S. 171), ehen so wurden auch zu Gesandten die geeignetsten unter allen Athenern genommen. Derkylos war wohl sogar aus demselben Demos wie Philokrates: denn ich zweifle nicht dass der Zenge des Aeschines (2, 155 S. 49) Argavilog Avroalions Appointed then der Gesandte ist, der Demosthenes ein Zeugnifs verweigerte vdG. 175 f. S. 306, 9-26. Bei der Wahl Kimons nahm man wohl auf den Namen nnd die Abkunft von dem berühmten Vorfahren, dem der kimonische Friede zugeschrieben wurde, Rücksicht, wie 22 Jahre später ein Miltiades aus jener herunter gekommenen Familie (Arist, Rh. 2, 15 z. E.) zur Gründung einer Ansiedelung im adriatischen Meere ausgesandt wurde (s. Böckh Seew. S. 245).

Dem, vdG, 12 S, 344, 23. Vgl. Aesch. 2, 46 S. 34. 23 S. 31.
 Aesch. 2, 20 S. 30. Derselbe wurde auch der zweiten Gesandtschaft beigegeben; 97 S. 41. 126 S. 44.

hörte zu den Kriegszügen welche er vorhatte umfassende Anstalten zu treffen 1. Schon stand Parmenion mit einer Bleeresabtbeilung im Süden Thessaliens und belagerte die Stadt Halos am Fuß des Othrysgebirges, welche mit Pharsalos in Streit lag 1. Da galt es nicht zu säumen. Zunächst setzte Demosthenes einen Beschulsf des Rathes auf, an die Städte wo Aristodemos Gastrollen übernommen hatte abgeordnete zu schicken um ihn vor Verlust der gestellen Gaution zu sichern; ja er versprach auch, wie Aeschines sagt, sich bei der Bürgerschaft für Entschädigung des Aristodemos zu verwenden, dem über der Gesandtschaft die Ehrengescheuke für seine Gastspiele entjeisenen?

Über den Verlauf der zwischen den Athenern und Philipp geführten Verhandlungen ist es schwer, ja in manchen Puncten unmöglich ins klare zu kommen, denn die einzigen Quellen aus deuen wir schöpfen können sind die von Demostbenes und Aeschines gegen einander gehaltenen Processreden, in denen jeder nur das hervorhebt was seiner Sache günstig ist. Wo beide dieselbe Thatsache erwähnen, lässt sich in den meisten Fällen die Wahrheit erkeunen; dabei gewinnen wir die Überzeugung daß Demosthenes auch als Aukläger mit ehrlichen Waffen ficht; und wie er nach frischer That geurteilt, eben so spricht er auch noch nach Jahren in der Rede vom Kranze. Aber der Grimm über Aeschines und das Streben dessen Verrätherei befangenen oder bestochenen Richtern recht deutlich vor die Seele zu führen hat ihn hie und da verleitet Aeschines Dinge zur Last zu legen in deuen ein bewufster Verrath nicht zu erkennen ist: so mag er im cinzelnen fehlgreifen, während im ganzen und wesentlichen sein Urteil als vollkommen gerecht und durch die folgenden Ereignisse nur allzusehr bestätigt erscheint. Anders dagegen ist es mit Aeschines; seine Darstellung ist darauf berechnet die eigene Schuld zu verdeckeu, und das böse Gewissen treibt ihn in icder Rede eine andere Maske vorzunehmen: so verwickelt er sich in immer neue Widersprüche. In dem Processe gegen Timarchos warnt er die Richter nicht auf Demosthenes zu

<sup>1)</sup> Dem. vKr. 26 S. 233, 27 f.

<sup>2)</sup> Über die Lage der phthiotischen Stadt "Alog oder "Alog s. Strab. 9 S. 432 f. Über die Belagerung Dem. vdG. 163 S. 302, 18 und über den Streit mit Pharaslos (vgl. Strab. a. O.) 36 S. 352, 17 Schol.

<sup>3)</sup> Aeseh. 2, 19 S. 30 Schol,

hören wenn er den Frieden tadele, den er - Aeschines - und Philokrates zu Stande gebracht haben '; er lobt Philipp wegen seiner freundlichen Worte: 'bewährt er sich so in der That, wie er jetzt 'in seinen Verheifsungen sich kund gibt, so kann man ihn ohne Ge-'fahr und gerne loben'. Inzwischen wird Philokrates wegen seiner auch in den Friedensverhandlungen bewiesenen Nichtswitzdigkeit zum Tode verurteilt und die Athener sehen sich von Philipp betrogen; da hat Aeschines mit Philokrates nichts mehr zu schaffen. sondern Demosthenes ist dessen Cumpan 2: den Frieden hat Aeschines wohl gestiftet 3, aber von den schlimmen Folgen trägt er keine Schuld, sondern es ist ein Unglück geschehen oder Demosthenes hat Philipp geschmeichelt oder sonst den Verräther gemacht. Aber wider Philipp hat er darum doch kein bitteres Wort: unter dem Scheine der Friedensliehe bleibt er der makedonischen l'artei zugethan. Endlich in dem Processe wider Ktesiphon weiß Aeschines von dem Einverständnisse des Philokrates und Demosthenes und von ihrer Truggesandtschaft noch ganz andere Dinge zu erzählen 4: von sich aber schweigt er ganz, daß er auch dabei gewesen und die Bürgerschaft zur Annahme des Friedens unter den von Philokrates heantragten Bedingungen vermocht habe: ja er hat die Stirn sein eigenes Werk ohne weiteres seinem Gegner aufzuhürden b. Freilich wenn Demosthenes schon nach drei Jahren besorgte, die Athener möchten den Thathestand vergessen haben 6, so konnte Aeschines gewifs sein, dass nach sechzehn Jahren niemand mehr sich

Aesch. 1, 174 S. 24 παρεμβάλλου τὰς ἐψάς δημηγορίας καὶ ψέφων τὴν εἰρήνην τὴν δι' ἐμοῦ καὶ Φιλοκράτους γεγενημένην. 160 S. 24 Φίλιππου δὶ νῶν μὴν διὰ τὴν τῶν ἰόνων εὐσημίαν ἔκαινῶ κτλ.

<sup>2) 2, 58 8. 35</sup> την μέν τοίνυν κοινωνίαν των περί της εξρήνης αράξεων ούκ έμην και Φιλοκράτους, άλλὰ Δημοσθένους και Φιλοκράτους τους εξυίσκετε.

<sup>3) 2, 79 8. 38</sup> δμολογώ συμβουλεύσαι τῷ δήμω διαλύσασθαι ποὸς Φίλιπκον και τὴν εἰρήνην συνθίσθαι, ἢν σὸ νομίζεις ντιν αἰσχράν –, ἐγὼ δὶ ταύτην εἶναί φημι πολὶῷ καλλίω τοῦ πολέμου. 161 8,49 nennt er sich τὸν ποοστάνει τῆς εἰρήνης.

<sup>4) 3, 57 8. 61</sup> καὶ δὴ ἐπανάγω ἐμαυτὸν ἐπῖ τὴν εἰοήνην, ῆν σὰ καὶ Φιλοκράτης ἐγράψατε κτλ. bis 81 S. 65.

<sup>5)</sup> Dem. vKr. 17 S. 230, 21 δσα ύπλο τῆς εἰρήνης καὶ τῆς πρεσβείας κατεφεύσατό μου, τὰ πεπραγμένα ἐαυτῷ μετὰ Φιλοκράτους ἀνατιθεὶς ἐμοί.

<sup>6)</sup> VdG, 3 S, 342, 8,

genau darauf besinne; denn die Athener hatten für dergleichen ein kurzes Gedächtnifs 1. Aber er selber kann nicht leugnen daß die herrschende Meinung ihm zuwider sei 2, und Demosthenes durfte solch unerhörter Frechheit gegenüber in die Worte ausbrechen: Philokrates war dein Genosse, Aeschines, nicht der meine, und 'wenn du auch vor Lügen berstest' 1. Einem Redner, der so die Farbe wechselt und so voller Widersprüche ist, können wir nicht trauen, wo es ibm darauf ankonunt die Sachen zu verdrehen; aber auch bei scheinbar gleichgiltigen Umständen mitssen wir auf unserer Hut sein, da er gewifs nie die reine und volle Wahrheit sagt, Schon bei den vorläußgen Verhandlungen zieht er Demosthenes vielleicht mehr als billig herein: indessen ist es möglich daß sich die Sache so verhalten habe, wenn Aeschines gleich wesentliche Unistände, wie die Rede des Enbulos zu Gunsten des philokrateischen Antrages verschweigt und von Nebendingen viel Aufhebens macht. Aber hier stehen Aeschines Actenstitcke zur Seite und er ninfste sich überhaupt hüten was zu Athen vorgegangen war vor Gericht allzu gröblich zu entstellen. Aber von der ersten Gesandtschaft und den in Makedonien geführten Verhandhungen konnte Aeschines sagen was er wollte: die andern Gesaudten spielten mit ihm unter einer Decke, die Richter und Zuhörer waren nicht dabei gewesen, und Demosthenes Auklage hob erst bei einem späteren Zeitpuncte an: hier also stand kein Widerspruch zu besorgen. Und so können wir denn bier, so weit nicht gelegentliche Rückblicke des Demosthenes uns zurecht weisen, nicht anders als mit Vorsicht seiner unsicheren Führung folgen.

So wie die Gesandschaft an Philipp heschlossen war, wurde ein Herold abgesandt um freies Geleit für sie auszuwirken. Ohne jedoch dessen Rückkehr zu erwarten —so dringend schieu der Auftrag — traten die Gesandten über Euboea die Reise an und setzten von Oreos nach Halos über, das eben noch von Parmenion belagert wurde. Bei ihrer Abreise von dort wurden sie von diesem Feld-



Heges. üb. Halonn. 18 S. 81, 6 πεπεισμένος - ὡς ὑμείς οὐ μνημοννύετε τὰ ἐν τῷ δήμῳ εἰρημένα. Vgl. Dem. vKr. 138 S. 273, 18 u. a. St. Franke a. O. S. 24. 20. 30.

Aesch. 3, 59 f. S. 62.

Dem. vKr. 21 S. 232, 10 Φιλοκράτης ὁ Αγνούσιος, ὁ σός, Αἰσζίνη, κοινωνός, οὐς ὁ ἰμός, οὐδ' ἄν σὺ διαρραγής ψευδόμενος.

herrn empfangen, passierten das makelonische Heer um führen wieder zu Schiff nach Pagasae; mit dem zurückkehrenden Herolde trafen sie erst in Larisa zusammen. Luterwegs hielten Demosthenes Aeschines latrokles und Aglaokreon von Tenedos als Tischund Quartiergenossen zu einander 1: ja wir hören dafs Aeschines mit Demosthenes verahredete, sie wollten beide auf den gemeinen und schamlosen Philokrates ein Auge haben. L

Über die mit Philipp zu führenden Verhandlungen fanden schon unterwegs Besprechungen unter den Gesandten statt. Wenn auch bei einem oder dem andern Kleinmuth sich regte wie sie Philipp die Stange halten wollten. Demosthenes hatte guten Muth, und namentlich vermeinte er, was Amphipolis und den Anfang des Kriegs betreffe, Philipp den Mund stopfen zu können. Am makedonischen Hofe angelangt kamen sie überein daß die ältesten zuerst vor dem Könige reden sollten und so die übrigen ihrem Alter nach: damit war Demosthenes, als der jüngste, an die letzte Stelle geschoben 4. Bei dem öffentlichen Empfange vor Philipp nahm also Ktesiphon znerst das Wort, nach ihm Philokrates und Derkylos, darauf Aeschines 5, der des breiteren über die Rede, welche er gehalten haben will, berichtet 6. Sein Thema war, wie er versichert, kein auderes als das Anrecht der Athener auf Amphipolis. In erschöpfender Darlegung, ohne irgend einen Punct zu übergeben, sprach er über die alte Freundschaft und die Wohlthaten welche die athenische Bürgerschaft Amyntas dem Vater Philipps erwiesen, über die spätere Einmischung der Athener unter Iphikrates zu Gunsten des



<sup>1)</sup> Dem. vdG. 163 S. 392, 14-24 (vgt. das folgende his S. 393, 9, § 164f.).

<sup>2)</sup> Das kann Aeschines nicht ableugnen, aber es soll wenigstensicht 'mit seinem Willen geschehen ein: 2, 20, 8, 00 fe di zi sezeaßtig eventitiv intir lenordauer, obt fah nelsen, üllä vois pet 'fand, Aylanogloven vio Teridion — nal Istropolia. Ygl. anch Dem. vdC. 221 8, 400), 20 all' önigei na roße vöror äntfylnit yez; völtpila. Mit den beiden andern hielt Aeschines anch and der zweiten Reise Quartegrenossenschin: 120 8, 44.

Dem. vdG. 13 8. 344, 28f.; von Aeschines 2, 20 S. 30 mit einer nichtigen Phrase ahgeleugnet. Vgl. Westermann qu. Dem. III, 36.
 Aesch. 2, 21 f. S. 31. Vgl. 108 S. 42.

<sup>5)</sup> Die Reihenfolge ergibt sich aus Aesch, 2, 47-49 S. 34.

<sup>6) 25-33</sup> S. 31 f.

Konigshauses, als Perdikkas und Philipp selbst noch Kinder waren. Er handelte weiter von den späteren Feindseligkeiten des Ptolemaeos, als dieser im Besitze der Regentschaft war, und von dem Kriege den Perdikkas um Amphipolis mit den Athenern geführt: den Waffenstillstand des Kallisthenes legte er aus als einen Beweis des Vertrauens der Atheuer zu der Billigkeit der makedonischen Könige und die Hinrichtung jenes Feldherrn - die eben um jeues Vertrags willen erfolgt war 1 - suchte er aus andern Ursachen zu erklären. Ferner legte er es geradezu Philipp zur Last dafs er den Krieg gegen Athen wieder aufgenommen. Alles dies bekräftigte er mit Urkunden, den Schreiben der Könige, den Beschlüssen der athenischen Bürgerschaft, dem mit Kallisthenes geschlossenen Vertrage. Das Aurecht der Athener auf Amphipolis aber wies er von den mythischen Zeiten her nach: er gieng auf Theseus und seinen Solm Akamas zurück und rithmt sich überhaupt dies Capitel aufs genaueste abgehandelt zu haben. Aus der jungsten Vergangenheit aber hob er den Tag zu Sparta hervor, wo Amyntas als stimmberechtigtes Mitglied des hellenischen Congresses durch seinen abgeordneten ausdrücklich das Anrecht der Athener auf Amphipolis und die Verpflichtung aller zu dessen Durchführung mitzuwirken anerkannt hatte. Worauf der Vater so ausdrücklich verzichtet. daranf könne er, der Sohn, gerechten Anspruch nicht erheben. 'Wenn 'du aber', so schliefst Aeschines, 'geltend machst, du habest die 'Stadt im Kriege erobert und darum rechtskräftig im Besitz. so 'wäre dies ein giltiger Rechtstitel, wenn du während des Krieges 'mit uns sie mit stürmender Hand geuommen: wenn du aber die 'Amphipoliten dem athenischen Staate entrissest, hast du nicht de-'ren Eigenthum im Besitz, sondern den Athenern gehöriges Land '2.

Zu allerletzt redete Demosthenes: wie Aeschines höhnend ausmalt 3, als sei es ihm ein Triumph gewesen dafs einer seiner Mitge-

<sup>1)</sup> Vgl. o. S. 15. Buch I, 3.

<sup>2)</sup> Die Worte lauten (Aesch. 2, 33 S. 32): εἰ μὲν πρὸς ἡμᾶς πολεμήσας δοριάλωτον τὴν πόλιν είλες, κυρίως ἔχεις τοἱ τοὺ πολέμου νόμος κτησάμενος: εἰ δ' Διμφιπολίτας ἀφείλου τὴν Ἀθηναίων πόλιν, οὐ τὰ ἐκιένων ἔχεις, ἀἰλὰ τὴν Ἀθηναίων χώραν.

<sup>3) 34</sup>f. S. 32f. und daher Aelian, v. G. 8, 12. Gell. 8, 9. L. d. X Redner S. 841. Philostr. Leb. d. Soph. 1, 18, 1. 2, 1, 14. Longin. Rhet. S. 572 W.

sandten Athen minder würdig vertreten, fleng er eine dunkle Einleitung sterbensangst an und gieng ein wenig in die Entwickelnug der jungsten Ereignisse 1 ein: danu wurde er plötzlich befangen and mufste abbrechen; ja Aeschines fügt noch weiter hinzu, Philipp habe ihm freundlich zugeredet, er möge sich das nicht zu Herzen nehmen, sondern sich nur ein weilchen besinnen und wie er es sich ausgedacht sprechen. Demosthenes aber habe sich nicht fassen können, sondern sei noch einmal stecken geblieben. Wie er verstummte forderte der Herold die Gesandten auf abzutreten. wie sie allein waren, fährt Aeschines in seiner Erzählung fort 2, machte Demosthenes ihm Vorwürfe, daß er uueingedenk der Stimmung der Bürgerschaft und ihrer lebhaften Sehnsucht nach Frieden Philipp durch seine Rede gereizt und so gesprochen habe, daß daraus kein Friede, sondern ein unversöhnlicher Krieg werden könne. Kaum hatte Aeschines begonnen sich zu verantworten, so wurden die Gesandten wieder vorgerufen und Philipp beautwortete jeden Punct der von athenischer Seite vorgebracht war: besonders ausführlich gieng er auf die Rede des Aeschines ein und nannte oftmals seinen Namen; Demosthenes aber, der so lächerlicher Weise abgetreten war, antwortete er wohl kaum auf einen einzigen Punct. Philipp schlofs seine Rede mit den freundlichsten Zusicherungen, was Demosthenes vollends aufser Fassung brachte, so dafs er, als dem Herkommen gemäß die Gesandten als Ehrengäste zur Tafel geladen wurden, sich höchst unanständig geberdete.

Die Schilderung, welche Aeschines von seinem eigenen und seines Gegners Auftreten vor Philipp entwirft, ist vielen glaublaft erschienen: man meint, es sei wohl zu erklären, wenn Demosthenes in dem Augenblicke, wo der König den er so bitter befehlet in deu ganzen Glanze seiner Macht ihm gegenüber stand, sich befangen gefühlt und keine Worfe habe finden können. Aber mit dieser Motivierung will es sich wenig vertragen, daß Aeschines behauptet. bei der zweiten Gesandtschaft habe Demosthenes sich uuverschänter Weise vorgedrängt und habe darauf hestanden zuerst. zu Philipp zu reden: wir finden keine Spur, daß er sich geseheut

<sup>1)</sup> Aesch, a. Ο. μικρόν προαγαγών άνω τών πραγμάτων.

<sup>2) 36-39 8, 33, .</sup> 

<sup>3)</sup> S. Valckenaer or. de Phil. ind. S. 275 f. Grote XI, 530 u. a.

<sup>4) 2, 108 8. 42.</sup> 

habe ihm unter die Augen zu treten. Und was die erste Verhandlung betrifft, so hiefs es darüber in Aeschines Bericht an das atheuische Volk, wie Demosthenes gelegentlich auführt (denn wie oben bemerkt, die erste Gesandtschaft ist gar nicht Gegenstand seiner Anklage): 'Ober Amphipolis wufste auch ich wohl zu reden: damit es aber Demosthenes unbenommen bliebe darüber zu sprechen, 'übergieng ich es'1. Wir wollen zugeben daß hiemit Aeschines Worte kaum ganz getren wiedergegeben sind, dass auch er über Amphipolis geredet hahen wird 2; wenigstens erregte sein Verhalten damals bei Demosthenes keinen Anstofs irgend einer Art: aber daß Demosthenes im Namen des athenischen Volkes die Rückgabe von Amphipolis als eine Friedensbedingung aufstellte scheint mir nach Aeschines eigenen Reden außer Zweifel zu sein. Er spricht davon daß Demosthenes sich erbot diesen Punct zur Sprache zu bringen 3 und kann nicht ableugnen daß er selber in seinem Berichte gesagt. Demosthenes habe getroffener Abrede gemäß die athenischen Ansprüche auf Amphipolis geltend gemacht. Wir werden es Aeschines nicht glauben, wenn er binzusetzt 'im Falle wir 'etwas übergangen haben sollten', denn dazu bedurfte es keiner Ahrede, und eine handgreifliche Lüge ist es, wenn er behauptet, er habe diese Stelle in seinen Bericht nur auf dringende Bitten des Demosthenes einfließen lassen 4. Was endlich Philipps Erwiederung auf die Anreden der Gesandten betrifft, so zweiße ich nicht daß der König dabei Aeschines, wie dieser sich berühmt, oftmals

<sup>1)</sup> Dem, νέζε, 253 8, 421, 3 - ἐκείτε ἐδοὰν (εἰς Μακάσονίαν) οὐδι τοῦνομα ἐφθύχὲστο τῆς χώρας ἀπὶς ἡ ἐπρίσβευν. παὶ τοῦνα ἀπὸς ἀπιγητιλε πρὸς ὑμὰς: μέμνητθο γὰς ὁπρου ἰλγοντ' αὐτὸν ὅτι 'κείρὶ ἐμφικτάλεως εἰχον μθν κάγιὰ ἐλγευν. ἔνα δ' ἐγγένηται Δημοσθένει περὶ ἀπίγε ἐκείτεν παριάτης ἐκείτεν παριάτης ἐκείτεν παριάτης ἐκείτεν παριάτης ἐκείτεν παριάτης ἐκείτεν παριάτης.

<sup>2)</sup> Thirlwall V, 446.

<sup>3)</sup> Λesch. 2, 21 S. 31 πηγάς δή λόγων ἀφθόνους ξεειν ἐπηγγέλἐτεο, καὶ περὶ τών δικαίων τών ὑπλρ ἀμφιπόλεως καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ πολίμου τοιαῦτα ἐρεῖν ἔφη, ῶστε ἀπορράψειν τὸ Φιλίππου στόμα ὁλοσχοίνω ἀβρόχω κτλ.

<sup>4)</sup> Α. Ο. 48 S. 34 καὶ τὴν δίησιν οὐν ἐπελαθόμην τὴν Δημοσθένος, ὅτι ταŋθτίη λέγειν, ἐάν τι παραλέπωμεν ἡμεῖς, ὑπὸς ἤμηπολεως.
43 S. 33 ἰμοῦ δὶ καὶ δίησιν ἰσχυὰν ἰδεῆθη μὴ παραλεπέιν, ἀλὶ ἐτ πεῖν, ὡς ὑπὶς Λαμοπόλεως ει καὶ Δημοσθένης είποι. ∀gl. Westermann qu. Den. 111, 37. Τhitwall V, 416 γ.

bei Namen genannt hat: er durchschaute leicht, wie dieser Geist zu bannen sei; aber daß er auf Demosthenes Rede gar nicht eingegangen, getraut sich Aeschines nicht einmal mit Zuversicht zu behaupten 1, und Plutarch hat gerade das Gegentheil gelesen: Philipp habe alle Gesandten angehört, aber mit besonderer Sorgfalt die Rede des Demosthenes erwiedert \*. Demnach können wir getrost aussprechen, daß Demosthenes in Makedonien nicht die Rolle spielte, welche Aeschines ihm zutheilt um seine eigene Partie in helles Licht zu setzen. Am makedonischen Hofe mögen viele von dem gewaltigen Redner eine rhetorische Schaustellung erwartet haben. Diese sahen sich getäuscht, wenn er zum Schlusse nur kurz zusammenfafste was seine Mitgesandten des breiteren vorgetragen hatten, wenn er mit wenigen Worten die Rückgabe von Amphipolis als Grundbedingung eines festen Friedens bezeichnete. Hätte wirklich Demosthenes sich und seine Vollmachtgeber vor Philipp lächerlich gemacht, so würde dies gleich bei der Rückkehr der Gesandten stadtkundig geworden sein und eine wiederholte Abordnung des Demosthenes wäre unmöglich gewesen.

Es hat Aeschines nicht belieht, abgesehen von den Persönlichkeiten welche seinem Zwecke dienen, uns über Wesen und Bresultat der gepflogenen Verhandlungen zu belehren. Daß von altenischer Seite außer Amphipolis auch Potidaea zurtekgefordert wurde können wir nur vernuthen: die Folge lehrt daß für den Rest athenischer Besitzungen in Thrakien, namentlich für den Chersones eine förmliche Garantie verlangt wurde; zu dem Frieden sollte den Bundesgenossen beider Theile der Beitritt offen gehalten werden. Philipp antwortete sehr eingehend und geschickt: die athenischen Gesandten stantuten darüber, wie genau er ihre Reden

 <sup>38 8. 33</sup> πολλάκις μου τοῦνομα ἐν τοἰς λόγοις ώνομάζετο: πρὸς
 Δημοσθένην – οὐδ' ὑπλο ἐνός, οἴμαι, διελέχθη. Vgl. Weiske de hyp. HI. 5.

<sup>2)</sup> Phitarch. Dem. 10 σε πρεθεύου δέκατος ζειν είς Μουαθούου ζευσου μίν πούστου Φείκατος, όντεδει δι βετέν πλείστης επιμείνες πρὸς τὸν ἐκείστον λόγον. Aesch. 2, 125 S. 44 angt αὐτὸς ὁ Φείππος, πρὸς δε ἀνειπείν Δημοσθένης ὑτὰς ὑμαὸν οὑτ ἤδυνήθη. Das kam kam and die este Ansprache an Philip gehen (dem da hatte Philip noch nicht zuvor gesprochen), sondern mits sich and die weiteren Verhandlangen, vielleicht der zweiten Gesantischaft, berieben.

im Gedachtnifs hatte und wie beredt er sie erwiederte '. Namentlich wird er die Streitfrage über Amphipolis in seinem Sinne erörtert haben: er sagte wohl. Plätze wie Amphipolis und Potidaea
könne er um der Sicherheit seiner Staaten willen fremden Handen
incht überlassen ', und war öberall zu keinem andern Frieden erbütig als auf Grund des damaligen Besitzstandes. Eben im Begriff den Feldzug gegen Thrakien zu eröffnen, versprach er, wähenen die Friedensverbandlungen noch obschweben, den Ghersones
nicht mit Krieg zu überziehen '. Cherhaupt gab er die freundlichsten Zusicherungen ': er wünsehe nicht blofs in Frieden mit
den Atheneru zu leben, sondern ihr Bundesgenosse zu werden und
als solcher wolle er seine wohlwollende Gesinnung durch die That
heweisen.

In diesem Sinne war auch das Schréiben an Rath und Bürgerschaft gebalten welches Philipp den Gesandten mitgab \*. In wird darin erkätt haben das er unverziglich Gesandte schicken werde, mit Vollmachten versehen, um im beiderseitigen Interesse Frieden und Bindulifs abzuschließen. Dann fügte er hirzu, er wolle sich so erweisen daße erd em wider ihn redenden dem Mmd stopfen werde: ja \*ich hätte schon ausdrücklich geschrieben\*, so lauteten seine Worte weiter, \*wie viel ich euch zu gute thun will, \*ware ich dessen gewiß, daß ihr auch die Bundesgenossenschaft \*mir gewährt\*\*.

<sup>1)</sup> Aesch. 2, 41-43 S. 33.

<sup>2)</sup> Dem. Phil. 2, 17 S. 70, 9 εl γὰς Διφήπολιν καὶ Ποτιδαιαν προείτο, οὐδ ἀν οίκοι μένειν βεβαίως ἡγεῖτο. Υgl. Philostr. L. d. Soph. 2, 1, 14 κάκεῖνος μέν (Δημοσθένης) ἡκων Αθήναζε τιμάς προσήτει καὶ στεφάνους ἀπολωλυάς 'Αθηναίος' μιφιπολίενος

<sup>3)</sup> Acsch. 2, 82 8. 30 συνέβαιτε 3, "στε τήν προτέφαν έφτροβείο, να μοι μέν πρισβείαν, γιοι μέν μετά τῶν συμπρίσβειν διαίναι δεύρο, Φιίππφ δ' ελιθοβάνην ἐξείναι, πορό δ' ἡμάς ώμαληγητίναι, ἐως ἀν ὑμτίς περί τῆς εἰρήτης βουλευσησέν, μὴ ἐπιβήμασθαι μεθ' ὅπλων Χερρονήσου. Υχί, Ευπ. να (λ. 78 8. 305, 22, 20)

<sup>4)</sup> Aesch. 2, 30 S. 33 κατέστρεψεν είς φιλανθρωπίαν τοὺς λόγους Φίλιππος. Dem. Phil. 2, 12 S. 69, 3 — οὐδ' ἀμνημονεί (Φίλιππος) τοὺς λόγους οὐδὲ τὰς ὑποσχέσεις, ἐφ' αῖς τῆς εἰφήνης ἔτυχεν.

<sup>5)</sup> Dem. vdG. 316 S. 443, 4 συνέρραψε δὲ (Φίλιππος) ἐπιστολὴν ὡς ὑμᾶς,  $\frac{\pi}{2}$  μάλιστ' ᾶν ὥετο τῆς εἰρήνης τυχείν. Aesch. 2, 45 (m. d. Schol.). 50 S. 34,

<sup>6)</sup> Dem. vdG. 40 f. S. 353, 22 f. ο γάρ είς την προτέραν γράφας

So schöne Worte gab Philipp um die Athener zu umgaruen, aber wohl zu merken, mit einer förmlichen Zusage band er sich nicht: ia er vermied es nur irgend anzudeuten worin seine Freundschaftsdienste bestehen sollten. Ganz besonders suchte er die Gesandten persönlich zu gewinnen: er überhäufte sie mit Artigkeiten. machte den liebenswürdigsten Wirth und brachte bei allen einen günstigen Eindruck hervor1. Selbst Demosthenes war, wie aus seinem Verfahren nach der Bückkehr erhellt, der Überzeugung daß. es Philipp um einen ehrlichen Frieden zu thun sei. stand, wenn nicht schon früher, wenigstens von nun an vollständig in makedonischem Solde, und Aeschines war so völlig von seinem Eifer wider Philipp bekehrt 2, daß er fortan nur die makedonischen Interessen vertrat: anfangs vielleicht ohne Ahnung daß er zum Werkzeuge des Betruges dienen sollte: aber er blieb auf der Bahn des Verrathes auch als die Falschbeit Philipps offenbar worden war.

Sehr befriedigt von dem Empfange, der ihnen am makedonischen Hofe geworden war, traten die Gesandten ihre Rückreise an. Aeschines erzählt, Demosthenes, den er bei der Hinreise 3 als einen unerträglichen aumaßenden Gesellen geschildert hat, sei jetzt mit éinem Male freundlich und zutraulich geworden; habe dem einen dies, dem andern jeues versprochen, insbesondere habe er ihn selber mit Lobsprüchen überhäuft. Er berichtet auch von einem gemeinsauen Mahle aller Gesandten zu Larisa, wo Demosthenes Philipp als kunstfertigen Redner gerühmt, was er - Aeschines -

έπιστολήν, ην ηνέγκαμεν ημείς, ότι 'έγραφον δ' αν καλ διαρρήδην ' ήλίκα ύμας εν ποιήσω, εί εν ήδειν και την συμμαγίαν μοι γενησομέ-'νην' url. Heges, üb. Halonn, 33 S. 85, 3 (Φίλιππος) ὁ ἐν ἐπιστολή γεγραφώς, η έστι νύν έν τῷ βουλευτηρίω, ὅτ' ἐπιστομιείν ἡμᾶς ἔφη τούς αυτώ άντιλέγοντας, έων ή εξρήνη γένηται τοσαύτα ύμας άναθά ποιήσειν, α γράφειν αν ήδη, εί ήδει την είρηνην έσομένην πελ. Vel. Böhnecke F. I, 385 f. Damit Demosthenes als Schmeichler Philipps erscheine, lässt ihn Acschines bei der zweiten Gesandtschaft auf iene Worte anspielen (2, 110 S. 42): καὶ προσέθηκέ τι τοιούτον ένθύμημα τώ λόγω, ότι πρώτος έπιστομίσαι τους την εξρήνην έπαλείοντας, ου τοίς λόγοις, άλλά τοίς γρόνοις.

<sup>1)</sup> Vgl. n. den Bericht der Gesandten.

<sup>2)</sup> Vgl. Plntarch, a. O.

<sup>3)</sup> Aesch. 2, 21 S. 30 f. όλην την ποφείαν ήναγκαζόμεθα υπομένειν Δημοσθένην αφόρητον όντα και βαρύν ανθρωπον. 13

zugegeben, Kiesiphon aber Philipps Liebenswürdigkeit überschwänglich gepriesen labe. Alles dies konnte wahr sein, aber Aseschines verfalt seine Absieht nur zu bald: die ganze Episode ist blofs darauf angelegt glauben zu machen, dafs der von ihm und seinen Mitgesandten zu Alhen erstattete Brieht auf nichts weniger als einer mit Demosthenes geschlossenen Wette und besonderen Übereinkunft berühe<sup>1</sup>. So greift er, um nicht bei seiner Bede gehalten zu werden, zu einer Ausflucht welche geradezu den Plüchten eines Gesandten gegen seine Vollmachtgeber Hohn spricht.

Zu Athen angekommen erstatteten die Gesandten zuuächst dem Rathe eineu kurzen Bericht und händigten das Schreiben Philipps aus: darauf stellte Demosthenes als Mitglied des Rathes mit lobender Erwähnung des Aeschines den herkömmlichen Antrag, die Gesaudten als unu das athenische Volk wohlverdieute Manner mit Olivenzweigen zu bekränzen und auf den folgenden Tag zu dem Ehrenmable im Prytaneion zu laden 2. Daran knüpfte Demosthenes weitere Anträge über das den makedonischen Gesaudten zu ertheilende freie Geleit und über die Modalität der Friedensverhandlungeu, welche er, nach erfolgter Zustuumung des Rathes, der nächsten Volksversammlung vorlegte 3. Vor der Bürgerschaft statteten die Gesandten des breiteren Bericht ab., jeder einzeln, wieder dem Alter uach 4. Und da konuteu sie denn nicht genug von Philipp erzählen, von seinen angenehmen Maniereu, seiner schönen Gestalt, seinem Witz und seiner Lauue bei Trinkgelagen. So Ktesiphon: und Philokrates und Derkylos werden in ähnlicher Weise Philipp belobt und die Athener seines Wohlwollens versichert haben. Aeschines berichtete ausführlich, was er selber geredet und was Philipp darauf geantwortet; er wußte besonders zu rühmen, wie tref-

A. O. 40-43 S. 33; vgl. 47 f. S. 34.

Böhnecke F. I, 387. S. Acsch. 2, 45 f. S. 34. Dem. vdG. 234.
 S. 414, 3 - τό κοινόν έθος ποιών. Vgl. über diesen Brauch 31 S. 350,
 23-27. Westermann de publ. Atb. hon. S. 47. Meier de vit. Lyc. S. CHI.

<sup>3)</sup> Nur von dem freien Geleite sagt es Acsel. 3, 63 8.62 naudtiek. lich: μόνος τῶν ἄλλον βουλεντών Γγρανε σπέσασθα τῷ πὴρινε τρὸ ἀπὸ τοῦ Φιλίππου καὶ τοἱς πρίσβεσιν κτλ; es versteht sich aber von selbat dafa Demosthenes auch über die weiteren Vorschläge, die er au das Volk brachte (8. 199) einem Vorbschläße des Rathes veranlafste.

S. über die ganze Verhandlung Aesch, a. O. 47-54 S. 34f.;
 vgl, auch 42f, S. 33. 25 S. 31.

fend und wie beredt Philipp gesprochen; verkehrt und unschicklich sei es ilın zu schmähen und ilın einen Barbaren zu nennen, er sei vielmehr so gut ein Hellene wie nur einer, ein warmer Freund der Athener 1. In diesem Sinne berichtete er unter großem Beifalle des Volks fiber die mit Philipp .gepflogenen Verhandlungen: was Amphipolis betraf mit der Bemerkung, er habe es Demosthenes überlassen wollen darüber das Wort zu führen 2. Zu allerletzt kam die Reihe au Demosthenes. Wie Aeschines erzählt - und er hat vorausgeschickt daß er hier nicht lügen könne, da ja die Richter selbst die Reden in der Volksversammlung gehört haben 3 - so tadelte er die Zuhörer und die Gesandten, daß sie mit fremdartigem Gerede die Zeit hinbrächten statt über die Staatsgeschäfte Rath zu oflegen. Er selbst gieng aus von dem Volksbeschlusse, auf Grund dessen die Gesandtschaft unterhandelt hatte und liefs schliefslich als Ergebnifs das Antwortschreiben Philipps an die Athener verlesen 4. Dies habe die Grundlage ihrer ferneren Berathung zu bilden. Hingegen wies er die Lobeserhebungen Philipps in denen sich die Gesandten ergangen hatten spöttelnd zurück, als Possen, die mit der Sache nichts zu schaffen hätten 5: namentlich verwahrte er sich dawider, daß über Amphipolis Aeschines ihm das Wort abgetreten habe: Aeschines habe nichts zurückgehalten was er zu Philipp sagen wollte, und werde eher von seinem Blute als von einer Rede einem andern ablassen 6. Schliefslich brachte er die vom

Ygl. Dem. a. O. 308 S. 439, 25 εἶναί τε τὸν Φίλιππον αὐτόν, Ἡράκλεις, ἐλληνικώτατον ἀνθρώπων, δεινότατον λέγειν, φιλαθηναιότατον κτλ.

<sup>2)</sup> Vgl. oben S. 190.

 <sup>44</sup> S. 33 των δ' έπὶ τοῦ βήματος πας' ὑμὶν λόγων ὑμεῖς ἀκηκόατε, ώστε οὺκ ἐνέσται μοι ψεύδεσθαι.

Vgl. dieselbe Form actenmäßiger Berichteratattung Dem. vKr.
 S. 2909, 23. In der Rede wider Ktesiphon 63 S. 62 sagt Aeschines κάκειδεν (ἐκ Μακεδονίας) ἐπανῆκων ἐπανέτης ἡν τῆς εἰρῆνης, καὶ τανὰκ τοῖς ἄλλοις πρίεβεσιν ἀπήγγελιεν.

<sup>5)</sup> Aeschines bringt diese Abfertigung (51 ff. S. 34) später in anderer Form (112 S. 42. Vgl. Plut, Dem. 16), als habo sich Demosthenes deshalb vor Philipp entschuldigt. Weder in der einen noch in der andera Gestalt wird sie genau den Worten des Demosthenes entsprechen.

<sup>6)</sup> Dem. vdG. 254 S. 421, 8 έγω δὲ παφελθών οὐδὶν έφην τοῦτον ων έβούλετ' εἰπεῖν πρὸς Φίλιππον έμοι παφαλιπεῖν. Θάττον γὰς ἄν τοῦ αξματος ἢ λόγον μεταδοῦναί τινι. Aesch. 2, 52 f. S. 34 'λόγον τές

Rathe bereits gutgeheißenen Antrage an die Burgerschaft: dem von Philipp abgeschickten Herolde und den angemeldeten Gesandten freies Geleit zu gewähren: ferner, die Prytanen sollten gleich nach dem Eintreffen der Gesandten zwei Tage hinter einander die Volksgemeinde berufen um über Philipps Friedensvorschläge zu berathen und Beschlufs zu fassen. Diese Antrage wurden von der Bürgerschaft genehmigt, endlich auch den attenischen Gesandten die plichen Ehren zuerkamt! Inzwischen rückte das

<sup>&#</sup>x27;φησιν έμολ καταλιπείν ύπλο 'Αμφιπόλεως' άλλ' οὕτ' αν ύμεν ὁ ὅήτως 'οὕτος οὕτ' αν έμολ λόγου μεταδοίη, ταῦτα μλυ οὖν λῆςος έστιν', έφη 'έγω δὲ κτλ.'

<sup>1)</sup> Aeseh. 2, 109 f. S. 42 zählt drei von Demosthenes verfafste Volksbeschlüsse über die Modalität der Verhandlungen auf, 1. σπείσασθαι τω κήουκι και τή παρά Φιλίππου ποεσβεία, 2. το περί τού βουλεύσασθαι τον δήμον υπές είρηνης έν τακταϊς ήμέραις, 3. το καί περί συμμαγίας βουλεύσασθαι τον δημον. Von diesen gibt Aeschines 53 S. 34 die beiden ersten von Demosthenes am Schlusse seines Gesandtschaftsberichts gestellten Anträge mit Worten des Demosthenes 'èyo' όδε ψήφισμα γράψω και τω κήρυκι σπείσασθαι τω παρά Φιλίππου 'ήχοντι και τοις μέλλουσι παρ' αύτοῦ δεύρο ζέναι πρέσβεσι· και τούς ι πουτάνεις, έπειδαν ήχωσιν οί πρέσβεις, έκκλησίαν έπλ δύο ήμέρας moter, un uovor unto elogras, alla nal neol grunazias, nal rove πρέσβεις ήμας, εί δοκούμεν άξιοι είναι, έπαινέσαι και καλέσαι έπί 'δείπνον είς τὸ πουτανείον είς αύφιον'. Darauf lässt Aeschines die ψηφίσματα verlesen, deren also drei sind, das erste und zweite entsprechend den oben aufgeführten, das dritte ist hier das Belobungsdeeret für die Gesandten. Auf den zweiten Volksbeschlufs kommt Aeschines in der Rede von der Gesandtschaft mit keinem tadelnden Worte zurück; er sagt nirgends dass unter den raxral nuspau ein Feiertag gewesen (vgl. KFHermann A, II, 59, 4): das bringt er erst in der Rede wKtes. 66f. S. 63, und führt als Inhalt des Volksbeschlusses an: Δημοσθένης - γράφει ψήφισμα - έχκλησίαν ποιείν τούς πρυτάνεις τη η ίσταμένου του έλαφηβολιώνος μηνός -, ένα, φησίν, έαν ήδη παρώσιν οί του Φιλίππου πρέσβεις, βουλεύσηται ο δήμος ώς τάχιστα περί των πρός Φίλιππον. Dafs Aeschines hier nur einen Tag anführt, erklärt sich daher, daß er nur gegen diesen als Festtag etwas einwenden konnte. Den dritten (später gefassten) Volksbeschluss gibt Aesch. 3, 68 S. 63: μετά δὲ ταύτα - ήχον οί τοῦ Φιλίππου πρέσβεις -. έντασθ' Ετερον ψήφισμα νικά Δημοσθένης, έν ω γράφει μη μόνον ύπλο τῆς είρήνης, άλλὰ καὶ συμμαχίας ὑμᾶς βουλεύσασθαι, – εὐθὺς μετά τὰ Διονύσια τὰ ἐν ἄστει, τῆ η' καὶ θ' ἐπὶ i'. Eben diesen lafst er 2. 61 S. 36 verlesen: παρανάγνωθι δή μοι και το Δημοσθένους ψήφισμα, έν ο πελεύει τούς πουτάνεις μετά τὰ Διονύσια τὰ έν ἄστει καὶ την έν

Fest der städtischen Dionysien heran, während dessen an Staatsverhandlungen nieht zu denken war. Deshalb bewirkte Demostheues schon im voraus den Beschlufs, die Prytanen sollten auf den 8 Elaphebolion (5 April), den letzten Tag vor den Dionysien, an dem eines Asklepiosopfers und eines Vorspiels halher in der Regel die Geschäfte ruhten, eine Volksversammlung halten, damit nach Ankunft der makedonischen Gesaudten die Bürgerschaft so schnell als möglich ihre Botschaft auhören und über den Vertrag mit Philipp rathschlagen könne. Aber die Gesandten trafen erst zum Feste ein, nud so wurde noch ein dritter Beschlufs gefafst, den wieder Demosthenes aufsetzte, zu den Verhandlungen über Frieden und Bündnifs gleich nach den Dionysien und der Volksversammlung im Dionysostempel zwei Volksversammlungen zu halten, die eine am 18, die andere am 19 Elaphebolion (15, 16 April): und zwar sollten an dem ersten Tage beliebige Anträge gestellt werden können, am zweiten aber nur über die bereits vorliegenden Auträge Beschlufs gefafst werden 1.

Alle die erwähnten Mafsregeln, welche Demosthenes als leitendes Mitglied des Bathes zu Raths- und Volksebschlufs brachte, waren rein formeller Art, darauf berechnet die Verhandlungen ohne
Aufschub zu Ende zu führen. Zugleich nahm Demosthenes auch
Bedacht darauf die Gesandten mit allen Ehren die ihrer Stellung
gebührten zu empfangen und die ausgezeichnet gastliche Aufnahme,
welche er und seine Mitgesandteu am makedonischen Hofe erfahren, angemessen zu erwiedern. Seinem Vorschlage gemäß liefs
ihnen der Rath bei den dionysischen Spielen im Theater einen Ehreuplatz auweisen und Demosthenes selbst geleitet sie dahin: auch
veranstaltete er für seine Person ihnen ein glauzendes Gastmahl. Er
hatte geselnen, wie viel die Makedonen und dergleichen gaben und

Διονύσου έκκλησίαν (vgl. o. S. 91) προγράψαι δύο έκκλησίας, την μέν τη η έπλ ι', την δε τη θ' έπλ ι' κτλ.

<sup>1)</sup> Λακία, 2, 65 S, 30 τὰ πρόμερμα - τὸ Δημασθένους, ἐν ἡ σερικα μεγαρικής τὰ με προτέρες τὰν ἐκλημαϊα καμβασθένεις τὰ με το του διατικα μεγαρικής τὰ ἐκλημαϊα καμβασθένεις τὰ τροιλόμενον, τῆ δ' ἀνετόμε τοὺς προίδρους ἐπικρηςΩιεν τὰς γεώμες, ἐγὸνο δι μὰ προτέρεια γεξ. Θὸ μπο. ναθ. 15 8, 15, 18 εξ τὰ προσίας εἰν ½ τὰς εἰσμένης ἐδει κυροίσθα. Diese Bestimmung, deren Schlift übrigens, wie sich πρώπε καίρεια γεώς για Λοκ Δεκλίπεια πίαλει αυτοικτά ενώ κείναι της της του διατική του δι

hielt es dem Anstande gemäß darin nicht zurückzustehen 1. Hatte doch auch König Philipp die erstem Männer seines Reiches, seine vertrauten Antipater und Parmenion (als dritter wird noch Eurylochos genannt) 1 als seine bevollmächtigten an das athenische Volk gesendet, ein Beweis wie hohe Bedeutung er den bevorstehenden Verhandlungen beimäß.

Wir sehen bei dieser Gelegenheit wiederum, daß Demosthenes von nichts weiter entfernt war als davon mit blindem Eifer die Athener zum Kriege zu treiben und als ein geschworener Feind des nakedonischen Namens sich zu geberden. Aeschines freilich wird nicht midde Bemosthenes einen Vorvurf daraus zu machen daße er den Makedonen Auszeichnungen angedeihen ließe, welche auch sonst bei fremden Gesandten üblich wären: gerade in seiner spätteren Rede ergelch er sich am breitesten darüber. Doch wie könnte uns

<sup>2)</sup> Dem. vdG. 69 S. 362, 28 ncnnt Antipater und Parmenion so. dass wir sehen, sie hahen wenigstens allein das Wort geführt; daher sprechen die Scholien zu 40 S. 353, 24 und zur R. vKr. 28 S. 234, 24 von ihnen als den einzigen Gesandten, an letzterer Stelle mit verworrenem Gerede üher den dort erwähnten Zweicholenplatz (s. Böckh Sth. I. 308°). Das zweite Argument zur R. vdG. S. 336, 10 nennt als dritten Gesandten Eurylochos, der Phil. 3, 58 S, 126, 1 (nach der gemeinen Lesart) als Feldherr Philipps erwähnt wird. Jenes Argument ist (wie alle derselhen Hand) wenig verläfslich and hindet uns noch an einer andern Stelle einen Namen auf (s. o. Buch I, 5); hier aber kann es wohl herichtet sein: wenigstens scheint auch Aesch. 3, 76 S. 64 (Δημ.) έμισθώσατο αὐτοῖς τρία ζεύγη όρικά, wie Böhnecke F. I, 389, 5 bemerkt hat, auf drei Gesandte zu führen. Bei Deinarch 1, 28 S. 93 heisst en τοις πρέσβεσιν - τοις μετ' 'Αντιπάτρου δεύρ' έλθούσιν. Antipater nennt auch Aesch. 3, 72 S. 64. Isokr. Br. 3, 1 S. 411; vgl. Lukians Lobschr. auf D. 32.

das befremden. Da er nicht im Stande ist zu beweisen daß Demosthenes in der Sache den athenischen Interessen je etwas vergeben hat, muß er sich auf Nebendinge werfen die einen bösen Schein geben können. Seinen Reden nach zu urteilen hätte Demosthenes consegnenter Weise sich aus allen Kräften gegen den Frieden, wie er auch lantete, stemmen müssen, nimmermehr hätte er die Berathrug über das von Phitipp ausdrücklich angebotene Bündnifs auf die Tagesordnung bringen oder den Gesandten Zutritt zu der Volksversammlung verschaffen dürfen 1, am wenigsten den Makedonen die geringste Artigkeit erweisen. Macht es nicht Aeschines am Ende gar Demosthenes zum Verbrechen daß er im Auftrage der athenischen Bürgerschaft als Gesandter nach Makedonien gegangen ist? das durste er nicht éinmal, geschweige denn zweimal thun. Ohne Zweifel wäre dies consequent gewesen im Sinne einer unabänderlichen Parteibestrebung, aber Beruf und Pflicht des Staatsmannes war es nicht. Demosthenes hatte während des ohne sein Zuthun entsponnenen Krieges Philipp mit der ganzen Kraft seines Geistes bekämpft, aber umsonst. Jetzt bot der König der erschönften und von den übrigen Hellenen verlassenen Stadt die Hand zum Frieden, zu Bundesgenossenschaft. War es nicht eine Thorheit und blinde Vermessenheit sie zurückzuweisen, sobald nämlich das Anerhieten ehrlich gemeint war? Demosthenes glaubte einen Augenblick daran, wie er denn niemals grundsätzlich wider einen Frieden mit Philipp gewesen war 2: nach besten Kräften arbeitete er daranf hin, daß ein billiger und gerechter Friede welcher Dauer verspräche zu Stande käme und benutzte seine Stellung im Rathe dazu um Leuten wie Enbulos und Philokrates nicht das Feld aflein zu lassen. Leider erfahr er bald genng, daß er sich in seinem guten Glauben ge-

<sup>2)</sup> S. Phil. 1, 15 S. 44, 10,

täuscht habe: ist das ein politischer Fehler, so ist es einer der seinem Charakter Ehre macht. Von diesem Momente— und die verhäugnifsvolle Wendung fällt eben in die Schlußserhandlungen über den Frieden— hat er sich nicht wieder dem Gedanken hingegeben daß ein Makedonenkönig es mit Athen wohl meinen könne, und seine Gastfreundschaft mit Antipater hat sich in tödtlichen Hafs anfælöst.

Indessen stellt Aeschines éine Behauptung auf, welche die Sache betrifft: er versichert nämlich durch die Beschleunigung der Friedensverhandlungen und die Vorherbestimmung der Tage an denen die Volksgemeinde berathen und beschließen sollte sei Demosthenes daran schuld gewesen, daß man nicht die Aukunft der hellenischen Gesandtschaften abwartete welche von den Athenern zu einem allgemeinen Congresse geladen waren. Es gilt die Entgegnung auf ein Wort des Demosthenes 1: Aeschines habe durch seine Rede verhindert (in welcher Weise werden wir später zu erwägen haben) dass anderen Hellenen der Beitritt zum Frieden offen gehalten wurde, in Gegenwart und vor den Ohren der Gesandten, welche die Athener von den Hellenen einberiefen, von ihm überredet als er sich noch nicht verkauft hatte. Es handelt sich also dabei, wie auch Aesehines in seiner Replik wiederholt 2, um die nach der Zerstörung Olynths von Athen aus ergangene Einladung, um die Gesandtschaften welche während noch der Krieg mit Philipp im Gange war von den Atheuern abgeordnet wurden. Diese aber waren, wie Aeschines und Demosthenes übereinstimmend bezeugen, ohne allen Erfolg geblieben, kein hellenischer Staat hatte der Aufforderung

VdG. 16 8. 346, 1 — καὶ ταῦθ' ὁ σχέτλιος καὶ ἀναιδής οὐτος ἐτόλμα ἐγγεν ἐφεστηκότων τών πρίσβεων καὶ ἀκαισύντων, οῦς ἀπό τών Ἑλλήνων μετεπέμψασθε ὑπὸ τούτου πεισθέντες, ὅτζ οὔπω πεπρακώς αὐτόν ἡν.

<sup>2) 2, 57</sup>f. S. 35 τοξε γέα λέγους τούτους δευπείου προί τών πορόβουν λίρινθου, ανόξ ιπείμου του ποξί ματώς σε Ελληνες μεταπεριθέτες είναι τοῦ δήμου, Γεα κοινή καὶ πολεμολέες, εἰ δείοι, Φιλέππιρ μετάι Αθηναίων καὶ τῆς ιἰρήτης, εἰ τούτο είναι δουκή συμφέρου, μετίχειεν στών γέα πρόβουν, οῦς ξεληνέρατε εἰς τὴς Ελλίδα εἰτ τοῦ πολίμου πρός Φιλππον ἡμιν δενατιμότος καὶ. Ιττίς πίππι Βόλικολος Ε. 1, 10. 378f. 733 cinh abermalige Beachchung hellenischer Staaten an und Winiswyki Comm. in D. στ. pro cor. S. 70° die Absicht dazu. Vgl. Franks a. O. S. 21f.

der Athener entsprochen <sup>1</sup>. Darum kann Aeschines mit vollen Rechte erwiedern, daß danals — d. h. zu den Friedensverlandlungen — von keinem einzigen belleuischeu Staate eine Gesandtschaft eingetroffen sei <sup>1</sup>, eine Versicherung die in Demosthenes Rede vom Krauze <sup>2</sup> ihre Beatätigung findet. Wenn jenen Worten des Demosthenes etwas thatschliches zu Grunde liegt und sie nicht bloß um der schneidenden Antithese willen gesprochen sind <sup>4</sup>, so mögen sie von Theoren gelten die zu den Dionysien gesendet nach dem Feste noch ohne öffentlichen Auftrag den Friedensverhaudlungen beiwohnen: aber das ied ich Theitandme am Kriege abgelehnt, hatten die Staaten zu denen Aeschines und Genossen früher gesandt waren keine Veraulassung sieh an dem Friedensschlusse der Altener zu betheiligen, denn sie standen in Frieden mit Philipp.

Aber Aeschines läfst es nicht dabei bewenden nachzuweisen dafs keine hellenische Gesaudschaft eingetroffen war um mit den Athenern einen Congress abznhalten, sondern er geltt weiter und sagt: sie sollten erst noch kommen, und Demosthenes ist schuld dafs sie nicht abgewartet wurden. Damit sagt er entschieden eine Unvalnheit: bekennt er ja selber, wie wir ehen gesehen haben, dafs die Athener vollig isoliert waren, dafs keine Seele daran dachte ihnen beizustehen, dafs wer nicht gegen Athen mit unter Waffen stand, beizeichgiltig die Dinge gehen liefs: hatten doch sogar die Phokier

<sup>1)</sup> S. o. S. 102. Acsch. 2, 70 S. 38 lyω δ' lν μλν τῷ πολίμος συνίστην, κοθ' δουν γιὰ θυνατός, ἐφαλάς καὶ τοὺς αλλους Κλίηνας (Μ. Φλίπκου: σελύτος δ' ἀπορώπου ἐκπουρούντος τὴ πόλι, αλλά τὰν μλν περιοφώντων ὅτι στιμβήσεται, τῶν δὶ συνπιστρατισύντων ρολομοίναι τῷ δήμος διαλίστοθενα πρός Φελίπκου καὶ τὴν ἐξορήνην συνθ'όθαι. Dem. vKr. 20 S. 231, 21 — ἡ τῶν ἄλλων Ἐλλήνων, εἰτε χοὴ κατάνα τὰ ἀγοιαν εἰτε καὶ ἀμφότεμα ταὐτ ἐπελικο τὰλερον συντές καὶ μκαιός καὶ προάσει το στὶ χρήμασιν οῦττ αὐμασιν οῦτ ἀλλερον συντές για μκαιόν πολίμοντων γίων – στὰ χρήμασιν οῦττ αὐμασιν οῦτ ἀλλερο συντές για μκαιόν πολίμοντων γίων το τοῦτ χρήμασιν οῦττ αὐμασιν οῦτ ἀλλερο συντές για μκαιόν πολίμοντων γίων τηνωνόσεις τὰ Φελίπκου.

<sup>2)</sup> Aesch. 2, 58 f. S. 35 — ούτος δέ φησιν έφεστάναι τὰς ἀπό τῶν Ἐἰλήνων πρεσβείας, παφείθων τοίνυν, Δημόσθενες, - ἐν τῷ ἐμῷ ἰόγω ἐπλ πόλεως ήστινος βούλει Ἑἰληνίδος τούνομα, ἐξ ἡς ἀφὶχθαι τότε φὴς τοὺς πρέσβεις κτλ.

<sup>3) 23</sup> S. 233, 1 οὔτε γὰο ἦν ποεσβεία πρὸς οὐδένας ἀπεσταλμένη τότε τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ πάλαι πάντες ἦσαν ἐξεληλεγμένοι.

Dies ist die Ansicht von Winiewski Comm, in D. or. de cor. S. 74°. Böhnecke F. I, 74, 4. Franke prol. in D. or. de FL. S. 20.

trotz dem früher geschlossenen Bündnisse neuerdings sich den Athenern entfremdet 1. Freilich bringt Aeschines eine Urkunde, welche beweisen soll, daß die einberufenen hellenischen Gesandtschaften noch erwartet wurden: einen gemeinsamen Beschlufs des Bundesrathes über die Modalität der Friedensverhandlungen. Wir wissen daß seit der Stiftung des neuen Seebundes alle Mitglieder desselben in diesem Synedrion vertreten waren, aber von seiner Wirksamkeit ist wenig zu spüren. Bei Eröffnung der Verhandlungen mit Philipp wurde, wie bereits erwähnt, vermuthlich auf besonderen Antrag des Bundesrathes ein abgeordneter aus dessen Mitte der Gesandtschaft beigegeben, und zwar nach Wahl der athenischen Volksgemeinde\*, ein Beweis wie gering die Macht des Bundesrathes war. Jetzt lag ein neuer Beschlufs des Synedrions vor, der nach den Dionysien am 18 Elaphebolion in der Volksversammlung verlesen wurde 3. Er lautete dahin; da das athenische Volk über einen Frieden mit Philipp beräth, die Gesaudten aber, welche das Volk in Hellas ausgesendet hat um zum Schirme der Freiheit der Hellenen aufzurnfen, noch nicht eingetroffen sind, so erachten die Bundesgenossen dafür, daß nach Aukunft der Gesandten und nach ihrer Berichterstattung an die Athener und die Bundesgenossen die Prytanen zwei Volksversammlungen dem Gesetze gemäß abhalten und daß in diesen die Athener über den Frieden berathen; das Ergebnifs ihrer Berathung soll zugleich als gemeinsauer Beschlufs der Bundesgenossen gelten 4. Es wird dabei die Voraussetzung ansgesprochen

<sup>1) 8, 176.</sup> 

<sup>2)</sup> S. 183.

Λesch. 3, 69 S. 63 έπειδη τοίνυν – παφεληλύθει τὰ Διονύσια, έγίγνοντο δὶ αι ἐκκλησίαι, ἐν δὲ τῷ προτέρα τῶν ἐκκλησιών ἀνεγνώσθη δόγμα κοινὸν τῶν συμμάχων κτλ.

<sup>4)</sup> Anch. 2, 00.f. 8, 351. ἀνόγνωθι δὲ καὶ τὸ τῶν συμμέψων δὲ ημα, τὶ ἐἰγι, τὰ ὁ ἀισορόβο γίγοςπετα, ἐπικτή βουλιείται ὁ ἀξιος ὁ ἐθοριακον τὰ τὰ ἐν ἀ ἐισορόβο γίγοςπετα, ἐπικτή βουλιείται ὁ ἀθορια ὁ ἐθορια ἐκὶ τὴν Ελιάδα καφακαλῶν τὰς πόἰες ἐναὶς τὰς ἐναὶς τὰς πόὶς τὰς ἐναὶς ἐνα

sein, dafs der Friede unter hilligen und gerechten Bedingungen geschlossen werde. Am Schlusse war hinzugefügt: et solle jedem hellenischen Staate freistehen binnen drei Monaten sich in dieselbe Friedensurkunde mit den Athenern eintragen zu lassen und an der Eidesleistung und dem Vertrage Theil zu haben.

Der vorliegende Beschlufs der Bundesgenossen hat in mehr als einem Bletracht sowohl der Form als des Inhalts Anstoß gegeben. Zunächst hat es befremdet dafs Aeschines in der früheren Bede mit keinem Worte die Forderung erwähnt, dafs allen Hellenen eine Frist von drei Monaten zur Erklärung ihres Beitrittes zum Frieden ausbedungen werden solle, daß dagegen in der Rede wiler Ktesiphon von der zu erwartenden Rückkehr der athenischen Gesandten kein Wort zu lesen ist; ferner ist der Ton in dem das Synedrion dem Athenern Verhaltungsregeln gibt, zum Theil gleichlautend mit dem demosthenischen Antrage, auflällig erschienen; vollends uner kärlrich die Berufung auf die noch nicht erfolgte Rückkehr und Berichterstattung der an andere hellenische Staaten geschickten Gesandten. Was das erste betrifft so behauptet föhuecke ¹, was Winiewski als nücklich erwogen aber minder wahrscheinlicht gefunden

μόνον ύμας βουλεύσασθαι, Δημοσθένης δε και περί συμμαχίας κελεύει (vgl. o. S. 1966.).

<sup>1)</sup> Aesch, 3, 69f, S, 63 έπειδή τοίνυν - παρεληλύθει τὰ Διονύσια, έγίγνοντο αι έκκλησίαι, έν δὲ τῆ προτέρα τῶν έκκλησιῶν ἀνεγνώσθη δόγμα χοινόν των συμμάχων, ού τὰ χεφάλαια διὰ βραχέων έγώ πουερώ, πρώτον μέν γάρ έγραψαν ύπερ είρήνης ύμας μόνον βουλεύσασθαι, τὸ δὲ τῆς συμμαχίας ὄνομα ὑπερέβησαν - ἔπειτα - ποοσέγοαψαν έν τω δόγματι έξείναι τω βουλομένω των Έλλήνων έν τοισί μησίν είς την αύτην στήλην αναγεγράφθαι μετ' Αθηναίων και μετέχειν τών δοκων καί των συνθηκών -, ότι δ' άληθη λέγω, έξ αύτου του δόγματος ακούσαντες μαθήσεσθε. ΔΟΓΜΑ ΣΤΜΜΑΧΩΝ. Dass in diesem Decrete von einem Bündnisse nicht die Rede war, erhellt aus dem Gegensatze in den es Demosthenes zu dem Antrage des Philokrates stellt. vdG. 113f. S. 385, 15-20; dafs es forderte allen Hellenen solle der Beitritt zu dem Frieden verstattet werden, aus dem Gegensatze zu der Rede des Aeschines vom 19 Elaphebolion 15 f. S. 345, 17-29 - luon τῶ τῶν συμμάχων συνηγορούντος δόγματι καὶ τὴν εἰρήνην, ὅπως ἴση καὶ δικαία γένητα, πράττοντος, καὶ ὑμῶν βουλομένων ταῦτα κτλ. Ich schließe daraus, freilich mit unsicherer Muthmaßung, daß in dem Beschlusse des Synedrions ausdrücklich von einem 'billigen und gerechten Frieden' die Rede war.

<sup>2)</sup> F. I, 391 f.

hatte 1, es sei der Beschlufs der Bundesgenossen, den Aeschines in seiner Vertheidigung auführt, verschieden von dem in der Rede wider Ktesiphon, jener vor dem 8 Elaphebolion erlassen (d. h. früher als der dritte Volksbeschlufs des Demosthenes den er auf diesen Tag setzt), dieser am 15 Elaphebolion in der Volksversammlung verle-Aber durchweg ist nur von éinem Recrete des Synedrious über den Abschlufs des Friedens die Rede, das bei den Berathungen der Athener zur Verlesung kam, nud dem beigestimmt zu haben Aeschines sowohl in der einen wie in der andern Rede versichert 2; und die Aufthrungen lauten in einem Hauptpuncte wörtlich gleich 3. Allerdings finden wir das allerwichtigste des ganzen Beschlusses in der Vertheidigungsrede nicht erwähnt, über den Beitritt anderer Staaten, und wieder ist in der Rede wider Ktesiphon etwas anderes ühergangen worauf Aeschines früher besonderen Nachdruck gelegt hat. An und für sich ist es nichts aufserordentliches, daß vor Gericht ein Actenstück von dem Reduer nicht seinem ganzen luhalte nach recapituliert oder nicht vollständig verlesen wird, und Aeschines, von seiner Schreiberpraxis her in dergleichen Kunstgriffen bewandert, hat auch bei Anführung von Gesetzen diese Freiheit misbraucht 4. Und wie viel Ursache er hatte in seiner Vertheidigung von jenem Paragraphen völlig zu schweigen liegt auf der Hand: denn eben dessen klagt ihn Remosthenes an, dafs er bei der Schlufsverhandlung, gemäß dem Antrage des Philokrates, gegen die Zulassnug bellenischer Staaten, die nicht in dem Synedrion der Bundesgenossen Athens vertreten waren, protestierte 5:

<sup>1)</sup> Comment, in D. or. de cor. S. 75f. Anm.

Acch. 2, 61 S, 36 ré - τὰν συμαζαν δόγμα - οἱ συνικείν να γρὰ ὁραιόργι (qq; liber diese an 18 Elapheboling chalters Rede Dem, νιδι. 13. f. S. 335, 6 [im Gegensatze zu der vom folgenden Tage 15. S. 315, 171], 3, 71 S. 63 τούν τρι δόγματα συνικείν όριολογοῦ καὶ πάντες οἱ ἐν τῇ προτίφε τὰν ἐκκλησιῶν δημαγοφοῦντες (d. h. mindestena naface Thioloxytes).

<sup>3)</sup> Aesch. 2, 61 S. 36 — κελεύει – ὑπλο τῆς εἰρήνης μόνον ὑμὰς βουλεύσασθαι. 3, 60 S. 63 ἔγραψαν ὑπλο εἰρήνης ὑμᾶς μόνον βουλεύσασθαι. Vgl. S. 202 Anm. 4 u. S. 203 Anm. 1. Daſs es sich nur um éinen Beschluſs handelt, erkennt Franke prolegg. S. 23 an.

Dem, vKr. 121 S. 268, 3 άλλ' οὐδ' αἰσχύνει – νόμους τοὺς μὲν μεταποιῶν, τῶν δ' ἀφαιοῶν μέρη, οὖς ὅλους δίχαιον ἡν ἀναγιγνώσκεσθαι τοἰς γε ὁμωμοχόσι κατὰ τοὺς νόμους ψηφιείσθαι.

<sup>5)</sup> Dem. vdG, 15f, 8, 345, 17f.

und Aeschines selber muß bekennen daß er zu Annahme des philokrateischen Entwurfes gerathen hat 1. In der Rede wider Ktesiphon, sechzehn Jahre nach jenen Verhandlungen hatte Aeschines keine Ursache mehr den Schlufssatz des Decretes zu verschweigen: deun hier gibt er, wie schon bemerkt 2, sich nicht mehr als betheiligten zu erkennen, sondern die Rolle, welche Aeschines neben Philokrates gespielt, fallt nun Demosthenes zur Last: gegen diesen also wendet er jetzt den Paragraphen, der früher wider ihn selber zeugen mußte. Jedoch so leicht sich uns diese Anslassung erklärt, um so schwerer ist die Stelle im Eingange des Decretes zu begreifen 'da die Gesandten noch nicht eingetroffen sind, welche das Volk in 'Hellas ausgesendet hat um die Staaten zum Schirme der Freiheit 'der Hellenen aufzurufen'. Dafs die kurze Recapitulation in der Rede gegen Ktesiphon sie nicht wiedergibt, schlage ich nicht eben hoch an; denn Aeschines hatte über diesen Gegenstand schon ein langes und breites gesprochen \* und zur Unterlage für seine weiteren Behauptungen kounte er eben die Schlufssätze gebrauchen. Aber wie kann der Bundesrath sagen, die in Hellas ausgesandten Botschafter seien noch nicht heimgekehrt und ihr Bericht solle abgewartet werden? Gemeint sind, wie Aeschines unmittelbar vorher sagt, die noch während des Krieges mit Philipp abgeschickten Gesandten: seit Friedensverhandlungen eingeleitet waren wurde keine neue Gesandtschaft an hellenische Staaten gesendet. Nun waren aus dem Pelopounes die abgeordneten Athens, ihren Wortführer Aeschines an der Spitze, zurückgekehrt ehe die Athener zu Verhandlungen mit Philipp schritten 4, eine Thatsache die dem Synedrion nicht unbekannt sein konnte; eben so wenig ist es wahr-

<sup>1) 2, 79</sup> S. 38.

<sup>2)</sup> S. 185.

 <sup>3) 3, 58-68</sup> S. 61-63; noch anletzt heißet es μετά δὶ ταῦτα - ἡαον οἱ τοῦ Φιλίπαου πρίσβεις, οἱ δὶ ὑμίτεροι ἀπεδήμουν παρακαιλούντες τοὺς ἔλληνας ἐπὶ Φίλιππον. Demosthenes Entgegnung s. vKr. 22-24 S. 232, 151.

<sup>4)</sup> Acech. 2, 581. S. 35 versichert das Gegentheil und schiebt Demosthenes den Beweis dawider zu. Warum (ührt er ilm nicht selber und ruft die von Athen alsgeordneten zu Zeugen auf, während er ja sonat mit Zeugnissen für Dinge, die aufserhalb des Processes liegen, ferigebig ist? Dafs Demosthenes siel darzuf incht einlassen werde einen Nebenumstand weitlinig zu erörtern konnte er sicher sein. Vgl. auch Frauke, a. O. S. 20.

scheinfich dafs irgend eine andere Gesandtschaft und wäre sie auch nach dem Poutus oder nach Sicilien gegaugen Jahr und Tag ausgeblieben sein sollte. Viel eher können wir mit Winiewski und Westermann 'annehmen, dafs Aeschines den Beschlufs der Bundesgenossen nicht getreu referiert hat. Denn was er weiterhin anfahrt scheint nichts anderes zu ergeben, als dafs der Bundeszath beantragte, es solle auf das Eintreffen der in Folge der athenischen Auforderung abgesendeten hellenischen Gesandtschaften und ihren Eintritt in das Synedrion gewartet werden 't.

Dafs die Bundesgenossen Athens auf den Beitritt anderer hellegreiflich erscheinen: gerade von ihrer Seite werden an die von Athen aus erlassenen Einladungen freudige Hoffnungen geknipf.

<sup>1)</sup> Winiewski a. O. S. 70. Westermann Qu. Dem. III, 41f. Westermann vermuthet, Asschines hade and des Stelle 2, 60 S. 35 of δθ πρίσβεις ούταν πάρεισαν ούς ξέιταμαγεν ὁ δημος (εξε την Ελίπου Ανεικού Ανεικ

<sup>2)</sup> Aosch. 2, 01f. 8. 36 stellt dem Deerete des Synedrions die Ileatimmung der Verhandlung and fem 18 und 19 15. habe, zegenüber, welche Demosthenes getroffen ögfor võr ygórov sud προϊφαιούν τός έκκλητοίας πρὸι πλιαμέραι τους ἀπό του Ελίμονα πράβεια. Nach Verleung des demosthenischen Volktheschlusses führt er fort: τον μιν τραμετικν είμοντέρου γινοίνειτι, όλ., τρό "ων Εξείγγεται πλημουθνής τός ἀποδημούσεις ποιοθείας Ιπλημείτ φάσκων (§ 59 8. 35 ουτος δίγαρτα γινοίνειτι τές ἀπό του Εξείγγετα ελίμονος και – τό του στιμμάχεια παιρού πετευτικτάς ἀπό του Εξείγγενα πλημούς και – τό του στιμμάχεια παιρού πετευτικτάς ἀπό του Εξείγγενα πλημούς δίγαρτα, οι μέτα του καιρού και δίγαθτα του Εξείγγενος πλημούς δίγαρτα του Εξείγγενος πλημούς πλη

sein. Jetzt galt ihre Stimme wenig oder nichts, die Seestladte deren Vertreter in dem Synedrion saßens seufzten unter den Steuern und den Erpressungen athenischer Felhherrn. Wie ganz anders mufste sich das gestalten, wenn wieder, wie ein Menschenalter zuvor, bedeutende Staaten dem Bunde beitraten und ihr Aussehen ins Gewicht legten. Darum hiengen sie an jener Hoffmung, die ihren sehnlichsten Wünschen eutsprach, bis zum letzten Augenbliche: sie wohlten noch auf hellenische Gesandtschaften warten, als die Atheuer langst nicht mehr darauf rechneten, jedesfalls aber die Friedenstrakunde für spatre beitretende offen erhalten wissen, das letzer gauz entsprechend dem im Jahre des Nausinikos geschlossenen Bundesvertrage, aur daß diesunal ein bestimmter Schlufstermin von drei Monaten gestzt wurde '.

Betrachten wir nun schliefslich die ganze Fassung dieses Decretes und sein Verhältnifs zu dem von Demosthenes beaufrzetten Volksbeschlusser, so kann ich den anmaßlichen, gebieterischen Ton, an dem nan Anstofs genommen hat, nicht von ferne darin finden. Denn wum das Synedrion nach Empfang der Mittleilungen des alhenischen Rathtes (dem so war der Geschäftsgaug\*) sein dutachten abgild mit der Erklärung, was die Althener in gesetznaßiger Form beschließen, solle ohue weiteres als gemeinsamer Beschluße der Bundesgenossen gelten, so weiß ich nicht was bescheidener sein kann. Allerdings tragen sie an auf Abhaltung zweier Volksversamulungen dem Gesetze gemfs, gerade wie auch Demosthes gethan hat; aber damit beziehen sie sich eben nur auf ein festes Herkommen\* oder auf den bereits gefafsten Beschluß der altheinschen Bürgerschaft: sie geben hür Zustimung in Form eines Be-

γεξ. mit den Worten ξείναι τῷ βουλομένος τῶν Ἑλίψουν ὁ en γ μαριν ἐς τὰν ἀπτὴς στήμη ἀνευγορόφου μετ' Μθηνείανο ὁ en Volkshoschlufe von Ot. 100, 3 über den Sechund Σ. 69 εξε δὶ τὰν στὰ ἐξαξιρι τουτίτη ἀναγοφέρειν τῶν το ἀσίοξω) πάλινο συμμας ζουν τὰ ὁσώματα και [η]τες ἀν άλλη ἀνμμαχος γέγνηται ταῦτα [μ])ν ἀναγοφέψει (συνευγορόψου).

<sup>2)</sup> Ygl. den Rathabeschlufa C. I. Gr. I, 85<sup>h</sup> S. 897 f. περὶ μὰν [τ]ών γραμμάτ[ων ών ἔπιμυ]εν Διονύσιος [πρὸς τοὺ δήμου τών Αθηναίων] καὶ τῆς εἰρήνης τοὺς συμμάτ[ων δόγμ]α ἐξενεγείε εἰς τὸν δῆμον, ὅ[πως ἀν αὐτο];ς βουλευομένοις δοπή ἀ[ειστον εἶνα]ι.

Vgl. die Verhandlung der Athener über das Bündnifs mit Korkyra Thuk. 1. 44.

schlusses (dóyna), ohne dafs die Athener darauf zu warten oder sich darau zu binden brauchten!. Und gewifs können wir überzeutst sein, wenn Aeschines ein geblischtes Deerret der Bundesgenossen vorlegen vollte, so würde er sich wold gehütet haben es in Formeln zu kleiden, welche den Atheneru anmaßend und verlezzend erscheinen konnten.

So erscheint mir denn das Gutachten des Bundesrathes in der Hauptsache von Aeschines richtig wiedergegeben zu sein: es fragt sich aber, ob er ein Recht hat daraus Anklagen wider Demosthenes herzuleiten. Und dies glaube ich entschieden verneinen zu können. Er legt ein großes Gewicht darauf, daß das Synedrion nur von der Berathung über den Frieden spricht, während Demosthenes die Verhandlungen über Frieden und Bundesgenossenschaft auf die Tagesordnung setzte. Wir haben gesehen, daß dies gemäß den Anträgen Philipps geschah, welche doch mindestens in Erwägung gezogen werden mußten: wollten die Bundesgenossen, was gar nicht in ihrem Interesse liegen konnte, sich wider ein solches Bündnifs verwahren, so würden sie das förmlich ausgesprochen haben, was nicht geschehen ist: Aeschines muß erst ihrem Stillschweigen eine bewußte Absicht unterlegen 2, und ähnlich wird es schon bei den Friedensverhandlungen von anderer Seite geschehen sein. Was endlich das Abwarten hellenischer Gesandtschaften betrifft, so beweist Aeschines wohl daß keine einzige bis dahin eingetroffen war, aber er kann nicht sagen, daß eine solche später angekommen sei oder überhaupt habe kommen sollen: vielmehr muß er bekennen, daß Athen ganz verlassen war. Also hat Demosthenes durch sein Drängen zum Abschluß keinen hellenischen Staat Athen abspenstig gemacht: es ware eine Thorheit gewesen ins ungewisse hinaus zu warten. Dagegen kounte der Antrag der Bundesgenossen, daß der Beitritt zum Frieden jedem hellenischen Staate drei Monate lang frei stehen solle, eine Bedeutung gewinnen, deren Tragweite das Synedrion schwerlich ganz ermessen hatte: wurde diese Bestimmung in den Frieden aufgenommen, so mufste Philipp für jetzt von einer bewaffneten Einmischung in Hellas absehen. Darüber also

Franke a, O. S. 23 videnturque socii illo suo decreto nibil aliud quam probari a se quoque Demosthenis rogationem significare voluisse.

<sup>2)</sup> Vgl. Franke a. O. S. 23f.

wurde in der alhenischen Volksgemeinde scharf gestritten, und die anfangs allgemein gebilligte Forderung schliefslich den makedonischen Interessen zu Liebe gemäß- den Anträgen des Philokrates und in Folge der Beden des Arschines und Eubulos aufgegeben. Das bildet den Ausgangspunct der Klage des Demosthenes wider Aeschines.

Doch wir greifen hereits den Verhandlungen vor, welche am Is und 19 Elaphebolion (15. 16 April) in der athenischen Volksversammlung gepflogen wurden. Wir haben gesehen, dafs die eigentliche Berathung auf den ersten, die Abstimmung über die vorliegenden Antzeg auf den zweiten Tag anheraumt war: intsisen aber ausdricklich bemerken dafs der Abstimmung eine abermalige Dehatte über die Tags zuwer gestellten Antzege vorunsgieng. Aeschines freilich leugnet es und behauptet, er habe nur am 18 gesprochen und habe am folgenden Tage gar nicht mehr reden durfenaber der Bericht des Demosthenes lehrt das Gegentheil und damit stimmt die spätere Erzählung des Veschines selber überein; eher steht zu vermuthen dafs keine neuen Aufräge zur Berathung kommen sollten 1. Nach Eröffnung der Volksgemeinde des ersten Tags wird der Beschlufs des Synedrions verlesen worden seinlierauf wird Amiptaer oder Parmenion ihres Königs Grufs am die

Aesch. 2, 65 — 67 S. 36 ανάγνωθι (τὸ ψήφισμα) τὸ Δημοσθένους, έν φ φαίνεται γεγραφώς τη μέν προτέρα των έκκλησιών συμβουλεύειν τον βουλόμενον, τη δ' ύστέρα τους προέδρους έπιψηφίζειν τὰς γνώμας, λόγον δὲ μὴ προτιθέναι. - λόγων γὰς μὴ προτεθέντων είς την υστέραν έκκλησίαν, των δὲ προέδρων κωλυόντων ούκ ένην είπειν. - ότε έβουλεύετο ο δήμος περί της συμμαγίας της πρός Φίλιππον και το Δημοσθένους ψήφισμα έν τη ύστέρα των δυείν έκκλησιών, ότε ούν έξην δημηγορείν, άλλὰ τὰ περί της είρηνης καὶ συμμαχίας ψηφίσματα έπεψηφίζετο. Aeschines gibt uns schon keinen Aufschluss darüber, wie beratben werden konnte (ore (Bovlevero o dipos) ohne Debatte: cs erzählen aber von den Verhandlungen am 19 Elaphebolion Dem. vdG. 15 S. 345, 17. Aesch. 3, 71 f. S. 63 f. Demnach schen wir dafs Aeschines den demosthenischen Volksbeschlufs nicht correct anführt (vgl. o. S. 197); daß er ihn vollständig erlogen habe (Franke a. O. S. 24f.) möchte ieh bezweifeln. Dass am 2. Tage keine neuen Anträge zur Berathung gestellt werden durften nehme ich an ohne zu überseben daß die Geschichte mit Amyntor Aesch, 2, 67 f. S. 36 f. sich damit nicht verträgt. S. darüber S. 224, 3.

<sup>2)</sup> Vgl. oben S. 202. DEMOSTHENES II.

athenische Bürgerschaft ansgerichtet und die Bedingungen vorgetragen haben, unter denen er bereit sei mil den Athenern Frieden zu schließen <sup>1</sup>.

Welcher Art die Botschaft der Gesaudten und die Forderungen waren die sie in Philipps Namen stellten, 186st sielt der Hauptsache nach aus der Fassung des Friedens enthelmen, welcher, auf Grand derselhen von Philokrates entworfen und beantragt, schließlich ohne weseultliche Anderungen genehmigt wurde. Diese 17-kunde nahm, vermuhllich im Eingange, Berag auf den von Philipp ausgesprochenen Wunsch sieh mit den Athenern auf friedlichen Fußz at stellen und auf seine freundschaftlichen Zusicherungen: darum beschließes die alhenische Bürgerschaft, es solle Friede und Bundesgenossenschaft bestehen zwischen den Athenern und ihren Bundesgenossens (die Phokier und Lüber ausgenommen) einerseit auf Dhilipp und seinen Bundesgenossen andererseits \*. Beide Theile garantierten einander Juhr Besitzungen um Grund des dermaligen Besitzstanders\*, sehlossen unter einander Bundesgenossenschaft und

Just. 8, 4 (legatis Atheniensium) auditis et ipse (Philippus) legatos Athenas cum pacis conditionibus misit, ibique ex commodo utrorumque pax factu.

<sup>2)</sup> Hegesipp, ib. Halonn, 31 S, 84, 11 ήμάς καὶ τοὺς συμμάτους τοὺς ἱμετέρους καὶ Φιλιπκου και τοὺς συμμάτους τοὺς ἱμετέρους κοὺς ἱκεινέπους κοὺς ἱκεινέπους κοὺς ἱκεινέπους κοὺς ἰκεινέπους καὶ τοὺς τὰρν ἀθονάνει παιθει ὑθλογιαίος καὶ τοὺς ἀθλογιαίος συμμάτος: Tem. ταλί, 278 S, 430, 18, 159 S, 301, 7; den von ihm beautragten Zunatz πλὲρ λίλιον καὶ Φονάνει παιθει ὑθλιθείτειος δεν διέθειος με το επίστε 
<sup>3)</sup> S. Hogen, üb. Halonn. 24—27 S. 82, 22, 26, 83, 10.17 rö - vyj-gugar öð divogáröris, xað öð jurist graitlæri Hyagrísalr. e gogð 63 (Ødinros) 'Agyfraðu'r teurvið rivar 'r nigg yðg vygglændbæ trist stærði rivar 'r nigg yðg vygglændbæ trist stærði er til græði þein ma dieser Stelle hat der Scholinat zu Hogen. 18 S. 81, 1, 23 S. 82, 22 und zu Dem. vild, 18 S. 301, 27 frieldig gelöngert dafa in dem Frielen dea Philokarton gestanden habe frærtgors fryr vil eyrorsty, denn dies ist die stokende Formel für den Status quo (nij prasideta), and den der Friele geschlos-Formel für den status quo (nij prasideta), and den der Friele geschlos-

Freundschaft und gelobten sich gegenseitige Waffenhilfe wider jeden Augriff auf ihr und ihrer Bundesgenossen Gebiet '. Zur See und zu Lande sollte Bandel und Verkehr frei und ungestürt sein: die Athener sollten die See unter ihrer Oblat haben, aller Kaperei wehrern und zu dem Ende eine gehorige Flottenwacht unterhalten. Städte, in deren Hafen Seeräuber zugelassen witrden, sollten als feindlich gelten '. Anch über die Rechtskraft der Geschäftsverträge und anderer Handelsverhültnisse werden Bestimmungen getroften sein '. Das ist was die Auführungen der Roduer — denn den Wortlaut der Urkunde kennen wir nicht — als Inhalt des Friedensvertrages ergelen.

sen wurde: s. Krüger zu Thuk. 1, 140, 3. Vgl. über die Tragweite dieses Zugeständnisses Dem. vFr. 25 S. 63, 15 Φιλίππω νυν1 κατά τάς συνθήκας 'Αμφιπόλεως παρακιχωρήκαμεν; vdG. 22 S. 348, 2. 253 S. 420, 28.

<sup>1)</sup> Dionys. Sehr. an Amm. I, II. S. 740, 8 μετά τὴν Ολυνθών ἄλωαν, αργονος Θρακουλίους, αν-θήμα φλείταν πρός «θραγικού και», αν-θήμα φλείταν πρός «θραγικού και», αντελη αδία με το είναι (γελογικ 1 κεξι εξορίγης) ἀρειτηκίναι με ακοιτων και τών περιώτεων και τών συμμάγων, ὁμωμουλικι δὶ θλείταν 
αν' ελίος τις βγαν ε΄ π΄ αὐτά βριλέμενος οιδείν ὑμάς καιδιεικ, και 
όν με ὑμει βρουθμένου παραφούναι ‡ζοδο γήματοθει και πολίμων, 
τὸ κὶ διατειτρικία σύμμεγων και φείων, τανίτα γάς δευτε ᾶ σενείτα 
με Μεξείγης οινοιος ‡γοραφ ὁ το στούν συνεγοής θελοκορίτας, το αλα τάτει και 
αλέ και διατειτρικία σύμμεγων με ξεκτικο Σίεθαι, 1ν β και τατέτα και 
αλέ και διατειτρικία σύμμεγων ξεκτικο Σίεθαι, 1ν β και τατέτα και 
αλέ και διατειτρικία σύμμεγων διατείταν 
αλέ και διατειτρικία 
και διατειτρικία σύμεν 
αλέ το στούν συνενταίς σέντ γρογομέντε, Βύλων Εκκεριτικία 
διατεί διατεί 
και και διατεί 
και διατεί 
και διατεί 
και διατεί 
και διατεί 
και διατεί 
και διατεί 
και διατεί 
και διατεί 
και διατεί 
και διατεί 
και διατεί 
και διατεί 
και διατεί 
και διατεί 
και διατεί

<sup>3)</sup> Über weitere Verhandlungen in Betreff dieses Punctes s. Heges. n. O. 9-13 S. 78, 25 f.

Das waren in der That Bedingungen welche das volle Eingeständnifs in sich schlossen, daß Philipp Sieger im Kampfe geblieben und daß die Atheuer sich vor seiner Macht beugen mußten. Denn die Garantie des dermaligen Besitzstandes schloß alle weiteren Ansprüche auf Amphipolis und was Philipp sonst erobert hatte ans und das Schutzbündnifs (denn zur Theilnahme an Angriffskriegen ward keine Verpflichtung eingegangen) verstärkte noch diese Verzichtleistung 1. Nehmen wir dazu, daß nach dem Antrage des Philokrates die Phokier und Halier ausdrücklich vom Frieden ausgeschlossen bleiben sollten \*, so mitssen wir gestehen, daß den Athenern harte und schimpfliche Bedingungen gestellt wurden 3. Philokrates wird seinen Antrag gerechtfertigt haben mit der Lage der Athener, welche es nothwendig mache auf Philipps Vorschläge einzugehen, mit Hinblick auf die Gewährleistung des thrakischen Chersoneses 4 so wie des Bestes der alten Bundesgenossen Athens: endlich mit den gewinnverheifsenden Aussichten welche Philipps Freundschaft eröffne.

Wir hören nicht dafs dem Entwurfe des Philokrates ein Genentwurf gegenüber gestellt wurde, sondern jener wurde der Berathung zu Grunde gelegt und es handelte sich darum die einzelnen Bestimmungen in athenischem Interesse abzudandern. Misblighlich und unverträglich mit der Ehre Altens. Wenn die Scholien nicht diese Verhandlung mit einer späteren verwechseln, so war Begesippos der erste Sprecher, der licher keinen Frieden, als selche Bedingungen annehmen wollte 's auch Aeschines erkärte sich untschieden dagegen, betonde aber zugleich die Nothwendigkeit mit

S. die S. 210 Anm. 3 nnd S. 211 Anm. 1 angeführten Stellen.
 Mit Recht bemerkt Böhnecke a. O. Anm. 3, daß Amphipolis in dem Vertrage nieht ausdricklich erwährt war.

<sup>2)</sup> S. 210 Anm. 2.

<sup>3)</sup> Dem. vdG. 150 S. 388, 2 αίσχοὰ μὲν ἡ εἰρήνη καὶ ἀναξία τῆς πόλεως. 330 S. 449, 8 αίσχοὰ καὶ ἐπονείδιστος. Υgl. 55 S. 358, 18, 97 S. 372, 18. 145 S. 380, 1. vFr. 13 S. 60, 13 und ein älteres Urteil des Demosthenes über einen solchen Frieden Phil. 1, 42 S. 52, 10.

Dem. vdG. 78 S. 365, 22 Χερφόνησος - περίεστι τῆ πόλει.
 Vgl. oben S. 193.

Schol, zu Dem. vdG. 72 S. 364, 1. Vgl. Buch IV, 1 über den von Philipp begehrten Zuzug athenischer Mannschaft.

Philipp Frieden zu schließen 1. Wahrscheinlich richtete sich die Debatte gleich gegen die Anerkennung des dermaligen Besitzstandes: die Änderung welche noch späterhin gefordert wurde 'ieder solle behalten was ihm rechtmässig gehöre (έκατέρους έχειν τὰ έαυτῶν), mag als Grundbedingung eines gerechten und billigen Friedens schon damals aufgestellt worden sein 2. Aber daß Philipp seine Eroberungen unter keinen Umständen berauszugeben gedenke, hatte er von vorn herein so bestimmt erklärt daß die Athener noch am ersten darauf mögen verzichtet haben im Frieden zu erhalten, was sie mit den Waffen nicht hatten erringen können. Um so entschiedener wurden unter Berufung auf den Beschlufs der Bundesgenossen andere Puncte bestritten. Theils wies man das von Philipp begehrte Bundnifs wegen seiner lästigen Verpflichtungen zurück, besonders aber drang man darauf daß den übrigen Hellenen der Beitritt zum Frieden binnen einer bestimmten Frist freigestellt3 und dafs die Phokier und Halier als Bundesgenossen Athens namentlich in den Vertrag aufgenommen werden sollten. Dieser Gang der Verhandlungen ergibt sich sowohl aus dem Inhalte

Dem. vdG. 13 f. S. 345, 6 (Λίσχίνης) αναστάς τῷ προτέρα τῶν έχχλησιών, έν αίς περί της είρηνης έβουλεύεσθε, ήρξατο άρχην, ην έγω και τοις φήμασιν οίμαι τοις αύτοις οίσπες ούτος είπεν έν ύμιν απομνημονεύσειν. 'εί πανυ πολύν' έφη 'χρόνον έσκόπει Φιλοκράτης, 'ώ α. 'Α., πώς αν αριστα έναντιωθείη τη είρηνη, ούκ αν αύτον αμει-'νον εύφειν οίμαι ή τοιαύτα γράφοντα. έγώ δε ταύτην μεν την είρη-'νην, έως αν είς 'Αθηναίων λείπηται, ουδέποτ' αν συμβουλεύσαιμι 'ποιήσασθαι τη πόλει ' εξούνην μέντοι φημί δείν ποιείσθαι', καί τοιούτους τινάς είπε βραγείς και μετρίους λόγους. Aesch. 2, 63-66 S. 36 lengnet diese Rede ab und will nur éinmal gesprochen hahen, und zwar wie er weiterhin ausführt für den Friedensantrag. Aher die vier Beweise, welche er anfzählt um darzuthun daß Demosthenes erlogene und unmögliche Dinge hehaupte, halten nicht Stich; und unmittelhar vorher (61 S. 36) gibt er selher zu auf Grund des Beschlusses der Bundesgenossen gegen ein Bündnifs mit Philipp sich erklärt zu haben. So auch 3, 71 8, 63 τούτω τω δόγματι συνειπείν όμολογώ καl πάντες οί έν τη προτέρα των έπκλησιών δημηγορούντες. Vgl. Westermann qu. Dem, III, 42. Franke a. O. S. 24f.

<sup>2)</sup> Heges, üh. Hal. 18 S. 81, 4.

Vgl. den späterhin zu gleichem Zwecke von Hegesippos empfohlenen Zusatzartikel zum Friedensvertrage (üb. Halona. 30 S. 81, 6): τοὺς ἄλλους Ἑλληνως, ὅσοι μὴ κοινωνοῦσι τῆς εξοῆνης, ἐλευθέφους εἰναι αι ἀνοροφωσις κτλ.

des Untachtens der Bundesgenossen, das wie wir hören allgemeine Zustimmung fand, als aus den Nachrichten über die gehaltenen Reden. Philipps abgeordnete werden, wie am folgenden Tage, so von vorn herein erklärt haben, daß sie auf den von Philokrates iu Antrag gebrachten Friedensbedingungen bestehen müfsten und kraft ihrer Vollmacht in keine Abänderung derselben willigen könnten. Damit war die ganze Vereinbarung in Frage gestellt, es handelte sich um Krieg oder Frieden, und mehrere Sprecher forderten die Athener auf lieber in den schwersten Kampf zu geheu als einen schimpflichen Frieden zu schließeu: sie wiesen hiu auf die Propylaeen der Burg, sie erinnerten an Salamis, an die Gräber und Siegeszeichen der Vorfahren '. Die bedeuteudste Rede gegeu die Anträge des Philokrates hielt Demosthenes. Er hatte den Frieden gewollt, hatte nach Kräften daran gearbeitet die Verhandlungen zu beschleunigen und allen persönlichen Groll schwinden zu lassen \*: aber der vorliegende Entwurf zum Vertrage war unwürdig der Athener: er besiegelte nicht allein ihre eigene Niederlage, sonderu indem er die übrigen Hellenen und besonders die Phokier Philipps Angriffen preisgab, führte er Gefahren mit sich, die schlimmer als der Kriegszustand selber waren. Solche Erwägungen werden es gewesen sein die ihn vermochten den Beschlufs der Bundesgenossen als Grundlage des Friedens festzuhalten. Die athenische Bürgerschaft, mit seiner Ansicht einverstanden, wollte sofort Beschlufs fassen und die makedonischen Gesandten demgemäfs bescheiden: indessen ward, der einmal festgestellten Tagesordnung entsprechend, die Abstimmung auf den andern Tag verschoben 3.

Als die Volksgemeinde auseinander gegangen war, mögen die makedonischen Gesaulten mit den Rednern auf welche sie zählen konnten weitere Besprechung gepflogen laben: wenigstens läfst die Wendung welche die Verhandlungen am 19 Elapheholion nahmen

<sup>1)</sup> Aesch, 2, 74 S. 37.

<sup>2)</sup> Vgl. Dem. vdG. 93 S. 370, 23 f.

<sup>3)</sup> Dem. vdQ. 144 8. 385, 23 καιτούντος έμου την προτέφαν ημέσαι πεπικότος ύμάς το τών συμμέχων δύμα νηφώσει απὶ παλέσαι τοὺ πρέβρες τοὺς τοὺ Φείλππου, ἐκαρόσος ούτος (Μεχίνης) ἐξε τὴν ὑσειφαίαν πτλ. Απὶ diese und die folgende Rede gehen auch die Worte απου ἀνικό ἀντικός 205 S. 405.

auf einen Einflufs der Art schliefsen 1. Nachdem an diesem Tage zuvörderst Demosthenes nochmals den Vorschlag des Synedrions empfohlen und das Volk dahin gestimmt hatte, dafs es nur auf billige Bedingungen Frieden schliefsen wollte, trat Philokrates als Sprecher auf: aber man liefs ihn nicht zu Worte kommen. Da bestieg Aeschines die Reducrbühne \*. Er gieng aus von den Lobpreisungen der Vorfahren: wohl solle man ihres Ruhmes gern gedenken; aber jetzt, wo Athen im Kriege unterlegen sei und keine Mittel habe ihn fortzusetzen, sei es durch die Lage der Dinge geboten vielmehr ihre Fehler und unzeitige Streitsneht sich zur Warnung dienen zu lassen. Er erinnerte an den Zug nach Sicilien und den dekeleischen Krieg, er verglich die eifernden Sprecher mit dem Kleophon, der als zu Ende des Krieges die Spartaner gute Bedingungen stellten drohte jedem den Hals abzuschneiden der nur von Frieden redete. Solche Demagogen brachten es am Ende dahin, dafs die Athener willig Frieden schlossen mit Verlust aller ihrer Besizzungen, daß sie die Mauern niederreißen, eine Besatzung und einen lakedaemonischen Vogt aufnehmen und die Volksgewalt den dreifsig abtreten mufsten, welche ohne Urteil und Recht 1500 Bürger tödteten. Mit solchen Schilderungen schreckte Aeschines die Athener: er liefs sie ähnliche Schicksale befürchten, wenn sie jetzt auf die Friedensauträge Philipps nicht eingiengen und den Entwurf des Philokrates nicht genehmigten. Er könne sich nicht gemig wundern, sagte er, (ther die welche mit den (thrigen Hellenen wegen des Friedens mit Philipp Rath pflegen wollten. Was sie allein angehe, dazu hedürfe es nicht der Beistimmung eines dritten, und wer ihnen nicht im Kriege beigestanden, dem seien sie keine Hilfe und keine Rücksicht schuldig: darum hätten die Athener für sich allein

<sup>1)</sup> Böhnecke F. I, 396°.

<sup>2)</sup> A. O. 15 8.345, 18 - dz týp óstronáve, ky ú typ tajópp idát szempedbat, hori ti aš vapudgava varnyogodra, hori ti aš vapudgava varnyogodra, hori ti ašvat ti tyt tajápp āvaz [et n nd dzina yténya najártovroz, nd timá polohodrapitova racies na oddi quariy lathárou racies; no sa varaciet kad oddi quariy lathárou racies; no sa varaciet kad vode oddi quariy lathárou racies; no sa varaciet kad vode oddi najúr lathárou racies; no sa varaciet kad vode oddi najúr kad vode na kad váz varquesfoz tepórtum sávýzeðu sta. Vyl. 307 S. 439, 21. 3116. S. 411, 91. A. achelina gibti diesen Theil seine Roß wieder 2, 73-77. S. 371, vyl. 63 S. 36, 90 S. 37, 171 S. 51, und über die Lage Athens ow the libe Varecher 70-71 S. 45.

den Frieden zu schließen. Von dem Frieden aber, das sprach Aesschines oder wer nach ihm das Wort nahm aus, lasse sich das Schutzbündulfs nicht trennen. Diese Reden machten tiefen Eindruck auf die Albener, zumal Antipater auf die Rednerblühne gernen ausdrucklich bestätigte, das Philipp auf einen Frieden ohne das Bundnifs nicht eingehen werde. Ind auch über die Phokier ließ die Bürgerschaft sich berubigen. Zwar blieben die makedonischen Gesandten Antipater und Parmenion dabei stehen dafs Philipp sie nicht als Bundesgenossen Albens anerkenne, sie machten keine Concession mag gaben keine Hoffunge dafs der Konig seinen Entschlufs ändern werde: aber was sie nicht sagten, sprachen albenische Redner aus. Sie erklärten, dafs Philipp und der Thebaner und Thessaler willen zwar die Phokier nicht so offentlich als Bundesgenossen anerkennen könne: aber wenn ihm der Friede gewährt eit, so werde er das thun, was die Alhener him jetzt als Vertrags-

<sup>2)</sup> Accchines mifat in der Rede witter, 71f. S. 63f. diese Wendung Demosthenes bei, wilkernd er in der Vertheidigung seiner Gesanfüschaft nicht zu sagen wagt, dafe Demosthenes nur ein Wort zu Gunsten der philokrateisehen Antzige gesprochen habe. Ich denke, er überrägt was Philokrates gesagt hat auf Demosthenes. Seine Worte sind – συδυ νόσελος ίσης του 70g st αρμένου είναι λόσον κ. τατό ο σθυλέτονα συμματίας. ο σύα ίση δείν – ποποροβία τής είνηση την συμματίας ο συμματίας το γία ίση δείν – ποποροβία τής είνηση την συμματίας ο σόδι τά του Ελλήγουν άταμένειν μελλήματα, άλι 'η συλμείν αίτου, γία γία στο είναι, ναι είνεισο είναι ό βρίμα παρακαλίσας Αντέπαταγον ξεώτητα τι ηρώτα, ποριατών μίν ὰ ἐρίφετας, προδελδέρς διά ἐρι γίατα τῆς κάλεις άπους[εναση.

bedingung auferlegen wollten. Durch solche und ähnliche Verheifsungen von Philipps guten Absichten beschwichtigten sie die Bürgerschaft, daß sie auf den Frieden ohne die Phokier eingieng; aber Philokrates mufste wenigstens den Paragraphen tilgen der sie und die Halier ausdrücklich ausschloß und einfach schreiben; 'die Athener und die Bundesgenossen der Athener<sup>3 1</sup>. Den letzten Ausschlag gab Eubulos. Wie schon Aeschines gethan, so schüchterte auch er die Bürgerschaft ein; er erklärte entweder müßten sie sofort in den Peiraeeus hinabziehn und die Schiffe besteigen und mitsten Kriegssteuern zahlen und die Belustigungsgelder zur Kriegskasse schlagen, oder für den Antrag des Philokrates stimmen \*. Damit war den Athenern ieder Zweifel benommen; sie sahen auf der einen Seite nur Gefahr und Noth, auf der andern Sicherheit und unverkitmmerten Genufs, und genehmigten daher den Friedensvertrag, wie Philokrates ihn entworfen und Aeschines vor allen empfohlen und befürwortet hatte; denn dessen berühmt er sich selber 1.

Dem. vdG, 321 f. S. 444, 13 οἱ μὲν πας' ἐκείνου πρέοβεις προῦλενον υμέν ότι Φωκέας ου προοδέγεται Φίλιππος ουμμάνους, ούτοι δ' έκδεγόμενοι τοιαύτ' έδημηγόρουν, ώς φανερώς μέν ούγὶ καλώς έγει τώ Φιλίππω προσδέξασθαι τους Φωκέας συμμάχους διά τους Αηβαίους και τους Θεταιούς, αν δε γένηται των πραγμάτων κύοιος και της είρηνης τύχοι, απες αν συνθέοθαι νύν αξιώσαιμεν αυτόν, ταυτα ποιήσει τότε, την αξυ τοίνου εξοήνην ταύταις ταζε έλπίοι και ταζε έπαγωγαίς εύροντο παρ' ύμων άνευ Φωκέων. 159 S. 391, 3 τήν τε γάρ είρηνην ούχι δυνηθέντων ώς έπεχείρησαν ούτοι 'πλην' Αλέων και Φω-'κέων' γράψαι, άλλ' άναγκαοθέντος ύφ' ύμων του Φιλοκράτους ταύτα μέν απαλείψαι, γράψαι δ' άντικους 'Αθηναίους και τους 'Αθηναίων 'oυμμάχους' -. Zum Beweise läfst Demosthenes dann verlesen τὸ Φιλοκοάτους ψήφισμα καὶ τὸ τοῦ δήμου. Vgl. 278 S. 430, 17, 174 S. 395. Über die Verheifsungen überhaupt vgl. 17 S. 346, 13, 26 S. 349, 3. 22 S. 347, 29f.; aber die makedonischen Gesandten sprachen sie nicht aus: 69 S. 362, 28 και ο μεν Αντίπατρος και ο Παρμενίων - τουθ' εύορντο, απ δι' αυτών υμάς έξαπατηθήναι, Vgl. 44 S. 355, 8. Liban. Einleit, zur 2 Phil, S. 65, 5.

<sup>2)</sup> Dem. a. O. 201 S. 434, 23 έπειδή δι οὐ μίν (Εξθουίε) του οὐ δεξέμενος καὶ σήσας καταβαίνει εἰς Πειραιά δείν ήδη καὶ χοίματ εἰορίσειν καὶ τὰ δειορικά στριτιατικά ποιείν ή χειροτονείν ὰ συνείκε μέν οίτος (ἰδοχίνης), έγραψε δ΄ ὁ βόλινος Φιλοκράτης, ἐξ ἀν αδεργάν ἀντ΄ ίσης συνίβη γνείθαι την ἰσήνην.

Aesch. 1, 174 S. 24 τὴν εἰρήνην τὴν δι' ἐμοῦ καὶ Φιλοκράτους γεγενημένην und andere Stellen: s. o. S. 185. Vgl. Dem. vdG. 150

Mit diesem Friedenschlusse, den 19 Elaphebolion (Ol. 108, 2. 16 April 316), endete der von den Athenern um Amphipolis eilf Jahre lang gegen Philipp geführte Krieg<sup>1</sup>.

<sup>8. 387, 27</sup> ἐπειδή γὰο ή μὲν εἰρήνη τέλος εἶχεν αυτη ή τοῦ Φιλοκράτους, ή συνεῖπεν ούτος.

## VIERTES BUCH.

DER SIEBENJÄHRIGE FRIEDE UND DER ZWEITE KRIEG

DER ATHENER MIT KÖNIG PHILIPP.

## ERSTES CAPITEL.

## Die Vollziehung des philokrateischen Friedens. Ausgang des phokischen Krieges.

 $\ddot{\mathbf{U}}$ ber den Frieden den die Athener mit Philipp geschlossen hatten hegte wohl niemand eine reinere Freude als Isokrates. Ein langes Leben hindurch war er Zenge gewesen, wie die Hellenen in immer neuen Kriegen ihre Krast vergeudeten, und mit ganzer Seele hieng er an dem einen Lieblingsgedanken, daß sie den heimischen Zwiespalt austragen und vereint ihre Waffen gegen die Barbaren kehren möchten. So hatte ihn auch der Krieg um Amphipolis und alle die Leiden die er mit sich führte mit tiefem Kunimer crfüllt; denn in l'hilipp begrüfste er, wie früher in Iason, den Fürsten der berufen sei die Hellenen einmüthig zusammen zu scharen und gegen die Perser zu führen. In solchen Gedanken verlegte er sich darauf eine Rede über den Streit um Amphipolis auszuarbeiten, mittelst deren er durch die Kraft der Wahrheit mehr als durch Sauberkeit der Diction Philipp und die Atheuer hoffte versöhnen zu können. Ehe er damit fertig wurde, ward der Friede gestiftet und hocherfreut über diesen Beschlufs seiner Mitbürger arbeitete er seine Rede zu dem Zwecke um, der bergestellten Eintracht dauernden Bestand zu geben, ihren Segen auf alle Hellenen zu erstrecken und sie durch den Kampf mit dem gemeinsamen Feinde zu besiegeln 1. In wenigen Tagen war die Arbeit vollendet und ernuntert durch den Beifall seiner Freunde übersandte Isokrates sie an Philipp 2.

<sup>1)</sup> Isokr. Philippos 1-9 S. 82-81.

 <sup>2) 23</sup> S. 87. Die Rede ist geschrieben nach Abschlufs des philotrateischen Friedens zu Athen: 7 f. 8. 83f. fep∂rig κομορίδια; vgl. 50
 5. 93. aber vor Ende des phokischen Krieges, s. 54 f. 8. 93. 74 S. 97.
 8. 93. aber vor Ende des phokischen Krieges, s. 54 f. 8. 93. 74 S. 97.
 8. 10. aber vor Ende des phokischen Krieges, s. 54 f. 8. 93. 74 S. 97.

Es ist eine schöne Aufgabe welche in dieser Schrift Philipp gestellt wird. Hatte er bisher dem einen oder dem andern Staate webe gethan, so sollte er von min an durch Wohlthaten alles Übel in Vergessenheit bringen. Dies wird um so dankbarer erkannt werden, je schwerer alle durch den Krieg heimgesucht sind 1: die Noth der Zeiten hat die Unterschiede aufgehohen und die Völker für die beilsame Eintracht empfänglich gemacht. Wohl könnte dieses Versöhnungswerk keinem andern gelingen, aber Philipp ist durch seine Herrschergaben und seine Macht dazu berufen 2; und niemals war die Gelegenheit günstiger die feindselig sich bekämpfenden Staaten zum Frieden zu vermögen. Mag man auf die Spartaner blicken die mit allen Peloponnesiern zerfallen und daheim nicht einmal sicher sind, oder auf die Argiver deren Gebiet fast Jahr für Jahr verheert wird und die in blutigen Parteikämpfen sich gegenseitig anfreihen, oder die Thebaner die durch den phokischen Krieg so herabgekommen sind, daß sie ihre letzte Hoffnung auf Philipp setzen: nirgends wird dem Gebote des Friedens widerstrebt werden. Die Athener haben schon den Frieden geschlossen und werden an Philipps Seite kämpfen, zumal wenn sie sich überzeugen, daß er vor dem Zuge gegen die Barbaren die Versöhnung der Hellenen sich angelegen sein läfst 3.

Das ist ein Luternehmen, das wenn es gelingt den herriichsten Ruhm verleiht und sehst wenn es fehlschlagen sollte Philipp das Wohlwollen der Blethenn sichert. Was könnte ihm wohl ein freudigeres Blewustsein verleihen, als wenn aus den größten Städene Enternahmen als Gesandte in sein Rieich kommen und er mit diesen über das gemeine beste sich beräth, während ganz Griecheuland auf seine Rathschläge gespannt ist, die einen begierig davon zu bören, die andern mit guten Wünschen sein Unternehmen begleitend oder voll Furcht, es möge ihm etwas zustoßenech er sein Werk vollbracht labe. Daraus müßten als Segens-frichte überschwängliche Freuden und unvergängliche Ehren entspringen 4.

<sup>1) 35—38</sup> S. 89.

<sup>2) 39-41 8, 90,</sup> 

<sup>3) 45-56</sup> S. 91-93.

<sup>4) 68-71</sup> S. 95 f.

Anf solche Weise wird Philipp die Verleumdungen seiner Neider und Peinde zu nielte machen, uurnbiger Kopfe, die gewohnt den die Mender ihre Mitbürger in Aufregung zu versetzen und die behaupten, die makelonische Macht wachse nicht zum Heile Griecheulands, sondern zu seinem Verderben; wenn Philipp die phokischen Händel beigelegt labe, werde er nuter dem Vorwande den Messeniern zu helfen den Peloponnes sich unterwerfen und mit den Hessahern Hiebanern und den andern Amphiktymen nelst den Argivern Messeniern Megalopoliten sich zur Zerstörung Spartas verbinden; dann werde er mit leichter Mithe auch die übrigen Helenen bezwingen.

Diese misningen und thörichten Reden finden beider bei der Menge Gebürt deshalb darf Philipp der Rucksicht daranf sich nicht entschlagen. Denn eines hoben Ruhmes kann er sich erst dann versichert halten, wenn alle Hellenen mit derselben Ehrfarcht am film blicken wie jetzt seine Waffenbrüdter und wie die Spartauer ihre Könige. Das aber sieht unschwer zu erweichen, sobald er allen gleiche Wohlthat erweist, nicht mehr einem Staate freundlich sich zuwendet und den anderen befehdet; endlich wenn er zu Tinten sich entschließt, durch welche er bei den Hellenen Vertrauen und bei den Barbaren Furrelt erweckt.\(^1\).

Damit geht Isokrates anf das Thema seines Panegyrikos über, den Krieg gegen die Perser, zu dem er Philipp, den machtigsten Fürsten den Europa je geschen\*, durch seinen Mund von der Gottheit berufen glaubt, und dringt in ihn dafs er sich dieser heitigen Pliticht nicht eutziehen möge 3.

Wir verweiten nicht länger bei den Herzensergiefsungen des neunzigjährigen Greises, dessen reine und gute Absichten unsere ehrende Anerkennung fordern, ob wir gleich aussprechen müssen daße er in seinem Ziele sich vollständig vergriff und über Phi-



<sup>1) 72-80</sup> S. 96-98.

<sup>2) 137</sup> S. 110. 142 S. 111.

<sup>3)</sup> S. bezonders am Schlüsser 140—152 S. 112f. Dasselbe Thema behandelt der 3. isobrateiche Brieff. Der Verfasser des 30. sörzt. Briefs (b. Orelli I, 35f.), den man Spensippos hat beilegen vollen, tadelt lookrates unter anderm, dafe et keine Rechtefrigung des von Philipp in Betreff von Olynthou Amphipolis und der phokischen Sache eingehaltenen Verfaltenen gegehein häbe.

lipps Sinnesart und Stattskunst ganz im unklaren war. Wie selwer mufste es sein, wenn von der einen Seite Selbstsucht und schnöder Verrath Philipp in die Hande arbeitete, und andererseits gutuntültige Befangenheit in ihm einen Segenshort und Friedensbürgen begrüßten unter dessen Schutz Griechenhald sich zu heugen habe, und die albeinische Bürgersehaft aus der Tauschung zu reißen, geschweige dem alle gebundenen und zwiespaltigen Kräfte der Hellenen zur Allwehr ihres gemeinsamen Feindes zu vernügen! 1 Doch wir kehren zu den Thatselhen zurück, welche die freudigen Hoffnungsträme bilter genug Lügen strafen sollten.

Die Bedingungen, unter denen die Albener nach dem Auftrage des Philokrates mit Philipps bewollmachtigten Gesandten Frieden sehlossen, waren, insofern sie den dermaligen Besitzstand für jetzt und für die Zukunft garantierten, unvortheilhaft und unehrenvolg für Alben. Aber man mochte sich damit tröten, das ein regestetzter Krieg statt das verlorene wieder einzubringen nur neue Verluste hatte mit sich führen können: unter den dwaltenden Verhältnissen war es schon ein Gewinn, daß der Chersones und die Inseln sicher gestellt waren und daß die Bürgerschaft neue Kräfte samenk konnte ?. Deshalb ließe es sich wohl denken, was Aschümse freilich nicht ehen in glaubhafter Weise vorbringt, daß Demosthenes selbst am zweichen Tage der Verhandlungen einen Vertragsenturf bereit gehalten habe, in welchem er Frieden und Bundesgenossenschaft unter gleichen Bedingungen wie Philokrates zugesten wollte. Eine wirkliche Gefahr aber las darin daß Philipp für

t) Vgl. Grote XI, 603f.

<sup>2)</sup> Dem, vdd. 97 8. 372, 15 ε / γός η κὸν εἰσρήτη βεγρίνει, κηθό ε΄ δυτερου Εἰργήτηθε ὑτριὰ μηδ΄ ἀπολοίει τοῦ αναμέρευς μηθείς, τὸ ἀνθορίπου ἐἰνίηκεν ἀν ἡ εἰσρόν, ἐξω τοῦ ἀδοδος γηνηνῆσθεις τὸ ἀλθός γηνηνῆσθεις τοῦ τοῦ τοῦ τοῦ ἀλθός γηνηνῆσθεις τοῦ τοῦ γιο νοῦ δλοδος γηνηνῆσθεις τοῦ τοῦ γιο νοῦ δλοδος ἀνηλειον ἡ νεὰν πεπεραγείνων, ἀλὶ' ἀθερά ἐἰν' ἡ εἰσρόν καὶ ἐἰκηθη καὶ ἀναβά της παίτεις, ἀτι ἐὐ τοῦ τοῦ τοῦ ἡ τὰ δαναμόσεια ἀγοθά γίμεν βιελίεν ἐστοθοι. Die Worte Justina (8, 4) cz commodo atrorum-que μας facta migen ant Theopompus Urteils bertain.

<sup>3)</sup> Acech. 2, 07f. 8. 36f. μας τιρεῖ Τμύτταιο Afsείνη - ls τῷ ὑστόρε τῶν ὁτιἐν Γκλιμεαῶν - Αγμοοθόνην ἐπλιξασθαι παραπαθήμενον τῆς φισμα γεγραμμένον ἐαττοῖ, lg 'ῷ ἐπεγέγρατει τὰ Δημοοθόνοις ὄνομα, καὶ ἀνκοινούοθοι αὐτον ἀντοῖ, il ∂ῷ ἐπεγόρείαι τοῖς προίδθους, ἐπλικα, lg 'οἰς ἐπλικα, lg 'οἰς τὰ τὸ ἐξορης καὶ ἀντος ἐπλικα, lg 'οἰς τὰ τὸ ἐξορης καὶ τὴν συμμαγία τὸραστραπολία. ἐπλικα, lg 'οἰς ἐπλικα, lg 'οἰς τὰ τὸ ἐξορης καὶ τὴν συμμαγία τὸραστραπολία.

seine Einmischung in Griechenland sich freie Hand gesichert hatte. Es musste sich zeigen, ob die Voraussetzung, unter der allein der Friede durchgegangen war, daß Philipp in Betreff der Phokier von selbst den Wauschen der Athener nachkommen werde, sich erfülle. Traf sie nicht zu, so stand wieder alles in Frage: denn den Marsch durch die Thermopylen um im Bunde mit den Thessalern und Thebauern die Phokier zu unterdrücken wollten die Athener Philipp nicht gestatten. Eine andere Sorge der Bürgerschaft bildeten die thrakischen Verhältnisse. Wir haben gesehen, daß Philipp mit Beginn des Frühlings gleich nach der Abreise der athenischen Gesandten, ins Feld gieng, und wenn auch seinen Zusicherungen nach der Chersones für nentral gelten sollte, so hatte Chares doch auch auf dem Festlande mehrere Plätze mit Besatzungen versehen um sie gegen Philipp zu behaupten. Diese waren gefährdet, bis Philipp den Frieden beschworen hatte, der unterdefs nicht säumte die Zwischenzeit möglichst auszubeuten. Überhaupt lag den Athenern viel daran Thrakien nicht ganz unter makedonische Botmäßigkeit gerathen zu lassen: darum wünschten sie Philipp zu vermögen von dem Kriege gegen Kersobleptes abzustehen und für jeuen Fürsten den Beitritt zum Frieden auszuwirken. Demnach waren die Aufträge, mit welchen die athenische Gesandtschaft abermals an Philipp abgeordnet wurde um ihm und seinen Bundesgenossen den Eid auf den Friedensvertrag abzunehmen, von der dringendsten Art und von folgenschwerer Bedeutung.

Nachdem über den Frieden Beschlufs gefafst war, war das nätchste Geschäft die Eidesleisung auf die Urkunde im Namen der athenischen Burgerschaft und die Wahl der Gesandten, welche von Philipp und seinen Bundesgenossen den Eid auf den Frieden empfangen sollten. Wiederum wurden zehn athenische Gesandte erwählt und ein eilftet aus der Mitte der Bundesgenossen, und zwar

volg erirots, ly ofezze and O-Longeirus frytyedeju. Vgl. 64 8. 30. Vielleicht ist an den gananza Cauguines, das ahgeachmacht gemp bearskommt, kein wahres Wort (vgl. Franke n. 0. 8. 21); ich zweiße üherhanpt, oh an dem zweilen Tage noch ein einer Vertragsentwurf komte eingebracht werden; vgl. o. 8. 197, 299. Wenn etwas intastichliches zu Grunde liegt, so missen in dem Gegenentwurfe des Demosthenes die weiteren Paragraphen (über den Beiritt der Helleen und imbesondere über die Phokier) anders gelautet haben: denn sonst war er völlig überfüssig.

ganz dieselben welche das vorige Mal an Philipp abgeordnet waren '.
Der Volksbeschlufs', welcher über die Wahl und die Vollmacht erlassen wurde, schrieb den Gesandten zuvörderst vor, sie sollten
auf Grund des Vertrages König Philipp und den Obrigkeiten der
ihm verbündeten Städte die Eidesleistung an die Athener und ihre
Bundesgenosen abnehmen; daran aber schlofs sich eine gauze
Reihe verschiedener Aufträge, die nicht speciell angeführt werden. Weiter wurde vorgeschrieben, sie sollten nur insgesamt, ningends allein mit Philipp verhandeln; endlich hieße so nach der üblichen Formel, die Gesanden sollten im übrigen nach Kräften das
Interesse Athens wahrnehmen'. Einen besonderen Auftrag em-

Dafa an der zweiten Gesandtschaft († bereien ragesföte i) fel roge ögenes, s. Dem. Phil. 2, 29 S. 72, 29. vid. 17 S. 364, i f. st. 38 S. 30, 10. 171 S. 364, 28. Asech. 2, 81 S. 30. 064 S. 361, 123 S. 48. 3, 73 S. 64. † bereige Argum. II an Dem. vidl. 336, 10. 337, 133. 378, 33. 61. de fel se wiederum zehn Athener waren und einer von den Bundesgenosen Asech. 2, 97 S. 41, vgl. 17 SS. 52; und aus Dem. vidl. 103—105 S. 392, 124. ergibt sieh, dafs dieselben Personen beide Gesauttenhen bereigheten. Vgl. Libba. Eindeit. un Dem. vidl. S. 333, 15. Mit Namen aufgeführt werden Philokrates Aeschines Phrynon Demsense n. O. 22 S. 412, 10. 18 SS. 409, I 1-15 ( vgl. Asech. 28 S. 20) n. 5fter; Derkylos 175 S. 396, 9. latrokkel 1974, S. 492, 22. 403, 6 and mit Aglenkren von Tenedos Asech. 2, 126 S. 44.

<sup>2)</sup> Aesch, 2, 98, 101-104 S. 41 führt an - ούτε γάς τὸ ψήφισμα τουθ' ήμεν προσέταττεν (nach Thrakien zu reisen), άλλ' άπολαβείν μόνον τους δρχους και άλλ' άττα -. άνεγνώσθη μέν το ψήφισμα, καθ' δ έπρεσβεύσαμεν, και τὰ προστεταγμένα ήμεν πρός τῷ τοὺς δρχους απολαβείν συνηριθμούμεθα. - είπον - ότι μοι δοκοίησαν το μέγιστον πρόσταγμα του δήμου δεινώς άγνοείν. 'το μέν γαρ τους δραους ' απολαβείν και περί των άλλων διαλεχθήναι και περί των αίχμαλώτων · κτλ. - αφίγμεθα δ' ήμεις έχοντες του δήμου ψήφισμα έν ώ γέγραπται "πράττειν δε τους πρέσβεις και αλλ' ο τι αν δύνωνται αγαθόν". Vgl. 114 8. 43. 120 8. 44 το προστεταγμένον ήμεν "πράττειν άγαθον ο τι "αν δυνώμεθα" έν τῷ ψηφίσματι. Dem. vdG. 37 S. 352, 23 οὐ πεποιηκότων ούδε διωκηκότων ούδεν ών ύμεις προσετάξατε έν το ψηφίσματι, Vgl. 4, 6, 8, 342, 16, 27, 8 8, 343, 16, 17 8, 346, 16, 94 S. 371, S. 174 S. 395, 27. 179 S. 397, 17. - 151 S. 388, 16 xarà τὸ ψήφισμ' αὐτὸν (Φίλιππον) έξορκωσάντων (ήμων), 278 8. 430, 17 ούτοι δ' ού παρά τὰ γράμματα (ἐπρέσβευσαν); ού τὸ μέν ψήφισμα "'Αθηναίοις καὶ τοῖς 'Αθηναίων συμμάχοις" - "τοὺς ἄρχοντας όρκοῦν "τους έν ταις πόλεσιν" - "ουδαμού μόνους έντυγχάνειν Φιλίππω". Vgl. 16t S. 391, 21 n. 26 λέγε πρώτον μέν τὸ ψήφισμα, ώς όρχοῦν

pfieng Demosthenes wegen der kriegsgefangenen; aus eigenen Mitteln nahm er zum Lösegelde ein Talent mit 1.

Wir müssen bedauern daß wir die Instruction der Gesaudten. wie sie in diesem Volksbeschlusse enthalten war, nicht vollständig kennen; denn eben darauf beruht zu einem wesentlichen Theile die Auklage des Demosthenes, Aeschines habe wider Pflicht und Auftrag gehandelt. Um so auffallender ist es dafs, während Demosthenes die Urkunde verlesen läfst, Aeschines sehr flüchtig darüber hingelit: sollte seine Rechtsertigung gentigend sein, so musste er Punct für Punct seiner Instruction durehgehen und zeigen daß er die erhaltenen Aufträge erfüllt oder zu erfüllen gesucht habe. Es ist aber nicht zu verkennen daß in dem Volksbeschlusse sich ein Mistrauen gegen die Gesandten und die Besorgnifs, einer oder der andere möge sich zu tief mit Philipp einlassen, kuudgibt. Wir hören nicht wer den Antrag gestellt hat, sicherlich nicht Demosthenes, denn das würde irgendwie erwähnt sein, aber ich vermuthe daß er der Fassung desselben nicht fremd gewesen ist. Denn bei ihm stand seit dem 19 Elaphebolion die Überzengung fest daß nicht blofs Philokrates, der ganz offenbar als Geschäftsträger und Agent Philipps aufgetreten war, sondern daß auch Aeschines in makedonischem Solde stehe; fortan hat er nie wieder etwas mit ihm gemein geliaht 2.

Die Gesandten zur Eidesahnahme waren bereits erwählt ehe noch die athenischen Bundesgenossen den Frieden beschworen hatten. Dieser Act ward an einem der nächsten Tage vorgenommen.

προσήμεν ήμεν (nämlich τους δρμους λαμβάνειν παρά των Φιλίππου συμμάχων 158 f. S. 390, 20 f.).

Dem. a. O. 171 — 173 S. 394, 25 — 395, 13, Vgl, das 2 Argument S. 336, 19. Demosthenes bezeichnet diesen Auftrag, zu welchem er allein bevollmächtigt war (ων αυτοκράτωρ ην), als das entscheidende Motiv seiner Betheiligung an der zweiten Gesandtschaft. Aeschines a. O. sagt, darüber habe in dem Volksbeschlusse gestanden. Über das Talent s. Dem. 40 S. 353, 18. Acsch. 2, 99 f. S. 41.

Dem. vdG, 13 S, 345, 3 μέχρι τοῦ δεῦρ' ἐπανελθεῖν ἀπὸ τῆς πρώτης πρεσβείας έμε γούν - διεφθαρμένος και πεπρακώς έαυτον έλάνθανεν. 94 S. 371, 3 πόθεν αρχει κατηγορείν; οθεν - βουλευομένων ύμων - ύπερ του ποίαν τινά (είρηνην ποιητέον) τοίς τα δίκαια λέγουσιν άντειπών τω μισθού γράφοντι συνείπε δώρα λαβών. 316 S. 443, 1 u. v. a. St.

und zwar kraft eines Volksbeschlusses, der unter dem Vorsitze des Demosthenes gefafst wurde 1. Eben daran knüpft Aeschines die Behauptung durch die Schuld des Demosthenes sei Kersobleptes von der Theilnahme an den Verträgen ausgeschlossen; aber die Thatsachen woraus er diese Anklage ableiten will hat er zu verschiedenen Zeiten verschieden dargestellt \*. In der Rede von der Gesandtschaft a deutet er zuvörderst an, er habe Kersobleptes für einen Vasallen Philipps halten müssen, denn sein Sohn habe sich als Geisel am makedonischen Hofe aufgebalten. Demgemäß sei bei der Beschlußfassung über den Frieden des Kersobleptes keine Erwälinung geschehen. Aber nach der abermaligen Gesandtenwahl, so erzählt Aeschines weiter, (am 24 Elaphebolion) wurde eine Volksversammlung gehalten, in welcher Demosthenes durch das Loos zum Vorsitze berufen wurde. In dieser trat Kritobulos von Lampsakos auf als von Kersobleptes bevollmächtigt und verlangte den Eid auf den Frieden an die Gesandten Philipps abzuleisten: Kersobleptes sollte unter den Bundesgenossen Athens mit aufgeführt werden. Dieser Forderung entsprechend gab Aleximachos (aus dem Gau der Peleken) bei den vorsitzenden den Antrag ein, der von Kersoblentes gesendete solle mit den übrigen Bundesgenossen Philipp den Frieden zuschwören. Der Antrag ward verlesen: Demosthenes aber erklärte, er werde ihn nicht zur Abstimmung bringen. dem damit werde der mit Philipp geschlosseue Friede gebrochen: es könne nicht jedweder nach Belieben sich an dem Schwure betheiligen, sondern das sei in der früheren Volksversammlung abgemacht. Dennoch nahmen trotz seines Widerspruches die übrigen vorsitzenden die Abstimmung vor, und in dieser wurde, so viel wir aus Aeschines Worten entnehmen müssen 4, der Antrag zum Be-

Λesch. 2, 82 S. 39 ήδη δὲ ἡμῶν κεχειροτονημένων ἐπὶ τοὺς Θρχους, οὅπω δὶ ἀπηρκότων ἐπὶ τὴν ὑστέραν πρεσβείαν, ἐκκλησία γίγνεται, ἐν ἡ Δημοσθένης – λαγχάνει προεδρεύειν. 90 S. 40; s. u. S. 230.

S. über die Widersprüche Westermann qu. D. III, 44f. Franke
 A. O. S. 28 ff.

<sup>3) 81-86</sup> S. 38 f.

<sup>4)</sup> Brückner K. Philipp S. 167 u. Böhnecke F. I, 309, 3 vermuthen, der Antrag müsse abgeworfen sein, 1e<sup>4</sup>c<sup>4</sup> etere deshalb, weil Aeschines ihn nicht verlesen lasse. Allerdings ist das auffällig: aber wie Franke Proleg, S. 29 bemerkt hat beagen die Worte § 86 ἐψηφισμέτου δὶ τοῦ ὀἰμου das Gegentheil.

schlufs erhoben. Gleich nach beendigter Sitzung nahmen dann die Gesandten Philipps vor den athenischen Strategen in der Feldherrnhalte den Beisitzern des Buudesrathes den Eid auf den Frieden ab: Aeschines aber verwahrt sich dagegen und ruft die Feldherru und die Beisitzer zu Zeugen auß, daß er es nicht gewesen der, wie Demosthenes behauptet habet, den Gesandten des Kersobleptes von der heiligen Handlung fortgewiesen.

Zunächst müssen wir bemerken daß eine solche Beschuldigung von Demosthenes, wie seine Rede uns vorliegt, gar nicht aufgestellt ist: er behauptet nur, was Aeschines auch weiterhin berührt1, durch Verabsäumung der Reise nach Thrakien sei Kersoblentes seinem Schicksale überlassen worden. Aber mag nun Demosthenes vor Gericht etwas der Art beliauptet oder Aeschines eine solche Anklage erwartet haben, die Darstellung welche er gibt hat viel befremdliches. Zunächst ist die Insinuation über das Verhältnifs, in welchem Kersobleptes zu Philipp gestanden habe, gar sehr im makedouischen Sinue; daß die Athener in freundschaftlichen Beziehungen zu jenem Fürsten standen, daß Chares Befehl hatte thrakische Plätze zu deckeu konnte Aeschines uicht unbewufst sein \*. Deshalb ist es unglaublich daß bei den Friedensverhandlungen seiner nicht gedacht sein sollte: vielmehr müssen wir aus Demosthenes abnehmen daß damals dem Volke vorgespiegelt wurde. Philipp werde sich willig finden lassen, wie die Phokier und Halier, so auch Kersobleptes nachträglich in den Frieden einzuschließen. Aber die makedonischen Gesandten hatten sicherlich dazu keine Vollmacht, und in dem Vertrage des Philokrates war er nicht ausdrücklich inbegriffen \*. Demzufolge konnte ein einseitiger Beschlufs der athenischen Volksversammlung die Sache nicht entscheiden: es bedurfte

<sup>1) 89 8, 40, 98 8, 41,</sup> 

<sup>2)</sup> S. 90 S. 40. Vgl. o. S. 166 f.

<sup>3)</sup> Dom. vdG. 174 S. 305, 25 Φωκείς διαπόνδους και 'Aste απο γρον (Assahines und Philokrates and der 2. Gesandtschaft) val Κεροβίπτην παρά τὸ ψήμαρια καὶ τὰ πρὸς ὑριᾶι ἐξορμένα. Τὸ ψήμορια καὶ τὰ πρὸς ὑριᾶι ἐξορμένα. Τὸ ψήμορια το - ἐρɨ ψπαρεβιώντε; ὅριαρι» vind in den nidesa (τὸ ψήμορια το - ἐρɨ ψπαρεβιώντε; ὅριαρι» vind in den nideste Worten davon unterschieden, sondern der von der Bürgerschaft genechnigte Friede τὸ οδ ὑριαρι ψήμορια (Β. 301, 29) in der Auffasuung, wie sie 150 S. 301, 3-11 seinem Wortlaute untergelegt ist. Über die begüttigenden Erkütsrungen (τὰ πρὸς ὑριας ἐξορμένο, ο. S. 216.

erst einer Verständigung mit Philipp, welche zu vermitteln Aufgabe der athenischen Gesandten war. Unter diesen Umstaden liefse sich der Protest des Demosthense gegen den von Alexinachos gestellten Autrag gar wohl erklären. Jedoch vermissen wir einen Ausspruch darüther wer den Kritobulos von der Elidesleistung zurückgewiesen hat. Demosthenes hat seine Absicht nicht durchgesetzt, Aeschines will noch weniger damit zu schaffen haben: wir können kaum anders annehmen als dafs auf den Widerspruch der makedonischen Gesandten die athenischen Strategen ihn abwiesen, und das ist in einem späteren Schreiben Philipps an die Altensen, und sie sin einem späteren Schreiben Philipps an die Altensen diese Behörde gewagt haben sollte einem ehen gefaßten Volksheschlusse ohne weiteres zwinder zu haudeh.

Und diese Bedenken werden verstäckt wenn wir Aeschines Rede gegen Ktesiphon zur Hand nehmen. Dort kehrt die Auschuldigung wieder, Demostlieues habe durch sein Verfahren als vorsitzender der Volksversammlung Kersobleptes von dem Frieden ausgeschlossen. Philokartes nämlich habe einen Autrag eingebracht, der aufser audern Gegenständen beiläufig auch die Bestimmung enthielt, die heisitzer des Bundeszathes sollten am selbigen Tage den Eid an die makedonischen Gesandten leisten. Durch diese Fassung, fagt Aeschines binzu, war unwemerkt Kersolleptes ausgeschlossen: denn von ihm safs kein Beisitzer in Kysnedieng \*\* Iller also erfahren wir

<sup>1)</sup> Wohl augt Acch. 2, 83 8, 30 chyonoffeng – qualeren têş oruzperice kızlıken erder (Kropoffikirey). 30 8, 40 et vi Kropoffikirey). 50 8, 40 et vi Kropoffikirey). 50 kiyan ibi kexasdor kıslıke xodidçe diyi abet damit wird nur die sellimme Abalıcık des Demathenes bezielhnet, ile ilires Xwecke victor ibi yüşayın (xxyyyytey (yyytyyte) 80.01x milke es anch katı kızlıko'n kızlıken küzuren katı kızlıko'n kızlıken kız

<sup>3)</sup> Acsch. 3, 73f. S. 64. Das Datum lautet hier zweimal ἔκτη φθίνοντος τοῦ ἐκσηρβοίονος (24 Εl.), während in der früheren Rede 90 S. 40 die Volksversammlung ἰβδόμη φθίνοντος und gleich vorher ein Schreiben von Chares ἔκτη φθίνοντος datiert wird. In der späte-

was Asschines früher verschwiegen batte, daß der Hauphantrag von Philokrates ausgieug, und der gauze Vorsuuf gegen Demosthenes beschränkt sich darauf, daß er einen derartigen Beschlüß (den Aeschines verlesen läßt, was mit dem Autrage des Aleximachos nicht geschieht) zur Abstimmung gebracht habe: einen Beschlüß, and an der beregten Stelle nur die formelle Vollziehung des Friedens anorthaete.

Wir müssen darauf verziehten aus den Widersprüchen in welche Aeschines sich verwickelt das Körnchen Wahrheit das darin
etwa enthalteu sein mag herauszulesen. So viel liegt auf der Hand,
daß wie auch Aeschines die Sache dreht und wendet, keine triftige
Anklage wider Demosthenes herauskommen will. Wir können uns
nicht überzugen daß Aeschines durch solche Winkelzüge die Beschuldigung entkräftet habe, Kersobleptes sei durch die Saumseligkeit und Plüchtvergesseuheit der athenischen Gesandten auf ührer
zweiten Reise im Stiche gelassen 1.

Mit dem von den athenischen Behörden und den Beisitzern des Bundesrathes beschworenen Frieden reisten die Gesaudteu Philipps über Theben und Euhoea zurück, auch jetzt von Demosthenes mit gastlicher Aufmerksankeit behandelt: er hatte ihnen Maulthiergespanne gemiethet und gab ihnen selber zu Pferde das Geleit?
Dann aber sprach Demosthenes vor der Burgerschaft aus und beredete es mit den übrigen Gesandten, sie müfsten schleunigst nach dem Hellespout fabren um keinen von den dortigeu Pfätzen nittlerweile in Philipps Gewalt gerathen zu lassen. Denn es lag auf der Hand, was Philipp in der Zwischenzeit ehe er sich auf den Frieden vernflichtete erborter, was für Athen verforen: um einiger kleiner



ren Rode bezieht sich Asschines ebenso wie in der frührern auf eine vorliegende Urkunde, so daße an einen Irrthum des Redners nicht zu denken ist. Ich halte für das wahrscheinlichste, was L. Spengel Rhein. Mus. II, 380, 2 vermutch taht, daße bei Acseh. 2, 99 S. 10 unmustellen nei dre - Irigör δρος suretlage Φ. Ikmpolizione μηνός ζ φδί- 2000 12; Δημοσθέτης δ' è τῷ δημο πορήθητε τούτου τοῦ μηνός, εξε ῶν τῶν πράβερος, ζ φθύνουτος με το του μηνός, εξε ῶν τῶν πράβερος, ζ φθύνουτος

<sup>1)</sup> Vgl. Westermann u. Franke a. O.

<sup>2)</sup> Acsch. 2, 111 S. 42. 3,70 S.64. Deinarch. 1, 28 S. 93. Προϋπεμφεν είς Θήβας sagt übertreibend Acschines in der späteren Rede: μέχρις Εὐρίπου καὶ τῆς Χαλκίδος Schol. zu Dem. vdG. 234 S. 414, 1. Umgekehrt in der deinarchischen Rede έκ Θηβών καλέσας.

abgelegener Orte willen mochte niemand einen neuen Krieg anfangen. Suchten nun die athenischen Gesandten Philipp im Feldlager auf und nahmen ihm den Eid ab, so mußten die Absichten des Königs alsbald klar werden: entweder gab er die Platze welche er bereits den Athenern abgenommen hatte wieder heraus und liefs die übrigen unangetastet; oder er weigerte sich diesem Ansinnen zu entsprechen, so konnten die Athener daraus auf Meldung ihrer Gesandten seine Unzuverlässigkeit und Habsucht erkennen und auf ihrer Hut sein um näheres und wichtigeres, nämlich Phokis und die Thermopylen, sicher zu stellen 1. Und in der That war Gefahr im Verzuge: denn eben als zu Athen der Frieden geschlossen war, eroberte Philipp in dem thrakischen Küstenlande einen Platz nach dem andern und verjagte die athenischen Besatzungen, die Feste Serrheion an dem Vorgebirge ienseit Maroneia, Doriskos am Hebros, Hieron Oros. In letzterem Orte hielt Kersobleptes, durch athenische Söldner verstärkt, eine Belagerung aus, mußte aber, wie eine Depesche des Feldherrn Chares nach Athen berichtete, am 23 Elaphebolion capitulieren, und Philipp drang im nächsten Monate bis nach Ganos vor 2. So war Philipp Meister der ganzen thrakischen

<sup>1)</sup> Dem. vdd. 150—158 S. 387, 27f. vfr. 25—30 S. 238, 21 — 236, 1: Dishnecke F. 1, 401, 2 leagest dafs die Reise der Gesandten nach Thrakien etwas fruehten konnte, dem Philip wirde seinen Feldzug nicht aufgegeben und die bereits genommenen Plätze nicht wieder gerkunt haben. Allerdings: aber dann trat die andere Alternative ein, welche Demosthenes anfatellt.

<sup>2)</sup> Aesch. 2, 89 f. S. 40 εζοηπε δὲ ούτοσὶ πρός ύμας παρά τούτο διαφθαρήναι τα Κερσοβλέπτου πράγματα, ότι - αυτού κελεύοντος είς Θράκην ήμας ζέναι Κερσοβλέπτου πολιορκουμένου και διαμαρτύρασθαι Φιλίππω ταύτα μη ποιείν, ούκ ήθέλησα -. ακούσατε δή της Χάρητος έπιστολής, ην έπέστειλε τότε τω δήμω, ότι Κερσοβλέπτης απολώλέκε την άρχην και Ιερον όρος κατείλησε Φίλιππος έλασηβολιώνος μηνός έπτη φθίνοντος; vgl. 92. 98 S. 41. Böhnecke F. I. 400, o. S. 230". Hegesipp. üb. Halonn. 36 f. S. 85, 21 περί δ' ών έν τη είρηνη είληφε χωρίων, υμών έχόντων, παρασπονδών και λύων την είρηνην - άριθμός ήμερων έστιν ο κρίνων. απαντες γάρ ίσμεν τίνι μηνί και τίνι ήμέρα ή είρήνη έγένετο. ώσπες δὲ ταῦτα ζομέν, κάκεζνα ζομέν, τίνε μηνί και τίνι ημέρα Σέρρειον τείτος και Έργίσκη και Ίερον όρος ίαλω. - πασι γνώριμα πότερος πρότερος μήν έστιν, έν ώ ή εξοήνη έγένετο η έν ω τὰ χωρία έάλω. Dem. Phil. 3, 15f. S. 114, 14 ο τοίνυν Φιλιππος έξ άρχης, άρτι της είρηνης γεγονυίας - Σέρρειον καὶ Δορίσκον κατελάμβανε και τους έκ Σερρείου τείχους και Ιερου όρους

Seekutste bis an die Propontis (denn dort liegt Ganos); von dem Chersones kann der Strich jenseit der Stadt Agora in seinen Besitz und er belieh damit jenen Apollonides von Kardia, der schon auf seinem ersten thrakischen Zuge mit ihm in Charidemos Auftrage verhandelt hatte 'i. Kardia stand fortan im eugsten Bunde mit Philipp. Kersobleptes mußte sich den Bedingungen fügen, welche der Sieger ihm vorschrieb. Sein Sohn blieb als Geisel seiner Ergebenheit in Makedonien: Philipp behielt das eroberte Land und zog daraus anselmliche Einkufte und viele Soldateu '. Moelten die Atheren hinterdrein die Phitze, in denen ihre Soldaer gestanden, namentlich Serrheiou, Ergiske, Hieron Oros, auf Grund des Friedens zurückfordern, Philipp hat seine Beute nicht wieder fahren lassen.

στρατιώτας έξέβαλλεν, ους ὁ υμέτερος στρατηγός κατέστησεν κτλ. üh. d. Angel. d. Cherson. 64 S. 105, 15 τάπὶ Θράκης, Δορίσκον, Σέρφειον, τον Κεφσοβλέπτην αυτόν. VdG. 156 S. 390, 2 έν δε τούτω (Munych. u. Thargelion) Δορίσκον, Θράκην, τὰ έπὶ τειχών, Ιερον όφος, πάντα τὰ πράγματα έν είρηνη καὶ σπονδαίς ήρει καὶ διφκείτο ο Φίλιππος. 179 f. S. 397, 21-28, 219 S. 409, 4, 334 S. 448, 19. Aesch. 3, 82 S. 65 und Dem. vKr. 27 S. 234, 12 (vgl. 70 S. 248, 4) nennen noch Myrtenon (oder Myrtiske; Myrtanon Harp, nach Marsyas und Anaximenes), Ganos and Ganis. Alle diese Castelle haben wir an der thrakischen Küste zu suchen (vgl. Aesch. 2, 9 S. 29 άπηλλοτριωκέναι δ' άφ' ύμων τὸν έπὶ Θράκης τόπον). Bekannt sind Doriskos and Serrheion (vgl. Herod. 7, 59, 108), letzteres am Hehros, dies bei Maroneia gelegen (s. Kiepert Atlas v. Hellas, N. A. Erlänterungen zu Bl. XVI); Hieron Oros (vgl. Dem. w. Aristokr. 104 S. 655, 6) lag nach den Schol. zn Aesch. 2, 90 S. 40 in Apsynthis, also jenseit des Hebros dem Chersones gegeniiher (vgl. Strab. 7 fr. 58). Ganos an der Propontis hat seinen Namen behalten. Dass Philipp im Munychion an jenen Küsten stand (denn der Name Hellespont nmfast bekanntlich im weiteren Sinne die nördlichen Durchfahrten nach dem Pontus in ganzer Ansdehnung) lehrt anch Dem. vdG, 162 S, 392, 2, vKr, 30 S, 235, 25.

Heges. üb. Halonn. 39 f. S. 86, 12-29. Über Apollonides vgl. Dem. w. Aristokr. 183 S. 681, 25; o. Bnch II, 5.

<sup>2)</sup> Über Kardia a. Philipps Schr. 11 S. 161, 20 Knoducavis & dympositis, ryspoods curolic mod risk fethyper Guagage. Üher das frühere Verhältslif dieser Stadt s. o. s., O.; über die Bedentung der von Philipp gemenktien Eroberungen Dem v. Kr. 27 S. 234, 14. Kersohleptes wird sich zu Tribat und zu Stellung von Hilfstrappen verstanden haben; yd. Diod. 16, 71 (von Ol. 10), 2). S. Weiste de hyperb. 1, 30, Winkewski comment. S. 127 f. Über seinen Sohn als Geisel s. Aesch. 2, 81 S. 30.

So hatte deun Demosthenes guten Grund die Gesandtschaft zur Eile anzuttreiben: und da seine Vorstellungen umsonst waren, erwirkte er vom Rathe einen Befell zur Abreise. Denn eine Volksversammlung wurde in diesen Tagen nicht gehalten, da im voraus darüber verfügt war; inzwischen hatte der Rath die Vollmacht empfangen in Betreff der Gesandtschaft an Philipp das nothige zu verordnen 1. Kraft dessen verordnete diese Behörde den 3 Munychion (29 April) auf Antrag des Demosthenes, die Gesandten sollten schleunigst ahreisen: und zwar sollte der Feldherr Proxenos sie zu den Orten übersetzen, an denen seiner Kundschaft nach Philipp sich eben aufhalte 1.

Nummehr machten sich endlich die Gesandten auf und kamen zu Oreos im Norden von Euboea mit Proxenos zusammen<sup>3</sup>. Den

<sup>1)</sup> Dem. vdG, 154 S. 389, 12 fratély γèu festiquée plu o'ust' qu' veinioures o'détiquée du la requerteures golden. o'ust d' out éntiqueux, àll' aire o' ditegléex, yaépus péqueux Bolatieux, rip foudip ranjeux, àll' aire o' ditegléex, yaépus péqueux Bolatieux, rip foudip ranjeux-ce you d'églées vequeux. Est also eine (coler ande veve) regelendigéex poles représentation proprietaire viet estapleux exest. 3, 67 S. 63. 2, 61 S. 30, sie im voraus für eine bestimmte Tegeordnung in Beechlag nehmen. D'ert die Bevollmieblique gele Rathes vgl. de Volksbeschlufs Securk. XIV. 3, 2 fév δi rev rapodépra rédé rè viet que ar viet viet viet évatieux, γi p' βουλίγ ναρία είναι ψημές εθναι, μὲ λίνοναν μαθές riai veppequéroux vg δήμος und mehr über die foul γ cuironorie pelle inchés 18th. 11.

<sup>2)</sup> Aesch, 2, 91 f. S. 40 - μουνυνιώνος έξωρμήσαμεν, καὶ τούτου την βουλήν μάστυσα ύμεν παρέξομαι. έστι γάρ αύτης ψήφισμα, δ κελεύει άπιέναι τοὺς πρέσβεις έπὶ τοὺς όρχους, καί μοι λέγε τὸ τῆς βουλής ψήφισμα. ΨΗΦΙΣΜΑ, προσανάγνωθι δή καὶ τὸν χρόνον ὅστις ήν. ΧΡΟΝΟΣ, ακούετε ότι μουνυχιώνος έψηφίσθη τρίτη Ισταμένου. Μαπ beachte, dass Aeschines die Verlesung so einrichtet, dass aus der Eingangsformel nur das Datum angegehen wird, nicht der Antragsteller. Eben so wenig wird er den Inhalt des Boschlusses vollständig hahen verlesen lassen, denn er stockt sich dahinter, daß über eine Reise nach Thrakien iu dem Volksheschlusse nichts gestanden hahe (98 S. 41). Der Rathsbeschlus aber lautete nach Dem. a. O. wörtlich: απιέναι τούς πρέσβεις την ταγίστην, τον δέ στρατηγόν Πρόξενον κομίζειν αύτούς έπι τούς τόπους έν οίς αν όντα Φίλιππον πυνθάνηται. Damit übereinstimmend vKr. 25-30 S. 233, 21. 234, 8. 18. 27. 235, 19. Vgl. vdG. 157 S. 390, 9. 162 S. 392, 4 τα ψηφίσματα, nämlich don Volks - und den Rathsbeschlufs. MSchmidt quaest. de or. de FL. S. 26.

S. zu dem folgenden Dem. vdG. 155-157 S. 389, 23 f. 164 f.

dortigen Aufenthalt benutzte Aeschines um sich von jener Stadt, woselbst Philistides bald sich zum Machthaber aufwarf, die Vertretung zu Athen übertragen zu lassen 1. Aber von einer Secreise nach dem Hellesponte, um Philipp in Thrakien aufzusuchen, was sich in zehn, ja bei guter Fahrt in drei bis vier Tagen hätte ausführen lassen, wollte niemand hören: statt dessen nahm die Gesandtschaft in weitem Bogen gemächlich ihren Weg durch Thessalien und traf so erst nach dreiundzwanzig Tagen in Pella ein (Ende Munychion = Mai 346). Demosthenes hatte viel Widerwärtigkeit auszustehen, denn seit den Verhaudlungen zu Athen waren er und die andern Gesaudten - diese hielten alle mit Aeschines und Philokrates zusammen - geschiedene Leute. 'Keiner von uns', sagt Aeschines 2, 4 wollte mit ihm zusammen speisen, ja unterwegs kehrten wir wo es nur möglich war nicht in demselben Gasthaus mit ihm 'ein'. Jetzt safsen sie in Pella und zehrten von der makedouischen Gastfreundschaft (für den Hin- und Rückweg war ihnen ein Reisegeld von tausend Drachmen angewiesen worden3), entschlossen die Rückkehr des Königs von dem thrakischen Feldzuge abzuwarten. Demosthenes gab seine Meinung dahin ab, sie müßten noch jetzt nach Thrakien reisen, und suchte die Nothwendigkeit dieses Schrittes darzuthun; alles umsonst; zuletzt warf er den andern Gesandten geradezu vor, sie seien bestochen und treubrüchig.

S. 392, 24f. 181 S. 398, 12, und über die Gemeinschaft der übrigen Gesandten und ihre Feindseligkeit gegen Demosthenes während der Reise 176f. S. 396, 17—26. 17 S. 346, 8. 188 S. 400, 7. 205 S. 405, 7.

<sup>1)</sup> Λοκ.h. 2, 89 S. 40 εξηνια δι ούνοδι πρός τωζε - πει - πει σελεύοντος εξε θράγην ήμας Γιων Κεροβίλιτον πλιαρουηνίνου καλ διαμαστύρασθαι Φιίλπης τωντα μή ποιείν, ούν ήθελησα, Δει' έκαθήμην έν Βερά και οί συμπρόβεις, προξενέας κατασκατάζομους γχέ. 13. Von einem verifungerten Anfenthalte in Oreos and von der Bewerbung um die Proxenie steht bei Demostiknes a. O. nichts; aber die Thatache bestätigt Dem. vKr. 82 S. 202, 33 ο γίνα απαρά τον Κειντάρ-γου (von Eretria) καί τού Φιίκσιδου τότε (Οί. 100) πρόβεις δτάτο σύρκνουμενου παρά κοι κατίνου. Αξετέγη, καί στο σύρκευς απότε.

<sup>2) 2, 97 8. 41.</sup> 

<sup>3)</sup> Dem. vdG. 158 S. 390, 23 α λαβόττες δρατμάς Ιφόδιον παρ' ὑμών. Vgl. über die Reisegelder der Gesandten 311 S. 441, 2. Böckh Sth. I, 336 f. (der übrigens, der gemeinen Lesart folgend, einige Worte hereinzieht, die nicht hieher gehören) Bühnecke F. I, 397, 3.

Endlich, sieben volle Wochen seit ihrer Abreise von Athen (22 Thargelion = 17 Juni 346), traf Philipp nach Beendigung des thrakischen Krieges in Pella ein 1, sicherlich erfreut, die athenische Gesandtschaft erst in Makedonien zu empfangen. Denn hätte er sich auch durch ihre Vorstellungen und Beschwerden in der Durchführung seiner Absichten nicht stören lassen, so mußte es ihm doch unwillkommen sein von vorn herein darüber mit Athen in Streit zu gerathen: jetzt handelte es sich um vollendete Thatsachen. Mit frohem Muthe konnte Philipp den Einzug in seine Hauptstadt halten. Ein kurzer Feldzug hatte seine Obergewalt über Thrakien befestigt: der Friede mit Athen, abgeschlossen unter Bedingungen die er vorgezeichnet hatte, eröffnete seinen Staaten den Seeverkehr und verhieß seiner Marine eine freie Entwickelung: keine hellenjsche Macht bot seinem Einflusse mehr die Spitze. Schon warteten seiner Gesandte fast von allen griechischen Staaten, aufser der athenischen Gesandtschaft von Theben, von Sparta, von Thessalien; auch phokische sollen erschienen sein um Philipp zu begütigen und einen feindlichen Kriegszug abzuwenden 2. So gab die Zwietracht und Parteiung der hellenischen Staaten Philipp die

<sup>1)</sup> Dem. vdd. 1:56 8:380,27 πα]ν εξε Μακεδονίκα ἐΘεὐν γ' καὶ κ' ὑμικος ανημέσσεραν τὰς δι ἐἰλις παίσες καθημέσ ἐΘεῦ ἔΠλίη κριὴ ὑ «Πίλη κριὰ ὑ «Πίλη ὑ » ὑ «Πίλη ὑ » ὑ «Πίλη ὑ » ὑ «Π

<sup>2)</sup> Just. 8, 4. Diod. 16, 50, Dem. vdG. 130 S. 384, 6. Aesch. 2, 108, 112 S. 42 ragorisors via viagelpieu og å reog etsets i å dradeng v rg. Elizidog. 104 S. 41. 130 S. 40: Thebaner und Spartaner. Über die phokischen Genandten a. nufere Justin Dem. Phil. 3, 11 S. 113, 8. Argum. 2 zu Dem. vdG. 337, 5. Nach Isekr. Phil. 74 S. 00f. darfumn Gesandte von Argos Messene Megalopolis als anwesend vermten; anf einen Bericht arksdischer Gesandten bezieht sich Dem. vdG. 198 S. 403. 10.

schiedsrichterliche Gewalt in die Hände; an seinem Hofe zankten ihre abgeordneten und drohten einander 1. Wohl war das ein schmerzliches Schauspiel für jeden Hellenen, dem die Freiheit und Selbständigkeit seines Vaterlandes beilig und theuer war und der bedachte wohin solch ein Treiben führen mufste. Die Phokier forderte Philipp auf die Waffen niederzulegen und seiner Entscheidung zu vertrauen 2: den Spartanern, welche mit den athenischen Gesandten zusammenhielten und ihren llafs gegen die Thebaner ausliefsen. machte Philipp Hoffnung ihr altes Recht auf die Schirmvogtei des delphischen Tempels zu Geltung zu bringen und die boeotischen Städte als selbständige Gemeinden herzustellen 1. Die Thebaner waren über diese Bestrebungen in Unruhe, und absichtlich hielt Philipp sie eine Weile hin um die übrigen desto sicherer zu täuschen: dann aber gieng er mit ihnen auf Grund des früher geschlossenen Vertrages, an dem auch die Thessaler Theil hatten, ein geheimes Bitndnifs ein, kraft dessen er sich verpflichtete zu der Beendigung des phokischen Krieges und der Unterwerfung der boeotischen Städte miteinzuschreiten 4. Demosthenes erkennt in Worten. welche gewifs in Theben nicht ohne Nachhall geblieben sind, rühmend an, wie witrdig und wie unbestechlich die thebanischen Gesandten, namentlich Philon, die Interessen ihrer Vaterstadt vertraten 5. Während dieser Verhandlungen rüstete Philipp mit aller Macht um sofort vereint mit den Thessalern nach Hellas ins Feld zu ziehen und die Thermopylen zu passieren, ehe ihm dort ein ernstli-

<sup>1)</sup> Aeseh. 2, 136 S. 46.

<sup>2)</sup> Just. u. Dem. Phil. 3 a. O.

<sup>3)</sup> Dem. vdd, 76 S. 305, 6-11. Schol, zu 72 S. 364, 1 άφιλοντο Λακεθαιμόνου πλίεθτας βιπίθας βιρόντε ἀποδοθήσειθαι τή βιατεία μητοροπόλει, Δαφιεία Μέγα, τό διφόν τούτων γὰφ ἢν τό ἀφιαίον. Dafa die Spartaner schon Ol. 107, 1 mit Philipp über die hoostischen Stadite verhandelten geht aus Dem. Phil. 1, 48 S. 45, 3 bervor. Dafa jett dieselbe Sache zur Sprache kam lehrt Aesch. 2, 130 f. S. 46. Vgl. o. S. 71 u. Bech II, 7.

Acsch. Just. Diod. a. O. Dem. vdG. 318 S. 443, 15 τοὺς πρὸς Θετταλούς και Θηβαίους ὅρκους -, ὡν τοῖς μὶν τὴν Βοιατίαν συνεξαιρίσειν ὁμωμόκει, τοῖς δὲ τὴν πύλαιαν συγκαταστήσειν. 85 S. 307, 28.

A. O. 138—142 S. 384, 3 — 385, 11. Vgl. Plut. Apophth. Ph. 18 S. 1786.

cher Widerstand bereitet wurde 1. Dieser konute, wie einmal die Dinge lagen, nur von den Alhenern ausgelen: darum versänntle Philipp nicht die athenische Gesandtschaft mit besonderer Auszeichnung zu behandeln und die Wortführer mit immer festeren Banden au sich zu ketten. Denn nur so konnte er darauf rechnen die athenische Bürgerschaft üher seine letzten Zwecke so lange zu tüuschen, bis es zu spät war seine einmal gewonnene Stellung anzufechten.

Das Hauptmittel, welches auch hier anschlug, war das Gold, und Philipp säunte nicht jedem der Gesandten einzeln reiche Geschenke zu übermachen. Demosthenes lehnte die Annahme als, und als der König abermals eine Summe Goldes allen insgesamt (um so auch Demostheues mit hereitzuzziehen) reichen liefs und die Theilung vorgenommen wurde, schlofs er wiederum sich aus: da legten denn die anderu sich auch seinen Aufheil zu.<sup>1</sup>.

Cher die mit Philipp gepflogenen Verhandlungen laben wir wiederam und die Erzählung des Arschines, in der offenbard die wesentlichsten Puncte verschwiegen und entstellt sind, nameutlich in so weit Demosthenes dabei im Spiele ist. Als Philipp aus Thrakien eingetroffen war, so berichtet er?, hielten die Gesandten eine gemeinsame Beratlung, in der die Instruction verlesen und die einzelhen. Auftrage eröretet wurden; die Hauptsache aber blieb unberührt. Da uahm Aeschines das Wort und brachte Philipps Feldzug nach den Thermopylen zur Sprache: hätten sie auch keinen ausdrücklichen Auftrag dafür eupfangen, so müßten sie doch es anf sich nehmen Philipp zu bestimmen den Chermuth der Thebauer zu brechen und die boeotischen Stüdte wieder aufzuhauer; zugleich ergeieng er sich in gehässigen Reden gegen Theben und brachte ein stolzes Wort das Epaminondas wieler Alben gesprochen in Erinnerung. Da fiel Demosthenes ihm im Wort, wollte nichts von so verwegenen

<sup>1)</sup> Assch. 2, 103 8.41  $\pi(q)$  τής είς Πέλας στρατείας, η η ρόρετ σουν έν παρασινεή. 132 8.45  $\eta$  Θετεικών να δι Διέπκου στρατεία πρόθηλος ην. Vgl. 107 8.42. 114 8.43 - τὸ γὰρ στρατέπδον παρή για αυνήθρουποτο. Dem. vgl. 7, 08. 835, 6 θτ μη για χρόντος μος το γ΄ ην. Πόλει νο διαλεπικού διά την είρηνην (d. h. um nicht die Althere stuttigt und dem Pricelonschlusse algeneigt un machin, διλ΄ γ' μν έν παρασινεή, τους Λαιτδαιμονίους μετεπίμπετο. VKr. 32 8. 230, 10.

<sup>2)</sup> Dem. vdG. 166-168 S. 393, 9f. Vgl. 222 f. S. 410, 7, 16.

<sup>3) 2, 101-107</sup> S. 41 f.

Umtrieben hören und protestierte wider jeden Versuch die Staaten gegen einander aufzahetzen '. Endlich besehlossen die Gesandten, igder solle was bin angemessen zu sein dinke vor Philipp redei in gemeinsamer Beschlufs also war nicht zu Stande gekommen. Übrigens ließ Demosthenes es sich nicht nehmen diesanal zuerst vor Philipp das Wort zu lühren: von der früheren Reihenfolge, dem Alter nach, wurde ganz abgesehen.

Philipp empfieng die athenischen Gesandten, diesmal umgeben nicht allein von den Großen seines Reichs, seinen Feldherrn und Waffenbrüdern, sondern auch von all den Gesandtschaften die aus Griechenland sich an seinem Hofe versammelt hatten \*. Als der Herold sie eingeführt, eröffnete Demosthenes - so sagt Aeschines 3 - seine Rede mit einer Verläumdung seiner mitbevollmächtigten: sie verfolgten nicht dieselbeu Zwecke und seien nicht éines Sinnes. Er entwickelte dann, was er alles für den Frieden gethan, las die von ihm aufgesetzten Beschlüsse des Rathes und der Bürgerschaft vor, erwähnte seine Fürsorge für die makedonischen Gesandten, kurz er that vor aller Augen grofs mit seiner Hingebung und Liebedienerei: ja auch seinen über Philipp geführten Reden suchte er eine bessere Dentung unterzulegen. So brachte er alle anwesende in belles Gelächter. Als er endlich einmal aufhörte mit seiner unschicklichen und mafslosen Schmeichelei, redete Aeschines zum Könige: wies notligedrungen mit einigen Worten die Insinuationen des Demosthenes zurück und gieng dann in der Kürze auf die Sache ein, die Eidesleistung auf den Frieden und die andern Aufträge des athenischen Volkes: denn Demosthenes hatte von dem nöthigsten nichts gesagt. Dann aber gieng er über auf den Feldzug gen Pylae und das delphische Heiligtlum und die Amphiktyonen. Er erklärte, Philipp möge doch lieber nicht mit Waffengewalt, sondern mit richterlichem Spruche den Streit abmachen; wenn das aber nicht möglich wäre - und das war offenbar, denn das Heer war zur Stelle und zusammengezogen -, so sei es seine Pflicht bei der Entscheidung über ein hellenisches Heiligthum allen Bedacht zu nehmen sich gottesfürchtig zu bezeigen und auf die zu merken

Vgl. o. 8. 179.

<sup>2)</sup> Aesch, 2, 112 S. 42.

 <sup>2, 109-118</sup> S. 42 f. Weiske de hyp. II, 23, 19: deficta mutitataque Demosthenis oratio.

welche ihn über althergebrachte Einrichtungen belehren wollten. Hierauf gieng er die Geschichte des delphischen Heiligthums durch von dessen Stiftung und der ersten Versammlung der Amphiktyonen an und las den Eidschwur vor, der die Zerstörung amphiktyonischer Städte, den Tempelraub und die bloße Absicht zu einem solchen Frevel mit der schwersten Heimsuchung und Verwünschung belegte. Auf Grund dieses Eidschwures erklärte er die Zerstörung der boeotischen Städte für eine Versündigung der Thebaner, die nicht ungestraft hingehen dürfe, indem er aus dem Verzeichnisse der Amphiktyonen und ihren Satzungen nachwies, daß sie amphiktyonische Orte und gleichberechtigt mit den größeren Städten seien. Das Unternehmen dieses Feldzuges sei ein heiliges Werk: aber wenn dann die Amphiktyonen, aus der Bedrängnifs errettet und wieder im Besitze ihres Stimmrechtes, sich in dem Tempel versammelten, dann sollten sie die schuldigen Häupter welche die Besezzung desselben angegeben und ausgeführt hätten strafen, nicht die Städte, sondern diesen, wenn sie die Freyler dem Gerichte überlieferten, Straffosigkeit gewähren. 'Wenn du aber auf deinem Hee-'reszuge', so schliefst Aeschines seine Rede, 'das von den Theba-'nern verübte Unrecht bestätigst, so wirst du für solchen Beistand 'keinen Dank von ihnen ernten; denn so große Wohlthaten, wie 'vormals die Athener, kannst du ihnen nicht erweisen, und sie wis-'sen's uns keinen Dank: andererseits wirst du von deneu welche du 'verlässest durch solches Unrecht dir statt Freundschaft nur är-'gere Feindschaft zuziehen'.

Die Rede des Aeschines ist von der Art daß ich überzeugt bin, er wird im wesentlichen so vor Philipp gesprochen haben: ersehen wir doch aus Demosthenes wenigstens so viel, daß Aeschines gleich nach seiner Rückkehr sich ihrer berühmte und sie vor den Atheuern wiederholte<sup>1</sup>. Und gewiß hat der König sie beißlig angehört: denn was konnte ihm erwünschter sein, als daß ein Gesandter der Athener, welche ihm früher die Thermoppien verlegt hatten,

deren Zustimmung zu seinem Eintritt in den Amphiktyonenbund sehr fraglich war, jetzt vertrauensvoll die ganze Entscheidung in dem Tempelstreite in seine Hände legte? Da mochte Aeschines sich mit gelehrtem Prunke ergeben über die Satzungen der Vorfahren und seine fromme Verehrung für das delohische Heiligthum beurkunden; Philipp war es recht dieselbe Rolle zu spielen und die Thaten seiner Herrschsucht mit dem Scheine der Gottesfurcht zu umkleiden: da mochte Aeschines auch mit heftigen Worten gegen die Thebaner zu Felde ziehen; empfahl er doch die Phokier eben auch nur der Gnade Philipps. Beide Theile mußten erkennen wessen sie von Athen sich zu versehen hatten und ihre einzige Hoffnung auf Philipp gründen. Und was die Athener betraf, so bildete diese Rede den Einschlag für das Truggewebe, in welches Philipp Aeschines verstrickte und durch diesen die athenische Bürgerschaft. Um so unfruchtbarer aber ist für uns, was Aeschines über Demosthenes Rede zu sagen für gut gefunden hat. Zunächst fragen wir, worauf gründete sich der Anspruch des Demosthenes zuerst das Wort zu führen. Aeschines sagt 1, auf seine Unverschämtheit: aber sicherlich standen die andern Gesandten nicht freiwillig hinter ihm zurück; und daß er sich nicht erst bei der Audienz vordrängte, sondern vorher erklärt hatte zuerst sprechen zu wollen, gibt Aeschines selber zu erkennen. Entweder hatte die Bürgerschaft Demosthenes an erster Stelle gewählt, oder der Rath hatte in seine Hände die Urkunde des Vertrages gelegt, auf welche Philipp schwören sollte, oder sonst eine besondere Bestimmung erlassen. Denn daß Aeschines durch die Wahl der Bürgerschaft an die Spitze der Gesandtschaft gestellt worden sei, scheint mir aus den Worten die er Demosthenes unterlegt nicht nothwendiger Weise hervorzugehen; sie wiederholen nur die Auklage des Demosthenes, daß Aeschines gerade den Widerstand aller übrigen gegen seine

<sup>1)</sup> Λοκοh. 2, 108 S. 42 ἐπιδη - τοῦς ἐθηναίων ποβθης ὁ προτές κάλει, πρώτον μέν παρξιμεν οὐ ναθ γλιμικο, ἐπιδε ἐτ τὰ πρότες καρθές -, ἀλλὰ κατά τὴν Αμοσθένους ἀνασχεντίαν. φάπεσν γὰρ κεώτους ἐίναι πάστων τὴν τάξεν τοῦ πρώτος ἰέγαι κάν ἐτ ἔη παταλικεί, οὐ ἐπιροξενει τεἰς, ἀκτιτόμενος εἰς ἀξιά, προπαταλιβόντα τὰ Φιλίππου ἀνα τοῦς ἀλλοις ἐόγον μὴ καταλικείν (γεξ. οὰσ S. 150). Diese Erkläring war unter die Gesandten gegeben: dean Λεκθεικο βαλείτ ἀβράξονος δὲ τοῦ ἐξειεν κελ. Ετ selbst sprach unmittelbar nach Demostheres; « 8 113.

gnten Rathschläge entschieden und geleitet habe ': so bildeten sie eine geschlossene Mehrheit gegen welche Demosthenes vergebens ankämpfte.

Eins ditrfen wir aus Aeschines Erzählung über die Rede des Demosthenes entuehmen, daß dieser, ähnlich wie er über seine erste tiesaudtschaft zu Athen Bericht erstattete 2, so auch vor Philipp actenmäßig darlegte, was die Athener gethan hatten um den Abschluß des Friedens rasch und nach freundlicher Übereinkunft mit den makedonischen Gesandten zu bewerkstelligen. Aber weder werden wir Aeschines glauben, daß Demosthenes dabei in niedrige Schmeichelei verfallen sei, noch daß er über die Aufträge der athenischen Bürgerschaft geschwiegen habe: eben so wenig wird er den Zwist mit den andern Gesandten vor den König gebracht haben. Vielmehr könuen wir mit Zuversicht aunehmen, dass Demosthenes die Aufnahme der Phokier und Halier in den Vertrag und. was Thrakien betraf, des Kersobleptes, desgleichen die llerausgabe der nach dem Friedensschlusse eroberten Platze zur Sprache brachte nud diese Zugeständnisse als Unterpfand der Bundesgenossenschaft forderte.

Was Philipp auf die Reden der atheuischen Gesandten geanwortet, können wir nur aus dem Resultate der Verhandlungen abnehmen. Dieses lehrt<sup>1</sup>, dafs er die Aufnahme der Phokler in den Frieden ablehnte und auf ihrer förmlichen Ausschliefsung bestand, Immerhiu mochte er versichern die heiligen Satzungen zu ehren und nach Recht und Billigkeit verfahren zu wollen; er mochte dazu die Mitwirkung der Arheuer ausprechen: aber er gab keine bindende Zusage im Sinne des Aseschines <sup>4</sup>. Auch die Haller wollte er ausgeschlossen wissen, nahm aber zugleich die guten Dienste der Gesandten zur Stfütung eines Vergleiches zwischen ihnen und den

Aesch. 2, 80 S. 40 εξοηκε δ' ούτοσι πρὸς ὑμᾶς παρὰ τοῦτο διαφθαρίναι τὰ Κεφουβέπτου πράγματα, ὅτι της πρεσβείας ὡν ἡγεμῶν ἰγώ καὶ κατευημερηκώς παρ' ὑμὲν, αὐτοῦ κελεύοντος εἰς Θρέχην ἡμᾶς ἰέναι – οὐκ ἡθέλησα. Vgl. damit Dem. vdß. 17 S. 346, 5—10.

<sup>2)</sup> S. o. S. 195.

<sup>3)</sup> S. u. S. 246.

Dem. vdG. 68 S. 362, 23, 38 S. 352, 29f. 328 S. 446, 14 ό μλν
 (Φίλιππος) οὐὸὶν ἔφεισται καὶ πάνθ' ὅσ' ἤβονλήθη διαπέπρακται.
 Über Philipps Motive s. 317 ff. S. 443, 6.

Pharsaliern in Anspruch und ersuchte sie zu diesem Ende ihn selbst auf seinem Marsche nach Thessalien zu begleiten!. In Betreff Thrakiens hielt sich Philipp daran, daß der Friede für ihn erst durch die Reschwörung bindend werde; was er vorher erobert müsse ihm verbleiben. Ja er durfte wohl auch das Anrecht der Athener überhaupt in Frage ziehen; denn waren die Küstenorte auch von athenischen Truppen besetzt, so hatten sie doch nicht den Athenera, sondern den Thrakern gehört \*. Ich glaube kaum daß Philipp schon damals, wie später in einem amtlichen Schreihen, sich bereit erklärte hierüber einem schiedsrichterlichen Spruche sich unterwerfen zu wollen 3. Kersobleptes liefs Philipp eben so wenig als athenischen Bundesgenossen gelten; er wird darauf verwiesen haben, daß er mit diesem Fürsten bereits einen besonderen Vertrag geschlossen. Endlich forderte er, daß die Kardianer auf dem Chersones, wie bisher von Athen unabhängig, unter seinen Bundesgenossen aufgeführt würden. Solches Inhaltes müssen die Erklärungen Philipps über die Bedingungen, unter deuen er bereit sei den Frieden zu ratificieren, gewesen sein. Übrigens wird der König Versicherungen der guten Gesinnungen, welche er gegen die athenische Bürgerschaft hege, nicht gespart haben, wie er denn die Gesandten wiederum mit dem freundlichsten Wohlwollen behandelte 4.

Eines Punctes, ötter den Demostbenes mit Philipp zu verhandeln hatte, haben wir noch nicht gedacht, der Freilassung der Athener welche als kriegsgefangeue in makedonischer Knechtschaft sich befanden. Demostbeues hatte sehon bei der ersten Gesandtschaft sich um sie bekümmert und hatte ihnen versprochen Lösegeld mitzubringen und nach Kräften sie ans der Knechtschaft zu erretten '; und wir haben gesehen, daß er zu diesem Ende eine besondere Vollmacht ist der erwirkt und ein Talent Silbers mitgenommen hatte.

Vgl. u. S. 249 das Schreiben Philipps an Rath und Bürgerschaft von Athen.

Über die Motivo s. ob. S. 225. Vgl. Schol. zu Dem. vdG. 162
 302, 8. Über den Besitztitel Dem. vKr. 27 S. 234, 11 % 'εχόντων τών Θρακών, τών ύμετίρων συμμάχων, τώντα τὰ χωρία - γίγνοινΘ' οί δραοι.

Hegesipp. üb. Halonn. 36 S. 85, 21.

<sup>4)</sup> Dem. vdG. 102 S. 373, 20f. τῆ περὶ τἄλὶα φιλανθρωπία.

Dem. vdG. 171 S. 395, 1. Über die ganze Sache 166-173
 393, 9 - 395, 18.

Während nun die Gesandten zu Pella auf Philipp warteten, erklärten mehrere die gegen Bürgschaft auf freiem Fuße waren, sie wollten sich selbst loskaufen und ihre Freiheit nicht Philipps Gnade zu verdanken haben: war es doch ungewifs, ob Demosthenes bei dem Könige etwas erreiche. So borgten sie bei Demosthenes, der eine drei Minen, der andere fünf, kurz jeder so viel er zum Lösegelde bedurfte. Als Demosthenes dann vor dem Könige erschien, ersuchte er ihn die Gastgeschenke, welche er den Gesandten zugedacht habe, zum Loskaufe der athenischen kriegsgefangenen zu verwenden und diesen die Freiheit zu gewähren. Philipp sagte die Erfollung dieses Wunsches zu: er übernahm es selbst das erforderliche Lösegeld zu erlegen 1 und versprach sämtliche gefangene frei und ledig in die Heimat zu entlassen. Allerdings nicht sofort, soudern in zwei Monaten, wo die großen Pauathenaeen gefeiert wurden (Ende Hekatombaeon Ol. 108, 3 = August 3462): bei diesem herrlichsten aller athenischen Feste sollten sie erscheinen um die Grofsmith des Königs recht glänzend ans Licht zu stellen. So hatte Demosthenes seinen Auftrag erfüllt; damit nun aber die armen Leute, denen er das Geld vorgeschossen hatte, nicht zu kurz kämen und ihr eigenes zusetzen müßten, schenkte er ihnen das Lösegeld und erliefs ihnen das ganze Darlehen 3. Aeschines kann seinen Ärger über die erfolgreiche Verwendung des Demosthenes und über seine Wohlthat nicht bergen. Er meint, um über die gefangenen zu reden hätte es keines Gesandten bedurft: Dienstknechte würden unter gehöriger Ermächtigung dasselbe ausgewirkt haben 4. War es nicht eine bekannte Thatsache, hemerkt er an anderer Stelle, daß Philipp während des Krieges von keinem Athener je ein Löse-

Demosthenes erwähnt 168 S. 394, I die Unkosten (τὸ ἀναίλωμα) welche Philipp damit übernahm: er hatte nämlich die Eigenthümer der vorkanften gefangenen zu entschädigen.

S. Bückh Sth. II, 762 die Insehrift gerade von der diesjährigen Feier. Vgl. üher das Jahr und die Tage des Festes S. 6-8 und KFHermann A. II, 54.

<sup>3)</sup> Daß es nicht etwa verlorene Posten waren, die Demosthenes aufgah, lehrt Apollod, gNikostr, 11 S. 1230, 1 οἱ νόμοι κελενόουσε τοῦ λυσωμένου ἐκ τῶν πολεμίων είναι τὸν λυθέντα, ἐὰν μὴ ἀποδεδῷ τὰ λύτρα.

Aesch. 2, 103 S. 41 τὸ - περί τοὺς αίχμαλώτους είπεὶν, κᾶν εί τοὺς ὑπηρέτας ἔπεμψεν ἡ πόλις, - ᾶν πραχθήναι νομίζω.

geld forderte: hatten nieht des Königs Frennde erklärt, er werde auch die übrigen freilassen, sobald Friede gesehlossen sei? Und was sollte bei der großen Zahl der ins Elend gerathenen éin Talent helfen, ein Lösegeld für éinen noch nicht besonders wohlhabenden Mann 1. Diese hämisehen Reden vermögen der Wahrheit nicht Eintrag zu thun. Wohl hatte Philipp nach seiner Thronbesteigung die unter den Truppen des Argaeos gefangeuen Athener ungekränkt entlassen: ein gleiches hatte er zu Potidaea gethan 1, und außerdem hatte er einzelnen Athenern auf besondere Verwendung das erlegte Lösegeld zurückerstattet 3: aber daß viele, namentlieh von dem olyuthischen Kriege her, noch in der Knechtschaft waren, meist wohl in Privathesitz verkanft, kann Aeselunes selber nicht leuguen 4. Reiche Leute brauchte Demosthenes nicht loszukaufen. die konnten sich selber helfen, sondern die armen hedurften seiner Unterstützung b, und für diese hetrug das übliche Lösegeld drei Minen und manchmal noch weniger 6. Viele konnte freilich Demosthenes nicht losmaehen, aber wenn er nach Vermögen half, so gebührte ihm Dank dafür: uud den haben nieht allein die befreiten Mitbürger ihrem Wohlthäter öffentlich bezengt 7, sondern als ein snäteres Geschlecht dem Andenken des Demosthenes die eherne Bildsäule zuerkannte, ward neben seinen andern Verdieusten auch dessen gedacht, dafs er viele, die zu Pydna Methone und Olynth in

a) 100 S. 41 tragativa dò diregament rais atquatations, às fang mi rais ipàs circulas cipram, didisi pel villamente le va radiant della media con la come della media della manda della media della manda della media della

<sup>2)</sup> S. o. S. 18. 23.

<sup>3)</sup> S. 155.

<sup>4)</sup> Aesch. a. O. u. 15 S. 30.

<sup>5)</sup> Dem a. O. 1708. 304, 18 κένητε άνθροκτο. 2201. 8. 412, 20. 26 ό με (nithilich er selbust) ποὸς τὸ μηδεν ἐκ τῆς περαθείας μαθείν επός αξημαλείτους ἐκ τὸν Ιδίων Ιλίωστο. - τορηγών καὶ τεηρασχών ἐπι καὶ ταῦτ ἐκτο θελοντῆς ἀπαίσκεν, λίνοθοπ τοὺς αξημαλείτους, μηδένα ἐν συμορος τὸν πολιτών δι΄ ἐπόλαν περαφών. 26, 23 8. 416, 13. 338 8. 450, 1. 343 8. 451, 6. Chera. 70 8. 107, 14. vKr. 208 8. 316. 3.

<sup>6)</sup> Böckh Sth. I, 100.

<sup>7)</sup> Die Zeugnisse a. O. 170 f. S. 394, 21-25.

makedonische Kriegsgefangenschaft gerathen waren, losgekauft habe 1.

Aber so guten Erfolg die Verwendung des Demosthenes für die Areinsichen kriegsgefangenen hatte, um so fruchtloser waren die Verhandlungen welche die büberen Staatsinteressen angiengen. Allerdings blieb die Urkunde des Friedens, so weit sie die Bedingungen enthielt über die man übereingekommen war, unverändert? den athenischen Bundesgenossen, so viele ihrer zu dem Synedrion gehörten, ward ihre Theinahme daran gewahrt: aber die Plokier, die Halier und Kersobleptes wurden förmlich und ausdrücklich ausgeschlossen, und die Kardianer auch für die Zukunft von den übrigen Chersonesiten geschieden und als Philipps Bundesgenossen anerkannt 2: kurz alle Forderungen, auf denen Philipp im Widerspruche mit den Athenern bestand, wurden von der Mehrheit der Gesandten bewilligt 4 und dermafsen der Friede von Philipp bessehweren.

Über dieses Ergebniß der Unterhandlungen, das alle die Hoffnungen, mit denen die Athener sich zu der Annahme des philokra-

Volksbeschlus im L. d. X Redner 8. 851\* καὶ λυτρωσαμένω πολλούς τών ἀλόντων ἐν Πύθνη καὶ Μεθώνη καὶ Ὀλύνθω ὑπὸ Φελίππου.

Aesch. 2, 160 S. 40 σκοπείτε γὰς δή καθ΄ Γκαστον, - τί τών δεδογμένων περί τῆς εξοήνης ἀπαλείψας, ἢ τί τῶν μὴ δοξάντων ὑμέν προσγράψας (κρίνομαι).
 Dem. γdd, 174 S. 305, 25 πρώτον μὲν τοίνυν Φωκείς ἐκεπόν-

<sup>4)</sup> Dem. vdG. 173 8. 395, 12 ών μὶν τοίνυν αὐτοκράτως ἢν ἐγωὰ κατὰ τὴν πρεαβείαν, τοῦτον ἔσχι τὸν τρόπον ὑμὶν, ὰ δ' οὐτοι πλείους ὅντις ἐνίκων, ἄπαντ' ἀπολώἰεκεν κτὶ. – περιῆσαν οὐτοί μου. Vgl. 17 8. 346, 12.

teischen Friedens hatten bereden lassen, zu nichte machte, wollte Demosthenes einen Bericht nach Athen senden; aber die andern Gesandten verwarfen das von ihm aufgesetzte Schreiben und liefsen ein anderes in ihrem Sinne verfafstes abgehen 1. Denn die Rückreise ward noch verschoben: theils gab der von Philipp ausgesprochene Wunsch, daß sie in Verbindung mit ihm zwischen Pharsalos und Halos einen Vergleich stiften möchten dazu den Vorwand, theils war der Friede von den Bundesgenossen Philipps, namentlich den Thessalern, noch nicht beschworen. Gern nahmen die Gesandten die Einladung an so lange in Makedonien zu verweilen, bis Philipp selber in ihrer Begleitung nach Thessalien abgehen könne 2. Demosthenes durchschaute ganz die Absicht Philipps nicht eher gewisse Nachricht über seine Heerfahrt gegen l'hokis an die Athener gelangen zu lassen, als bis es zu spät sei etwas dawider zu thun: er wollte allein zur See nach Athen abreisen und hatte schon ein Schiff gemiethet, aber Philipp hintertrieb die Abfahrt 3. So mufste denn nothgedrungen Demosthenes im Gefolge des Königs mit den andern Gesandten durch Thessalien den späten Rückweg antreten. In Pherae sammelten sich die Thessaler um Philipp und hier leisteten die anwesenden abgeordneten der Städte den Eid auf den Frieden, nicht an heiliger Stätte, sondern in der Herherge vor dem Heiligthume der Diokuren. Das lief gegen die Instruction der Gesandten: sie hatten die Obrigkeiten in den einzelnen Städten vereidigen sollen, und in keiner hatten sie das gelhan; Philipp wünschte nicht daß sie sich so weit bemühten und batte seine Grunde dazu. Was verschlug es, daß nicht alle ihm verhindete Gemeinden vertreten waren: die fehlenden wollte er nach Athen schicken 4. Wie

<sup>1)</sup> A. O. 174 S. 396, 1.

<sup>2)</sup> Dem. vKr. 32 S. 230, 10 Ισιοδή γάφ ώμολόγησε την εξοήτην ό διακους προβαθών την Θορίτην δια τότοτος -, πελία ωνίνεια παφθαίτον δια τότοτος - πελία ωνίνεια παφθαίτον όπως τη διακου όπως τη εξείτη παρασειαθήσει παραφείνοθω, εξίτοτε ήμεξε και περεπλεύσαντες ταξε τριήρευν εξεί Πείας διακου αποφείνον κελείδαντες το το παρασειαθήσει πορείνοθω, εξίτοτε ήμεξε και περεπλεύσαντες ταξε τριήρευν εξεί Πείας διακου αποφείνον κελείδαντες το παρασειαθήσει το παροβαθό πελ. Vol. 3221. 8. 444, 221.

<sup>3)</sup> Dem. vdG. 323 S. 415, 3 έγω δὶ (φαίνομαι) — οὐχὶ δυνηθεὶς προακείθεἰν, ἀἰλὰ καὶ μισθωσάμενος πλοίον κατακωλυθεὶς ἐκπλεῦσα. 51 S. 357, 4 ἐμέ, ἡνίκα δεῦφο ἀποπλεῖν ἔβουλόμην, κατεκώλυεν (ΦΩιππος).

<sup>4) 158-161</sup> S. 390, 19 - 391, 27. An der ganzen Stelle handelt

weit die Vermittelung für Halos betrieben wurde, wissen wir nicht: Demosthenes sagt, sie habe darin bestanden, daß jetzt die Blaier vertrieben und ihre Stadt ungewandt sei, und aus Strabou erfahren wir, daße Philipp die Stadt von Philiotis trennte und den Pharsaliern, also ihren Feinden, zutheilte!

Mit der zu Pheree im Namen der Thessaler vollzogenen Bechwörung des Friedens waren die Aufträge der athenischen Gesandten erledigt \*: denn diese sind, abgesehen von Kardia und etwa sonst der einen oder der andern Stadt, die Bundesgenossen Philipps, welche an dem von ihrem Schutzberrun geschlossenen Frieden Theil hatten \*. Die euboeischen Städte hatten sich schon früher mit Athen verglichen und der Friede des Philokrates gieng sie nicht an \*: nicht münder standen die Thesharer, wenn auch in einem

es sich aur um die Vereidigung der Bundesgenessen Philipps, nicht wie der Verfasser des 2 Arguments 8, 357, 3 es aufgefalt hat mu Philipps persönliche Eidesleistung: diese war in Pells vollzegen; in Philipps persönliche Eidesleistung: diese war in Pells vollzegen; in Pells vollzegen; of O. Wenn literigen Demosthenes in der Rede von der Genandteshaft tadelt, daß seine Genosen nog vößrusüg stätes, oß oß off ist sizist ist zeigerieren oß oß oß tis sizist ist zeigerieren oß oß oß sizist sizist stigerieren oß oß oß sizist sizist stigerieren oß oß oß sizist sizist sizist prositien begründet: denn erst mutste deche Philipp (pellert haben, che den er stim untste deche Philipp (pellert haben, che diese nicht alle vertrieten waren belnt das Schreiber Philipps; vp. da. o. 2.78 S. 430, 21. Daher 201 S. 301, 28 drajoros ifan zipt auf die Ol. 109, 1 beautragte Ahänderung der Friedensurkunde bestehen.

<sup>1) 30</sup> S. 353, 12 of μlν γός Malis, οῆς live authaliatrons καταρίες φηι ο τόνοις (Φαίπους), καιαίτες ετετήγαια διαλιαγής εξετ βρίτερη το το καταρίες το το εξετή βρίτερη το καιαίτες τη καιαίτες τη καιαίτες το 
<sup>2)</sup> Vgl. Dem. vFr. 9 8. 59, 11.

<sup>3)</sup> Demosthenes vdG. IS&R. 8. 3006, spricht offenbar nur von den Thesaslern, und so its erichtig auftgefafts in dem 2. Argum. 8. 339, 14 o'rs Refer δρεσος παρά Θεταιδών συμασχούτευν Φελίπτο. Schol, (εu 4. 8. 324, 19) 8. 347, 17 Dr. τον συμασχούτευν Φελίπτο. Schol, Vgl. Philippa Schr. 3 8. 150, 25 τός – πόλιες τός θε τψ Πευράντη κόλπος κατοκοιργίας, μέγμι το Βενόσκους, μισ 40 συμασχασχασζας σύσες.

<sup>4)</sup> S. o. S. 80. Vgl. Acsch. 2, 120 S. 44. Dem. a. O. 22 S. 347, 26 f.

Rückkehr der athenischen Gesandtschaft. Schreiben Phitipps. 249

Bündnifs mit Philipp, vollkommen autonom. Auch die Byzantiner werden diesem Frieden nicht beigetreten sein 1.

Am 13 Skirophorion (7 Juli 346) trafen die Gesandten über Euboea \* wieder zu Athen ein, nachdem sie fast zehn Wochen ausgeblieben waren a. Auch diesmal sandte Philipp ein sehr freundliches Schreiben an Rath und Bürgerschaft 4. Darin mehlete er. daß er den Eid auf den Frieden an die Gesandten Athens abgeleistet, er führte die abgeordneten seiner Bundesgenossen, welche den gleichen Act vollzogen, auf, jeden mit Namen und mit Angabe seiner Stadt, und versprach die noch nicht eingetroffenen nach Athen zu schicken 5. Dann fügte er hinzu, die Gesandten hätten die einzelnen Städte bereisen wollen um die Verpflichtung entgegen zu nehmen, er aber habe sie daran verhindert: auch habe er sie so lange bei sich behalten, damit sie mit ihm vereint zwischen den Pharsaliern und Haliern vermittelten 6. Über die gefangenen bemerkte er, er habe nicht daran gedacht ihren Loskauf zur Zeit zu bewirken, gewifs mit dem Zusatze, dafs er sie auf die Pauathenaeen sämtlich heimsenden werde 7. Am Schlusse sagte er: er wisse

Anders Böhnecke F. I S. 405, 1; aber, wenn auch mit Philipp gegen die Thraker verbündet, hatten die Byzantiner doch am Kriege gegen Athen nicht theilgenommen. Vgl. Dem. vFr. 25 S. 63, 18.

<sup>2)</sup> Schol. zu Dem. vdG. 22 S. 347, 29.

Dem. vdG. 58 S. 359, 9. Von dem 3 Munychion bis zum 13 Skirophorion sind 69 Tage. Vgl. o. S. 236, 1.

<sup>4)</sup> Dem. a. O. 39 S. 333, 8 ἀνούτει -τῆς Ιενιστοίῆς, ἀς καθεί φελεσφους. Philipp schickte en durch cinen Herolt a. 38 × 33, 4. Acseb. 2, 129 S. 45 την Ιενιστοίῆς - ῆν ὁ Φλίκτκος Γκεμφνν. 12 S. 41 τῆν δενός Ολούσκειν Demosthenes sett thin musdricklich das frührer ἢν γίνγεκαμεν ἡμεῖς entgegen 40 S. 333, 23. Aber es must sugletich mit der Ankunft der Gesandten abgeliefert sein, da es am 10 Skirophorion ver dem Volke verlesen wurde: 30 S. 332, 10 vgl. mit 38 S. 335, 14 S.

<sup>5)</sup> Acsch. 2, 120 8. 45 'τοὺς ἄρχους ἀπέδωχα' φησέ 'τοῖς ὑμετέ' 'φοις πρέσβεσι', και τών συμμάχων τών ἔαυτοῦ τοὺς παραγενομένους και ἀνομα γέγραφε, και αὐτοὺς και τὰς πόλεις αὐτοὺς, τοὺς δ' ὑστερβαντας τών δυμμάχων ἀποστέλειν φησι πρὸς ὑμάς.

<sup>6)</sup> Dem. a. O. 36 8. 352, 11—καὶ γὰς ὡς αὐτὸς κατεκώὶνσεν αὐτοὺς βουλομένους ἐπὶ τὰς πόλεις ἐἐκαι καὶ τοὺς ὅρκους ἀπολαμβάνειν, ἔνεστι, καὶ ὡς, ἔνα συνδιαλἰάττωσεν αὐτῷ τοὺς ᾿Αλεῖς πρὸς τοὺς Φαρσα λίους, κατέσχεν αὐτούς. Vgl. 39 8. 353, 13.

<sup>7)</sup> Dem. a. O. 39 S. 353, 16 τους δ' αίχμαλώτους, ο σκοπών τί

nicht, was er den Athenern zu Willen thun könne, wenn sie aber ihre Wünsche äufserten, so sei er zu allem erbötig, was ihm keine Schande noch üblen Ruf bringe <sup>1</sup>.

Demosthenes hat vollkommen Recht, dafs dieser Schlufs, der Philip die Entscheidung vorbehielt und im Grunde nichts zusagte, au den in dem ersten Briefe se Königs gemachten Verheifsungen wenig stimmte. Im ührigen ist ehenfalls nicht zu verkennen, dafs Philipp darauf Bedacht nahm die von ihm gewonnenen Gesandten ob ihres langen Ausbleihens und ihres soustigen Verfahrens vor den Alhenern zu entschuldigen. Demosthenes geht noch einen Schrift weiter: er behauptet, Asschines se ibei Philipp zurückgeblieben und labe ihm dieses Schreiben aufgesetzt '; er versichert auf das nachdrücklichste, nebst einem seiner Sklaven habe Derkos zu Pherza Asschines betreffen, als er ehen aus Philipps Zelte kam, und schliefs-

αν ποιών ύμεν χαρίσαιτο, οὐδ' ένθυμηθήναι φησι λύσασθαι. μεμαρτύοηται δε δήπουθεν ύμεν έν τα δήμω πολλάκις ώς έγα τάλαντον έχαν έπ' αυτούς ώχόμην και νύν μαρτυρήσεται. διό και την έμην φιλοτιμίαν ούτος (Αίσχίνης) άφαιρούμενος τουτ' έπεισεν έχείνου έγγράψαι. Diese Worte sind mir nicht ganz klar. Demosthenes greift erst das οὐδ' ἐνεθυμήθην auf: wenn Philipp sich wirklich so hemühte ench einen Gefallen zu thnn, hätte er wohl daran denken sollen; dann das λύσασθαι. Zu diesem Worte ist es unmöglich mit Böhnecke F. I, 405 zu ergänzen ὑμᾶς αὐτοὺς λ.; und wollten wir es mit der Pariser Ausgabe von 1570 erklären δια λύτρων αποδούναι, so hätte der erste Tadel des Demosthenes gar keinen Grund. Es helfst vielmehr, wie GHSchaefer es hier und 166 S. 393, 13 richtig gefasst hat, sie loszukaufen: nämlich von ihren jetzigen Besitzern. Übernahm Philipp diese Unkosten (rò ἀνάλωμα 168 S. 394, 1; vgl. o. S. 244), so erschien das Opfer das Demosthenes aus seinem Vermögen gebracht ganz überflüssig: und daß die freigelassenen zum Panathenneenfeste heimkehren sollten, wird Philipp, wie er es Demosthenes zugesagt, in dem Schreiben nicht verfehlt haben auszusprechen. Dass Philipp die Zusage gehalten hat, ergibt sich aus Heges. üb. Halonu. 38 S. 86, 3.

 Dem. a. O. 40 f. S. 353, 22 f. — ούπ εἰδέναι φησὶ τί ἄν ποιών ὑμίν χαρίσαιτο, ἀν δ' ὑμεῖς ἐίγητε, ποιήσειν ὁ μῆτ' αἰσχύνην μῆτ' ἀδοξίαν αὐτῷ φίρει. Vgl. 48 S. 356, 10 u. Heges. üb. Halonn. 35 S. 85, 15 (üher ein spikteres Schreihen).

2) 36.f. S. 332. II ή Ικιστολή ή παφά τοῦ Φιλίπκου, ῆν ούτος γραφνε άπολεφθείς ἡμῶν, ἀντικριο ούτας καὶ διαρφήθην ἀπολογία γεγοριμένη τῶν τούτοις ἡμαρτημένων. — καὶ πάντα ἀναθεζομένος καὶ εἰς ἀντὸν ποιούμενος τὰ τούτων ἀμαρτήματά ἐστιν (Φίλιππος). Vgl. Sa. 40 S. 333, 4. 21.

lich, als sie ahreisten, habe Aeschines Nacht und Tag über sich bei Philipp verhalten: überhaupt habe dieser die ganze Zeit über geheime Unterredungen mit Philipp gehabt 1. In anderer Gestalt gibt Aeschines dieselbe Anklage wieder: Demosthenes habe behauptet, er sei bei Nacht in einem Kahne auf dem Ludias (also bei Pella 2) zu Philipp gefahren und habe da jenes Schreiben verfafst. Er bringt dagegen das Zeugnifs seiner Tischgenossen bei und erbietet seine Sklaven zur Folter, daß er keine Nacht, ja keine Stunde der Nacht von ihnen sich entfernt, er beruft sich endlich auf den Inhalt des Briefes, den Philipp doch wohl selber ohne seine Beihilfe habe schreiben oder von kunsterfahrener Hand, etwa von Leosthenes oder Python, habe schreiben lassen können 3. Diese Differenz ist auffällig, nicht sowohl an und für sich (denn es sind auch andere Stellen, die Demosthenes bei der Überarbeitung der Rede weggelassen oder verändert hat4), als deshalb, weil der Brief um den es sich handelt seinem Inhalte nach, wie Aeschines und Demosthenes ihn angeben, erst zu Pherae verfasst sein kann, nach der Eidesleistung der Thessaler, eben als die athenischen Gesandten abreisten 5. Im Grunde kommt wenig darauf an, ob Aeschines dabei den Geheimschreiber des Königs gemacht hat, und seine Verwahrung dawider mag völlig zu Recht bestehen: genug dass der Brief die Rechtfertigung der Gesandten in ihrem und in Philipps eigenem Interesse bezweckte, und daß Aeschines selbst nicht in Abrede stellt dass er oftmals mit Philipp unter vier Augen sich unterredet . Diese Vertraulichkeit sollten die Athener theuer genug entgelten.

Als die Gesandten heimgekehrt waren, stellten sie sich zunächst dem Rathe vor um diesem vorläufigen Bericht zu erstatten 7. Nicht die Rathmänner allein waren versammelt, sondern beunruhigt durch

<sup>1) 175</sup> S. 396, 7. Vgl. 278 S. 430, 24.

<sup>2)</sup> Harp. u. Aoidlag. Strab. 7 fr. 20, 22, 23.

<sup>3)</sup> Aesch. 2, 124-129 S. 44f.

<sup>4)</sup> S. u. Cap. 4.

<sup>5)</sup> Vgl. Böhnecke F. I, 408, 3.

<sup>6) 125</sup> S. 44 καὶ λέγεις μέν, ὅτι Φιλίππφ μεθ' ἡμέραν πολλάκις μόνος μόνφ διελεγόμην, αίτιὰ δὲ εἰσπλεῖν με νύκτως κατὰ τὸν ποταμόν· οὕτω νυκτερινῆς ἐπιστολῆς τὸ πράγμα ἐδεῖτο.

<sup>7)</sup> Böhnecke F. I, 408, 5: wohl am 15 Skirophorion, denn am 14 war das Fest der Bupitonia. Vgl. KFHermann A. II, 61, 15. 17.

Nachrichten über Philipps Heerfahrt nach den Thermopylen 1 hatten sich eine Menge Bürger herzugedrängt um die Botschaft zu vernehmen. Da trat Demosthenes auf und berichtete die volle Wahrheit und führte Klage über seine Mitgesandten: er gieng alle die eitlen Hoffnungen durch, welche die Athener zuerst auf Ktesiphons und Aristodemos Meldungen gebaut, dann die Rede die Aeschines beim Abschlufs des Friedens gehalten, und zeigte in welche Lage diese Leute den Staat versetzt hätten. Daran knüpfte er die Mahnnng was noch nicht verloren sei (nämlich die Phokier uud Pylae) zu behaupten und nicht von einer Hoffung und Verheifsung nach der audern sich hinhalten und die Dinge zum äußersten kommen zu lassen. Der Rath stimmte seiner Rede zu \* und faßte einen Vorbeschluß im Sinne des Demosthenes, der übrigens den Antrag dazu nicht personlich stellte. Den Gesandten ward darin, was noch gar nicht dagewesen war, weder eine Belobigung noch die Eiuladung zu dem Ehrenmahle im Prytancion zuerkannt 3.

Die Volksversamnlung um den Bericht der Gesandten zu verehmen ward am 16 Skirophorion (10 Juli) gebalten 4. Gleich zu
Aufang vor allen übrigen nahm Aeschines das Wort. Er berichtete
nitcht, wie die Gesandten ihre Aufträge vollführt, noch erwähnt er
mit einem Worte die jüngsten Verhandlungen vor dem Bathe und
die von Demosthenes erhobene Auflage, sondern er erklärte, er
labe Philipp zu allem überredet was für Alten heiksam sei, sowold
in Betreff des amphiktyonischen Streites als in jeder anderen Beziehung. Darauf trug er seine Rede über die Amphiktyonen und die
Boeoter in ihrer ganzen Lange Wort für Wort vor, und als das Volk
laut seinen Beifall aufserte, rief er die andern Gesandten einzeln
auf zu erklären, oh das nicht der Waltrheit genäßs sei und ob er
nicht geräde so vor Philipp gesprochen. Alle bezeugten es und
lobten ihn: Demosthenes, zuletzt aufgerufen, nicht minder wie alle
maderen \*\* Num fuhr Aeschines fort und entwickelte was er mit

<sup>1)</sup> Dem. vdG. 34f. S. 351, 21. 352, 5.

Dem. vdG. 17 f. S. 346, 10. Vgl. 33 S. 351, 12-20 είμὶ τοίνυν ὁ κατηγορών ἐξ ἀρχῆς ἐγώ τούτων, τούτων δ' οὐδεὶς ἔμοῦ.

<sup>3) 31</sup> f. S. 350, 17 f. Vgl. 223 S. 410, 23. Böhnecke F. I, 408 f.

<sup>4) 58 8, 359, 14,</sup> 

 <sup>19</sup> f. S. 346, 29 — 347, 15. Aesch. 2, 121 f. S. 44 Δημοσθένης τοίνυν ῆκων ἀπὸ τῆς ὑστέρας πρεσβείας — οὐκ ἔν τῷ ψηφίσματι μόνον

seinen Vorstellungen erreicht habe. Über Philipps Anmarschl gegen die Thermopylen Irauchten die Athener sich keine Sorge zu machen: binnen zwei oder drei Tagen würden sie, ohne sieh von Hause wegzubemühen und im Feld zu ziehen, Kunde erhalten, daß Theben ganz allein, ohne die andern hoeotischen Städte, belagert werde, daß Thespise und Plataeae wieder aufgebaut werden, und daß der Tempelschalz eingefordert werde nicht von den Plokiern, sondern von den Thebauern welche die Besetzung des Heiliglunus beabschligt hätten, denn er habe Philipp darüber belehrt, daß die böse Alsicht nicht minder straflaer und gottlos sei als die vollführte That. Für solche Reden hätten die Thebauer einen Preis auf seinen Kopf gesetzt V. Überhaupt rühnte er Philipps Freundschaft für die Athe-

ήμας έπήνει, άλλ' απαγγείλαντος πρός τον δήμον έμου τους περί των 'Αμφικτυόνων λόγους καί Βοιωτών, ούχ ώσπες νύν συντέμνοντος καί έπειγομένου, άλλ' ώς έδυνάμην κατά δήμα άκριβίστατα, καὶ τοῦ δήμου σφόδρα αποδεχομένου, παρακληθείς ὑπ' έμου μετά των άλλων συμπρέσβεων και διερωτώμενος, εί τάληθη και ταυτά απαγγέλλω πρός 'Αθηναίους, απερ πρός Φίλιππον είπον, πάντων μαρτυρούντων καί έπαινούντων με των συμπρέσβεων έπαναστάς έπὶ πάσιν ούκ έφη με, ώσπερ έπει είπον, ούτως έν τω παρόντι λέγειν, άλλ' έπει διπλασίως αμείνου, και τούτων ύμεις οι την ψήφον μέλλοντες φέρειν έστέ μοι μάρτυρες. Man hat in diesen Worten haare Lüge gesehen (so anch Böhnecke F. I, 408, 4); ich glanhe, mit Unrecht, abgerechnet eine geflissentliche Zweidentigkeit im Eingange and eine Übertreibung am Schlinsse. Demosthenes hat die erste Gesandtschaft durch ein Psephisma belobt (s. o. S. 194); in Beziehung darauf sagt Aeschines: dicsmal bclohte er mich vor dem Volke nicht hlofs (wie früher) in dem Psephisma, sondern mit ausdrücklichem Zeugnisse: aber die ganze Stelle ist so gehalten, dass man denken muss, Demosthenes hahe auch dicsmal ein Ehrendecret erlassen (vgl. Aesch. 2, 178 S. 52). Dass dem nicht so ist, wissen wir aus Demosthenes, und Aeschines kann ja auch keines beibringen: das Probuleuma, welches von jeder Belobigung ahsah, war gar nicht von Demosthenes heantragt (vdG, 31 S. 350, 19. Vgl. o. S. 252). Was Aeschines von seiner Rede und von dem Zengnisse der andern Gesandten sagt, halte ich für thatsächlich. Aber Demosthenes wird seine Bestätigung mit keiner Lobeserhebung hegleitet hahen: denn cr hatte gegen eine solche Rede protestiert, ehe Aeschines sie noch vor Philipp gehalten; s. Aesch, 2, 106 S. 42. Vgl, o. S. 238 f.

<sup>1)</sup> Dem. vFr. 9f. 8. 59, 11. Phil. 2, 30 S. 73, 5. vdG. 20f. 8. 347, 15—26. 33 S. 352, 1. 74 S. 364, 14. 112 S. 375, 6. 127 S. 380, 8. 220 S. 409, 11. 324—328 S. 445, 9 — 446, 20 u. a. St. Phil. 3, 11 S. 113, 20 vKr. 33. 35 S. 236, 23, 237, 4. Zur Besittigung dient

ner und erzählte, Kleochares von Chalkis hahe ihm gesagt, es nehme ihn Wunder, dass die Athener und Philipp plötzlich so éines Sinnes geworden, ja daß die Gesandten angewiesen seien, 'in jeder Weise 'sonst das Interesse Athens wahrzunehmen': als Bürger kleiner Volksgemeinden hätten sie die Geheimnisse der mächtigeren zu fürchten. 'Ihr habt wohl Amphipolis an Philipp überlassen, dafür 'hat er euch aber Enboea zugesagt'. Zu dieser Erzählung - denn Aeschines sagte nicht mit klaren Worten, Philipp hat mir dies zugesichert, sondern er erzählte was er gehört habe 1; die Athener aber nahmen, was ihr Gesandter von sich gab, der die Wahrheit wissen konnte, als baare Münze an; wie hätten sie denken sollen. daß er sie mit leerem Geschwätze, das er unterwegs aufgegriffen, in seiner Berichterstattung unterhalten wollte - hiezu also fügte Aeschines noch eine geheimnifsvolle Andeutung. Er habe noch etwas ausgewirkt, wolle es aber noch nicht aussprechen (man verstand aber dass er Oropos meinte): denn schon jetzt wären einige seiner Mitgesandten neidisch auf ihn \*.

So redete Aeschines zum Volke, mit der wunderbären Macht seiner Stimme, mit dem feierlichen Anstande mit dem er sich zu

Asach. 2, 136f. 8. 40 ο'ν κάντις προσεδουάτ Φίλιππον ταπινυάντη Θηβαίνας - τι στο δ΄ επίσρο τημε για Φιλίππον σο διαφορθη νατός τινας ΄ μέρι Γλεγον, δει τές ἐν Βοιανοίς πόλιες καταικιά Φίλιππος (γ)ς [11 98. 43f. Das thehankebe Derest wird, wie Welske de Apperb. 11, 23f. bemerkt hat, allgemein wider die Helfer der Boester und Phokier erlassen sein, nicht anneutlich gegen Aeschilch gegen für schilch geste gener gegen

Dem. a. O. S. 348, 4. 220 S. 409, 14. 326 S. 446, 1. Vgl. vFr. n. Phil. 2 a. O.

umkleiden wufste: und nie hat ihn wohl ein freudigerer Beifall des Volkes hegrüfst als bei dieser Gelegenheit 1. Denn die Hoffnungen, deren Verwirklichung er in unmittelbare Aussicht stellte, schlossen fitr die Athener die Fülle des Winnsches in sich 1. Was hatten es sich die Athener noch in den letzten Jahren kosten lassen Enboea zu gewinnen, wie bitter empfanden sie fortwährend den Verlust von Oropos; und dass die befreundeten Städte Thespiae und Plataeae in Trümmern lagen gab dem nachbarlichen Hasse gegen Theben stets frische Nahrung. Wir wissen welch ein Interesse die Athener an ihrer Herstellung nahmen, und mit Gerüchten daß Philipp dem thehanischen Regimente über Boeotien ein Ende machen wolle hatten sie sich längst getragen 3: jetzt erschien es ihnen um so glanblicher, dafs Philipp den Übermuth der Thebaner beugen und auf ihre Kosten, ohne den Phokiern wehe zu thun, dem delphischen lleiligthume zu seinem Rechte verhelfen werde, je mehr, wie sie wähnten, ibr neuer Bundesgenosse durch gleiche Interessen auf ein solches Verfahren angewiesen war. So verlor der Marsch Philipps gen Hellas in ihren Augen alles bedrohliche für die Phokier wie für Athen, zu dessen Vortheile er ausschlagen sollte 4.

Als die Bürgerschaft einmal durch solche Vorspiegelungen verblendet und wie im Traum eingesungen war, war es ein vergebliches Bemüben sie zu nüchterner Erwägung der Thatsachen zurückzuführen. Zwar nahm Demosthenes das Wort und erklärte, er wisse von dem was Aeschines gemeldet nichts; er versuchte in gleichen Sinne wie vor dem Rathe Bereicht zu erstatten: aber Aeschines und Philokrates fielen ihm in die Rede und das versammelte Volk wollte ihn nicht anhören. Da stand Demosthenes von seiner Gegeurede ab, aber gegen die thörichten Verbeifsungen verwahrte er sich mit

Dem. vdG. 23 S. 348, S. Vgl. 19 S. 317, S απαντας ήμας λαβών φχετο.

Dem. Phil. 2, 30 S. 73, 5 λέγοντας ώς - Φίλιππος - ἄπες ειξαιαθ' ἀν ὑμείς - πράξει. vGG. 328 S. 446, 15 ὑμείς δ' ἄπες ειξαιαθ' ἄν ὑπείς - κράξει. Vgl. 121 S. 378, 15. 124 S. 379, 13. Acsch. 2, 136 S. 46. 178 S. 52.

<sup>3)</sup> S. o. Buch II, 7 und S. 71,

<sup>4)</sup> Vgl. Dem. vdG. 248 S. 419, 13 'την δε άτην όρων στείχουσαν 'όμου', 'την έπι Φωκίας στρατείαν, ού προείπε ούδι προεξηγγείλεν, άλλά τούναντίον συνέκρυψε και συνέπραξε παι τούς βουλομένους είπειν διεκώλυσες.

der feierlichen Betheuerung; \*ich weiß davon nichts und habe kei-'nen Theil daran, ja ich erwarte auch nichts davon, sondern halte 'es für leeres Geschwätz'. Das empörte die Bürgerschaft nur noch mehr, dass er mit so grellem Miston den Einklang ihrer Wünsche und lloffnungen zerreifsen wollte: Demosthenes aber fügte noch hinzu: 'und ich bitte, Männer von Athen, wenn etwas davon ein-'trifft, so lobt jene Redner und ehret und bekränzet sie, mich aber 'nicht: wenn aber das Gegentheil geschieht, so zürnet ihnen: ich 'aber sage mich los davon'. "Sage dich nur nicht jetzt los davon", fiel Aeschines ein, "sondern maße dir's hernach nicht an". Und als Demosthenes wiederholt betheuerte, er wolle dann das Urteil ober sich ergeben lassen, da erhob sich freveles Muthes Philokrates und rief: "es ist kein Wunder, athenische Männer, daß ich und "Demosthenes nicht éiner Meinung sind; denn er trinkt Wasser und "ich Wein". Da lachten die Athener und gönnten keiner weiteren Gegenrede Gehör 1.

llieranf wurde das Schreiben Philipps verlesen. Bethört wie die Athener einmal waren batten sie kein Arg dafs darin kein Wort von den Phokiern und Thebanern und von den sonstigen Meldungen des Aeschines stand. Niennand nahm Anstoß daran dafs Philipp erklärte, er wisse nicht was er den Athenern zu Willen thun könne, daße er gegen lästige Zumuthungen im voraus sich verwahrte: sie fanden in der freundlich gebaltener Zuschrift eine hinlängliche Bestätigung dessen was sie wünschten 1. Demzufolge ward der vom Rathe gefafste Vorbeschlufs gar nicht einmal verlesen 2. sondern ohne dafs man einen Redere davider zu Worte kommen liefs 4,

Dem. vřr. uř. S. 50, 9-23 (also wenige Monate nachber, vna Brüchner K. Philipp S. 189 mit Recht hervorbebly Phil. 2, 292 f. 5, 72, 271, vdd. 42 - 49 S. 354, 12 - 355, 20, 23f. S. 348, 10. Vgl. 8, 331, 14 35 8, 329, 0, 248 S. 449, 16. Franke a. O. 8, 35. Aesch. 2, 121 S. 44 behauptet, nur činnal gesprechen ni laben (difficile diziziritor dampoijuros tivi képor: zn dem Ausdruck vgl. 06 S. 36) und berrit sich zur Widerlegung auf das von Demosthene benatragie Ehrenderert: dies galt aber der früheren Gesandtschaft und nicht der spitteren. S. o. 8, 252 f. Ann.

Dem. vdG. 36-42 S. 352, 10 - 354, 12. Vgl. o. 8, 249 ff.
 35 S. 351, 28.

Ebend. S. 352, 9 μηθέ φωνήν έθέλειν ἀκούειν έμοῦ μήτ' ἄλλου μηθενός.

gieng ein Antrag des Philokrates von ganz anderer Farbe durch, voller Lobeserhebungen und sehöner Worte für Philipp, des Inlaits, den Frieden und das Bündnigs seinem ganzen Umfange mach auch auf Philipps Nachkommen auszudehnen, und Philipp zu beloben weil er verheifse Unn zu wollen was recht sei. Weiterhin besagte derselbe Volksechtlufs: wenn die Phokker nicht lürer Philcht nachkämen und den Amphiktyonen das Heiligthum übergüben, so werde das alhenische Volk wider die so solches hinderten Waffenhilfe leisten <sup>1</sup>.

Demosthenes tadelt diesen Beschlufs in zwiefacher Hinsicht: einmal weil er den geschlossenen Frieden nicht allein wiederholt bestätigte, sondern seine Bestimmungen, hart und schimpflich wie sie waren, auf alle Zukunft für bindend erklärte; sodann - und das ist die Hauptsache - weil mit dem Ansinnen den Amphiktyonen das Heiligthum zu übergeben nichts anders besagt war, als dafs die Phokier es den Thessalern und Thebanern übergeben sollten: denn andere Amphiktyonen waren nicht zur Stelle, da die Athener das beabsichtigte Anfgebot unterlassen hatten und die Spartaner abgezogen waren. So enthielt der unverfängliche Ausdruck gerade die härteste Zumuthung. Mit keinem Worte war gefordert die Amphiktyonen einzuberufen, die Entscheidung auszusetzen bis sie versammelt wären, noch weniger ward angeordnet dass Proxenos seine Truppen nach Phokis werfen oder dass die Athener ausrücken sollten. Kurz die Phokier wurden mit diesem éinen Beschlusse, so viel an den Athenern war, mit gebundenen Händen ihren Feinden preisgegeben \*. Die Kunde davon ward unverzüglich den Phokieru überbracht: denn Phalaekos hatte um von dem Gesandtschaftsberichte und den Entschliefsungen der Athener

DEMOSTRENES II.

<sup>2)</sup> Dem. a. O. 47 οὐδὲν ἄλλο φανήσονται (Philokrates u. Aeschines) πλην παραδόντες Φιλίππω καὶ Θηβαίοις Φωκίας, μόνον οὐκ όπίσω τῶ χεῖρε δήσαντες.

schleunige und sichere Nachrichten einzuziehen, Botschafter nach Alben abgeschickt <sup>1</sup>. Von diesen empfieng er die Mehlung, wetche alle Bedenken niederschlug, dafs die Altheuer ihre Hand von der Sache der Phokier abgezogen hätten und dafs nur von Philipps Gnade eine Hunen günstige Entscheidung zu hoffen stehe <sup>1</sup>.

Mit welchen Motiven Philokrates seinen Antrag, der Philipps Absiehten nach Möglichkeit Vorsehub leistete, vor der Bürgerschaft rechtfertigte, hören wir zicht: indessen halte schon Aeschines vor Philipp nach seinem eigenen Berichte die freiwilige Unterwerfung der Phokier unter den Spruch der Amphiktyonen als Vorbedingung eines milden Verfahrens gegen sie aufgestellt.<sup>2</sup>. In solcher Weise mag sich Philipp gesußert haben, als dessen Agent Philokrates auch ei dieser Gelegenheit dasteht. Die Bürgerschaft, ülberrascht und voll der besten Erwartungen, genehmigte was die vertrauten Freunde des Königs vorlegten ohne auf eine ernstliche Prufung einzugehen.

Weiter wurde beschlossen eine dritte Gesandtschaft zu Philipp und an den Rath der Amphiktyonen abzuschichen um die Beschlösse der albenischen Bürgerschaft zu vermeblen und überhaupt bei der bevorstehenden Entscheidung die altenischen Interessen zu wahren. Zu Gesandten wurden erwählt Arschines, Demosthenes und überlaupt meist dieselben, welche die beiden früheren Male nach Makedmien abgeoutnet waren? A. Asschines liefs seine Terwähung

Ascel. 2, 130 S. 45 of - Φαλαίνου - δρομονήρους. Den, ν(4,50 S. 30,0) μα με πρόμενα - στό το Φανιόν πρόμεις Ινθούς, η αίναις καί τ' ἀπαγηλούσεν ούτοι καί τ' ψηφιάτου ' ψητές (πημελές κάδινας. Alsο onels sciene Worten nach waren die Botschafter unt Aufrägen an Rath und Bürgerschaft abgesandt, sondern um Nachrichten cinazatieben.

Dem. vdG. 53 f. S. 357, 22. Vgl. vFr. 10 S. 59, 17 τοιαύτας ἐπτόσας καὶ φενακισμούς, ο∫ς ἐπαχθέντες ὑμείς οὕτε συμφόρως οὕτ ἔσως οὕτε καλώς προείσθε Φοκάτα.

<sup>3)</sup> Aesch, 2, 117 S. 43.

<sup>4)</sup> Dem, vdG. 121 8. 378, 13 /ninô) γύο âπαστίλιτ "αὐθες αὐ το τρίστο τοὺς αρίθμει αὐ τοὺ Φέλιπκον, let πίας καλείας και μυγάλεις λίπ/αι καίνειας αἰς ούτου ἐπέστριο (vgl. 121 8. 370, 13), /εμεφουνοθεσια καὶ σείνου κρίμι καὶ τοὺ κάλιθει το τὸς πλείστου τοὺς αὐτούς. Θεωθετικο τους πλείστου τους αὐτούς. Θεωθετικο μετα τους πλείστου τους

ruhig geschehen: Demosthenes dagegen lehnte sofort in aller Form ab, und als mit Baruenden Zuruf in ihn gedrungen wurde die Gesandtschaft zu überuchmen, wiederholte er seine Weigerung in hestimmtester Weise 1: so wurde statt seiner ein anderer gewählt.

In den nächsten Tagen, ehe noch die Gesandten abreisten, giengen Schreiben von König Philipp ein, die Alhener müchten abbald mit gesamter Heeresmacht ausrücken um für die gerechte Sache mützustreiten.<sup>1</sup>. Diese Botschaft war, wie Demosthenes ausspricht, nicht in der Absicht erlassen um die Athener wirklich zum Zuzuge zu vermögen; denn sie erfolgte erst im letzten Augenblicke, als Philipp alle seine Mafsregeln getroffen hatte und an den Thermoppien stand: sondern um ihnen doch das Wort zu gönnen und sie in dem Vertrauen auf seine bundesfreundlichen Gesinnugen zu bestärken. Auf eine schlennige Rüstug haben selbst Ae-

Sendung (Dem. 172 S. 305, 9) bezelehnet Aeschlines immer rur als eine Geanstleischaft an die Amphikhyment 2, 94 S. 40 Vgl. = digeblic zgroßertig fell vois (Apparetiovag. 130, 140 S. 36 vir votrer) — question ziel vie voir voir zur Apparetion — zgle ful hields vol Zietgenet — Ligenie von die ziel voir (die deler mit Reinke fell voir) (Apparetiovag rejelige. 142 S. 47 vir ye zgreße ziel voir) (Apparetiovag rejelige. Dafe aber die Gesandten vor allem bei Philipp bevollmöchtigt waren, beltrt Aeschlines sehltz 2,102 S. 40. Vgl. Sebol. un 2, 94 S. 30. Franke a. O. S. 33f. Der Inhalt des philokrateischen Beschlusses erforderte eine Gesandtecht, und die Beiebung, welche Demosthenes auf den vorausgegangenen Bericht des Aeschlines simmt (ühnlich Aeschlines sühre der vorausgegangenen Bericht des Aeschlines simmt (ühnlich Aeschlines sillen des auch Böhnecke F. I, 400f. angesehen.

Dem. vdG. 122 S. 378, 18 έγώ μέν δή παρείθων έξωμοσάμην εὐθέως, καὶ θορυβούντων τινών καὶ κελευόντων βαδίζειν ούκ ἀν ξωην ἀπελθείν· ούτος δ' έκεχειροτόνητο. Vgl. 129 S. 381, 6.

schines und Genossen uicht gedrungen ': aber der Beschlufs der Alhener dem Rufe Philipps nicht Folge zu leisten entsprang nicht etwa der Überzeugung, dafs auch ohne ihr Zuthma alles nach Wunsch gehen werde, sandern aus Mistrauen. Denn von dem freudigen Bussche, den die Bede des Aseihnise erregt hatte, entanteliteren die Alhener sich bald geung. Sie fühlten was auf dem Spiele stauf und sahen mit Sorge in die Zukauft: es sammelten sich Gruppen auf dem Markte und belenkliche Heden wurden geführt<sup>3</sup>. Da vermochte die makedonische Partei nicht nicht ale helbette zu beherrschen, sondern es ward gerade heraus gesagt, ich deuke von Hegesippos, die Alhener dürften keine Manuschaft schicken, denn es stehe zu befürchten dafs Philipp sie als Geisel behalte<sup>3</sup>; und in diesem Sinne wurde der Beschults gefaße.

<sup>1)</sup> Dem. a. O, 52 S, 357, 15,

 <sup>122</sup> S. 378, 23 ξτι γὰρ τῶν πραγμάτων ὅντων μετεώρων καὶ τοῦ μέλλοντος ἀδήλου, σύλλογοι καὶ λόγοι παντοδαποὶ κατὰ τὴν ἀγορὰν ἐγέγνοντο τότε.

<sup>3)</sup> Acsch. 2, 137 S. 46 of de vov noleminol nal the elohone avavδρίαν καλούντες ου διεκώλυσαν υμάς έξελθείν, είρηνης και συμμαγίας ύμεν γεγενημένης, δεδιέναι φάσκοντες μη τούς στρατιώτας ύμων ομήρους λάβη Φίλιππος; ποτερου ουν έγω τους προγόνους έκώλυσα τον δήμον μιμείσθαι, ή σύ και οί μετά σού συνεστηκότες έπι τα κοινά; Aeschines Ausdruck läfst hinreichend erkennen daß nicht Demosthenes, sondern einer seiner Parteigenossen jenes Wort geredet hat, und zwar weist Demosthenes an der entsprechenden Stelle selber auf Hegesippos hin, vdG. 72-74 S. 364, 1 (ακούω αυτόν) πρώτον μέν Λακεδαιμονίων, είτα Φωκέων, είτα Ήγησίππου κατηγορήσειν κτλ. - ού γάρ ώς εί μή διά Λακεδαιμονίους, ούδ' ώς εί μη Πρόξενον ούχ υπεδίξαντο, ούδ' ώς εί μη δι' Ήγησιππον, ούδ' ώς εί μη διά τὸ καὶ τὸ ἐσώθησαν αν οί Φωκείς, ουχ ούτω τοτ' απήγγειλεν. Das kann sich nicht auf das vor Jahren durch Hegesippos gestiftete Bündnifs der Athener und Phokier (o. Buch II, 7) beziehen, sondern wie der ganze Zusammenhang tehrt nur auf einen Vorgang aus dem Ende des phokischen Kriegs, vgl. Schol. s. O. S. 376, 10 Df. ο δε φήτως Ήγήσιππος έδοκει τὰ Φωκίων φρουείν. ος παροξύνας τον Φίλιππον αίτιος έγένετο του άπολίσθαι αύτους. 8. 377, 7 Df. Ήγησίππου δὶ μέμνηται, διότι Φιλίππο πρεσβευομένω περί της είρηνης ο πρώτος είπων (άντειπών?) και διακωλύσας Ήγήσιππος ήν. Das kann nicht auf die eigentliche Friedensgesandtschaft gehen, denn dierwolvens bezeichnet eine erfolgreielte Opposition, wohl aber passt es auf die Botschaft Philipps über athenischen Znzug: Acschines sagt wörtlich of - vev nolsussol - deschingar ύμας έξελθείν είρήνης και συμμαγίας ύμιν γεγενημένης.

Bei der schwankenden Stimmung der Bürgerschaft pflogen Aeschines und seine Genossen Rath wen sie als Leiter derselben und als Vertreter ihrer Sache daheim lassen wollten. Denn unter den obwaltenden Umständen hatten sie zu besorgen, es möchte plötzlich eine außerordentliche Volksversammlung berufen werden, welche doch noch von Demosthenes über die wahre Sachlage unterrichtet durch Beschlüsse zu Gunsten der Phokier Philipp Ungelegenheiten bereite. Deshalb fauden sie es zweckmäßig daß Aeschines in Athen bleibe um die Bitrgerschaft bei gutem Muthe zu erhalten. Das sind die Motive aus deuen Demostheues das fernere Benehmen des Aeschines herleitet 1: wir dürfen hinzufügen daß es diesem unbequem fiel an Versprechungen mahnen zu sollen, die Philipp niemals officiell gegeben hatte und deren Erfüllung zum mindesten höchst zweifelhaft war. Kurz als die Gesandten abreisen wollten und vom Rathe ihre Vollmacht und ihren Urlaub einpfiengen, meldete Aeschines sich krank und schickte seinen Bruder nebst seinem Neffen und dem Arzte um sein Unwohlsein eidlich zu bezeugen 2. Auf Grund dieser Meldung wählte der Rath in Stell-

<sup>1)</sup> VdG. 122-124 S. 378, 21f.

<sup>2) 124 8, 379, 15</sup> άρρωστείν προφασίζεται και λαβών Έξηκεστον τον Ιατρον άδελφος αύτου και προσελθών τη βουλή έξωμοσεν άρρωστείν τουτονί και αύτος έχειροτονήθη. Vgl. 126 S. 380, 4. 129 f. 8. 380, 28 f. καὶ ταῦτ' οὐκ ἔνεστιν έμοὶ μέν οῦτω, τούτω δ' ἄλλως mus elneiv. all' uneo per the examodias er tois notrois tois unetiφοις γράμμασιν έν τῷ μητορώφ ταῦτ' έστίν, ἐφ' οἰς ὁ δημόσιος τέτακται, καὶ ψήφισμα άντικους περί τούτου τοῦ όνόματος γέγραπται.-Καί μοι λέγε το ψήφισμα και τα γράμματα -. Über das Protokoll und den Rathsbeschluss vgl. Böhnecke F. I, 411, 3. Diesen erkennt Acschines 2, 94f. S. 40 an (ψήφισμα το μέν ανέγνως --), will aber die Wahl in der Volksversammlung nur mit Vorbehalt angenommen haben (άρρώστως δ' έχων, καί μετά πολλής προθυμίας άπαγγέλλων άφ' ής ήπου ποεαβείας πρός ύμας, την μέν πρεαβείαν ούκ έξωμοσάμην, άλλ' υπεσχόμην πρεσβεύσειν, έαν ω δυνατός). Über seine nachmalige Entschuldigung sagt er: πρός δὲ την βουλήν απιόντων τών συμπρέσβεων τον άδελφον τον έμαυτου και τον άδελφιδουν και τον έατοον έπεμψα. ούκ έξομουμένους. ούδε γάς ο νόμος έξ τάς έκ του δήμου χειροτονίας έν τη βουλή έξόμνυσθαι, άλλα την άρρωστίαν μου δηλώσοντας. Aeschines unterscheidet zwischen der förmlichen Ablehnung einer Wahl in der Volksversammlung und der eidlich von Zeugen erhärteten Entschuldigung beim Rathe, dass der erwählte dermalen außer Stande sei dem empfangenen Auftrage oder der Amtspflicht nachzukommen. For-

vertretung des Aeschines Aphobetos selbst zum Gesandten: denn an diesen jüngeren Bruder werden wir hiebei zu denken haben 1.

Die athenische Gesandtschaft machte sich nunmehr etwa den 22 Skirophorion (16 Juli) auf den Weg 2, gelangte jedoch diesmal nicht an ihre Bestimmung. Unterwegs in Chalkis traf sie die Nachricht daß in Phokis alles verloren sei: Phalaekos habe am 23 Skirophorion capitaliert, Philipp sei durch die Thermopylen gezogen als Vollstrecker des Amphiktvonenspruches und habe den Thehanern alles in die Hände gespielt. Auf solch eine Wendung der Dinge waren die Aufträge der Bürgerschaft nicht berechnet: daher kehrten die Gesandten unverzüglich um, uud Derkylos begab sich sofort in die Volksversammlung welche eben (27 Skirophorion = 21 Juli) im Peiraeens über die Bestände der Wersten berieth 3. Sein Bericht zerstörte mit éinem Male die Hoffnungen welche die Atheuer auf Philipp gebaut und versetzte die ganze Bürgerschaft in Unrube und Bestürzung. Denn in die Sorge um das Schicksal der Phokier und der boeotischen Städte mischten sich Befürchtungen über die weiteren Absichten Philipps. Hatte man eben in ihm einen Segenshort erblickt, sich auf alle Zukunst mit seinem llause eng verbinden wollen, so versah man sich jetzt des schlimm-

mell mit Recht, in der Sache kam es meist auf dasselbe hinaus; auch eine solche Entechnligung heifet (\*Louosde (vg.) Poll. 8, 55. Harpokr. u. d. W.). Dafs sein Bruder als Stellvertreter gegotten gibt Assehlmen bes die Gelegenheit des Volksbeschiesses vom 27 Skriophorion zu erkennen: ngesförisr judes vols if åggje aler Øtruse ämerrag. Vgl. u. 8, 263 u. Pranke s. 0. 8, 33.

 <sup>8.</sup> o. Buch I, 5.

<sup>2)</sup> So Bähnecke F. I., 412, wie es die Sache an die Hand gibt. Demosthenes vdG, 125 S, 379, 18 rechnet von jener Entschuldigung des Assehines bis die Capitulation des l'halackoes zu Athen bekannt wurde (27 Skiroph.) filmf oder sechs Tage: also mögen die Gesandten sich am 22 Skiroph. benfin Rathe beurhauft haben. Vg. liber diesen Urlauß Schol. zu Acseh. 2, 348 S. 49 zgefa yög iş parā tip zugeproviav voi öğnev klativat vic nadeliku sik vip foolist, vic kessayadığ avieri, iş ilçöni göni vic kirile.

<sup>3)</sup> Acch. 2, 10 S. 40 (πιιδή δ) οί συμποίοβτες πυθυμενο τὰ περιός Φωκίας στηθείνται δενίστορκεν. Dem. vol. 12 S. 379, 21 δι εξεντάξεις & τίς λεγτάξεις & τίς Χεμτάξεις & τίς Χεμτάξεις ενά περιομένες του διαμουκεν δειμομετά δεν Φωκιά πολείδασα να Παραιαπό 50 S. 353, 25. δια πάντε τὰ πρόψειε 'μπερίζουα Θηβοίας ὁ Φιλιτκος, καί πράτητη είναι στούτη πρόμεσα (πορίζετ ἀρ' ού γρόνασα εί απονθαί.

263

sten zu ihm: und wer konnte ihn aufhalten wenn er sein lleer durch Boentien nach Attika führte †?

Die erste Maßregel, welche die Athener ergriffen, war der Beschluß daß eben die jungst erwählten Gesandten auch unter den veränderten Umständen zu Philipp und zu dem Rathe der Amphiktyonen sich verfügen sollten um im Namen Athens sich der Phokier auzunehmen. Durch diesen Beschlufs wurde die frühere Wahl sowohl des Demosthenes als des Aeschines hestätigt: Demosthenes lelmte jedoch abermals ab, Aeschines hingegen, der wieder wohl und munter in der Volksversammlung safs - es waren fünf oder sechs Tage seit er sich hatte krank melden lassen - erklärte sich bereit ietzt seine Gesandtenpflichten zu erfüllen 2. Er will damit nur dem dringenden Rufe der Burgerschaft entsprochen haben, und ich zweisele nicht dass manche wünschten, er möge seinen Einflufs bei Philipp gelteud machen; aber ihm selber war es ohne Zweifel eben recht seinen Mithürgern aus den Augen zu kommen, die er hinters Licht geführt hatte. Wurden doch ihm und seinen Genossen bereits die schwersten Vorwürfe gemacht, daß sie schuld an allem Unheile seien 1: eben damals werden Bemostbenes und

Dem, vdG. 125 f. S. 370, 23; vgl. 328 S. 446, 13 γέγονε τὰ πράγματα πάνθ' ὧσπερ αἴνιγμα τῆ πόλει. Aesch. 2, 118 S. 43; vgl. 136 ff. S. 46. 3, 80 S. 65.

<sup>2)</sup> Aesch. 2, 95 S. 40 - γενομένης έκκλησίας ήδη παρών καὶ δυνάμενος τῷ σώματι, προσαναγκάζοντος τοῦ δήμου μηδέν ήττον ποεσβεύειν ήμας τους έξ άργης αίρεθέντας απαντας, άψευδείν προς Αθηναίους φμην δείν. Dom. vdG. 125 ff. S. 379, 18f. έπειδή δὲ ἀπωλώλεσαν οί Φωπείς υστερον ημέραις πέντε η έξ - , τηνικαύτα - ούτε βουλής ούτε δήμου χειφοτονήσαντος αὐτὸν ώχετο πρεσβεύων ώς τὸν ταῦτα πεποιηκότα, ούτε την άρρωστίαν, έφ' ή τότ' έξωμόσαθ', ύπολογισάμενος, ούθ' ότι ποισβεντής άλλος ήρητο άνθ' αύτου, ούθ' ότι τών τοιούτων ο νόμος θάνατον την ζημίαν είναι κελεύει; vgl. 131 8. 381, 16. Aeschines weist die Anklage unbernfenes Gesandtendienstes wiederholt 2, 139 S. 46 zurück, mit vollem Rechte: die Ernenerung der ursprünglichen Wahl durch ein Psephisma, welches Demosthenes überspringt (Aesch. 2, 94 S. 40 ψήφισμα το μέν ανέγνως [Dem. vdG. 130 S. 381, 7, s. o. S. 261, 2], το δὲ ὑπεφέβης), ergibt sich auch aus Dem. vdG. 172 8, 395, 9 έπι - την τρίτην πρεσβείαν δίς με χειροτονησάντων ύμων δίς έξωμοσάμην.

Aesch. 3, 80 8, 65 έν ταὶς μεγίσταις ἦσαν αἰτίαις οἱ πρέσβεις οἱ πιοὶ τῆς εἰρήνης ποεσβεύσαντες.

Timarchos bei der Rechenschaftsbehörde die Klage eingegeben haben <sup>4</sup> daß Aeschines als Gesaudter seine Pflicht gehrochen, indem er nicht die Wahrheit gemeldet und die Burgerschaft gehindert labe sie von Demosthenes zu hören, indem er das gerade Gegenheil von dem luteresse des Staates angerathen labe, seiner Oolmacht nicht nachgekommen sei, die Zeit, in der sich die wichtigsten Dinge entschieden, versämmt habe, und dies alles mit Geld und Geschenken bestochen <sup>3</sup>.

Betrachten wir nun, auf welche Weise es Philipp gelang sich des Thermopylenpasses zu hemeistern und über alles Erwarten schnell die Phokier zu entwaffnen.

Während die Atheuer und die Spartaner durch Philipps schlaue Künste getäuscht und von Phalaekos selbst scheel angesehen die Phokier ihrem Schicksale üherließen, hatte Philipp in Thessalien durch seine Gegenwart die wider ihn sich auffehnende Partei entwaffnet, die anfangs widerstrebenden Pheraeer zur Heeresfolge genothigt und die thessalischen Reitergeschwader mit seiner makedonischen Streitmacht verbunden. Zugleich hatten die Thebauer ihre gesamte Streitmacht aufgeboten, deren Kern das schwere Fufsvolk bildete, um durch das Kephissosthal vorzudringen und sieh den Antheil an der letzten Entscheidung zu sichern 1. Nachdem die athenische Gesandtschaft sich zu Pherae verahschiedet hatte, setzte Philipp seiu Heer in Marsch; als die Atheuer von Arschines sich he-

<sup>1)</sup> Die Logisten, bei denen die Klage eingegeben wurde, hatten binnen dreiftig Tagen nach Abind er Austführung die Rechenschaft abzunehmen. S. Harp. n. lepsetaf. Franke Vorr. zu Aesch. Tinnarchea 1899 S. XXXVIII f. Wurde in dieser Frist eine Anklage angeracht, as kommte die gerichtliche Schulfurschandung durch manesherie Rechtsmittel lange himausgeschoben werden, wie es hier der Fall gewesen ist.

Dem. vdG. 8 S. 343, 12. Auf die Klagsehrift kommen wir u. Cap. 4 zurück.

<sup>3)</sup> Dem. v60. 320 S. 444, 3 lexadete μt αίναι (Φαίεπηο) τὰ Θετταίου, να θυφαίου παίντο νοῦ συτηκοιούθουν. Died. 10, 500 δ Θείππος παφαίαβών τοὺς Θετταίους ήμεν εἰς τὴν Λουρείδα μετά πολ. δές δυσμένως. Dem. Phil. 2, 14 S. 60, 14 (Φείππος) τών Θετταίου Γιππίαν καὶ τον Φηρείανο σλιτάν θε μέρα μιρούς. VAG. 127 καὶ 12 τὸ τῶν Θηβείανο στιρούν θε μέρα μιρούς. VAG. 127 καὶ 12 τὸ τῶν Θηβείανο στιρούν. Ασειλ. 2, 137 S. 46 Θηβαίου - ἐξελρότεκαν πασήνει, ἐπετευνίνεις τοῦς πούγιακες τοῦς πούγιακες τοῦς πούγιακες.

richten liefsen, staud er in der Nibe der Thermoylen! "Phokische Gesandte begleiteten Philipp!", und dieser bot alle Überrechungskunst auf um Phalackos zu einer Capitulation zu vermügen. Aber nicht eher kam es zu einem Abschlusse, als bis die phokischen Botschafter etwa m. 20 Skirophorion aus Athen die Meldung brachten, dafs von dort keine Hilfe zu erwarten sei, soudern dafs man von Hilipp sich das beste verspreche. Das gab den letzten Ausschlag: am 23 Skirophorion (17 Juli)\* schloß Phalackos mit Philipp einen Vertrag ab, demzufolge er Nikaea und Alponos, die Plätze welche die Thermophyen beherrschten, an Philipp betragb: dagegen wurde unter der Bedingung Phokis ganz zu räunen ihm und seinen Söhlenen, Sölod and er Zall, freier Alzug gewährt. Dieser Vertrag, der übrigens nur mit Philipp abgeschlossen wurde, ohne dafs seiner Bundesgenossen Erwähnung geschalt, gab das phokische Volk auf Gnade und Ungnade in Philipps Gewalt! ". Bosch rückte dieser

<sup>1)</sup> Dem. vdG. 34 S. 351, 21. 58 S. 359, 11.

Dem. Phil. 3, 11 S. 113, 17. Frontin. Str. 1, 4, 6 erzählt von einer ähnlichen Überlistung der Actoler in den Thermopylen durch Philipp III.

<sup>3)</sup> V4G. 53f. 56 8, 357, 22f. Die Zeitrechnung s. 57f. 8, 359, 37 (1-take), ft (Verpur webtelden voie) Φautese zie now i winst" - örphön [ηθ/τνοντος σειοροφοριαίνος] · τανίτη fr/τγοντο" αi σκοσθαί, και πάντε τανίτη στάντα το πόμαν τα άποιλείτε και frito είγει και λ. Δια die Data, weche Demosthenes anglish, hesieht sich Aeseh. 2, 130 8. 45; γεl. Winicewah. 57 8, 359, 6 ή μλν το/τνν είφηνη βιαφηθοίωδνος θ' let ε΄ fr/τνοιο πάστατα τόν γρόνον ή μαι γελ το δρουας γ΄ μίνας βλουες να είνας είνας είνας σύστος πάστατα τόν γρόνον ήμαν σί Φανείς σείου und 78 8, 355, 281, ήδη τέχι είνηνης γεγονικές – δι μίνας δλουες δλουες να είνας είνας είνας συναικώς θε είνας σύστος διαντικός το δανείς τος διαντικός είνας σύστος σύστος διαντικός είνας διαντικός είνας διαντικός είνας σύστος σ

<sup>4)</sup> Diod. a. O. ὁ ὁ ὁ Φάιανος ἐν τὰ Νικαίς διατρίβων καὶ Φεωνίαν σέν αξιόμαγον δενα δέπαρεθρέσετο πορε το βεαλίζα πιρὶ διαλέσεων, γενομένης δ' ὁμολογίας άσει τὸ ὁ Φάιακου μιτά τῶν στρατιατών ἀπλιθεῖν ὅπαι βούλοιτο οίτος μὲν ὑπόσπονδος ἐξε τὴν Πιλοπόντησον ἀντώρασης μετά τῶν μεθθορόμον, ὅπαν η, οἱ ὁ Φωικίς ἐννεμβέντες ταἰς ἐλικία παρέδσεων ἀντούς τῷ Φλίατηω. Just. 2, 6 Þλοκεκεν, ἀνίτ ποκευλίμου, ρατία καίνα ἐκ edeligirum. Λουλ. 2, 140 S. 40 Φαλαίκου - ἀπλιηλυθότος ὑποσπόνδου. 138 Λίπνωνον καί Νεκιαν - παροδόντος Φαλείκου Μεκαδώκι. Dom. ναζί, Θέλ. S. 301, 16 και το Μεκαδών. Dom. ναζί, Θέλ. S. 301, 16 και δεναδών τος Φαλείκου Μεκαδώκι. Dom. ναζί, Θέλ. S. 301, 16 και δεναδών τος Φαλείκου Μεκαδώκι. Dom. ναζί, Θέλ. S. 301, 16 και δεναδών τος Φαλείκου Μεκαδώκι. Dom. ναζί, Θέλ. S. 301, 16 και δεναδών τος Φαλείκου Μεκαδώκι. Dom. ναζί, Θέλ. S. 301, 16 και δεναδών τος Φαλείκου Μεκαδώκι. Dom. ναζί, Θέλ. S. 301, 16 και δεναδών τος Φαλείκου Μεκαδώκι. Dom. ναζί, Θέλ. S. 301, 16 και δεναδών τος Φαλείκου Μεκαδώκι. Dom. ναζί, Θέλ. S. 301, 16 και δεναδών τος Φαλείκου Μεκαδώκι. Dom. ναζί, Θέλ. S. 301, 16 και δεναδών τος Φαλείκου Μεκαδώκι. Dom. ναζί, Θέλ. S. 301, 16 και δεναδών τος Φαλείκου Μεκαδώκι. Dom. ναζί, Θέλ. S. 301, 16 και δεναδών τος Φαλείκου Μεκαδώκι. Dom. ναζί, Θέλ. S. 301, 16 και δεναδών τος Φαλείκου Μεκαδώκι. Dom. ναζί, Θέλ. S. 301, 16 και δεναδών τος Φαλείκου Μεκαδώκι. Dom. ναζί, Θέλ. S. 301, 16 και δεναδών τος Φαλείκου Μεκαδώκι. Dom. ναζί, Θέλ. Βαλείκου Μεκαδώκι. Dom. ναζί, Θέλ. Σα δεναδών τος Φαλείκου Μεκαδώκι. Dom. ναζί, Θέλ. Σα δεναδών τος Φαλείκου Μεκαδώκι. Dom. ναζί, Θέλ. Δεναδών τος Φαλείκου Μεκαδώκι. Dom. ναζί θελικου Μεκαδώκι. Dom. ναζί θελικου Μεκαδώκι. Dom. ναζί θελικου Μεκαδώκι. Dom. Ναζί θα δεναδών τος Φαλείκου Μεκαδώκι. Dom. ναζί θελικου Μεκαδώκι. Dom. Ναζί θα δεναδών του Μεκαδώκι. Dom. Ναζί θα δεναδί θα δεναδών του Μεκαδώκι. Dom. Ναζί θα δεναδί θα δεναδ

durch die Thermopylen vor, besetzte ohne Schwertstreich sämtliche Städte des Laudies 1 und trat mit dem thebanischen Heere und den Lokrern in Verbindung. Jetzt blieb auch den empörten beeotischen Städlen kein anderer Ausweg als die Waffen zu strecken und Philipp anzuflehen im Schickast zu mildern 1.

So endete um den Schlufs des zweiten Jahres der 108 Olympiade (Sommer 346) \* der phokische Krieg, in welchem 12cht Jahre lang die Hellenen mit beilloser Erhötterung ihre Kräßte erschöpft hatten. Philipp berief sofort in Gemeinschaft mit den Thebanern und Thessalern die Versammlung der Amphiktyonen um über die Phokier und ihre verbündeten Gericht zu halten und die Angelegenheiten des delphischen Heilightuns von neuem zu orthoen \*. In der Versammlung, welche vermutdlich zu Delphi selbst zusammentrat, waren nicht alle amphiktyonischen Orte vertreten, sondern nur die an dem beiligen Kriege Theil genommen hatten: also Athen so wennig wie Sparts. Die Berathungen haben langere Zeit gewährt:

<sup>241.</sup> OMOMOTIA DIAITITOT KAI DAKESIN. åvoiete, så č. 14. idologia diaitense val Daksion, spotia, sisj in flighton val Daksion, idologia, valid čilov täv rappirens viditvig: val välit "rappi-dolovial it rappi diaitense valit vilitanse valit v

Dem. a. O. 61 S. 360, 9 τὸ μηδεμίαν τῶν πόλεων τῶν ἐν Φωκεῦσιν ἀλῶναι πολιορκία μηδ' ἐκ προσβολῆς κατὰ κράτος, ἀλλ' ἐκ τοῦ σπείσασθαι πάντας ἄρδην ἀπολέσθαι. 77 S. 365, 17 ἀκουτί.

<sup>2)</sup> Acsch. 2, 141 S. 46.

<sup>3)</sup> Diod. 10, 50 far žegorros - 'Agrylon (Ol. 108, 3) - è Феккийо, rakinjos - катаkidor, Die Angabe ist nicht genan, da die Capitulation, nach der auch Diodor das Ende des Krieges rechnet (s. den Schlinf des Capitels), noch Ol. 106, 2 a begeschlossen wurde. Aber Diodor blit sieh in der Regel nicht an den attsichen Jahressnäng, sondern zieht die Sommermonate alle zum nächsten Olympiadenjahre. Über die Dauer des Krieges s. D. Buch II, 7.

<sup>4)</sup> Died. a. O. ὁ ở lị βοαλιός ἄντη μάγης ἀντλαίστος καταλίστος τόν Γιέρν πλίμησος στινήξεισης μετά του Βοιασίαν καθ Θετταλέν, έταςνα στο συγκαταίχειε τό τὰν 'Αμαραττώνων συνέθριον και τούτος τός παρὶ τὰν διοιν διάγγρασιν Γιατρόγειου. Υξ.]. Ευπι, νεθ. 50. 8.35 τις οιδιάνιο δ' όλλου παρόντος τῶν 'Αμαραττώνων πλήν Θετταλών καί Θηβαίων.

Dem. vFr. 14 8. 60, 20 τοὺς συνεληλυθότας τούτους καὶ φάσκοντας 'Αμφικτύονας νὖν εἶναι. Genannt worden außer den Thessa-

ihr Ergebnifs können wir, aufser gelegentlichen Beziehungen darauf bei Demosthenes, nur aus dem Resumé Diodors entnehmen, der mehrere Beschlüsse zientlich verworren zusammenfafst <sup>1</sup>.

Kraft der Beschlüsse des Amphiktyonenrathes wurden die beiden Stimmen welche die Phoiker bisher gehührt auf Philipp und seine Nachkommen übertragen, und damit die Zwölfzahl amphiktyonischer Stämme wieder erfüllt. Den Phoikeri wurde jede Gemeinschaft mit dem delphischen Heilighbume und die Mitgliedschaft des Amphiktyonenrathes entzogen. Samtliche Städte der Phoiker zwei und zwanzig an der Zahl, (mit kunsahme von Abse) sollten zer-

lern und Boootern die Lokrer Dem. vdf. of 28. 360, 27. Schol. zu Assch. 2, 94 S. 40, Octaere Assch. 2, 128 S. 47, vielleicht auch die Doloper Dem. vKr. 63 S. 250, 2 (vgl. Bühnecke P. I, 419). Natürlich fehlten die Dorier (nicht blofs van Dorie: auch Argos war verteten Dem. vfr. 14 S. 60, 23) Perrhaeber Magnesier Philioten Malier nicht; die ionischen Stimmen werden von Eretriern oder andern Euboeren geführt sein: viel. Assch. 2, 11 GS. 343. Theosomp handelle über diese Amphiktyonenversammlung im XXX Buche fr. 189. 187 (bei Harpokr. u. Ifvian u. \*Irgonvijnores).

1) Died. 16, 60. Dafs en mehrere Beschillass sind (aber nur einerbernammlung: γg. Olvelfe Z. f. d. Alv. 1848 S. 837) findet and shellnecke P. I., 421, 1 wahresheinlicht: n. Dem. γFr. 19 S. 62, 3 rž růsdynaptroview δρόματα. vgl. 61 S. 369, 11 n. 64 S. 361, 61 gefa δή μαι – τὰ δήματα ὑρ' ἀν καθτίλου αὐτών τὰ τέγχ. – δε μὶν τοίννα σρότου οἱ τελαίταρος Φαντές αποιλίπικη: οἡ μονον is τωὶ δομράτων τούτων forus tôτίν κτλ. 1 triger Weise steht also 63 S. 301, 9 JOFMA AMOIATTONAN. Dafs Diodor in dem phokselen Kriege mehrmals dasselbe an swei štellus crzikht, int o. Buch III, 7 bemerkt; auch hier seheint er aus swei Shriftsteller nu compilieres.

stört werden und die Einwohner sich in Dorfern niederlassen von nicht mehr als fünfzig Häusern, jedes mindestens ein Stadion von dem nächsten enflernt <sup>1</sup>. Der Besitz des Landes wurde ihnen zugestanden: davon sollten sie aber jährlich fünfzig Talente dem Apollo Stener zahlen, bis sie den geraubten Tempelschatz wieder erstattet häten. Bis dabin wurde ihnen der Besitz von Wäffen und von Pferden untersagt. Die Waffen der Phokier und ihrer Söhlauer sollten Philipp und die Amphikyonen am Felsen zerselmetten und die Überreste verbreunen, die Rosse (zum Vortheile des Tempelschatzes) verkaufen <sup>2</sup>. Die von den Phokiern und den übrigen m. Tempelraube gelüthette waren, sollten verfluch

νων πρὸς ἀναπλήφωσιν τῶν ιβ'. Tittmann üb. d. Bund der Amphiktvonen S. 38 ff. 67.

Diod, a. O. τὰς δὲ πόλεις ἀπάσας τῶν Φωκέων κατασκάψαι καὶ μετοικίσαι είς κώμας, ων έκάστην μη πλείον έχειν οίκιων ν΄, μηδέ διεστάναι βλαττον σταδίου (ε΄ καδίων Weiske de hyperb, I, 30°) τὰς κώμας απ' αλλήλων. Paus, 10, 3, 2 και ές έδαφος αλούσαι κατεβλήθησαν τῶν Φωκέων αι πόλεις ' ἀριθμὸς δ' ἡν αὐτῶν Αίλαια κτλ. (Pausauias zählt 20 zerstörte Städte auf; nach Dem, vdG, 123 S, 379, 9 waren 22 Städte im Lande, wobei Delphi und Abae mitzählen werden). τότε δε κατεσκάφησάν τε αι κατειλεγμέναι, και ές κώμας πλην "Αβας ώκίσθησαν αί allas. Über Abae s. o. S. 170. 10, 33, 9 Αυφικτύονες δέ δόγμα έπὶ τῆ τῶν πόλεων ἀπωλεία τῶν έν Φωκεύσιν έξενεγκόντες. Dem. vdG. 81 S. 366, 27 διωκισμένοι κατά κώμας καὶ παρηρημένοι τά οπία. 141 S. 385, 2 τών - Φωκέων αρδην όλεθρος καὶ όλων τών τειχών και τών πόλεων άναιρέσεις. 325 8.415, 24 τά - Φωκέων τείχη κατεσκάπτετο· Θηβαΐοι δ' ήσαν οί κατασκάπτοντες. 65 S. 361, 21 οίκίας κατεσκαμμένας, τείχη περιηρημένα. 275 S. 429, 15, vKr. 36 S. 237, 18. 42 S. 240, 8. Aesch. 3, 80 S. 65 Φίλιππος - τάς έν Φωκεύσι πόλεις παραδόξως άναστάτους έποίησεν. 2, 9 S. 29 άνηρηκέναι - τάς έν Φωκεύσι πόλεις. 162 S. 49. Deshalb heifst es anch geradezu Dem. Phil. 3, 19 S. 115, 19 Φ. ἀνείλε Φωκίας, 26 S. 117, 23 το Φωκέων έθνος ανηφημένον 11, a. St.

<sup>2)</sup> Diod. a. O. μή βείναι δι αὐτοῖς μήτι Γεκνος μήτε δια κτής ασοθηι μέτρε ἄν οἱ τὰ γρήμετα Ικτίσωι εἰ δυρ τὰ σεισλημέτα.
- ἔχειν δὶ Φωκίας τὴν γάραν, καὶ φέρεν κατ ἐναιτόν τοῦ διὰ φόσον τὰθαντα ό, μέχος δὶ ἐδιακοι τὰ ἀνορφαίραν τοῦ μέτρι τὰ τοῦ τὰ ἔλμημετένους καὶ τὸν Φλίκπον τὰ ὅπὶς τὰ τῶν ατακατάσια καὶ τοὺς διλημετένους καὶ τὸν Φλίκπον τὰ ὅπὶς τὰ τῶν κατακατάσια καὶ τοὺς ἔπανος ἀποδάσθαι. Υξ. D. Den. a. O. (81). 128 S. 300, 22 ἐπὶ τοῦς τὰ διακατά καὶ τοῦς ἐπανος ἀποδάσθαι. Υξ. D. Den. a. O. (καὶ γελιτόν τὰ ἐδιακατά καὶ τὸν ἐκτικοι ἐκαιτόν κατακατάσια καὶ τοὺς ἔπανος ἀποδάσθαι. Υξ. D. Den. a. O. (καὶ γελιτός τὰν συμάγενα τὰ τὸν ἐκτικοι ἐκαιτός καὶ τὰ τῶν ψικτέφον συμάγει δια ἐκτικοι («λιτέχνη») καὶ τὰ τῶν δια ἐκτικοι («λιτέχνη») καὶ τὰ ἐκτικοι («λιτέχνη») καὶ ἐκτικοι («λιτέ

sein und vogelfrei wo man sie treffe. '. Die pythischen Spiele sollier Philipp abhalten mit den Bocotern mud Thessaleru, weil mehrere Völker dorisches Shammes, namenlich die Spartauer und Korinthier, an dem Frevel vider das Heitightum theilgenommen?. Im gleichen Sime (das sind die worte mit denen Piodor sein Besumé abbricht) ordneten die Amphiktyonen die Schirmvogtei des Orakels und alles audere was Frömmigkeit, gemeinen Frieden und Eintracht unter dem Helleuen betraf? . Wir erwähmen, das die Vorfrage bei

3) Diod. a. O. ἀκολούθως δὲ τούτοις διέταξαν οἱ 'Αμφικτύονες τὰ περὶ τὴν ἐπιμιλειαν τοῦ μαντείου καὶ τᾶιλα πάντα τὰ πρὸς εὐαίβειαν καὶ κοινὴν εἰρήνην καὶ ὁμόνοιαν τοις Ἑλλησιν ἀνήκοντα. Als Wächter des gemeinen Friedens erwähnt die Amphiktyofen Aesch. 3, 254

Diod. a. O. τους δε πεφευγότας των Φωκέων και των ἄλλων των μετεσχηκότων της Γεροσυλίας Εναγείς εΐναι και άγωγίμους πάντοθεν.

<sup>2)</sup> Diod. a. O. τιθέναι δε καὶ τον άγωνα των Πυθίων Φίλιππον μετά Βοιωτών και Θετταλών διά τὸ Κορινθίους μετεοχηκέναι τοίς Φωκεύσι της είς το ίερον παρανομίας. Dass die Korinthier mit den Phokiern in Verbindung gestanden (vgl. o. Buch II, 7) erhält dadurch Bestätigung, daß Phalaekos mit seinen Söldnern in Korinth Aufnahme faud: schon dies allein konnte den Groll der Amphiktyonen erregen. Aber in dem Amphiktyonenbunde waren die Korinthier nur als Zweig des dorischen Stammes (s. Böhnecke F. I. 424), and mit Recht haben Wesseling z. d. St. und Weiske de hyperb. I, 30<sup>n</sup> u. a. Anstofs daran genommen sie an dieser Stelle genaunt zn finden nnd an eine Lücke gedacht. Ich vermuthe: διὰ τὸ Δωριίων Λακεδαιμονίους καὶ Κοριν-Giovy. Allerdings waren die Pythien ein von allen Amphiktyonen veranstaltetes Fest, aber der Vorsitz stand von Alters her (wie auch später wieder) den Thessalern zu (Xen. H. 6, 4, 30 u. das. Schneider; vgl. Schol. Pindar, S. 298 Böckh. Strab. 9 S. 418, 421. Buttmann Mythol. II, 278), mit ihnen, wie wir aus Diodor entnehmen, den Boeotern und Doriern, also den drei ersten Stämmen, wie sie Acsch. 2, 116 S. 43 aufführt Θετταλούς Βοιωτούς - Δωριέας. Da zwei Hanptzweige des dorischen Stammes mit den Phokiern gemeinschaftliche Sache gemacht hatten, mochten die Amphiktyonen darauf hin die Dorier überhaupt von dem Vorsitze bei den Spielen ausschließen nm Philipps Forderung entsprechen zu können: Dem. vFr. 22 S. 62, 24 (Φίλιππος) ήβούλετο τὰ Πύθια θείναι δι' αὐτοῦ (vgl. Phil. 3, 32 S. 119, 11). Dafs die Athener nicht den Vorsitz hatten, sondern die Spiele nur darch eine Festgesandtschaft zu beschieken pflegten, lehrt Dem. vdG. 128 S. 380, 19-22. Dass Diodor die pythischen Spiele mit den isthmischen verwechselt habe und dadurch auf die Korinthier gerathen sei, wie Thirlwall V, 477, 2. Grote XI, 592, I vermuthen, will mir nicht einlenchten.

dem Orakel, hisber ein Ehreurecht der Athener, Philipp zugesprochen ward \( \), und daß von dem dorischen Stamme die Spartanger als mitschuldige der Phokier der Theilnahme an der Amphiktyonie verhostig giengen \( ^2 \). Fernere ward beschlossen — und von diesem Beschlüsse ist auch hei Diodor dien Spur vorhauden — die Mauern der deri Stadte Booutiens die zu den Phokiern gehalten hatten, Orchomenos Koroneia und Korsiae, zu brechen. Die Bürger wurden in die Sklaverei verkauft, denn es scheint kaum daß Philipps Verwendung das Gesuch der Orchomenier um freien Alzug gegen den Grinnu der Thebaner durchgesetzt hat. Damik kam ganz Bueotien wiedernun unter thebanische Bohmfsfegleit, überdies ein Stück von Phokis \( ^2 \). Das Gebeit von Daphuns am euborischen Meere, das von

<sup>8. 89</sup> f. Üher die ξειμέλεια τοῦ Γεροῦ (ἄτε καὶ χρημάτων ἀποκεμένων πολλών καὶ ἀναθημάτων φυλακής καὶ ἀγιστείας διομένων μεγάλης) Strab. 9 S. 420. Vgl. Dem. vdG. 327 S. 446, 10 lầu để τις περὶ τῶν Γερῶν χρημάτων μυγαθή, κατακρημέζεται.

<sup>1)</sup> Dem. vdG, 32? S. 440, 12 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> πόιε, 31 <sup>1</sup>·ην ποριαντείαν ἀφέφητα. Pail, 31, 28. 110, 16 mach der geneinen Lessert εξει δι διαγραφοριατείαν το θεού, παρώστα ήμας να θετετλούς και Jaqueles; καl στός ὁλλοιν, βαραντεύος, τός οιδό τος Ελλαγκα πάπα μέτετει ο Athenem war sie in den Zeiten des Perilles (Ol. S3, 1. 448) von den Phokiern erthelit worden: Plut. Perill. 21.

<sup>2)</sup> Paus. 10,8,2 Φωκίων - τὸ ἔθνος καὶ ἐκ τοῦ Δωρικοῦ Λακιδαιμόνιοι μετασχόντες ἐκαύσαντο Λιρμκτονίας. οἱ μὶν τοῦ τολμήμετος ἔνεκα (οῦ Φωκίς), οἱ δὲ συμμαχίας εὖφαντο (οἱ Λακιδαιμόνιοι) τῆς Φωκίων ζημίαν.

<sup>3)</sup> Diod. a. O. zu Anf. των δ' έν Φωκεύσι τριών πόλεων περιελείν τα τείχη. Schon Wesseling hat diese Worte unerklärlich gefunden, da Diodor gleich darauf von der Zerstörung aller Städte iu Phokis spricht. Von 'drei Vororten, etwa Elateia Hyampolis uud Panopens', woran Wachsmuth H. A. I, 2, 450 dachte, 'so dass die verläufige Niederreifsung der Mauern von diesen etwas bedeutsames haben sollte', wissen wir nichts. Noch weniger ist, wie Wachsmuth richtig bemerkt hatte, daran zu denken dass nur drei Städte hefestigt gewcsen selcn (Böhnecke F. I, 421f.); denn das waren alle: s. Dcm. vdG. 123 S. 379, 6-9, Vgl. Vischer in d. Verhandlungen der Philologenvers. in Altenburg S. 79. Was die Sache fordert, hat Weiske de hyp. I, 30° (vgl 11, 30) geschen; unter Vergleichung von Diod. c. 58 (xata δὲ τὴν Βοιωτίαν οί, μὲν Φωκείς τρείς πόλεις έχοντες ώχυρωμένας) vermuthet er an unserer Stelle: των δ' ύπο Φωκεύσι τριών πόλεων, Wenn nicht Diodor selber des 1rrthums schuldig zu halten ist, würde ich lesen των δ' έν Βοιωτοίς τριών πόλεων. Korslae hat Theopomp

jeher zu Phokis gehört halte, ward den opunischen Lokrern zugetheilt 1. Die Thessaler nahmen im Amphiktyonenrathe und in der Verwallung des Teupelschatzes wieder die Jeitende Stelle ein, welche die Phokier ihnen entzogen halten 1. Dazu überliefs ihnen Philipp auch Magnesia, das sie Bugst angesprochen, und die Feste Nikaea in den Thermopylen 2. So wufste sich Philipp alle seine Bundesgenossen im heiligen Kriege zu Banke zu verpflichten.

Die Beschlüsse der Amphiktyonen legen Zeugnifs ab von dem mafslosen Eifer, mit welchem die Sieger an den unglücklichen Phokiern ihre Bache kühlten: ein so furchtbares Gericht war minmer

XXX fr. 185 (b. Harp. u. d. N.) beim Ende des Krieges erwähnt. Über Orehomenos uud Koroneia s. Dem. vFr. 21 f. 8. 62, 12. 16. 19. Phil. 2, 13 S. 69, 10 m. d. Schol, vdG. 112 S. 375, 9 (ΦΩ,) τούς μέν Θηβαίους μείζους ή προσήπε πεποίηπε, τους δε Φωκέας άρδην απολώλεπε, καί τάς μέν Θεσπιάς και Πλαταιάς ού τετείχικε, τὸν δ' 'Ορχομενόν και την Κορωνείαν προσεξηνδραπόδισται. 325 S. 445, 10 παραχρήμα -· Όρχομενόν και Κορωνείαν ήκούσατε ήνδραποδισμένας. 141 8. 385, 5 Όρχομενός, Κορώνεια, Κορσιά, τὸ Τιλφωσσαίον, τής τῶν Φωκέων χώρας οπόσην βούλονται (τοις Θηβαίοις έχ της εξοήνης γέγονεν, ών οὐδ' αν ευξαιντο δήπου μείζονα). 127 S. 380, 9. 149 S. 387, 18. 334 S. 448, 22. Chers. 63, 65 S. 105, 7, 29, Aesch. 3, 80 S. 65, Dcm. fr. 23 (Sauppe O. A. II, 254\*). Das von den Thebanern zerstörte Orchomenos liefs späterhin nach Paus. 4, 27, 10, 9, 37, 8 Philipp selber, nach Arrian I, 9, 10 Alexander wieder aufbauen. Vgl. Ulrichs Reisen n. Forschungen 1, 182. Das έξανδραποδίζεσθαι bei Demosthenes fast OMüller Orchomenos S. 417 wörtlich; und allerdings kann man aus Aesch. 2, 141 8. 46 Όρχομενίων δὲ περιφόβων όντων καὶ σπονδάς τοῖς σώμασιν αίτησάντων ώστε ἀπελθείν έπ τῆς Βοιωτίας dem ganzen Zusammenhauge nach (Aeschines will darfegen daß die Thessaler und Thebaner Herren der Lage wareu) nicht entnehmen dass dem Gesuche entsprocheu sei: vgl. Dem. vFr. a. O.

 Strab. 9 S. 416, 424 f. gibt den Zeitpunet dieser Veränderung nicht an; indessen ist wohl kein Zweifel dass sie damals erfolgte.

2) Dem. vPr. 23 S. 02, 28 Gerradol – τῆς πελαίος ἐποθτρων εἰν τὰν ἐν ἐλτόρις, πλιουκτερμάτων δνοίν, τοἰχοι γενέεθαι, vdt. 718 S. 443, 18. Chers. 65 S. 105, 27. Daſs diese Vorrechte cintrigliels waren lehrt auch der tiegeusate Phil. 2, 22 S. 71, 13 (ἀρ' οὐτοθ' τοἰχο Θτετών προσόδου; προσόδου το τὴν πλιαίαν απόσθεται τοῖτοι ἐδιᾶς αὐτῶν προσόδους παραιρήσεθωτι; Vgl. Schol. xu Dem. vdt. 200 S. 224, 10. Απραι. 2 S. 334, 7–13 u. o. Bued 11, 7.

Dem. Phil. 2, 22 S. 71, 11 m. d. Schol.; vgl. iiber Magnesia
 S. 130, iiber Nikaea u. Cap. 5.

in Griechenland über ein ganzes Volk ergangen 1. Und erhöht wurden die Leiden durch die Ansschweifungen der Soldtruppen, welche in dem schon durch den langen Krieg ausgesogenen Lande Mord Plünderung und Nothzucht verübten; den makedonischen Truppen fiel die Bente aus den zerstörten Städten zu 2. Unter solchen Greueln verließen viele Phokier flüchtig ihre Heimat und suchten ein Asyl in der Fremde 3: andere waren mit Phalaekos und seinen Söldnern fortgezogen 4. Ein paar Jahre später reiste Demosthenes nach Delphi: da sah er ein Bild des Jammers, eingerissene Häuser, abgetragene Manern, das Land verödet von Männern kräftiges Alters, wenige Weiber und Kinder und alte Leute in Trauer, ein Eleud das sich mit Worten nicht beschreiben liefs 5. Als vor der Schlacht bei Chaeroneia unter dem Schutze der verhündeten Athener und Thebaner die phokischen Gemeinden sich wieder zusammenthaten, waren manche so heruntergekommen und so verarint daß sie nicht an den Aufbau ihrer Städte denken konnten 4. Sollte man aber glauben, daß der Urteilspruch über Phokis als zu milde in der Amphiktvonenversammlung angefochten worden ist? Und doch wurde in der That über ein noch schrecklicheres Blutgericht ernstlich verhandelt. Die Oetaeer waren es, welche beantragten gemäß der alten Satzung alle erwachsenen Phokier (Greise, Weiber und Kinder ausgenommen) als Tempelräuber vom Felsen herabzustürzen 7. Man darf voranssetzen dafs Philipp dazu mitwirkte dieses ärgste zu verhüten: auch in andern Fragen mag seine gebie-

<sup>1)</sup> Dem. vdG, 64 S. 361, 10.

<sup>2)</sup> Just. 8, 5 sed pactio cius fidei fisti, cuius antea fuerat deprecati belli remissio. igitur caeduntur paestin repinaterque: von ilberi parentilms, non coniuges martitis, non deorums simulaeva templis suis rectinquantur. unun tantum misertis solutium futt, quod., quum Philippus portione praedae socios fruutasses, nilii rerum suarum apunt limbicos videvunt.

Dem, vdG. 327 S. 446, 6. 310 S. 440, 19. Über ihre Aufnahme zu Athen s. u. S. 276.

<sup>4)</sup> Paus. 10, 2, 7.

<sup>5)</sup> Dem. vdG, 65 S. 361, 18; vgl. 100 S. 373, 11.

<sup>6)</sup> Pans. 10, 3, 3.

<sup>7)</sup> Aesch. 2, 142 S. 47 Oltralov Ιγχειρούντων λέγειν ώς δεί τοὺς ήβώντας ώθτεν κατά τοῦ κρημουῦ, m. d. Schol. οί πρός τὸ Ιερόν τὸ ἐν Δελφοίς ἀμαρτάνοντες κατά τοῦ Φαθηράθων πετρών ώθοῦντο. Ygl. Paus. 10, 2, 4. Ulrichs Reisen I, 47 f.

tende Stellung den versammelten Amphiktvonen, namentlich den Thebanern, lästig geworden sein; fast wäre es zu offenen Mishelligkeiten gekommen 1. Aber so standen die Dinge nicht, wie Philipp später durch seine besoldeten Agenten die Athener glauben machen wollte, dass er durch die Übermacht der Thebauer und Thessaler gezwungen wurde seiner Neigung Gewalt anzuthun mid Beschlüsse zu vollziehen die er nicht gebilligt 2. Mit seinen Feinden hat Philipp nie Erharmen gehabt, seine Siegesbahn ist mit zerstörten Städten und in Knechtschaft verkauften Volksgemeinden bezeichnet; und wie er nach der ersten gewonnenen Schlacht die phokischen Soldaten als Tempelräuber hatte niedermetzeln lassen. so hat er auch seinen Arm dargeboten das letzte Amphiktyonenurteil zu vollstrecken: er hat das phokische Volk ins Elend gebracht a. Wohl wufste er, dafs ihm die Ahndung des Tempelraubes von vielen als eine fromme That angerechnet werde: man pries ihn als den Schirmherrn des Heiligthums und den Wiederhersteller des ehrwürdigen Apollondienstes, und durch die Vorrechte mit denen die Amphiktyonen ihn auszeichneten, durch die Aufnahme in ihren Bund wurde die Stellung welche Philipp sich unter den hellenischen Staaten errungen hatte förmlich anerkannt und ihm eine Handhabe zu neuen Machinationen gehoten 4. Nehmen wir dazu daß Philipp die Feinde der Phokier sich eng veroflichtet, daß er die Thermopylen, das Thor von Hellas, die Strafse nach Attika und dem Peloponnes sich eröffnet hatte 3 und alles dies ohne Kampf, durch

Acsch. 2, 141 S. 46 ὑπολειπομένης δ' ἔχθοας φανερᾶς Φιλίππω πρὸς Θηβαίους και Θετταλούς, m. d. Schol. εί μὴ πολεμήσαι Φωκέας, ὑπελείπετο ἔχθοα Φ. πρ. Θ. κ. Θ.

<sup>2)</sup> Dem. vFr. 22 S. 62, 19. Phil. 2, 14-16 S. 69, 12 f.

Acsch. 2, 118 S. 43 ή μὲν τύχη καὶ Φίλιππος ἦσαν τῶν ἔργων κύριοι — ἀπέβη δὲ οὐχ ὡς ἡμεῖς ηὐχόμεθα, ἀλλ' ὡς Φίλιππος ἔπραἔεν. Über die frühere Schlacht s. o. Buch II, 7.

<sup>4)</sup> Dem. vPr. 21f. 8.02, 12.22 (Φ). τὰς παράδους λυβείν ήβουίλειο και τὴν δόξαν τοῦ πολίμου τοῦ δοικείν δι' αὐτόν κοβείν εἰληφέται. Diod. 10, 60 οὐ μόνον δόξαν τόσιβείας καὶ ἀρετής στρατηγικής περαπποιημένος, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν μίλιουσαν αὐτῷ τυξημεν γενέσθαι μεγάλα προωτασενιασφέρευς. Vgl. C. 64 ext. Just 8, 2.

Arrian. 7, 9, 4 το Φωκέων έθνος ταπεινώσας την είς την Ελλάθα πάροδον πλατείαν και εξπορον άντι στενής τε και άπόρον ήμεν ξποίησεν. Dem. vFr. 20. 22 S. 62, 10. 22. Phil. 2, 7 S. 67, 10. 35 S. 74, 10—22. vdG, 152 f. S. 388, 21 f. 180 S. 307, 22. S3 f. S. 367, 10. 96

schlau geführte Unterhandlungen, denen seine Streitmacht nur den Rückhalt bot, so müssen wir bekennen, daß Philipp einen Meisterstreich gethan.

Während die Amphiktvonenversammlung ihre Beratbungen eröffnete, trafen auch die athenischen Gesandten ein, welche über Theben gereist waren und auf ihrem Wege auch das thebanische Heerlager berührt hatten 1. Sie waren abgeordnet nicht als Beisitzer des Amphiktyonenrathes - wenn Athen überhaupt geladen war, was zu bezweifeln steht, so hat es diesmal wenigstens seine Stimme nicht geführt \* - sondern nur um zu Gunsten der Phokier zu vermitteln und sonst die Interessen Athens, namentlich bei Philipp, wahrzunehmen. Aeschines schreibt sich das Verdienst zu durch seine Fürsprache vor den Ampliktyonen den am Tempelranbe nicht betheiligten Phokiern das Leben gerettet und das Blutgericht nach dem Sinne der Oetacer abgewendet zu haben 3; im übrigen bekennt er nichts haben ausrichten zu können 4. Indessen mag die Gegenwart athenischer Gesandten doch nicht ohne Bedentung gewesen sein. Es wäre zu verwundern wenn nicht in dem Schofse der Amphiktvonenversammlung, welche die Spartaner ausstiefs, auch gegen die Athener eine ähnliche Maßregel in Frage gekommen wäre: an dem Willen fehlte es sicherlich nicht, und das Bündnifs in dem die Athener mit den phokischen Gewalthabern gestanden hatten bot hinreichenden Grund dazu 5. Dafs nichts der

S. 372, 3. 204 S. 404, 26, 334 S. 448, 20. Phil. 3, 32 S. 119, 14 (n.d. gem. Lesart).

Dem. vdG. 127 8. 380, 11 εls μέσας τὰς Θ'βας καὶ τὸ τών Θηβαίων στρατόπεδον βαδίζειν. Irriger Weise schliefst OWeifs Z. f. d. AW. 1848 S. 395 ff. hieraus, das Amphiktyonengericht sei zu Theben gehalten.

<sup>2)</sup> Dem, vdG, 132 8. 381, 21 <sup>\*</sup>μαζ- μήτε των lν <sup>\*</sup>λημεντύου κουνείν lölius. 181 8. 308, 10 ψηφζεωζε - μήτε των lαμφανιών logius γ μετίμεν των lαμφανιών logius γ μετίμεν των lαμφανιών γ γ μετίμεν των logius γ μετίμεν των logius dec 64 Hede (111, 306 π. L), illo er für eine Meldeklage wier Acsehliene, weit dieser als Pylagore an Philippa Aufmalme in den Amphiktyonenband gesehwiegen, verfaßt hat, von einer willkürtlichen und irrigen Voraussetzung aus.

<sup>3)</sup> Aeselt. 2, 142 S. 47.

 <sup>14</sup>t S. 46 απώλοντο αί πράξεις, οὐ δι' ἐμέ.

<sup>5)</sup> Vgl. Aesch. 3, 117 f. 8, 70 die Rede des Amphisseers.

Art beschlossen wurde, mag allerdings weniger den Bemühungen der alteinschen Gesandten als dem entschiedenen Willen Philipps in diesem Augenblicke die Athener nicht zum Bruche zu treiben zuzuschreiben sein. Daß er mit Athen Frieden halten wollte, daß die Dinge ibm nicht nach Wunsche giengen, daß wenn nur die Athener mit Hererssmacht zur Stelle gewesen wären, vieles sich hätte anders wenden lassen, das sind Erklärungen welche er nicht ermangelt haben wird den Gesandten mit nach Hause zu geben.

Als seine Ehrengäste zog Philipp die athenischen Gesandten zu der Siegesfeier welche er dem Apollon widmete: denn im Namen des Gottes hatten die Amphiktvonen Gericht gehalten und in seinem Tempel wurden zu ewigem Andenken ihres Sieges über die Phokier Bildsäulen geweiht 2. Philipp versammelte mehr als zweihundert Festgenossen um sich, unter ihnen die Beisitzer des Amphiktyonenrathes, namentlich die Thebaner, und andere bellenische Gesandtschaften. Apollon zum Preise wurden Opfer und Spenden und Gebete dargebracht: daran schloss sich das Festmahl und bei diesem wurden die Paeane gesungen. Die athenischen Gesaudten hielten es nicht unter ihrer Würde daran Theil zu nehmen: ja Aeschines hat die Stirn auf die strafenden Worte des Demosthenes 3 zu erwiedern, seine Stimme habe wohl niemand unter so vielen herausgehört: aber wenn er auch mit seinen Mitgesandten in den Gesang eingestimmt, was sei das anders als ein frommes Werk? Athen stand ja unversehrt, die Bürgerschaft hatte kein Unfall getroffen und alles geschah dem Gotte zu Ehren 4.

Die athenische Bürgerschaft war nicht dazu aufgelegt über die Zerstörung der Städte ihrer Bundesgenossen und den zu Ehren

<sup>1)</sup> Vgl. Aesch. 2, 140 f. S. 46,

<sup>2)</sup> Pintarch. üb. d. pyth. Orakel 15 S. 401<sup>st</sup> Δεμαςκτύσγε - ἀτολ Θωνίων, und zwar eine Bildašule des Apollon, Paus. 10, 15, 1. Die Thebaner weilten ein Heraklesbild, ebend. 13, 6; die Lokrer von Opus einen Wasserkrug, ans phokischem Tempelgelde gefertigt, Pint. a. O. 16 S. 401 f.

<sup>3)</sup> Dem. vdG. 128 ff. S. 380 f. Vgl. 338 S. 450, 2.

<sup>4)</sup> Asech. 2, 102 f. S. 49 f. Asechines angt, Demosthenes behaupte or off αυτός παράν ούτι των λειί παρόττων ούδιω παρασχόριστος μάρτυρα. Αber Demosthenes angt geradecu ύπλο – ών λειί διππράξατο, οf συμπρεθρένοντες και παρόντες καταραφτυσήσουσεν, οίπεο βιού των δικρύ και διπρότεν ου όγα δρωγ ώντιδες συνπράβεθμας. Δάλ ξέρμοσάμην.

Dem. vdG, 86f, 8, 368, 5 λέγε δη τὸ ψήφισμα λαβών – τὸ τοῦ Καλλισθένους, ζη' είδητε ότι - έπειδή - ύπο τούτων παρεκρούσθητε, παίdas nal yvvainas in tor ayour natenouisede nal tà Hoanleia irtòs reivove Diery franciscos elonone ovene url. m. d. Schol. 125 S. 379, 25 παίδας και γυναίκας έκ τών άγρών κατακομίζειν έψηφίζεσθε και τά φρούρια έπισκευάζειν και τον Πειραιά τειχίζειν και τὰ Ἡράκλεια ἐν ἄστει θύειν. VKr. 30-38 S. 237 f. Aesch. 3, 80 S. 65 ύμεις - έπ των άγρων φοβηθέντες έσχευαγωγήσατε. 2, 139 S. 46 έσχευαγώγησαν έχ τών άγρών 'Αθηναίοι, πρεσβεύοντος έμου την τρίτην ήδη πρεσβείαν έπὶ τὸ ποινόν των Αμφικτυόνων. Der Beschluss wurde demnach nicht auf die erste Nachricht gefaßt, aber hald (μικρον νοτερον) nachdem Aeschines seinen viclversprechenden Bericht erstattet (Dem. vKr. a. O.). nnter den vielen Heraklesfesten der attischen Landschaft ehen bevorstand läst Demosthenes nicht erkennen. Bei Harpokration u. 'Ηράxlsıa ist die Vermuthung ausgesprochen, es möchten wohl entweder die zu Marathon oder die im Kyuosarges abgehaltenen Herakleen gemelnt sein, denn diese hätten die Athener am meisten in Ehren gehalten (vgl. KFHermann A. II, 62, 13-16), Ob dieser Schlufs das rechte trifft, könnte sich nur ans der Zeitlage dieser Feste ergeben, die nus unbekannt ist; dagegen passt vortrefflich herein das hei dem τετράκωμον 'Hoαxlstov nicht gar weit vom Peiracens geseierte Fest, welches mit den Panathenacen zusammenhieng, also nach der Mitte des Hekatomhaeon (August 346) abzuhalten war. Dies hat FVater bei Böhnecke F. I, 655 aus Steph. v. Byz. u. Erslibar ermittelt. Mich stört dabei nnr das eine, dafs Demosthenes blofs von einem Opfer spricht, während Steph, a. O. gymnastische Spiele erwähnt,

Dem. vFr. 18f. S. 61, 26, 28. Vgl. vdG, 80f. S. 366, 13. Aesch. 2, 142f. S. 46f.

rung, daß es nicht in Philipps Absicht liege den geschlossenen Frieden zu brechen: Philipp selbst sandte ein Schreiben in welchem er die Rechtmäßigkeit seines Verfahrens in der phokischen Sache behauptete und die Beschwerden der Athener und ihren Unmulh darüber für unbegründet erklärte 1: aber dahin war die Bürgerschaft nicht zu bringen das geschehene gutzuheifsen und ihren Groll zu verhehlen. Von Alters her hatten die Athener zu dem Feste der Pythien eine glänzende Gesandtschaft abgeordnet, die Thesmotheten und Theoren aus dem Rathe; sie zog die Strafse über Panopeus, welche einst Apollon von Athen nach Delphi gewandelt war: diesmal unterliefsen sie es den heiligen Brauch zu erfüllen \*, nicht gesonnen Philipps Aufnahme in die Amphiktvonie an die Stelle der Phokier und die übrigen Gewaltschritte der versammelten Amphiktvonen anzuerkennen 3.

Philipp verweilte in Phokis bis nach den Pythien (Anfang September 346) und führte das erste Mal bei diesem hellenischen Feste persönlich den Vorsitz, wie dies einst lason willens gewesen war 4.

Dem. vKr. 37 - 40 S. 237, 25. 238, 21. 239, 10 führt als Beweise davon, welche Folgen der falsche Bericht des Aeschines gehabt habe, theils den Volksbeschlufs des Kallisthenes, theils das Schreiben Philipps üher sein Verfahren gegen Phokis an (την ἐπιστολην ην δενο' έπεμψε Φίλιππος μετά ταύτα. ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ακούετε ώς σαφώς δηλοί και διορίζεται έν τη πρός ύμας έπιστολή πρός τους έαυτου συμμάχους ότι 'ένώ ταύτα πεποίηκα ακόντων 'Αθηναίων και λυπουμένων, ώστ' είπες εύ φρονείτε, ώ Θηβαίοι και Θετταλοί, τούτους μέν έχθρούς ' υπολήψεσθε, έμοι δε πιστεύσετε', ου τούτοις τοις ψήμασι γράψας, ταύτα δὲ βουλόμενος δεικνύναι.

Dem. vdG. 128 S. 380, 17 ὑμῶν – οὖτω ὅεινὰ καὶ σχέτλια ἡγουμένων τούς ταλαιπώρους πάσχειν Φωκίας, ώστε μήτε τούς έκ της βονλής θεωρούς μήτε τους θεσμοθέτας είς τα Πύθια πέμψαι, άλλ' άποστήναι της πατρίου θεωρίας. Vgl. Ulrichs Reisen u. Forschungen I, 147.

<sup>3)</sup> Dem. vdG. 132 S. 381, 24f. Vgl. Thirlwall VI, 7.

<sup>4)</sup> Dem. Phil. 3, 32 S. 119, 10. vFr. 22 S. 62, 24. Üher Iason s. Xen. H. 6, 4, 30. Die Epoche der Pythien ist der 7 Bukatios, der in der Regel dem attischen Boëdromion entspricht: s. KFHermann de anno Delphico 16 ff. A. II, 49, 12. Diesmal aber war der attische Kalender verschoben. Da Ol. 108, 2 ein Schaltjahr von 384 Tagen war, begann das nächste Jahr statt um das Sommersolstitium erst den 25 Juli, Also kann Ol. 108, 3 der delphische Bukatios nicht dem Boëdromion, sondern nur dem zweiten Monat Metageitnion entsprochen hahen.

Den Glanz der Feier zu erhöhen wurde zu den althergebrachten Spielen nach dem Vorgange von Olympia ein Ring - und Faustkampf (Pankration) von Knaben neu gestiftet, in dem Iolaïdas von Theben den ersten Preis gewann 1. Ehe nun aber der König nach Makedonien zurückgieng und ehe die Amphiktyoneuversammlung sich treunte 2, mufste das Verhältnifs zu Athen sich entscheiden. Die feindselige Isolierung dieses Staates wollte Philipp nicht zugehen, und diese zu brechen konnten sich die I'mstände für ihn nicht günstiger fitgen. Jetzt stand er noch mit seinem Heere schlagfertig in Hellas 3 und durfte auf willigen Beistand aller ihm verbündeten Staaten zählen. Denn jeder einzelne hatte eine Sache wider Athen und der Protest wider die amphiktyonischen Beschlüsse gieng alle insgesamt an: wurde er festgehalten, so war damit zu einem amphiktyonischen Kriege Grund und Vorwand geboten. Deshalb wurden im Namen der Amphiktyonenversammlung von den Thessalern and you Philipp Gesaudte nach Athen abgeordnet (Herbst 346. Ol. 108, 34), welche die Anerkennung der Aufnahme Philipps in den Amphiktyonenbund forderten bund zugleich wegen des phokischen Flüchtlingen gewährten Schutzes sich beschwerten \*.

Vor der athenischen Bürgerschaft nahm Aeschines das Wortzu Gunsten der von der amphiktyonischen Gesandtschaft gestellten Forderung, aber das Volk Järmte und wollte ihn nicht hören: da soll er noch im Abtreten den abgeordneten Philipps zugerufen haen, der Schreiter seien tiele, aber wenn's darauf ankomme, der

Pans. 10, 7, 8: die 61 Pythiade. S. Böhnecke F. I, 427, 3.

Dafa die Amphiktyonen noch beisammen waren, lehrt Dem. vFr.
 8. 60, 20 τοὺς συνεληλυθότας τούτους καὶ φάσκοντας 'Αμφικτύονας γῦν εἶνα.

Liban. Einleit. zn Dem. vFr. S. 56, 12.

<sup>4)</sup> Dionys. Schr. an Amm. 1, 10 S. 737, 3.

<sup>3)</sup> Dem. vdO. 111 S. 374, 291. προς ώς ψιάς δεσεχος Θεταιδια θαίκτων αρίεθεις μετ' αὐτών, εξειούτεις ψιάς Φεξιππον 'Διφτικτύουα είναι ψηφέσσοθαι. Dafa Python unter den Gesanden gewesen, scheint der Scholiast zu 131 S. 381, 16 ohne Gewähr anazusprechen.

<sup>6)</sup> vFr. 10 S. 61, 28 Θετταλοί δ' (ἔχουσιν ἀπεχθώς), ὅτι τοὺς Φωκίων φυγάδας σώζομεν, Φίλιππος δ' ὅτι κωλύομεν αὐτὸν κοινωνείν τῆς ἀμφικτυονίας.

Streiter wenige ¹. Her herrscheuden Stimmung liehen andere Redner Ausfruck ; ohne die Bedeutung des Krieges der sieh vorbereichte riedig zu selaktien oder mur zu erwägen drangen sie kelled darauf es zum änfsersten kommen zu lassen. So waren die Athener in vollem Zuge, wie sie fruher in blinden Vertrauen eine wichtige Position nach der andern hingegehen hatten, so jetzt umbedachter Weise über eine Formfrage — denn das war gegenwärtig nach der Lage der Thatsachen der Protest gegen Philipps Eintritt in die Amphyktionie — mit den verbfundeten Amphiktyonen Krieg anzufangen. Um das abzuwenden und den unzeitigen Eifer zu beschwichtigen erhob sich Hemosthenes und hielt die Rede, welche man ihrer Hamptendenz nach die Rede 'vom Frieden' genannt hat ¹.

Die gegenwärtige Lage ist gar schwierig und beumrnhigend, so leitet Demosthenes seine Rede ein, nicht allein weil vieles preisgegehen ist wortlber es nicht bill schone Worte zu machen, sondern auch weil in Betreff dessen was übrig hleibt die Meinungen in jedem Stücke aus einander geben. Und so schwer an sich das rathschlagen schon ist, haben es die Athener noch mehr erschwert denn statt wie alle andern Menschen vor der Entscheidung zu berathen, thun sie es hinterfrein. Dahre kommt es daße songe Demosthenes denken kann ein Redner der die begangenen Fehler tadelt Beifall findet, als sage er die Wahrbeit: aber die entscheidente Gelegenheit und die Sache über die berathen wird geht verloren. Dennoch ist Demosthenes aufgestanden in der Überzeugung, daße wenn die Athener aufforen zu Brmen und zu hadern mit ihm auhören wollen, wie sich's bei einer Berathung über das

VdG. 112f. 8. 375, 14 - πολλούς έφη τοὺς θοφυβούντας εἶναι, δλέγους δὲ τοὺς στρατευσμένους ὅταν δέη (μέμνησθε γὰρ δήπου).

<sup>2)</sup> Dionys, Sehr. an Amm. 1, 10 S, 737, 3 μετά δι θειμετουλίε /γέας (Αντόπο I. 105, 3), μ'ο ό παραικτι τοῦ «Θυργείας μα λιακίν» Φ΄Λιππον τῆς Μαριατιονίας μετέχειν μηθ΄ ἀφοραφήν Διάδναι πολίμου, ενωσεί πιποιημένους τῆν πόρε ανένο εἰορίγης. Dia Rede, nach Dionysios Zahlma (die sechate (vgl. Dindorf au Dem. Pill. I. S, 48, 16 [VI S. 105 I.]), ist nach Kallimachea Anordnung die füufte philippiache Der Tilet πέρι τρέτρης να ένα το Dionysio, Harpokration und den ätteren Grammatikern nicht gebrancht, und in dem Argamente Schol. S. 109, 2—0 mit Recht ματίθεςφείναεις νης Β. 600. μπ 1 S. 57, 2 πόσκατα δι ανέφ μη ἐνευτιοθήναι τῷ δύρματι τὰν Μαριατιούναν, ἐψησιμείνων Μαριατόνου Μετανίον Φίλιπκον.

Wohl des Staates und eine hochwichtige Angelegenheit gebührt, er Mittel und Wege vorschlageu kann die gegenwärtige Lage zu bessern und das verlorene zu retten <sup>1</sup>.

Der Rath den Demosthenes zu ertheilen hat läuft dem Stronie der herrscheuden Stimmung zuwider: darum ruft er seinen Mitbürgern frühere Fälle jus Gedächtuifs, wo er richtiger als alle andern gesehen und die Wahrheit vorausgesagt hat, ohne daß man ihm glauben wollte: wie er den Zug nach Euboea zu Gunsten des Plutarchos widerrathen, der so übel ausgeschlagen ist; wie er vor der Zwischenträgerei des Schauspielers Neoptolemos mitten im Kriege gewarnt, der jetzt so wie der Friede ihm Sicherheit gewährte seine Habe versilbert und sich zu Philipp fortgemacht hat; endlich wie er bei der Berichterstattung über die zweite makedonische Gesandtschaft Einspruch erhoben hat wider die trügerischen Verheißungen über Philipps Absichten, durch welche die Athener sich verführen liefsen gegen ihr Interesse wie wider Billigkeit und Ehre die Phokier preiszugeben 2. Diese seine bessere Voraussicht will Demosthenes nicht einer besondern Meisterschaft zuschreiben oder überhaupt sich ihrer berühmen : sondern sie entspringt einmal aus einer glücklichen Fügung, zweitens daber, daß er die Dinge mit unbestochenem Urteile erwägt; an seinem Reden und Thun hängt. kein Gewinn irgend einer Art, sondern wie die Sache ins Gewicht fällt, so stellt sich ihm in unverrücktem Stichentscheide das Staatswohl dar. Legt man aber in die eine Wagschale Geld hinzu, dann zieht dies ohne weiteres das Urteil zu sich herab, und wer das einmal gethan hat, der erwägt keine Sache mehr richtig und mit gesundem Sinne 3.

Dieser ganze einleitende Theil der Rede dient dazu die Burgerschaft für besonneuen Rath empfänglich zu machen und sie vor neuen Chereilungen zu warueu: aber unwerkennhar hat er noch einen andern Zweck. Demosthenes stand im Begriff einen Vorschlag zu thun, der mit den Absichten des Aeschines wie der Partei des Eubulos überhaupt sich begegnete und den Neigungen seiner

<sup>1)</sup> Dem. vFr. 1-3 S. 57, 1-22.

<sup>2) 4-10 8. 57, 22 - 59, 23.</sup> 

<sup>3) 11</sup> f. S. 59, 23-60, 10. Die Beziehung dieser Stelle hat Libanios Einteitung S. 56, 22 nur halb erkannt.

politischen Freunde zuwider war; aber darüber will er keinen Zweifel lassen, dafs er und jene geschiedene Leute sind und dafs nieht gleiche Motive sein Urteil bestimmen. Darum greift er als Beispiele seiner Voraussicht drei Pälle heraus in denen seine Stimme gegen die herrschende Partei nieht hat durchdringen können: adarum stellt er sein unbestochenes Urteil in scharfen Gegensatz zu der Unverläßlichkeit bestochener Bathgeber; und gegen den Schlufs seiner Rede 1 weist er noch einmal ihre Beschönigung des von Philipp eingehaltenen Verfahrens entschieden zurück.

Nachdem Demosthenes so seine persöuliche Stellung ins klare gesetzt hat, geht er auf den Gegenstand der Berathung über, welche Antwort den Gesandten der Amphiktvonen zu geben sei. Den Kriegsfall fafst er scharf ins Auge. Er ist darüber nicht mehr im Zweifel, daß der Friede mit Philipp nur einen Zwischenzustand bildet der über kurz oder lang enden muß: die Aufgabe der athenischen Politik ist es zu einem neuen Kampfe Bundesgenossen, Geldbeisteuern und andere Mittel sich zu verschaffen. Aber dabei ist zweierlei festzuhalten. Erstens muß man die Maßregeln um Athen in Kriegsbereitschaft zu setzen so treffen daß man damit den bestehenden Frieden nicht außbebt; nicht als wäre er vortrefflich und der Würde Athens entsprechend, sondern wie er einmal ist wäre es den Zeitumständen angemessener gewesen ihn nicht zu schließen als in diesem Augenblicke von athenischer Seite ihn aufzuheben: denn vieles ist aus den Händen gegeben, was damals den Krieg gefahrloser and leichter machte als er es jetzt ist 2. Demosthenes verfolgt diesen Punct nicht weiter: übersah doch jeder Athener was es verschlug, gestützt auf Thrakien und die Phokier, der Thermopylen und des Hellespontes sicher in den Krieg zu gehen, oder ohne Bundesgenossen, während Philipp mit dem Heere in Hellas stand und ungehindert vordringen konnte. Um so genauer geht Demosthenes auf den zweiten Punct ein: 'wir müssen uns hüten die jetzt 'versammelten Amphiktyonen, wie sie sich nennen, nicht in die Noth-'wendigkeit einer gemeinsamen Kriegserklärung an uns zu versez-

 <sup>22</sup> S. 62, 18 Φίλιππον τοίνυν τινές μὲν δήπου τολμῶσι λέγειν ώς οὐδ' ἡβούλετο Θηβαίοις Όρχομενὸν καὶ Κορώνειαν παραδοῦναι, ἀἰλ' ἡναγκάσθη (vgl. o. S. 273) · ἐγὼ δὲ τούτοις μὲν ἐρρῶσθαι λέγω κτλ.

<sup>2) 13 8, 60, 10-18.</sup> 

ezen. Entspinnt sich nämlich wiederum zwischen Athen und Philion ein Krieg um Amphipolis oder eine ähnliche Sonderbeschwerde welche die Thessaler Argiver oder Thebaner nicht mit augeht, so wird, wie Demosthenes überzeugt ist, keiner dieser Staaten Athen befehden, am allerwenigsten die Thehaner ('und es lärme keiner 'ehe er mich angehört hat'), nicht als wären sie gegen Athen freundlich gesinnt oder als möchten sie nicht Philipp zu Willen sein. sondern weil sie genau wissen, für wie beschränktes Verstandes man sie auch ausgeben mag, daß, wenn sie mit Athen in Krieg gerathen, alle Kriegsleiden ihnen zufallen, aber auf den Gewinn hinterhaltig ein anderer lauert. Darum werden sie sich nicht dazu herbeilassen, sobald der Krieg nicht seinem Ursprunge und seinem Grunde nach eine Bundessache ist. Eben so wenig würden die Athener Gefahr laufen, wenn sie wieder mit den Thebanern über Oropos oder irgend eine Sonderangelegenheit Krieg führten: denn beiden Theilen witrden Helfer beistehen wider einen Einfall in das eigene Land. nicht zu einem Angriffe gegen den andern. So ist es in den Bundesverträgen bestimmt und es liegt in der Natur der Sache, daß jeder um sein selbst willen witnscht daß Athen oder Theben bestehen bleiben, aber kein einziger daß der eine Staat die Übermacht gewinne um den Herren über alle andern spielen zu können 1.

Wohl aber ist eine ernste Gefahr im Anzuge, vor der die Bürgerschaft sich zu hüten hat, nümlich daß der bevorstehende Krieg nicht für alle einen gemeinsamen Vorwand und Beschwerdegrund gewinne. Denn Stoff genug ist vorhanden. Argos Messene Meganolis und litte Bundesserwandten im Felopones begen Feindschaft wider die Athener wegen ihrer Befreundung mit den Spartanern, und weil sie für deren Verfahren sich mit verantwortlich zu machen scheinen: die Thebaner sind ihnen feind, so sagt man, und werden es immer mehr werden, weil sie die boeotischen Flüchtings schutzen, und auf alle Weise ihren Groff Jufsern, die Thessaler, weil sie die geflüchteten Phokier beschutzen: Philipp, weil sie agegen seine Theilnahmen and er Amphilikvione protestieren. So atgen seine Theilnahmen alter Amphilikvionen protestieren. So att zieder eine Sonderbeschwerde, und es steht zu befürchten, daß alle auf Grund der Amphilikvionenheschlitsse einen Bundeskrieg gegen Amphen erheiten, dam aber sich hürerfisen lassen über ihre Sonder-

<sup>1) 14-17 8, 60, 18 - 61, 17,</sup> 

interessen hinaus den Krieg fortzusetzen, wie es auch mit den Phokiern geschah. Demosthenes legt dar, wie verschiedene Zwecke die Thelaner und Philipp und die Thessafer bei diesem Kriege verfolgten: um diese zu erreichen wurde jeder Theil zu Schritten getrieben die gar nicht in seinen Absichten lagen. Das ist der naturliche Verlauf, und deshalb haben die Albener sich davor zu biten <sup>1</sup>.

"Also sollen wir um dieser Befürchtung willen thun was uns "gehoten wird? und du forderst das?" lässt sich Demosthenes einwerfen. 'Weit entfernt', ist seine Antwort, 'sondern so, meine ich, 'milssen wir verfahren, daß wir weder einen unser unwürdigen 'Schritt thun noch einen Krieg veranlassen, sondern dafs wir nach faller Urteil verständig handeln und dem Rechte gemäß uns erklä-'ren' 2. Und zum Schlusse wendel sich Demosthenes noch unmittelbar an die Eiferer welche ohne den Krieg vorherzusehen es aufs äußerste ankommen lassen wollen. Er zählt eine Reihe von Streitpuncten auf, welche die Athener nicht aussechten, aus keinem andern Grunde, als weil Ruhe und Friede größere Vortheile abwirft als der Zank und Hader über diese Gegenstände. Während sie nun jedem einzelnen gegenüber in wesentlichen Fragen die unmittelbar Athen angehen so sich verhalten, wäre es doch thöricht und barer Unsinn mit allen insgesamt 'über den Schatten in Delphi' gerade jetzt Krieg anzufangen 3.

Zu dem vollen Verständnifs der Rede fehlt uns eben das Hauptstück, nämlich die von Demosthenes beantragte Antwort an die Ge-

<sup>1) 17-23</sup> S. 61, 17 - 63, 5.

<sup>3) 24</sup>f. S. 03, 10 bis zu Ende. Περὶ τῆς be Δελεροίς σειάς ist nach Didymos bei Harp. u. d. W. eino Anspielung auf den Streit liber des Esels Schatten. Das war (wie u. a. ans Suidas u. "Ovor σειά zu crechen ist) ein alter Schwank: spätere haben daraus eine Anekdot auf Demonsthenes gemacht. S. Leb. d. X. Redn. S. 818f. Aristeid. h. Schol. zu Plat, Thaedr. S. 200r. Suid. a. O. n. ởπλρ όνου σειάς u. a. St. bei Sauppe O.A. II S. 239s.

sandten, zu welcher die ganze Rede nur die leitenden Motive entwickelt: nur daraus könnten wir heurteilen in welcher Weise der Protest wider Philipps Eintritt in den Amphiktvonenbund aufgegeben wurde ohne dem Rechte zu vergeben und die bisherige Politik Athens zu verleugnen. So viel ist mit Bestimmtheit auzunehmen. daß man ohne die jungst gefaßten Beschlüsse der versammelten Amphiktyonen ausdrücklich gutzuheißen und zu bestätigen den Streit über die vollendete Thatsache fallen liefs, und daß man erklärte gemäß der Weise der Vorfahren dem Apollon zu Delphi dienen und das Heiligthum mit den audern Amphiktvonen schirmen zu wollen 1. Das war allerdings kein Beschlufs wie die Gesandten ihn gefordert und Aeschines ihn anempfohlen hatte: Demosthenes durfte später seinem Gegner vorhalten daß er allein es gewesen der zu einer solchen Demüthigung gerathen habe, und dieser hat kein Wort dawider zu sagen 1. Aber andererseits konnten Philipp und die Ampliktyonen sich an einer solchen Erklärung genügen lassen: zu einem heiligen Kriege wider Athen war danach kein Grund mehr vorhanden.

Mit einer richtigen Würdigung des Sachverhältnisses erledigt

<sup>1)</sup> Die Amphiktyonenversammlungen wurden wieder beschickt: s. Aesch, 3, 113 ff. S. 69. Dem. vdG, 65 S, 361, 20, vKr. 149 S, 277, 1; aber die Makedonen gelten noch als Eindringlinge (Dem. vdG. 327 S. 446. 6 of uer ortes 'Augustrores gerrord sal feelnlarta. - of &' οὐπώποτ' έν τῷ πρόσθεν χρόνω γενόμενοι, Μακεδόνες καὶ βάρβαροι νύν 'Αμφικτύονες είναι βιάζονται), und die Ol. 108, 3. 346 gefasten Beschlüsse hatten die Athener nicht genehmigt, nach Dem. vdG. 132 8. 381, 23f. πώς γάρ ούχ αίστρον - δημοσία μέν απαντας ύμας καί όλον του δήμου πάσι τοις πεπραγμένοις έκ τής είρήνης έπιτιμάν, καί μήτε των έν 'Αμφικτύσσι κοινωνείν έθέλειν δυσκόλως τ' έγειν καὶ υπόπτως πρός τον Φίλιππον, ώς ασεβών και δεινών όντων τών πεπραγμένων καὶ ούτε δικαίων ούτ' υμέν συμφερόντων, είς δὲ τὸ δικαστήριον elaeldovrag xtl. 181 S. 398, 8 elta the allog errarda ungileade. αποδούναι δὲ καὶ Κεφσοβλέπτη Φίλιππον τους δρχους, μη μετέχειν δὲ των έν 'Αμφικτύοσιν, έπανορθώσασθαι δὲ τὴν εἰρήνην. καίτοι τούτων ούδενος αν των ψηφισμάτων έδει κτλ. So konnte Demosthenes nicht sprechen wenn diese Volksbeschlüsse nicht noch in Kraft waren, am wenigsten wenn er selber einen derselben beseitigt hatte.

<sup>2)</sup> Aeschines 2, 167 S. 50 antwortet nur auf den Spott, mit dem Demosthenes a. O. 113 S. 376, 24 jene Invective schließt (αὐτος ων, οίμαι, θανμάσιος στρατιώτης, ω Ζεύ): ἐμνήσθη δέ που περὶ τῆς στρατείατην ἐμὰ ἀνόμαστεν.

sich von selbst des Libanios Bedenken, Demosthenes möge, weil er ia dieselben Rathschläge Aeschines übel anslege, die Rede nur entworfen aber nicht gehalten haben 1, oder gar die übereilte Meinnng anderer, sie sei unecht da sie der politischen Überzeugung des Demosthenes widerstreite: habe er doch sonst niemals für Philipp das Wort geführt. Mit Recht hat dawider schon ein alter Grammatiker erinnert, daß Demosthenes nicht im Interesse Philipps, sondern filr das gemeine beste gesprochen hat, ohne seine politischen Grundsätze irgendwie zu verleugnen 2. Persönliche Neigungen und Antipathien entschieden seine Rathschläge nicht, sondern einzig und allein das wohlerwogene Interesse des Staates. Seine Hoffmung auf einen ehrlichen Frieden mit Philipp war betrogen; einen neuen Krieg sah er als unvermeidlich vorans: aber diesen im gegenwärtigen Augenblicke heraufzubeschwören und zwar als amphiktyonischen Krieg, das war eine Thorheit und Tollkübnheit, die sich schwer rächen mußte; in solch einem Kriege sah Demosthenes noch in späteren Jahren, als die Dinge für Athen viel günstiger lagen, die drohendste Gefahr 3. Darum trat Demosthenes dem blinden Eifer seiner Parteigenossen entgegen und redete zum Frieden, der durch die Umstände geboten war 4. Erst mußte die Coalition welche sich um Philipp gebildet hatte sich lösen, das isolierte Athen mußte durch neue Bündnisse sich verstärken. Beisteuern an Geld und andern Kriegsmitteln mußten bereit sein; dann konnten die Athener den von Philipp misbranchten Frieden aufkündigen und einen neuen Waffengang wagen. Das war das Programm der athenischen Politik, welches Demosthenes beharrlich und so weit seine Macht reichte mit glänzendem Erfolge durchführte.

Es ist bet der Rede vom Frieden gelegentlich von einem Grammatiker an Perikles erinnert worden<sup>5</sup>, und ich wüfste nicht wo eine

Liban, Einleit. S, 56, 14, Phot. Bibl, 265 S. 492°, 14.

Argum. d. Rede in den Schol, S. 158, 14f. Df. Vgl, Schol. zu
 S. 60, 1.

Dem, vKr. 143 S. 275, 17 καὶ τότ' εὐθὸς (Ol, 110, 2, 339) ξμοῦ διαμαρτυρομένου καὶ βοώντος ἐν τῷ ἐκκλησία 'πόλεμον εἰς τὴν 'Αττικὴν εἰσάγεις, Αἰσχίνη, πόλεμον 'Αμφικτυονικόν'.

Vgl. über die Lage nach Ende des phokischen Krieges vKr. 43
 240, 13 ύμεις δὲ ὑφορώμενοι τὰ πεπραγμένα καὶ δυσχεραίνοντες ἤγετε τὴν εἰρήνην ὅμως· οὐ γὰρ ἦν ὅ τι ἀν ἐποιείτε.

<sup>5)</sup> Schol. zu 12 S. 60, 1 vergleicht Perikles bei Thuk. 2, 60.

Vergleichung des Demosthenes mit seinem großen Vorgänger, wie Thukydides ihn dargestellt hat ', unmittelbarer sich uns aufdrängte. Perikles und Demosthenes waren zur Leitung des athenischen Staates bernfen in Zeiten, wo tiefgreifende Gegensätze hellenischer Politik wider einander stritten, wo die Athener bald in unbesonnenem Eifer erglühten bald von Sorge und Verzagtheit beherrscht wurden. Beide Männer gelangten zur Macht durch ihre sittliche Würde und ihre Einsicht. Unbestochen durch Gunst und Geld leiteten sie die Menge und wurden nicht von ihr geleitet: ihr Ansehen, aus keinem unsittlichen Zugeständnisse gewonnen, verlieh ihnen die Macht den Lenten nicht nach dem Munde zu reden, sondern öfters mit scharter Rüge zu widersprechen?. Sobald sie wahrnahmen daß die Athener zur Unzeit von trotzigem Übermutlie aufwallten, stimmten sie durch ihre Reden sie zur Besorgnifs herah: und wenn sie wiederum thörichte Furcht hegten, richteten sie sie auf zu getrostem Muthe. Unbeirrt durch vorübergehende Stimmungen berechneten sie weise die Mittel des Staates und die verfügbaren Kräfte und snarten sie auf um sie zu rechter Zeit zu gebrauchen. Aber Perikles stand an der Spitze eines streitbaren und einer kräftigen Führung gewohnten Volkes: nach ihm kamen die Demagogen auf, welche um die Gunst der Menge buhlten und ihr die Staatsleitung in die Hände gaben. Dafür hatte Athen schwer gebüfst; aber das Chel, einmal eingewurzelt, fras immer von neuem um sich. So fand Demosthenes die Bürgerschaft vor, eitel und keck mit Worten, aber waffenscheu, ohne Kraft der Entsagung, genufssüchtig, verwöhnt durch die Huldigungen ihrer Schmeichler, bedient von Staatsmännern, die der eigenen Sinnlichkeit fröhrten und von dem geborenen Gegner Athens mit Geschenken und Gnaden sich kaufen liefsen. Jeden Schritt hatte er zu erkämpfen, er mufste erst das verwahrloste Volk zu tüchtiger Gesinnung erziehen. Noch schlummerte ein edler Sinn in den Athenern, noch waren sie großer Gedanken fähig und ihr politisches Urteil, wenn richtig geleitet, war klar und scharf. Das lehrt jede Staatsrede des Demosthenes und

<sup>1) 2, 65, 5, 6,</sup> 

<sup>2)</sup> Plut, Dem. 14 φαίνεται δὶ καὶ μετὰ παροποίας μάλιστα τῷ δήμος διαλεγόμενος καὶ πρὸς τὰς ἐπιθυμίας τὰν πολλών ἀντιτείνων καὶ τοῖς ἀμαρτήματε αὐτών ἐκιμοφόμενος, ὡς ἐκ τῶν ἐδγων λαβτίν ἐστιν.

nicht zum mindesten die Rede vom Frieden. Eine Bürgerschaft, zu der man in solcher Weise reden durfte, des vollen Verständnisses gewifs, mufste auf einer Stufe geistiger Bildung und politischer Reife stehen, wie sie so nimmer wiedergekehrt ist. Und nicht dies allein; sie mufste von einem tiefen Gefühle für öffentlichen Austand und Sitte durchdrungen sein und das edle und schöne zu würdigen verstehen. Wir wissen, wie unumwunden Gegner vor Gericht einander angriffen und schmähten; Demosthenes selbst, so sehr es seiner Natur zuwider war, hat dort wenn es galt schonungslos die Waffen persönlicher Lästerung geführt: aber die in der Volksgemeinde gehaltenen Reden sind rein von solchem persönlichen Hader. Wohl platzen die Geister auf einander, wohl werden von der Rednerbühne bittere Anklagen erhoben: aber Demosthenes nennt nie einen Geguer mit Namen, sondern läßt nur die Sache ins Gewicht fallen. Freilich wird dies Männern wie Phokion und Demosthenes zur Ehre gerechnet 1; andere Redner haben ihrer gemeinen Natur in rohen Ausbrüchen Luft gemacht: aber der öffentlichen Sitte war dergleichen zuwider. So bot denn die Rednerbühne einen rühmlichen Kampfplatz: von hier aus konnte Demosthenes wohl erwogene Rathschläge, berben Tadel und erhebende Mahnungen an sein Volk richten um es aus dem Schlimmer zu erwecken und zu männlicher That zu begeistern.

## ZWEITES CAPITEL.

## Innere Angelegenheiten Athens. Die makedonische Partei und ihre Gegner. Aeschines Process wider Timarchos.

Der Bescheid den die nach Athen abgeordneten Gesandten zurückbrachten war so friedliches hulats, daß die versammelten Amphiktyonen aus einander gehen und Philipp in seine Staaten zurückehren kounte (Ol. 108, 3. Herbst 346). Denn auf weitere Unternbungen in Griechenhand liefe se risch für jetzt nicht ein, so

Vgt. Plut. Regeln f. d. Staatsmann 14 S. S10<sup>4</sup>. Es ist dies ή των λόγων εψγένεια Plut. Dem. 13.

sehnlich die Pelopounesier zu Messene Argos Megalopolis seinem Anzuge entgegen sahen um ihre Rache an Sparta zu büfsen ', Philipp mochte sich scheuen durch zu rasches Vorgelien die Eifersacht seiner verbündeten zu uähren und zog es vor seinem Heere Ruhe zu gönnen und die gewonnenne Erfolge zur Befestigung seiner Herrschaft auszubeuten. Indessen blieben in Phokis Thebaner und makedoinsche Soldtruppen als Executionsmannschaft zurück ', und Ge Strafse der Thermopplen stand von min au Philipp offen '.

Mit Philipps Abzuge waren die Athener ihrer Sorgen überhoben und verschmerzten nur zu leicht die Verluste welche der Friedensvertrag und die nachfolgenden Tänschungen ihnen bereitet hatten. Waren ihmen doch endlich einmal die Kriegslasten abgenommen und der Verkehr mit Makedonien wieder eröffnet: der Handel Athens blühte in den nächsten Jahren wie kaum je zuvor 4. So wendete die Bürgerschaft ihre Aufmerksamkeit eifriger den inneren Angelegenheiten zu. Wir haben gesehen, daß gleich beim Beginn der Friedensverhandlungen die Athener alle Kriegsrüstungen einstellten 5. Statt dessen nahmen sie Bauten in Angriff welche, gewifs schon längst als Bedürfnifs erkannt, während des Krieges hatten verschoben werden mitssen, namentlich die Herstellung weiterer Schiffhäuser und den Bau des neuen Seezenghauses . Zu diesem Zwecke wurde von Ol. 108, 2 - 114, 2 (347/4-323) jährlich von Bürgern und Schutzverwandten eine Vermögenstener von zelm Talenten erhoben 7 und bei dem Vertranen welches Eubulos genofs der von ihm geleiteten Theorikenbehörde die Bauverwaltung übertragen \*. Der Bammeister Philon stellte ein vielbewundertes Werk her, auf das die Athener mit Recht stolz waren:

<sup>1)</sup> Isokr. Phil. 74 S. 96 f.

<sup>2)</sup> Dem. vdG. 81 8. 300, 22 6 — δήμος ὁ τῶν Φωκίων οὕτω κακῶς καὶ Ιλιενιῶς διάκεται ῶστε — δουλεύεν καὶ τεθνάναι τῷ φόβῳ Θηβαίους καὶ τοὺς Φιλίππου ξένους, οῦς ἀναγκάζονται τρίφειν. 3) 8. ο, 8. 273, 5.

Dem. Chers. 67 S. 106, 14 ύμεις – τῆ μὶν τῶν ἀνίων ἀφθονία.
 λαμπροί.

<sup>5)</sup> S. o. S. 183.

<sup>6)</sup> S. zu dem folgenden Böckh Seew. S. 67ff.

Böckh Sth. I, 620. S. die Inschrift bei ECurtius de portubus Athen. S. 46 f. (Ephem. arch, nr. 350).

<sup>8)</sup> Vgl. o. Buch I, 4.

von deur feingehildeten Künstler wufste Demetrios von Phaleron auch zu rühmen, mit wie beredten Worten er vor dem Volke über seinen Ban Rechenschaft abgelegt habe ¹. Das fallt jedoch in spatere Zeit: deum die Vollendung dieser Werke blieb der Finanzverwaltung des "Iskurgos vorbelanten. Neben jenen Bauten wurde auch für neue Schiffe gesorgt: Demosthenes erwähnt es als eine Frucht des Friedens daßs die Altener dreihundert Trieren mit vollständigem Gerätte in Bereitschaft haben. Und democh ergaben sich beträchtliche Überschüsse ¹, welche Eubulos in den Stand setzten durch reiche und häufige Spenden sich die fernere Gunst der Burgerschaft zu erkaufen.

Der Wohlstand zu dem Atheu sich erhob und die besonderen Vortheile welche aus dem Staatsschatze auf die ärmere Bürgerschaft überströmten werden großen Zulauf von freunden herbeigeführt haben, und unaucher mochte sich unberechtigter Weise für einen Athener ausgeben.<sup>3</sup> Dem zu steuern wurde auf Autrag des Demophilos Ol. 1088, 3, 346 beschlossen in allen Deunen eine

Demetr. h. Philodem. g. d. Rhet. 4 c. 12 S. 218 Sp. Vgl. Cic. , de or. 1, 14, 62. Val. M. 8, 12 ext. 2.

<sup>2)</sup> Dem, vd0, 89 S. 309, 13 rt 8; 00 rps/qus; r vad zeufy units sad zg/qus of vipt rap/qires and rap/qires dut riv pt/glypry sxt., Vgl. Delinarch 1, 90 S. 102 u. o. Buch 1, 4 So viel Trieren konnten die Athener nach Dem, vd8/ymn, 13, S. 181, 18, 18, 18, 12, 20, S. 183, 15, 29 S. 189, 8 nötligefalls sehon um Ol. 105, 3, 351 anthrivalie goa, aber von den Schiffen der dritten Classe mochate mitterbuile viele in Ahgang gekommen seint darst war kein binreichende Gerähl ir die zanaz Eall vorhanden. Vgl. Böckh Shi, J. 375. Seew. 70f.

<sup>3)</sup> Mir seheint dieses Motiv hinreichend zur Erklärung der öttengigenes; ingigfüh aber daße seisch ehen un eine ganz aufsergewöhnliche Geldvertheilung handelte. Dies hat Westermann i. d. Einleitung zur demosth. Reide g. Enhul. S. 126f. vermuthet und die von Lykurgos vorgenommene Vertheilung des Vermögens von Diphilos hichergezogen. Seitdem hat Hypereides R. f. Euxen. c. 43 ff. erkennen lafsen, dafa dergiechen Palle häufiger vorgekommen sein mögen.

<sup>4)</sup> Acach. 1, 77 S. 11 m. d. Schol. 80 S. 12. Über die Zeit (κ̄τ/cy/co éggorors) Androt, (fr. 133) und Philochor Vr b. Harpolkr. u. δταγόμετες: liher das ganse Verfahren Westermann n. O. Harp, n. O. u. n. δταγόμετες: liher das ganse Verfahren Westermann n. O. Harp, n. O. u. n. άταγόμερ, Stall. u. denn. u. δταγόμερμέτε/co Demophilos, der Ol. 11, 3. 322 die Kiage gegen Aristoteles führte nud Ol. 115, 3. 317 nnter Phokions Ankligern war, sekstein mit ein jüigerer Redner des Namens zu sein, vermuthlich D. v. Acharane, von dem Seeurk. XVI, 176 aus DEMOSTERSER II.

Prüfung der Bürgerrollen vorzunehmen und die Eindringlinge auszuschließen. Derselbe Staatsmanu hatte vorlängst in redlichem Eifer eine Anklage gegen die Buben erhoben welche sich darauf legten die Gerichte zu bestechen, und mehrfache Processe mit Leibesstrafen waren darauf erfolgt 1. Bei der jetzigen Maßregel aber scheint vielerlei Willkür untergelaufen zu sein: die Zahl der ausgestofsenen war ungemein groß (hatte sie doch bei einer ähnlichen Ausmusterung in der perikleischen Zeit gegen 5000 betragen), und wenn auch viele verdienter Maßen um ihr vorgebliches Bürgerrecht kamen, so wurde doch auch mancher unbilliger Weise durch Bäuke und Sykophantenkünste aus dem Bürgerstande in das Verhältnifs des Schutzverwandten verwiesen; daher will es Aeschines sich in gutem gedacht wissen daß er in keinem Gaue wider jemanden als Aukläger aufgetreten sei 1. Die Folge eines solchen Verfahrens waren eine Menge von Reclamationen über welche die Gerichte zu entscheiden hatten 3: und wenn vor dem Richter auch den appelliereuden das erste Wort gegönnt wurde, so war doch die Aufregung wider die Eindringlinge so groß, daß die Richter leicht ohne genaue Prüfung den Spruch der Gaugenossen bestätigten, trotzdem dafs die abermalige Abweisung Verkauf in die Sklaverei nach sich zog.

In eben diese Zeit gehört eine neue Eiurichtung in Bezug auf die Leitung der Verhandlungen in der Volksgemeinde. Schon fürher, weuigstens wie zu vernuthen steht, seit Eudseides, waren die Prytanen darauf besehränkt den Baht und die Volksverssumdung zu berufen: den Vorsitz hei den Berahtungen führte ein Präsidium von neun Rahtmännern (πρόεδροι) welche der jedesmalige Vorsteher der Prytanen (δέχ του πρευτάνεων κληρούμενος Επισάντης) bei Beginn jeder Sitzung durch Auskossung je eines aus deb neun Physikanskip der Sitzung durch Auskossung je eines aus deb neun Physikanskip der Sitzung durch Auskossung je eines aus deb neun Physikanskip der Sitzung durch Auskossung je eines aus deb neun Physikanskip der Sitzung durch Auskossung je eines aus deb neun Physikanskip der Sitzung durch Auskossung je eines aus deb neun Physikanskip der Sitzung durch Auskossung je eines aus deb neun Physikanskip der Sitzung durch Auskossung je eines aus deb neun Physikanskip der Sitzung der S

Ol. 114, 2 ein Volksbesehlufs erwähnt wird. In der Urkunde X<sup>4</sup>, 144 (aus Ol. 109) kommt ein Demophilos von Alopeke, Leostratos Erbe, vor. 1) Aesch. 1, 86-88 S. 12.

Acsch. 2, 182 S. 52 οὐδεὶς ὑμῶν διὰ τὰς ἰμὰς ἡδονὰς κάκιον οἰκεὶ οὐδὶ ἐστέρηται τῆς πατρίδος κατηγόρου τυχὰν ἐν τοὶς δίμοις οτ' ἦσαν αί διαφηφίσεις.

<sup>3)</sup> Vgl. die Rede g. Eabnlides, Inacos ὑτὰς Εὐφιλήτου πρὸς τὸν Εφιλίων ὅημοι ἐφικις und πρὸς Βοιανίν ἐκ ὁημοτιῶν (Κειριαδῶν) ἐφιαις. Nach Dianys. Deinarch. S. 635 waren zwei damlag gehaltene Reden (κατά Κηφύπων und κατά Μοσχίωνος) fülsehlich unter Deinarcha Reden gestellt.

len mit Ausschlufs der seinigen welche eben die Prytanie führte zu biden hatte; aus diesen neun Proedren wird wieder durch das Loos der Präsident der Sitzung bestellt (δ έχ τῶν προέφων κληρούμενος ἐπιστάτης). Aber diese Einrichtung wurde nicht als zureichend befunden. In der Rede wider Timarchos (Ol. 108, 3. 315) erwähnt Aeschluses ein neues Gesetz, demgenafs fortan in jeder Volksversammlung eine Phyle des Bathes als vorsitzende ausgeloost werden sollte um noch neben den Prytanen und Proedren und Ordnung zu halten: sie hatte zu dem Ende auf der Rednerbiltue ihren Platz einzunehmen. Zwar wurde diese Neuerung als unzwecknafzig angefochten und der Process schwebte noch 3, aber sie ist hestätigt worden und in Kraft getrefen 3.

Wahrend in inuern des aftneinschen Staatswesens eine so lebhafte Bewegung sich offenhart, über deren Motive wir leider fast günzlich im dunkeln sind, riefen auch die auswärtigen Augelegenheiten, namentlich die Beziehungen zu Philipp und die Folgen des mit ihm geschlossenen Friedens in den nächsten Jahren immer von neuern heftige Debatten hervor und hoten Grund zu Auklagen vor Gericht. Durch die Verhandlungen mit Philipp hatte sich zu Ahten eine makelonische Partie gelößlicht, bestehend aus Reduern welche

<sup>401)</sup> Diese Einrichtung erläutert Aristot. fr. 22. 23 b. Harp. u. πφότδροι. υ. ειστάτης. Poll. 8, 90. 8. Heriber und über die verschiedenen Einleitungsformeln der Beschlüsse KFliermann A. I, 127, 9. Böckh Mondeyelen S. 46f. u. bei Vischer archaeol. u. epigr. Beiträge a. Gr. S. 63.

<sup>2)</sup> Acch. 1, 33f. S. 5 vutē, δ i tu προσίδιοθα κανόν νόμον μετά καλάν καγωράτιου, δ ότους Ιαπγαρατίασευ έν τέ βαληρία (20 S. 4 Τίμασρος - απαίλια, διλία πρόην κοτό και.) - καθ ' ξιώτην δικίατη διαγολικός και καλαγών και της προσδράτως. και τί προσίδιου τους νόμος και δή βουραρατίας - απαγμάσεια ούν τόμε - και διαγολικός και διαγολικός τους νόμος και τί βουραρατίας - απαγμάσεια ούν τόμε - και διαγολικός τους νόμος και τί βουραρατίας - απαγμάσεια ούν τόμε - και διαγολικός τους νόμος και τίς διαγολικός τους τόμες τους νόμος και τίς και τους και διαγολικός και διαγολικός τους νόμος και διαγολικός και

<sup>3)</sup> Assch. 3, 15, 51 τ/ς δ1 τῶν ἄρτιξουν ἀποιριέτς οὐκίτε κρατείτε διένεν και δεθ' οι Αφικίτεις οδθ' οι Αφικίτεις οδθ οι Αφικίτεις ο

theils ohne weiteres sich in fremden Dienst verkauften, wie Philokrates; theils, wie Aeschines, anfangs verblendet und getäuscht, auch dann als Philipps trugvolles Spiel aufgedeckt war fortfuhren ihm anzuhangen und ihm die Brücke zu treten; endlich aus solchen denen Ruhe und Friede um jeden Preis recht war, weit es so in ihr politisches System passte, wie Eubulos und Phokion. Die Ehrlichkeit des letzteren diente der Partei als Deckmantel ihrer Selbstsucht, und die Finanzverwaltung des Eubulos fuhr fort aus dem Staatsseckel die Bürgerschaft zu bestechen, dass sie über dem öfteren Fejertagsrausche und den Genüssen eines trägen Friedens sich jeder Sorge um die Zukunst entschlage. Stolz auf die Gunst des Königs, dessen Gastfreundschaft sie bei öfteren Besuchen erprobten, und für seine Geschenke ihm zu Dienst verpflichtet, bewegten sich die Wortführer der makedonischen Interessen mit voller Zuversicht. Am schamlosesten trieb es Philokrates 1, der seine Zwischenträgerei sich theuer hatte bezahlen lassen. Mehr als einmal sprach er es unverholen vor dem versammelten Volke aus dass Philipp ihn königlich belohnt habe; aus dürstigem Stande war er zu Reichthum gekommen, verhandelte Weizenladungen, baute Häuser, führte Holz ein, setzte vor aller Augen das makedonische Gold bei den Wechslern um: ia er hatte, wie Demosthenes sagt, Güter und Feldwirthschaften im olynthischen Lande bekommen, die ihm ein Talent eintrugen 2. Aus solchen Mitteln schwelgte er in Fressen und Saufen und Unzucht: er scheute sich nicht freigeborne olynthische Weiber als Dienerinnen seiner Lüste mit nach Athen zu bringen 3. In anderer Weise machte sich die Umwandlung bei Aeschines bemerkbar. Als roher Wüstling öffentliches Ärgernifs zu geben lag ihm fern: es war eine feinere Sinnlichkeit, bei welcher der außere Anstand nicht verletzt wird, zu der er sich bekennt 4 und die auch in sei-

Dem. vdG. 2008. 8. 405., 11 τόνα των θε τή πάλει φέφαιτ ἀν βολλοφιάτον είναι και πλείστης ἀναιδείας και διληφοίας μετούν; ουδείς ούδ ἀν άμαρτων ψωών άλλον εὐ οίδ ὅτι φήσειεν ή Φιλοκράτην. Vgl. 113 8. 375, 17. Hyp. f. Eux. c. 30 Φιλοκράτη τὸν Αγνούσιον δς Φραούτατα και ἀναλέγεσται τη πολιετία κέρχοτικ.

<sup>2) 114</sup> S. 375, 28f. 145f. S. 386, 2—17. 119 S. 377, 18. 245 S. 417, 27.

<sup>3) 309</sup> S. 440, 5, 229 S. 412, 21; vgl. Athen. 8 S. 343°. Plutarch. iib. d. Glück 1 S. 97<sup>4</sup>. Sympos. 4, 4, 2 S. 668°.

<sup>4) 1, 135</sup> ff. S. 19.

nen Zugen ausgeprägt ist 1. Aber war er sonst bescheiden aufgetreten und hatte es seinen Mitbürgern Dank gewufst daß sie ihn zum Staatsschreiber erwählt und mit ihrem Vertrauen beehrt hatten, so zog er jetzt die Brauen zusammen, blies die Backen auf und stolzierte mit lang herabwallendem Gewande einher, gleiches Schrittes mit Pythokles in geheimer Berathung den Markt umwandelnd: war er doch nun ein gemachter Mann, ein Gastfreund Philipps und sah als solcher in der Staatsverfassung Athens nichts als ein unsinniges Getreibe, das man abthun müsse 2. Auch er hatte Landbesitz empfangen, und zwar wie wir hören in der pydnaeischen Feldmark, jedoch nicht von gleichem Belange wie Philokrates 3. Wie hatte er die Farbe gewechselt gegen jeue Zeit, da er in Philipp den Erbfeind Athens erblickte und die Hellenen zum Kampfe wider ihn aufrief! Eben Pythokles liefert den Beweis, zu welchen Rücksichten die Verbindung mit dem Könige verpflichtete. Demosthenes hatte mit ihm auf freundlichem Fuße gestanden und es war zwischen ihnen keinerlei Mishelligkeit vorgekommen. Aber seit jener einen Besuch am makedonischen Hofe gemacht hatte, wich er Demosthenes aus wenn er ihm begegnete, und trafen sie ja einmal zusammenso machte er sich flugs davon, damit niemand sähe daß er mit ihm rede; aber Aeschines kam nicht von seiner Seite, sie waren ein Herz und eine Seele 4. Nicht lange, so griff Pythokles rückhaltlos

Statue des Aeschines im Museo Borbonico, Vgl. FGWeicker, das akad. Kunstmuseum zu Bonn. 2°. A. S. 48.

Dem. vdG. 314 S. 442, 7. Vgl. 225 S. 411, 15. 135 f. S. 383,
 Über das ἴσα βαίνων Πυθοκλεῖ s. Harp. u. d. W. Bekker Aneed.
 I. S. 267 u. a. St. bei Buttmann in Friedemanns Mise. crlt. II. 49 ff.

Dem. a. O. S. 442, 6. 145 f. S. 386, 4. Schol. zu Aesch. 1, 3 S.
 καὶ γὰρ εἶχεν ἀγρὸν ὁ Αἰσχίνης ἐν Πυόνη τῆς Μακεδονίας.

<sup>4)</sup> Dem a. O. 2255, S. 411, 9. Diesen Hubbokler vir Hubbokler vir Hubbokler bit Hübbokler bit Hübbokler bit Hübbokler bit Könhecke F. I S. 652, 2. 999 rusammen mit dem Hubbokler bit Könder 
in schnöder Weise Demosthenes au 1. Wie viele Redner und andere verniögende Athener giengen desselben Weges, hingezogen durch den Ruhm des Königs und den Zauber seiner Persönlichkeit oder den Glanz seines Hofes! Wie mancher rechnete es sich zur hohen Ehre Philipps Gesandte bei sich gastlich bewirthen zu können und sich der Gastfreundschaft ihres Herrn zu empfehlen 2! So knüpften sich während der Friedenszeit immer mehr Beziehungen, welche den von Philipp bestochenen Rednern zum Rückhalte dienten. Außer den bereits genannten finden wir in der Folge nanientlich Demades und Hegemon als eifrige Fürsprecher der makedonischen Politik, und ein Schweif nichtswürdiger Gesellen. z. B. Stratokles, Aristogeiton, hieng sich der Seite an wo für sie am meisten absiel. Es wäre unrecht, wollten wir die gemeine Niederträchtigkeit von Menschen aus der Hefe des Volkes, wie Aristogeiton, dessen Vater, vom athenischen Gerichte zum Tode verurteilt zu Eretria im Schuldthurme starb und dessen Mutter vom Sklavenstande war 3, der Partei überhaupt zur Last legen. Aber wir erinnern daran daß ihre bedeutendsten Sprecher Emporkömmlinge waren, Männer von Talent, aber ohne tiefere Geistes - und Charakterbildung, die ihre Dienste für Gunst und Geld feilhielten um ihrer Sinnlichkeit fröhnen zu können. Von Aeschines und Philokrates haben wir schon gesprochen: wie sie aus den dürftigsten Umständen durch ihr Talent sich zu Rednern und Staatsmännern erhoben und durch Philipps Freigebigkeit Reichthum erlangten 4, so hatten auch Hegemon, Demades, eines Schiffers Sohn, und andere keinerlei Vorbildung zur öffentlichen Beredsamkeit genossen 5.

ludessen sollte der athenischen Bürgerschaft die Schmach er-

Seew. S. 245. 250. Einen Vorschlag des Pythokles über Einführung des Bleimonopols s. Aristot. Oekon. 2 S. 1353\*.

Dem, vKr. 285 S. 320, 20f. Vgl. über Pythokles Buttmann a. O. S. 51 f.

<sup>2)</sup> Hyp. f. Eux. c. 32-34.

R. w. Aristog. 1, 54f. S. 786, 28f. 65 S. 790, 1, 77 S. 793,
 Deinarch. 2, 8 S. 106, 18 S. 107, Suid. u. d. N.

<sup>4)</sup> Dem. vdG. 146 S. 386, 13. Im allgemeinen Chers. 66 S. 106, 5 τούτων μέν (των ὑπὲς Φιλίππου λεγόντων) ἐκ πτωχων ἔνιοι ταχὺ πλούσιοι γεγόνασι καὶ ἐξ ἀνωνύμων καὶ ἀδόξων ἔνδοξοι καὶ γνωςιμοι.

Syrian. zu Hermog. IV, 39 f.W. Ruhnken hist, cr. OG. 76. Über Demades s. u. Buch V, 1.

spart werden unter solcher Leitung willenlos und ohne Kampf sich in das Joch makedonischer Knechtschaft gefügt zu haben. Noch lebten Männer die durch keine Gunst und keinen Gewinn in ihrer Trene zum Vaterlande zu erschüttern waren, welche, eingedenk des alten Bernfes der Atheuer für die Freiheit nuterdrückter Hellenen einzustehen und einen Herrscherplatz zu behanpten, mit der ganzen Kraft ihres Geistes der verrätherischen Friedenspartei widerstanden und ie deutlicher Philipps Absichten auf Griechenland sich enthülken, um so mehr die Leitung der Geschäfte ihr entzogen. Auf dieser Seite stand Demosthenes als der besonnenste Führer. Er hatte von jeher alle Schritte Philipps mit unverwandtem Blicke beobachtet und längst in ihm den gehorenen Feind hellenischer Selbständigkeit erkannt: aber die Erfahrungen der letzten Zeit hatten ihn in seiner Uberzeugung noch bestärkt und der ungemeine Zuwachs, den die Makedonenmacht so leichtes Spieles gewonnensteigerte seinen Eifer Kräfte des Widerstandes zu wecken und zu organisieren. Nicht zu Athen allein, sondern die Thätigkeit des Demosthenes erstreckte sich über Griechenland hinaus zu den nördlichen Barbaren. Wo irgend makedonische Parteigänger ihr Wesen trieben, wo Philipps Gesandte Bundesgenossen warben oder wo ein Gegensatz wider seine Obmacht sich bildete, da war er zur Stelle den verblendeten die Angen zu öffnen, die lässigen zu ermuntern, zwiespältige zu vereinen, bedrängten Hilfe zu bieten. Den Schwierigkeiten mit denen er zu ringen hatte setzte er unermüdliche Cousequenz entgegen. Und doch hätten sie ieden andern abschrecken mögen. Er kämpfte gegen einen Fürsten an, der im Felde wie bei Staatsverhandlungen die unter dem befruchtenden Einfluß griechischer Bildung entwickelten Kräfte anwendete, der mit all jener Macht gerüstet war, welche Einheit des Willens und Handelus, undurchdringliches Geheimnifs und unumschräukte Gewalt verleihen. Demosthenes dagegen konnte keine Maßregel ins Werk setzen ohne dieselbe vorher in der Volksversammlung darzulegen und durchzusechten; so kam jeder Plan im Entstehen und in der ersten Vorbereitung zu den Ohren des Feindes, und ein abfälliger Beschluß der Bürgerschaft konnte die wohlüberlegten und durch die Umstände gebotenen Auschläge ohne weiteres vereiteln. Und wie oft verhallten noch die patriotischen und einsichtsvollen Worte des Demosthenes ohne Wirkung, wie oft drangen bestocheue Redner

in der Debatte durch und machten Philipp freie Bahu, wie viel fehlte noch, daß Enbulos und seine Genossen von den Staatsgeschäften hätten zurücktreten müssen 1. Was Demosthenes einem aus der Gegennartei als höswillige Nachrede in den Mund legt, war nicht so unbegründet: 'die Volksgemeinde sei ein gar unstichhaltiges und unzuverlässiges Wesen, wie ein unstäter Wind auf der See vom 'blofsen Zufall bewegt: der kommt, jener geht, keinem liegt das 'gemeine beste am Herzen noch hat er ein Gedächtuifs dafür '?. Hat doch Demosthenes selbst einmal in strafender Rede das Volk seekranken Meerfahrern verglichen 3. Die vorwaltende Stimmung der Bürgerschaft war für den Frieden: sorglos im Genusse üppiger Ruhe achtete sie wenig der verrätherischen Liebedienerei und der von ferne drohenden Gefahren 4. Aber je mehr der Verlauf der Dinge die Voraussicht des Demosthenes rechtfertigte, um so williger schlossen sich die Athener seiner Leitung au. Schon aus der Rede vom Frieden spricht ein Ton bewährter Auctorität wie wir ihn in früheren Reden des Demosthenes nicht finden 5, und jede spätere Rede läfst nus entschiedener den seiner Geltung sich bewufsten Staatsmann erkennen. Von ihm geleitet, ohne herrschsüchtige Nebenabsichten, wurde Athen der Mittelpunkt für alle hellenische Volksgemeinden, welche ihre Freiheit nicht um den gleifseuden Schimmer makedonischer Gunst hingeben mochten 6. In der That haben wir, wie Niehuhr in herrlichen Worten ausgesprochen hat 7, in der Geschichte kein Beispiel von gleich gesegneter Wirksamkeit eines Staatsmannes, der seinen Mitbürgern einen ueuen Geist einflöfst, die Gemüther einer frischen Jugend erweckt bund in immer

Dem. vKr. 236 S. 306, 5. vdG. 185 f. S. 399, 12. 226 ff. S. 411. 23 f.

<sup>2)</sup> Dem. vdG, 135f, S, 383, 2.

Arist. Rh. 3, 4 S. 1407 — καὶ ἡ Δημοσθένους (εἰκών) εἰς τὸν δήμον, ότι όμοιός έστι τοὶς έν τοὶς πλοίοις ναντιώσιν.

<sup>4)</sup> Wie sehr die Athener sieh seheuten Philipp zu beleidigen lehrt Dem. vdG. 134 f. S. 382, 15. Im übrigen s. 224, 226 ff. S. 411, 3, 23 f. 5) Thirlwall VI, 8.

<sup>6)</sup> Die Periode der demosthenischen Staatsleitung bezeichnet Arist. Rh. 2, 24 S. 1401b, 32 - ώς ο Δημάδης την Δημοσθένους πολιτείαν πάντων των κακών αίτίαν μετ' έκείνην γαο συνέβη ο πόλεμος. Vgl. Plut. Dem. 16.

<sup>7)</sup> Kl. hist. u. phil. Schriften I, 480. Vgl. AG. II, 339f.

<sup>8)</sup> Vgl. Aesch. 1, 170-175 S. 24f. 117 S. 16. 2, 156 S. 49.

weiters Kreise die gleiche Gesinnung trägt. In diesem Weitstreite wurden Philipps Botschafter und Söhlinge überwennden! . Und wenn dann der König mit Heeresmacht den Aufschwung der Athener und ihrer verbündeten niederschlug, so blieb doch Demosthanes das Bewaltstein unverkünmert ein eiles Ziel erstreht, and Pllicht und Gewissen seinem Vaterlande gedient und es vor der Schmach bewaltt zu haben, daß die mit dem Blute der Vorfahren besigelte Freiheit ohne Kampf einem sehlauen Feinde zum Rauhe fiel. Wie auch Gott den Ausgang verbängte, Demosthenes konnte ruhig das Urteil der Mit- und Nachwelt über sich ergehen lassen: die Frafüng war mit Ehren bestanden.

Die grofsartige Thätigkeit des Demosthenes während der nächsten acht Jahre in ihrem vollen Umfange zu überblicken ist uns leider nicht vergönnt; wir können nur vereinzelten Spuren nachgelieu und uns an den wenigen Reden erquicken, welche unvergängliche Denkmäler seines Geistes und seiner Gesinnung sind. Aber wenn wir, neben der Leitung der Bürgerschaft gegenüber einer starken Gegenpartei, von seinen Gesandtschaftsreisen nach Delphi a, nach dem Peloponnes (und zwar zu wiederholten Malen), nach Thessalien, Ambrakia, zu den thrakischen Königen, nach Byzantion, schliefslich nach Theben hören, wo er überall Philipps abgeordneten die Stange hielt; wenn wir lesen, daß er die Enboeer Achaeer Korinthier Leukadier Korkyraeer Megareer zur Bundeshilfe vermochte, und zwar durch Gesandtschaften die er veraulafste und an denen er Theil nalmı; dafs er die Hilfsendungen nach Euboea, dem Chersones, Byzantion und andern Orten veranstaltete 4; daß er außerdem wichtige Zweige der Staatsverwaltung reformierte und mit Gerichtshäudeln zu schaffen hatte; so können wir nicht anders als uns beklagen, dafs wir aufser Stande sind das Bild einer so umfassenden Thätigkeit in seinen einzelnen Zügen zu verfolgen und vollständig zu überschauen.

<sup>1)</sup> Dem. vKr. 244 S. 308, 9.

<sup>2)</sup> Dem. a. O. 42 - 49 S. 240, 5 - 242, 10, 60 - 72 S. 245, 13 - 249, 4, 192 - 208 S. 292, 11 - 297, 21, 270 ff. S. 316, 15 ff. Vgl. Diod. 16, 54.

<sup>3)</sup> Dem. vdG. 65 S. 361, 20. Aesch. 3, 113f. S. 69.

Dem. vKr. 45 S. 240, 25. 79 f. S. 252, 1. 237 S. 306, 12. 244
 308, 9. 298—306 S. 325, 15—22.

Mit Demosthenes standen in gleichem politischen Streben viele Staatsmänner Atheus zusammen: unter ihnen vor allen ausgezeichnet der etwas ältere Lykurgos <sup>1</sup> und Hypereides.

Lykurgos, Lykophrons Sohn vom Gau der Butaden \*, war den priesterlichen Hause der Eteobutaden entsprossen, das seinen Frsprung von den Gottern und Stammheroen Athens ablieite \*. In diesem Geschlechte war das heilige Amt der Priesterin der Athena Polias und des Priesters im Bienste des Poseidon Erecheuse crhlich, ein Vorrecht welches unangetaste bliech, als alle anderen Vorzüge des attischen Adels längst geschwunden waren, und his in die spätesten Zeiten fortgedauert hat \*. Aber nicht bloßs priesterlicher Wirden seines Geschlechtes hatte sich Lykurgos zu rühmen: wie der zu seinem Gedächtnifs erlassene Ehrenbeschlufs besagt, war von Alters her Wohlwollen gegen die Bürgerschaft ein Erhheile siener Vorfahren gewesen \*. Ob unter diese Lykurgos des

Im L. d. X Redner ist die Reihe, soweit wir beurtheilen k\u00fcnnen, ehronologisch: hier folgen Aeschines Lykurgos Demosthenes Hypereides, Auch Liban. Einleit, zur R. g. Aristog. S. 769, 24 nennt Lykurgos \u00e4lber als Demosthenes.

L. d. X R. S. 841<sup>sh</sup> Αυκούργος πατρὸς μὲν ἦν Αυκόφρονος, τῶν δήμων δὲ Βουτάδης, γένους τοῦ τῶν Ἐτεοβουταδῶν.

<sup>3)</sup> A. O. S. 813° κατήγον δι τό γίνος ἀπό Βούτον (κο Sampe f. στόνω) καὶ Εκριβόεις κοῦ Γίρα καὶ Τέμαιθατο τωλ Ιστικ αντι η κατεγωγή τῶν Ιεφασιμένων τοῦ Ποστιδώνος ἐν πένακι ετλείτρ, ὁς ἀπόκεις τὸ Εκριβόεις Α΄ "ἰσμινήσει τοῦ Χαλιαλίδες καὶ 'Κεξ. Paus. 1, 20, δ. Über die Geburt des Ercehtheus oder Erichthonios του Hephaestou and der Erde und über den Dienot des Possidos Ercehtheus s. Preller Mythol. 1, 134 ff. Butes war vom Ercehtheus entsproasen: Schol. zu Asche. 2, 147 S. 47 Boúrg, ἀπ'. Ενεργδούς γέγει, καὶ ἀπ' αὐτοῦ καλείται α΄ ἐ/θύγησι γένος Ετευβουνάδια, οἱ τοῦ ἀντι α΄το δόντο (τζε). Παρτ. μ. Βούτες μ. Ένεσβουνάδια,). Als man Ercchthonios unterschied und zu dessen Enkel machte, gatt Butes für seinen Brander's. » Preller (1), 63.

<sup>4)</sup> Über das Priesterthum der Athena Polias Aesch. a. O. Schot. Harp. u. a. St. Hermann A. H. Bl., 11; des Poseidon Erechtheus L. d. X R. a. O. u. St3be. Über die spätern Generationen s. Rossler de gent. et fam. Att. saeris S. 7 ff. Böckh C. I. gr. 1, 442..

<sup>3) 8, 832</sup> εκτιδή Δικούογος Δικόφορονος Βουτάδης παραλαβών καιδιάν Ιαυτοῦ προγόνων ολειίαν Γκ παλαιού την πρός τὸν δημον είνοιων καὶ οἱ πρόγονοι οἱ Δικούογον Αυπομήδης τι καὶ Δικούογος καὶ ζώντις Ειμώντο ὑπό τοῦ δημοο καὶ ετελιυτηρόειν αὐτοῖς δι΄ ἀνδεργαλαιρίδηκε δραμο δημος δημοκότα ταφές ἐκ Καραμικώς. Υξί. 8. 843\*.

Aristolaïdas Sohn zu zählen sgi, der als Führer des Adels die Tyrannei des Peisistratos bekämpfte, ist völlig ungewifs. In gutem Andenken waren Lykomedes und Lykurgos geblieben als Männer, die schon bei Lebzeiten von der Bürgerschaft mit Ehren ausgezeichnet nach ihrem rühmlichen Tode von Staatswegen bestattet wurden. In welcher Schlacht Lykomedes geblieben ist, wissen wir nicht: Lykurgos wird unter deu Feldherrn der Athener aufgeführt, welche, nachdem unter Kimons Oberbefehl Eion genommen war, sich am Strymon festsetzten, aber bereits Ol. 76, 1. 476 von den Thrakern aufgerieben wurden 1. Dieses Feldherrn Enkel wird des Redners Grofsvater Lykurgos gewesen sein, der das Amt eines Hellenotamias bekleidet bat, eine Zeitlang von der Volksgemeinde verbannt war und später auf Anstiften des Aristodemos von Bate von den dreifsig getödtet wurde \*. So war Lykurgos durch die Thaten und Schicksale seiner Vorfahren eng verbunden mit der Geschichte seiner Vaterstadt: das ehrenvolle Andenken das sie hinterlassen, das angestammte Priesteramt, dazu der Wohlstand seines Hauses 3 reichte allein schon hin ibm einen angesehenen Namen in Athen zu verschaffen. Aber diesen ererbten Vorzügen gab Lykurgos durch eigeue Tugenden und Verdienste erst wahre Bedeutung. Er war ein Athener von altem Schrot und Korn, von äußerster Strenge gegen sich und andere, wabrhaftig und freimüthig: es lebte etwas von dem Geiste der alten Aristokratie in ihm 4. In unverdrossener

Schol. Aesch. 2, 31 S. 32 Αυσιστράτου και Αυκούργου και Κρατίνου στρατευόνταν ἐπ' Ἡτίσνα τὴν ἐπὶ Στρομόνι διεφθάρησαν (Αθηναίοι) ὑπὸ Θρακῶν, εἰληφότις Ἡτίσνα, ἐπὶ ἄσχοντος ᾿Αθήνησι Φαίδωνος, ΟΙ, 75. 4. 476 hatte Kimon Eion erohert.

<sup>2)</sup> L. d. X. R. S. 8119. A. πατφές μέν γι Αντόφορονος τοῦ Απικής, νος, διο II 'τίσρονοι απέπατινας, αίτου ανέπ τῆς διαμείσους γενομένου 'Αμευτοδήμου Βατήθνε, δις καὶ 'Ελληρονταμίας γενόμενος Γργενεν τρ΄ δημοσφαίζας. Dafá der crate Relativants alsh and den Großent Lykurgos hezicht, hat Clinton geschen, P. H. u. d. J. 337, eben so der lettet, Melter de vit. Lev. S. IV. Ø.

<sup>3)</sup> L. d. X. R. S. 812\* εἴντορος τῶν. Dafa seln Großvater als Helenotanias in die erste Vermigensklasse gebört abhen milses hat Meiera. O. S. V bemerkt. Das Priesterthum Lykurgs erhellt sehon aus den in L. d. X. R. S. 843\* erwähnten Denkmillern im Erechtheion, und mit Recht haben Pinger Einl. m. 12. K. S. 23 συνία Baiter u. Sampe die Worte S. 843\* durαθματο οὐ καὶ τὴν Περισύνην τοῦ Ποιειδώνος Ἑερι-χθώς καὶ Γιγίας bezogen.

<sup>4)</sup> A. O. S. 842° ήν δε και παροησιαστής διά την εθνένειαν.

Hingabe an den öffeutlichen Dienst hat ihn niemand übertroffen. Erfüllt von gläubiger Ehrfureht für die heimischen Götter, deren Feste er, wo ihneu Abbruch geschehen war, mit neuem Glanze auszustatten Bedacht nahm 1, hatte Lykurg in dem Umgange mit Philosophen - er wird unter Platons Zuhörern genannt und hielt Xenokrates besonders werth \* - seineu sittlicheu Ernst nur gestählt: er bewunderte die Gesetze der Spartaner und sah in ihnen ein Vorbild von dem Atheu lernen könne 3. Sinulicher Genufs lockte ihn nicht: wie Sokrates trug er dasselbe Obergewand Winters und Sommers und legte nur an Festtagen Fußbekleidung an 4. Und wie er selbst jeden Luxus verschmähte, so suchte er auch unter seinen Mitbürgern eitlem Prunke durch Verbote zu steuern, denen, wie eine Anekdote erzählt, seine eigene Frau widerstrebte 5. Indessen war Lykurgos bei seinem sehlichten Sinne der Kunst nicht abhold. Seine Rede beweist wie lebhaft er die Dichter hewunderte. Aber wenn er auch durch seine Festveranstaltungen die Preise für neue Leistungen vermehrte, so erkannte er doch gerade in den Werken der alten Dichter eine heilsame Zucht zu vaterländischer Tugend 6: auf seinen Antrag sind, nicht ohne daß ein Widerspruch versucht

Den Wettstreit im Komos an dem Topffeste erneuerte Lykurgos und gab dem Sieger höhere Auszeichnung: a. O. S. 841. Vgl. Philoch. VI fr. 137 (Schol. Ar. Prösche 217). Die dithyrambischen Chöre zu Ehren des Poseikön im Peiraeeus scheint er neu gestiftet zu haben; a. O. S. 842. Meier a. O. S. XLII.

<sup>2)</sup> Olympiod. schol. an Plat. Gorg. 8. 515<sup>6</sup> (Jahna nJhh. Suppl. IV., 305) ô delizone to bifor yedpour rol drosofgero spale) to in-yes γίρονε drosofgeros spale scheme to serve delizone to serve delizone. Serve delizone to se

<sup>3)</sup> Lyk. wLeokr. 128 S. 166; vgl. 105—110 S. 162 f.

<sup>4)</sup> Hypereid. fr. 139 (b. Aps. Rh. S. 545) τίνα φήσουσιν οί παqιόντες αὐτοῦ τὸν τάφον; οὐτος ἐβίω μὶν σωφφόνως κτλ. f. Enx. c 26; vgl. L. d. X R. S. 842<sup>a</sup> u. S. 842<sup>a</sup>, von Photios Bibl. 268 S. 497<sup>b</sup>, 3 richtig unschriehen; vgl. Böckh Sth. I. 160.

<sup>6)</sup> WLeokr, 100, 101, 102, 104, 107, 108, 110 S, 160-164, 92 S, 159.

warde, Aoschylos Sophokles Euripides eberne Bildsaulen errichtet worden <sup>1</sup>. Die Werke dieser Meister galten ihm als ein theures Erbe, das nicht verwahrlost werden dürfe: um den villkürlichen Anderungen der Schauspieler zu wehren gab er ein Gesetz, es sollten Handschriften ihrer Tragodien im Staatsrechive anflewahrt werden, und der Staatsschreiber sollte bei der Aufführung nachlesen: jede Abweichung von der Urschrift ward untersagt. <sup>1</sup>. Und wenn er später, als er die hochsten Finanzhuter einsichtsvoll und nit echter Kunst verwaltete <sup>1</sup>, die Burg mit Waffeuristungen und Kreigeszug (übt und die Flotte an Zahl und Seettlehigkeit der Kriegsschiffe wesentlich emporbrachte, so hatte er doch auch Mittel bereit Athen mit Kunsbauter zu echnücken, wie sie keine Verwaltung seit der prikleischen aufzuweisen hatte.

Der ehrenhafte strenge Charakter des Lykurgos prägte sich auch in seiner Beredsankeit aus. Sie war die Frucht nieht sowahl eines angebornen Talentes als eines beharftelnen Studiums, das er nicht blofs als Jüngling geüth hatte — ob in der Schule des Isokrates, wie übertiefert wird ', oder anderer Lehrer lassen wir dahingetestlit — sondern zu dem er anch in späteren Jahren noch sich nuterweisen liefs. Aus dem Stegreife zu sprechen fiel ihm schwer: Tag und Nacht bereitete er sich vor wenn er sprechen wollte 's, und das Lob des heilsamen Fleifese das sich aus seinen Schriften erhalten hat ', ist ihm gewiß aus tiefster Seele gekommen. Democh lehrt die eine Rede, welche uns bürg gehlichen ist von füngehn die das Alterthum von ihm kannte, und die Urteile der Rhetoren hestütigen es, daße Lykurgos hei allem Streben nach kunstmäßiger Form ' des Gegenstandes nicht vollkommen Herr zu werden verform' des Gegenstandes nicht vollkommen Herr zu werden ver-

L. d. X R. S. 811. Dagegen sprach Philinos: s. Harp. u. δτωρικά. Sauppe OA. II, 319. Die Statuen der drei Dichter im Theater erwähnt Paus. 1, 21, 1. 2; vgl. Athen. 1 S. 19\*.

<sup>2)</sup> L. d. X R. a. O. Vgl. o. Buch I, 5.

<sup>3)</sup> Böckh Sth. I, 569ff.

<sup>4)</sup> L. d. X R. S. 841<sup>b</sup>. Anon. L. d. Is. S. 256 West. Cic. de or. 2, 23, 94. Vgl. o. Buch II, 2. Matzner führt in seinem Commentare viele einzelne Wendungen auf Nachahmung des Isokrates zurück, welche dieser Schnle nicht allein eigen waren; vgl. Meier a. O. S. IX.

<sup>5)</sup> L. d. X R. S. 842c.

Fr. 103 b. Rutil. L. 1, 13.

Als kunstmäßigen Redner bezeichnet sieh L. selbst wLeokr. 3f
 Uber die Zahl seiner Reden s. Sauppe OA. II, 258.

mochte. Wir schlagen es nicht so hoch an, was von alten Kritikern bemerkt wird, daß sein Ausdruck oft etwas hartes und raubes hat, namentlich in den häufigen Metaphern, daß die Sätze hie uud da nur lose gefügt sind: denn im allgemeinen ist die stilistische Durcharbeitung nicht zu verkennen. Aber es wiederholen sich dieselben Gedanken in ermüdender Weise: die Rede entwickelt sich nicht harmonisch nach innerer Nothwendigkeit, sondern verbreitet sich in vielfältigen Abschweifungen auf Mythen und Geschichten, auf alte Urkunden und Aussprüche der Dichter, über denen man die Sache um die es sich handelt beinahe aus den Augen verliert. Allein wenn der Redeweise des Lykurgos die Anmuth abgeht und sie nicht durch raschen Flufs uns fortreifst, so fesselt sie dagegen durch Adel der Gesinnung und durch sittliche Würde 1, und deshalb war sie auch von großer Wirkung bei den Athenern \*. Lykurgos hat viel gesprochen, namentlich vor Gericht; theils als Fürsprecher für beklagte, wo seine Stimme von großem Gewicht war 1, denn die Richter bauten auf seinen unverbrüchlichen Rechtsinn 4; vorzüglich aber als Ankläger. Das Urteil der höheren römischen Gesellschaft, welche in dem Geschäfte des Anklägers etwas gehässiges sah b, war in sol-

<sup>1)</sup> Dionys, üb. d. alten Schriftst. 5, 3 S. 433. Hermog, üb. d. Redewissen 2 S. 389, Vgl. Pinager i. s. Ausg. 8. 29f. Westermann G. d. gr. Beredsamk. S. 101. Sampse i. d. Verhandl. d. Philospervers in Dresden S. 128. Dionyaisa hat in dem Worke über die alten Rechaer L. nicht in die Reibe der ersten Meister aufgenommen (1 8. 43f. b. 20 S. 63f. Dein. 1 S. 620f.); im Selva. an Amm. 1, 2 S. 722f. nennt er ihn als einen bedeutenden σ̂yωνιστης ἰσ̂γων σ̂γτορικών. Vgl. Cic. Bratt. 9, 30 Cic. Bratt. 9, 30 Cic. Bratt. 9, 30 Cic.

<sup>2)</sup> Πγρατιά, f. Lyk. c. 15 ούν άπείρου Γρων του Εθγεν, είσθως δύ παλέπως εφυνέρου. Γ. Επα. c. 26 A. – ούτε τὰ ἐξειν οὐτοὰ τὰν ἐν τὰ τὰ δίξειν οὐτοὰ τὰν ἐν τὰ τὰ δίξειν οὐτοὰς τὰν ἐν τὰ τὰ διακοτά εξειν καὶ ἐπεικτὰ δοκούντα εἶνων. L. ά. X. R. S. 812. Vgl. Dian Chrys. 18, 18 2.30 Μα. - Απονόγερι, ἐλαφοσείρα (Geçenant είνων ἐπευγθρὶ, καὶ σφοτικός) τούτων (als Ηγρατείδαν und Λεκλίπως) δετι καὶ ἐμφαίνοντί τινα ἐν τοἱς ἐμγος πλέσέρταν καὶ ἐγνεπάστητα τοῦ τράσου.

<sup>3)</sup> L. d. X R. S. 841\* n. d. 3 dem. Briefe S. 1475, 28. Vgl. Dem. fr. 66 (b. Rut. L. 2, 4).

Vgl. Lykurg. fr. 98 (b. Stob. Anth. 27, 10) δεί φίλοις καὶ τοίς οἰκείοις βοηθείν ἄχρι τοῦ μὴ ἐπιοφιείν.

Cic. Brut. 3+, 130 M. Brutus, in quo magnum fuit, Brute, dedecus generi vestro; qui — accusationem factitaverit, ut Athenis Lycurgus.

cher Ausdehnung den Atheuern fremd; die Sykonhauten hafsten und verachteten sie, aber wer wie Lykurgos Freyel und Pflichtvergessenheit verabscheute und mit edlem Zorne zu gerichtlicher Strafe zog 1, dem versagten sie ihre Ehrfurcht nicht. Der früheste Process bei dem wir ihn thätig sehen - er war aber damals schon oft vor Gericht aufgetreten - war die Meldeklage wider Lykophron, einen reichen Athener von ritterlichem Stande, wegen an einer Erbtochter verübter Schändung und Ehebruchs \*. Heiliges Becht zu wahren hielt Lykurgos überhaupt für seinen besonderen Beruf: Kränkung priesterlicher Würde scheint er in seiner Rede über die Priesterin der Athena geahndet zu haben 3. Vorzüglich schritt er später ein gegen Männer welche in der Stunde der Gefahr dem Vaterlande nicht treu gedient oder ihm den Rücken gewandt hatten: hier kannte er keine Rücksicht und kein Erbarmen, es lag etwas drakontisches in seiner herben Strenge 4. In der Volksversammlung hat Lykurgos, so viel wir beurteilen können, vorzüglich über innere Angelegenheiten gesprochen die mit seinem Priesteramte, mit der Sittenzucht und mit der Finanzverwaltung zusammenhiengen: viele Gesetze und Volksbeschlüsse, hei deren Abfassung er sich der geschickten Hand des Enkleides von Olynth bediente, wurden seinen Anträgen gemäß erlassen 5. Die auswärtige Politik blieb ihm nicht fremd; er war einer der entschiedensten Gegner der makedonischen Bestrebungen, und hat sie nicht nur daheim sondern

<sup>1)</sup> L. d. X R. S. 8414. Vgl. Lyk. wLeokr. 4 S. 148.

<sup>2)</sup> Sanppe O A. II., 267 ff. Dagegen verfaßte Hypereides die Vertheidigungsrede für Lykophron. Vgl. Schneidewin schol. in Hyp. S. 57 ff. und m. Rec. in Jahns nJhb. 68, 28 ff.

Sauppe a. O. 264 ff. L. d. X R. S. 843° εἶπε δὶ και περὶ ἷερῶν πολλάκις. Vgl. s. R. wLeokr, 1 f. S. 148, 91 ff. S. 159 ff.

<sup>4)</sup> Diol. 10, 88 A. – τὰν τότε δρτόφων μέγιστον Γγων ἀξέσως – Θρον δ' Ιζνημώς ἐκ' ἀρτη επιβάθητον, πεκρότετος ἡν κατήγορος κτ.l. L. d. X. R. S. 811 ° ἀς καl τὰν σοριστών ἐνίσες λέγειν Αυκούργον οὐ μέλαν, ἀλλά Θανάτιο χρότει το καλαμονο κατά τὰν πουρφόν οῦτα συγγράφεν. Das lai chen das Wort welches Demades νοn Drakon gebraucht hatte (fr. 17 b. Plnt. Sol. 17. Tects. Ch. S, 349) ὅτι δ' αβμοτος οἱ ἀὲ μέλανος τοὺς νόμους ὁ ἀράκων βράφενε "Çel. Lyk. wicokr. 61 ff. S. 150. Taylor vergleicht Cie. ad Att. 1, 13. Amm. M. 22, 9, 30, 8.

L. d. X R. S. 841°. 842<sup>bc</sup>. 841<sup>b</sup> ἐπολιτεύσατο ἐπιφανῶς καὶ λέγον καὶ πράττων.

auch als Gesandter außerhalb Athens bekämpft: aber mit der Leitung der Volksgemeinde in dieser Beziehung scheint er sich weniger befaßt zu haben.

In vielen Stücken von Lykurgos verschieden war Hypereides, des Glankinnos Sohn von Kollytos 1, nach Demosthenes der bedeutendste Redner der antimakedonischen Partei. Auch er war einer namhaften athenischen Familie entsprossen 2. Philosophisch und rhetorisch gebildet-es heifst, er habe mit Lykurgos zusammen Platon und Isokrates gehört 3 - begann er wie sein wohl etwas älterer Zeitgenosse Demosthenes, jedoch ohne daß er in eigener Sache Rechtshändel anhängig zu machen hatte, seine Laufbahn als Anwalt, indem er für andere theils Reden schrieb theils als Färsprecher vor Gericht das Wort führte 4. Zugleich wandte er sich den Staatsangelegenheiten zu. Schon inn den Aufang der 105. Olympiade (360) verfafste er eine Rede wider Autokles, als dieser nach seinem thrakischen Commando des Verrathes angeklagt war 5. und bald darauf scheint er als athenischer abgeordneter den Streit der Thasier und Maroniten über Stryme vermittelt zu haben. Inzwischen war er auch späterhin vielfach als Anwalt thätig und mag als

<sup>1)</sup> Securk, XIII+, 102. XIV<sup>4</sup>, 246 Trațesding Plaruxianov Kollstrijc, Üher die Schreibart des Namens vgl. Poktiefaling in Lyarigi fragm. S. 133ff. Sauppe OA, II, 275. Im L. d, X R. 848 wird noch Dionysios als Grofwater genanut. Bei Suidas u. d. N. steht: T., viöş Plaruxianov τοῦ δήταρος (οἱ δἱ Πεθουλίονς), die letten Worte gam. ungelbörg, der Zunats τοῦ δήταρος wahrscheilight von dem Enkel auf den Grofwater übertragen: s. L. d. X R. a. O. fegz δὶ νόῦ ορώνησεν πατερί Γλανίαπον, δήτορα καί λόγους συγγράφνετε. Plut, Phok. 4.

Erbbegräbnis seiner Familie vor dem Reiterthore, L. d. X R. S. 849\*, Suid, n. d. N.

<sup>3)</sup> A. O. S. 848<sup>8</sup>. Snid. Als Platons Zubörer hatte ihn Chamaeleon genannt, Diog. v. L. 3, 46 (Röper), unter lockrates Schillern führte Hermippos III fr. 64 b. Athen 8. S. 342° iln auf; vgl. L. d. X R. S. 837° åg åf treig græn, auf Tragoldng sad Teadog. Philostr. L. d. Soph. 1, 17, 4. Anon. L. d. Is. S. 250 West. Cic. de or. 2, 23, 94.

L. d. X R. S. 848\* τὸ δὲ πρώτον μισθοῦ δίκας ἔλεγεν. Hyp.
 Ευχ. c. 38 ἰδιώτην οὐδίνα πώποτε ἐν τῷ βίφ ἔκοινα, ἦδη δὲ τιαι καθ' ὅσον ἔδιντάμην ἐβοῆθησα.

Kiefsling a. O. S. 233. Sauppe OA. II, 284. Vgl. o. Buch I, 3 und Beilage V.

solcher sein ererbtes Vermögen bedeutend gemelnt haben 1. Denn er war begütert und hat als Trierarch wie als Chorege ansehnliche Leistungen bestritten \*, nicht minder auch für seine Person großen Aufwand gemacht. Denn die Nüchternheit des Demosthenes, die strenge Entsagung des Lykurgos war nicht nach seinem Sinne: ihn reizte ein Leben im Genusse der Freuden der Welt a. Die Komödie hat ihn als Feinschmecker verspottet; frühmorgens hielt er seinen Umgang um den Fischmarkt. Auch dem Spiele huldigte er 4; vor allem aber war er den Weibern ergeben. Nach der Mutter Tode mußte sein Sohn Glaukippos das väterliche Haus verlassen und eine verschwenderische Buhlerin, die Myrrhine, zog ein; im Peiraeeus unterhielt Hypereides die Aristagora, der er nachmals einen Process anhängte, in Eleusis auf seinem Gute die Thebanerin Phila, die er mit schwerem Gelde aus der makedonischen Kriegsbeute losgekanst hatte b. Berusen ist seine Liebschaft mit der Phryne: als Euthias, der verschmähte Liebhaber, diese in seiner Eifersucht der Gottlosigkeit auf den Tod anklagte, ward auch Hypereides in den Process verwickelt, und so geschickt er auch die Vertheidigung führte, war doch der Ausgang zweifelhaft. Da rifs Hypereides das Obergewand der Phryne berunter, und indem er das schöne Weih mit entblößtem Busen den Richtern vorstellte, beschwur er sie sich an ihr, die Aphrodite zu ihrem beiligen Dienst erkoren, nicht zu vergreifen: und die Richter, von ihren Reizen gebleudet, sprachen sie frei 6. Auch in Sacheu einer Demetria und Mikka hat Hypereides Reden verfafst 7, und jenem Lykophron, den Lykurgos schnödes

Die Rede für den reiehen Euxenippes, die II. als dessen Fürsprecher hielt, fällt in Alexanders Zeit, etwa Ol. 111, 4, 333.

L. d, X R. S. 848°. Vgl. u. Cap. 7.

Vgl. fr. 230 (in Stob. app. flor. S. 41) μη δύνασθαι καλώς ζην, μη μαθών τὰ καλὰ τὰ ἐν τῷ βίω.

Timokles, Philetaeros (Meineke fr. com. III, 593 f. 602 f. 293)
 und Hermippos fr. 64 (vgl. L. d. X R. S. 840<sup>4</sup>)
 bei Athen. 8, 27 S. 341e - 342<sup>4</sup>.

<sup>5)</sup> Idomeneus fr. 12 b. Athen. 13 S. 500° u. L. d. X R. S. 840°. Suid. u. d. N. Vgl. Sauppe OA. II, 278 z. d. Fragmenten der Reden κατ' Λοισταγόρας ἀπροστασίου.

Sauppe OA. II, 301 ff. 319 f.

Eb. S. 200. 296. Kiefsling a. O. 214. Die Reden πρὸς Τιμάνδραν und κατὰ Πατροκλίους προαγωγείας (Sauppe a. O. S. 300. 297) werden als unecht bezeichnet.

Ehebruchs halber mit einer Meldeklage belangte, setzte Hypereides die Vertheidigung auf <sup>1</sup>.

Bei einem solchen Lebenswandel gieng Hypereides die Würde und Hoheit des Charakters ab, welche Demosthenes und Lykurgos über alle ihre Zeitgenossen erhoben; er war so recht ein Kind des Athens jener Zeit. Aber bei aller Sinnlichkeit stand Hypereides in seiner politischen Überzeugung fest und unabhängig und hat sich dem Dienste seines Vaterlandes mit feuriger Hingebung gewidmet. Aristophon den Azenier zog er vor Gericht, als dieser im höchsten Ansehen stand und nach Belieben in Athen schaltete: so wirksam schilderte er die an Bundesgenossen verübten Erpressungen und Bedrückungen, so freimüthig brachte er die Misbräuche der Finanzverwaltung zur Sprache, daß der mächtige Staatsmann nur mit einem mehr von zwei Stimmen freigesprochen wurde 1. In welcher Sache Hypereides den einflußreichen Diopeithes von Sphettos ebenfalls mit einer Meldeklage belangte, wissen wir nicht 3. Seit dem Friedensschluße mit Philipp finden wir Hypereides an der Seite des Demosthenes im Kampfe gegen die makedonischen Umtriebe und deren Heger und Pfleger, in der athenischen Volksversammlung wie vor Gericht oder auf auswärtigen Gesandtschaften, und er stand nicht zurück wenn es galt für das gemeine beste persönliche Opfer zu bringen. Im Laufe der Jahre hat sich sein Eifer nur gesteigert: als Demosthenes besonnener Weise nicht um des Harpalos willen den Frieden stören lassen wollte, brach er mit ihm und trieb ihn in die Verbannung. Der lamische Krieg ist vorzüglich sein Werk gewesen, und er hat für seinen freimüthigen Widerstand gegen die makedonische Obmacht mit seinem Blute bezahlt.

Von den zahlreichen Reden des Hypereides — man zählte zwei und fünfzig die für echt galten 4 — ist vollständig nur éine, zwei

Vgl. über diese Rede, von der ACHarris und Jos. Arden einen Theil aufgefunden haben, meine Recension in Jahns nJhb. 68, 27-30.

<sup>2)</sup> S. o. Buch I, 3.

<sup>3)</sup> Hyp. f. Eux. c. 39.

<sup>4)</sup> L. d. Xi. S. 849 φ(φονται δ' ανίτοῦ λόγοι ος', ών γνήμοι / tis, σ". Über andere Zahlen bei Suidas u. Schol. Acseh. 2, 18 S. 30 s. Sauppe OA. II, 2751. Sauppe filhrt 65 Reden auf, oder da 1. 5. 59 je zwei Reden begreifen, 68; hiezu kommt noch die Rede für Euxenippes und wider Diopeithes, im ganzen 70 Roden, von denen sieben

andere in Bruchstücken neuerdings aus den ägyptischen Katakomben ans Licht gezogen, aber diese Reste in Verbindung mit den Urteilen alter Schriftsteller lassen uns ein hinlängliches Bild von der hypereideischen Beredsamkeit gewinnen 1. Hypereides war mit einem reichen schönen Talente begabt und vermochte jeden Gegenstand mit Geist und Geschmack zu behandeln. Ihm ist nicht die Tiefe und Grofsartigkeit der Gedanken, durch welche uns Demosthenes begeistert, nicht der herbe Ernst des Lykurgos eigen: er hat sich weder in den Thukydides versenkt noch den Lehren der alten Dichter mit gläubiger Vorliebe hingegeben, sondern er steht mitten im attischen Leben seiner Tage und die Komödie scheint auf seine Redeweise besonders eingewirkt zu haben. Sein Ausdruck ist nicht immer gewählt, aber treffend und naturwüchsig; er besinnt sich nicht neue Wörter zu bilden und flicht gern Sprichwörter und Wendungen des gemeinen Lebens ein 2. Der Satzbau, nicht eben abgerundet und reichgegliedert, spricht eben durch seine Einfachheit an; rasche Übergänge geben der Rede Leben und Bewegung. Überall ist die feine Bildung des Redners nicht zu verkennen, aber eine strenge Schule und sorgsame Feile spüren wir nicht. Mit vorzüglichem Geschick behandelte Hypereides minder verwickelte Rechtsfälle. Ohne viel Umstände kommt er zur Sache, erzählt den

<sup>(29, 8, 14, 109, 10, 42, 51)</sup> als unsieher bezechnet werden. Indosens wird tie 33. Role wiejek Meiliän sinkt Hypereites, sondern seinem Solne Glaukippos zunnweisen sein (s. Philol. IX, 103H.); ob die Reden wier Diopeittes, wieder Philokrate (56), füer die Peldherrn und über die Kriegsschiffe (409, 52) heransgegeben sind, steht dahin. So bleiber inmer noch Sa, von denen chiege unter verschiedenen Tittel abgegegeählt sein (35 u. 30, 40 u. 11, 41 und 407), andere zu den zweifelhaften gebören mögen.

Ygf, Westermann G. d. gr. Beredaankeit J. 122. Sauppe i. d. Verh. d. Phy. in Dresden S. 128. Schneidewin Vorrede m Hyp. 18.
 KYF. Die Hauptstellen, auf die ich ein für allemal verweise and Dionya. Beinnerk. 5 – 98.
 S. 630–645. üb. die alten Schriftsteller, 5, 6 S. 431f. Hermog. üb. die Redegatt. 2, 11 S. 382. Lougin. üb. d. erhabene 34.

<sup>2)</sup> Sprichwörter fr. 3. 34. 61. 211. Aus der Komödie 157. 181. 276, and memoninen Leben 60. 278. (es. Lyb., c. 14) u. and.; selbstgebildet 183 Δίμηνία. 251 όπαισχύντημα. When 9 πρασταστεργετί. Μαπches der Art wird von Pollux, Phrynichos, Hermogenes n. 0. (vgl. Li. ban. Einl., ru Dem. S. 211, 10) getadelt. Vgl., auch Quint. 12, 10, 22.

Thatbestand klar und geistvoll, ohne Weitschweißigkeit, gemäß den Personen für die er schreibt, in verschiedenen Reden auf manigfaltige Art, hierin wie in vielen andern Stücken Lysias zu vergleichen 1. Aber auch den Beweis führt Hypereides rechtskundig und vielseitig, und namentlich versteht er es am Schlusse überzeugend und eindringlich zu resumieren 2. Am besten kleidet seine Rede Witz und Laune: aber die schalkhafte Ironie geht oft auch in Schmähung über und steigert sich zu bitterem Hohne 3. Weniger ist Hypereides dazu geschaffen auf unser Gefühl zu wirken: nicht als hätte er nicht auch zu Zeiten mit innerer Bewegung reden und lebhafte Theilnahme erwecken können, aber in fiefster Seele zu ergreifen und zu erschüttern vermag seine Rede nie 4. Hat daher Hypereides auch nicht das höchste in der Kunst erreicht - es war eine Verirrung weniger Rhetoren, vorzüglich der rhodischen Schule, ihn über Demosthenes zu stellen 5- so fesselt er uns doch durch die Frische und natürliche Annuth seiner Beredsamkeit und vereinigt überhaupt so viele Vorzüge, daß er einer der beliebtesten Redner seiner Zeit geworden ist 6, und die Nachwelt hat ihm unbedingt den nächsten Platz nach Demosthenes zuerkannt 7.

<sup>1)</sup> Vgl. Quint. 10, 1, 77. Hermog. a. O. 2, 6 S. 331. Dion Chrys. J. 11 S. 250 M. Im. L. d. X. R. S. Sob stath Liytera di žave invogicans od μηγισορίσα, καὶ μόνον διηγείοθαι τὰ πραγούντα κεὶ τουν σολ λογείοθο του δια δολοματικού και ματικού κατακτών Dio Worte sind codins and mengen Stantaund Gerichtsreien durch einander. Dafa II. ohne alle Action gesprochen habe ist kaum glandilei.

Vgl. fr. 80. 139 b. Apsin. Rh. 12 S. 545, 547.

<sup>3)</sup> Vgl. fr. 102 u. 204 (b. Alex. de schem. S. 457). Plut. Rathschl. f. d. Skaatsm. 14 S. 810<sup>4</sup>. Phok. 10 καίτοι φασ|ν Τ. ποτὲ εἰπεῖν πρός το δῆμον 'μή σκοπεῖτε μόνον, εἰ πικρός, ἀλὶ' εἰ προϊκά εἰμι πικρός'; γgl. v. d. Schmeichl. 26 S. 67<sup>5</sup>.

Ygl. Theon prog. S. 167. Hermog. a. O. 1, 6 S. 219 and d. Schol. b. Sauppe OA. II, 286<sup>b</sup>, 35.

<sup>5)</sup> L. d. X R. S. 849<sup>d</sup>. Phot. bibl. 266 S. 495, 6. Dionys. Dein. 8 S. 645, 10. Messalla nahm ihn zum Vorbilde und übersetzte unter andern die Rede für die Phryne, Quint. 10, 5, 2. Vgl. 1, 5, 61.

<sup>6)</sup> Cic. Brut, 84, 290.

<sup>7)</sup> Vgl. Cicero de or. 3, 7, 28 sumintem Inocrates, subtilitaten Lysias, acumen Uppertdes, sontiem Aeschines, via Demosthenes habiti. or. 1, 110 Demosthenes — nibit Lysiae subtilitate cedit, mihi arguite et acumen Upperidi, nibi Cedule Aeschini et splendore verhorum. Mit Lysiae rescheint Hyperidies als Vorbild attisches aubititus Brut. 82, 285.

Neben Demosthenes Hypereides Lykurgos haben auch andere angesehene Männer die makedonische Partei bekämpft: so Kallisthenes 1, Polyeuktos von Sphettos, der mit besonderer Auszeichnung genannt wird (Phokion spottete über seine Wohlbeleibtheit) \*, Hegesippos von Sunion, Diotimos von Euonymia, Nafisikles. Nausikles und Diotimos zeichneten sich durch ihre Bereitwilligkeit zum gemeinen besten beizusteuern unter den Trierarchen aus: sie sind beide zum Feldherrnamte berufen worden und haben für freie Gaben Ehrenkränze empfangen \*. Als Feldherr hatte Nausikles schon Ol. 106, 4.352 einen wichtigen Auftrag glücklich vollzogen; er war es, der Philipp den Marsch durch die Thermopylen verlegte. Auch nach der Niederlage bei Chaeroneia stand er Demosthenes treu zur Seite: während die Bürgerschaft sich schente den Namen des Redners an die Spitze ihrer Beschlüsse zu setzen, gab er den seinigen dazu her 4. Diotimos hatte mit andern reichen und ehrenwerthen Triérarcheu die Verurteilung des Meidias abzuwenden gesucht 5: um das Ende der 109. Olympiade leistete er mit Demosthenes o Hegesippos und andern Bürgschaft für die den Chalkidiern geborgten attischen Trieren 6. Ol. 110, 3, 338 befehligte er zur See und damals

Quint. 10, 5, 2. Über die vielgerübmte χάρις des Hypereides auch Demetr. v. Magn. h. Dionys. Dein. 1 S. 631, 14.

<sup>1)</sup> Vgl. o. S. 276.

Plut. Phok. 9. P. war mit Demostbenes, Lykurgos und Hegesippos Ol. 109, 2. 312 als Gesandter im Peloponnes: Phil. 3, 72 S. 123, 18 Ποιδεντατος δ βάλτιστος Ικέντουδ. Sein Urteil über Phokions und Demosthenes Reden (μέγρατον μέν πλ.) s. o. S. 48, 3.

<sup>3)</sup> Dem. vKr. 114, 117 S. 264, 22, 266, 2.

<sup>4)</sup> Aezeh. 3, 159 8. 76. Elin reicher Bergwerksinlaher d. N., der bid er Bitgrechaft in Achtung gestanden bahen mufs, kommt bei Hyp. f. Enz. e. 43f. vor. Ein Nausikles von Gie wird Ol. 13, 3. 286 in der Trierarebenrechanng aufgeführt: im nichsben Jahre Herfer Berbe den Potten ab (Securk. XIII., 119. XIV., 237). Vielleicht war dies der Feldherr; vgl. u. S. 310, 3. Bockh Seew. S. 245. Der Freund des Aesehines wird von ihm zu nuterscheiden sein (vgl. o. S. 182, 2); aber mit Recht scheint der Feldherr Nausikles, weicher Ol. 106, 4. 332 in den Thermopythe hechligte (Buch II. 7), für dieselbe Person gehalten zu werden. Seinen Sohn Kleardos finden wir bei Diod. 18, 64 als angeschenn Mann erwähnt.

<sup>5)</sup> S. o. S. 100. Im allgemeinen vgl. Böckh Seew. S. 2364.

<sup>6)</sup> Seenrk. XIVe, 65. Sein Erbe war Olympiodoros ebend. 149.

mag er die Schilde geschenkt haben 1. Alexander forderte seisue Auslieferung, wie des Bemosthenes Polyeuktos Lykurges kannes 2. Ein Jahr darauf, Ol. 111, 3. 334, wurden ihm auf Liykurgos Antrag öffentliche Ehren zuerkannt, vielleicht nach seinem Tode 1; an der chalkidischen Burgschaft hatte Ol. 113, 4. 325 sein Erbe zu zahlen.

Etwas mehr wissen wir über Hegesippos, so dürflig alberdings und so unzurerlessig (dens sie bestehen fast uur aus Schmähungen von gegnerischer Seite) auch über ihn die Nachrichten sind. Hegesippos und sein Bruder Hegesander von Sunion 'schlossen sich ihrer Jugend an Leodamas den Reduer an: Hegesander ward sogar unsittlicher Hingebung an ihn bezichtigt's. Durfen wir auf Aeschines Lästerreden trauen, so hat er überhaupt ein aussektweisendes Leonagen geführt 's Hegesippos, über dessen Lebenswandel uns etwas arges nicht gesagt wird (er soll häßlich gewesen sein), erhielt von seiner wollgepelgeten Handrour den Spitzunamen Kröhplos'. Unter den Rednern treffen wir Hegesippos zuerst Ol. 103, 4, 364, als Leodamas in der oropischen Sache Kallistratos und Chabrias antägte: er soll mit drobenden Worten Platon gewarnt haben sich

Seeurk, XIII<sup>c</sup>, 59. XIV<sup>4</sup>, 198. Dem. vKr. a. O.
 Arrian. 1, 10, 4f. Plnt. Dem. 23.

<sup>3)</sup> L. d. X E. 8.841 έρησε (επτ δι λαι (Αποσέργος) Διοτέργο Διο

Aesch. 1, 63 S. 9. Securk. XIV<sup>c</sup>, 69.
 Aesch. 1, 111 S. 15. 69 f. S. 10 Schol.

<sup>6)</sup> A. O. 55 ff. S. 8 ff. 95 S. 13. 154 S. 22.

<sup>7)</sup> Aeschines (1, 64 8. 9. 71 8. 10. 110 8. 15. 3, 118 8. 70) nennt in nur mit dem Spottamen, de uid ékomöide auglemetch lathet; so auch Plat. Dem. 17. apsphit. S. 185° u. a. Über den Sinn desselben. 8. Schol. n. desch. a. O, Harps. - Apophöro. u. Trýpársmop. Phot. und Suid. u. xραφθόες. Poll. 2, 30. Übelgens ward der Name auch in under Mender auglemet. S. Tribrisal III, 2, 3. Verschieden undem Refner ist der Komödliendichter des Namens: a. Meineke hist, cr. com. gr. 8, 478.

seines Freundes Chabrias nicht anzunehmen 1. Einige Jahre später gieng Hegesander als Schatzmeister des Timomachos mit nach Thrakien, und nach seiner Rückkehr wurde er zum Schatzmeister der Athena erwählt, Ämter welche er, wie Aeschines behauptet, betritglich und mit Unterschleif verwaltete: damals hatte er sich auch mit dem etwas jitngeren Timarchos eingelassen \*. In der Volksversammlung machte er damals dem mächtigen Aristophon Opposition. bis dieser ihn durch Anmeldung einer ehrenrührigen Anklage wegen seines Lebenswandels zum Schweigen brachte. Die Rednerbühne verliefs Hegesander darum nicht 3, wenn er auch uns als Staatsredner nicht mehr begegnet; zuletzt wird er von Aeschines als Freund und Fürsprecher des Timarchos mit den Schmähungen überhäuft, unter denen allein sein Name nus überliefert ist. Sicherlich war sein Bruder Hegesippos weit bedeutender 4. Dieser erhob um Ol. 105, 3. 357 eine Auklage gegen Kallippos von Paeania, der den Volksbeschlufs verfafst hatte, kraft dessen die Athener die Stadt Kardia nebst ihrem Gebiete als selbständig anerkannten, wurde aber mit seiner Klage abgewiesen. Etwas später, um den Anfang der 106. Olympiade, wurde auf seinen Antrag von den Athenern das Bündnifs mit den Phokiern geschlossen 6, und wir finden

<sup>1)</sup> Diog. v. L. 3, 23 f.

<sup>1) 190</sup>g V. L. 5, 58, 8, 9, 38, 81 heatiett sich auf Timonaches Commando in Helspont und dessen machiogende Verurtelung: also Commando in Helspont und dessen machiogende Verurtelung: also Helspont und dessen machiogende Verurtelung: also Pelts, 39(4), s. 8 Bach 1, 3, Aher an dieser Zeit stimmen andere Umstände nicht. Aeschimes augt nämlich, Hegesander habe, nachdem ernt dem Geschwader der Stmonachos heingekehrt, Timarchos aum ersten Male gesehne, der damads in Milhender-Jagend stand. Ol. 194, 4 (Aug. 4) aber safs Timarchos hereits im Rathe und Hegesander war Schatzmeister der Güttin, komnte also nicht von Athen abwesend rein. Wahrenseitschlich begietette Hegesander var Schatzmeister Schatzmeister der Güttin, komnte also nicht von Athen abwesend rein. Wahren Feldlunge, und Aeschlines erwähnt die spätero Verurteilung des Feldberrn nur um I. zu verdichtigen.

<sup>3)</sup> Aesch. 1, 64 S. 9.

Hegesander, der eine reiebo Erhtochter heimführte (Aesch. 1, 95 S. 13 m. d. Schot.), wird der ältere Bruder gewesen sein.

<sup>5)</sup> Über den Volksbeschlufs des Kallippos und die Schriftklage des Hegesippos (ἐμοῦ γ' αιτόν γαφαμένου παραστόμον γραφὴν ὑμεῖς ἀπεψηφίασοθ∘ s. R. üb. Halonn. 42 f. S. 87, 5. Vgl. o. Buch I, 3.

<sup>6)</sup> S. o. Buch II, 7.

ihn seit jener Zeit unter den entschiedensten Gegnern Philipps 1. Als solcher hat er Ol. 109, 1. 343 die Antwort auf die von Python im Namen des Königs überbrachte Botschaft verfaßt und die darin geforderten Abänderungen der Friedensurkunde als Gesandter am makedonischen llofe geltend gemacht: von Philipp in Ungnaden abgefertigt, hielt er auf dessen späteres Antwortschreiben die Rede, welche von einem Puncte den sie behandelt die Rede über Halonnes betitelt wird. Auch zu den peloponnesischen Staaten ist er als Gesandter Athens gereist, wie er denn überhaupt auf Krieg mit Philipp gedrungen hat 2. Bei dieser seiner Gesinnung befremdet es uns, dass wir ans den Zeiten Alexanders keine Spur seiner Thätigkeit finden 3. Unter den Rednern, deren Auslieferung der Makedonenkönig begehrte, war er so wenig als Hypereides. Indessen muß er ein hohes Alter erreicht haben: in Folge der für Chalkis übernommenen Bürgschaft hat er noch Ol. 113, 4. 325 eine Zahlung geleistet 4.

Blicken wir noch einmal zurück auf die Männer, welche mit Demosthenes in dem Streben vereint waren ihr Vaterland von der makedonischen Übermacht frei zu erhalten, so nehmen wir wahr, dafs sie in Charakter und Lebensart vielfach aus einauder gieugen. Während Demosthenes durch seine Nüchternbeit und sein unwerdrossenes Studium, durch den tiefen Ernst mit welchem er seinem Berufe als Staatsmann oblag, Lykurg durch schlichte Einfachleit und aufserste Stitensterenge ehrwürfig dastanden, erscheint der Ruf des Hegesippos nicht ohne Makel und die Sinnlichkeit des Hypereides war offenknndig: einen Timarchos werden wir gleich noch nach kennen Lenen. Aber bei allen Gegenstzten im Privatelhen, welche sie auch vor Gericht streitenden Parteien sich zugesellen liefs, war das Ziel des politischen Strebens dieser Männer eins: an die Wohlfahrt und Unabhängiekiet Auben und der Hellenen setzten

Sehol. zu Aeseh. I, 64 S. 9 Ἡγήσιππον τὸν μισοφιλιππον. Liban. Einl. zur R. üb. Hal. S. 70, 10 u. IV S. 313 R. Vgl. o. S. 260.
 Vömel prolegy, in or. de Hal. S. 38 f.

<sup>2)</sup> S. über diese Vorgünge u. Cap. 3 u. 5.

<sup>3)</sup> Die Rede über die Verträge mit Alexander, welche die Scholien S. 254, 8 Df. auf Hegesippos zurückführen wollen, ist bestimmt vou anderer Hand als die Rede über Halonnesos.

<sup>4)</sup> Seeurk. XIVc, 69 u. dazu Nachträge S. XVII.

sie Gut und Blut. Die Führer waren erligesessene Bürger von Alben, und ihr System lief nicht darauf binaus die Menge auf Unkosten des gemeinen Wesens schwelgen zu hassen, sondern die Nisbräuche der Verwaltung abzustellen und die vorhandenen Mittel zu benutzen um Athens politische Stellung zu behanpten. Darum kämpften sie wider Enbulos und die makedonische Partei an und suchten überall in Hellas Philipps Chergriffen Einbalt zu thun.

Der Kampf der Parteien ward in der Volksversammlung und in den Gerichten geführt. Wir baben erwähnt daß Demostheues bei der Rechenschaftsbehörde gegen Aeschines die Klage der Truggesandtschaft eingegeben habe, und zwar geschah dies nach der zweiten Gesandtschaft: die Verantwortung des Aeschines über seine dritte Gesandtschaft focht Demosthenes nicht an 1. Jene Klagschrift nun war mit unterzeichnet worden von Timarchos. Darauf gründete Aeschines eine Ausflucht um nicht sofort Rede stehen zu müssen, während seine trugvolle Botschaft noch in frischem Andenken war und den daran betheiligten Gesandten die bittersten Vorwürfe gemacht wurden: er leitete nämlich gegen Timarchos eine Untersuchung wegen schandbaren Lebenswandels ein, der ihn nufähig mache öffentlich das Wort zu führen. Über diese Vorfrage nurfste zuvörderst entschieden werden 3: so war Zeit gewonnen und wenn Timarchos schuldig befunden wurde, so war damit der Klage wegen der Gesandtschaft die Spitze abgebrochen.

Dieser Timarchos, Arizelos Sohn von Sphettos (der Vater war frih gestorben, seine Mutter lehte hochbejahrt noch zur Zeit des Processes)<sup>2</sup>, hatte seit geranmer Zeit sich mit Staatsgeschäften abgegeben und große Thätiskeit entwickelt<sup>4</sup>, Schon Ol. 104, 4, 361

<sup>1)</sup> Aesch. 2, 96 S. 40, Vgl. o. S. 264,

<sup>2)</sup> Dem. vdd. 257 S. 423, 17. 28. 311, 16 Fejlv råps jeleslytvie glugs and løyev fedverst trå vrancegytaver trå på dvingspar trå for sit råps störfvies. Hofertur, vort å drattet engetaf val. m. d. Schol. Accele. I, 198 S. 24 sig våpe rår jelse trövines flattens, for årde fra deskon. J. 188 S. 24 sig våpe rår jelse trövines flattens, for årde fra deskon. J. 18 S. 18 sig. 
Aesch. 1, 102-104 S. 14. Über die Mutter 99. Dem. vdG. 283
 432, 12 (we auch seiner Kinder gedacht ist).

Vgl. Arg. 1 zu Aesch. 1 S. 17 R. διάσημος ων έν τῆ πολιτεία καὶ δημηγορών καὶ πλέον ἢ ρ' ψηφίσματα γεγραφώς.

safs er im Rathe: damals war er und mit ihm Hegesander, Hegesippos Bruder, der letztere als Schatzmeister der Göttin, eines Unterschleifs beschuldigt worden; indessen wurde ein wider ihn eingeleitetes Verfahren noch im Rathe niedergeschlagen 1. Jener Vorfall hinderte nicht daß Timarchos zu vielen Ämtern gelangte, sowohl solchen die durchs Loos als die durch Wahl besetzt wurden: es gab keines, sagt Aeschines, das er nicht bekleidet hätte 2. Er war Gesandter Athens bei hellenischen Staaten 3. Mitglied der Rechenschaftsbehörde, Amtmann auf Andros 4, zuletzt in der Commission zur Controle der Soldtruppen zu Eretria. Aeschines versichert, er habe alle diese Ämter erschlichen und untreu verwaltet: von dem letzten führt er an, die andern Mitglieder der Commission, welche sich nicht schuldig bekannten, seien mit einem Talent Bufse belegt worden. Timarchos der so schamlos war sich gleich schuldig zu bekennen und nur um eine milde Strafe bat, sei mit der Hälfte davon gekommen 5. Wie sich die Sache verhielt, können wir nicht ermitteln: Zeugnisse sind für diese Beschuldigungen nicht beigebracht. Aeschines erzählt noch, Timarchos habe gleich wieder bei der allgemeinen Musterung der Bürgerrollen die Ausstofsung eines Bürgers aus seinem Gau durch fälschliches Vorgeben bewirkt, sei aber gegen eine Abfindungssumme von der gerichtlichen Verfolgung der eingeleiteten Klage zurückgetreten 6. Etwas genaueres hören wir über Timarchos Thätigkeit im Rathe während des vorigen Jahres (Ol. 108, 2. 347/6). Als noch der Krieg mit Philipp im Gange war, also in den ersten Monaten des Jahres, schrieb Timarchos den oben erwähnten Rathsbeschlufs, wer darüber betroffen werde, dafs er Waffen oder Schiffsgeräth zu Philipp ausführe, solle mit dem Tode bestraft werden. Vielleicht gehört dahin ein Fall der Ergreifung auf frischer That, über deu Timarchos als Rathmann an die Volksgemeinde berichtete 7. Bei einer Verhandlung der Art trat Timar-

<sup>1) 109-112</sup> S. 15f.

<sup>2) 106</sup> S. 15.

<sup>3) 120</sup> S. 17, vgl. 20 S. 3.

<sup>4) 107</sup>f. S. 15. Böckh Sth., I, 533f.

<sup>5) 113</sup> S. 16, Vgl. o. S. 79.

<sup>6) 114</sup>f. S. 16. Zeuge des Aeschines in dieser Sache ist der Schauspieler Philemon, der in Stücken des Anaxandridas, wohl auch an Philipps Hofe, auftrat; s. Aristot. Rhet. 3, 12 S. 1413, 25. Vgl. o. S. 144, 3,

<sup>7)</sup> Dem. vdG. 286 f. S. 433, 4. 14. Aesch. 1, 80 S. 11. S. o. S. 165.

chos in der Volksversamnlung aller Sitte zuwider, abulich wie einst Kleon, einem Ringer gleigh gegürtet auf. Acschines führt ferner Ausbesserung der Manern und Thürme als Geschäfte an, über welche Timarchos Vortrag erstattete, so wie einen Beschlufs über Baulichkeiten auf der Pnyx, den der Areopag als Polizeibehörde zu begulachten hatte \*.

Im Rathe safs während desselben Jahres wie wir gesehen haben, auch Demosthenes, und die Thätigkeit, welche Timarchos in dieser Behörde entwickelte, namentlich der löbliche Eifer mit dem er den beimlichen Verkehr mit Makedonien zu unterdrücken suchte, mag die Veranlassung geworden sein ihn zur Theilnahme an der Klage gegen Aeschines zu veranlassen 3. Wir haben oben bemerkt, daß diese Klage binnen dreißig Tagen nach Ablauf der Gesandtschaft erhoben werden mußte, und glauben sie noch in die letzten Tage des Skirophorion Ol. 108, 2, 346 setzen zu dürfen '. Bald nachher, in eben derselben Volksversammlung, in welcher Aulolykos im Namen des Arcopags über jenen Beschlufs, der die Baulichkeiten auf der Pnyx betraf, ein abfälliges Gulachten vortrug 5, meldete Aeschines seine Gegenklage an: er forderte Untersuchung wider Timarchos auf Grund der Gesetze über Hurerei und über Vergendung des väterlichen Erhtheils und bestritt ihm das Recht in der Volksgemeinde oder vor Gericht das Wort zu führen 6. Diese



Λesch, 1, 26 S, 4 πρώην ποτὶ διίψας θοίματιον γυμνός ἐπαγκρατίαζεν ἐν τἢ ἐπκλησία (vgl. 33 S.5) m. d. Schol, λέγεται δὶ Κλέων – παραβὰς τὸ ἐξ ἔθους σχῆμα περιζωσάμενος δημηγορῆσαι. Vgl. Plut. Nik. 8.

<sup>2)</sup> Aesch. a. O. 80 ff. S. 11 f. Vgl. über Timarchos als Rathmann (rò relevrator) 104 S. 14.

Dem. vdG. 257 S. 423, 17 ὑπακούσαντά τιν' αὐτοῦ κατήγοφον u. dazu GHSchaefer.
 Vgl. o. S. 263f.

<sup>5)</sup> Aesch. 1, 81 ff. S. 1t f. Der Arcopagit Autolykos, den Acschines als einen sehr gesetzten und würdigen Mann schildert, wurde auf Lykurgos Anklage nach der Schlacht bei Chaeroneia bewiesener Feigheit halber zum Tode verurtheilt. S. Sanppe OA. II. 261.

Gegenklage also war znnächst zu erledigen, und zwar ist darüber Ol. 108, 3, nicht vor Mitte des Jahres ein richterliches Erkenntnis erfolgt.

Was zunäelist die Berechtigung zu einer solchen Klage betrifft, so unterliegt es keinem Zweifel, das Timarchos als ein Jugling von ausnehmender Schönheit viele Liebhaber angezogen und durch ein leichtfertiges Leben seinen Ruf befleckt hatte. Das stellt auch Demosthenes nicht in Abrode<sup>2</sup>, und es erhellt aus der Sache selbst. Einen unbescholtenen Mann komste wohl ein gittiger Feind gelegentlich verleunden und mit Schmutz bewerfen; aber eine Untersuchung der Art gegen ihn einzuleiten hatte niemand die Stirn gelabt; res wäre die Gebässigkeit einer solchen Anklage auf den Urchber zu-

Schol. zu Aesch. 195 S. 27. Harp. u. δοκιμασθείς. In dem 2. Arg. zu Dem. vdG. S. 338, 20 wird das Verfahren ungenau eine ἀνάκρισις genannt.

 S. Franke a. O. S. XXXVII ff. (der jedoch Timarchos irrthümlich dem Rathe von Ol. 108, 1 zutheilt). Böhnecke F. I, 294, 1. Timarchos war das Jahr znvor im Rathe; Acsch. 1, 80 S. 11 έβούλευε πέover, und zwar noch während des Krieges mit Philipp: denn als Motiv der von Aeschines erhobenen Anklage giht Dem. vdG. 286 S. 433 an, dafs Timarch βουλεύων έγραψεν, αν τις πρός Φίλιππον οπλα κτλ., und cr wiederholt, dass dieser Beschluss, wie sich von selbst versteht, während des Kriegs gefast war: ὁ - γράψας μη άγειν έν τῷ πολέμφ πρὸς Φίλιππον οπία κτλ. Also ist dieser Beschlufs Ol. 108, 2. 347 vor Einleitung der Friedensverhandlungen erlassen, unter dem Archon Themistokles (vgl. Schol. Aesch. 1, 109 S. 15 Νικόφημος] ούτος ήρξε πρό Θεμιστοκλέους, έφ' ου βουλεύσαι τον Τίμαρχον. Böhnecke F. 1, 378), und die Anklage gegen Timarchos Ol. 108, 3 geführt. Nicht vor Acschines dritter Gesandtschaft, wie in den Scholien zu 169 S. 24 irrig geschlossen ist: die phokische Sache war abgemacht (175 S. 25. Franke a. O. S. XXXX). Überhanpt nicht in den ersten Monaten von Ol, 108, 3: die in jenem Jahre vorgenommene Musterung der Bürgerrolle (o. S. 289f.) war, wenn anch noch in ganz frischem Andenken, doch eine Weile vorüber: die Gerichte hatten eben noch über die Berufungen zu erkennen (77-79 S. 11, 86 S. 12, 114f. S. 16). So werden wir die gerichtliche Verhandlung nicht vor die Mitte des Jahres setzen dürfen, also Ol. 108, 3, 345. Aeschines erwähnt 157 S. 22 als unlängst vergangen (πρώην) die ländlichen Dionysien an denen ein Schauspieler ein Impromptu anf Timarch einlegte, offenbar mit Beziehnng auf den ehen ohschwehenden Process; diese aber gehören dem 6. Monat, Poseideon, an. KFHermann A. II, 57, 9.

 Dem. vdG. 233 S. 413, 27, 251 S, 420, 10, 284 S. 432, 19, Vgl. Aesch. 1, 41 S. 6, 126 S. 17, 133 f. 136 S, 18 f. rückgefallen. Timarchos dagegen war so übel berüchtigt, dafs Aeschines mit voller Zuversicht die öffentliche Stimme zum Zeugnifs für die Wahrheit seiner Beschuldigungen anrufen kann 1.

Nichts desto weniger macht Aeschines Rede wider Timarchos einen widerwärtigen Eindruck. Das liegt nicht in dem Gegenstande an sich: wenn ein sittlich reiner Mann von gerechtem Zorne ergriffen zur Zucht, zur Warnung und zur Besserung seiner Mitbürger unnatürliche Laster an den Pranger stellt, so verdient ein solcher Freimuth den Reifall aller edlen. Aber so ist es mit Aeschines nicht. Ängstlich vermeidet er den Schein als wolle er das Laster an sich rügen, er beschönigt es vielmehr und bekennt sich selber dazu: die Frage ist nur, ob Timarchos ein Gewerbe darans gemacht, und die Anklage läuft darauf hinaus, daß jener das schönste Verhältniß zu einem schandbaren Dienste erniedrigt habe \*. So hält sich denn das ganze Verfahren des Anklägers auf einer scharfen Linie: kann er nicht darthun daß Timarchos um Lohn sich preisgegeben habe, so ist die Anklage unerwiesen. Das ist es eben, was die Fürsprecher des Timarchos geltend machen und was Demosthenes noch in der Rede von der Gesandischaft hervorhebt, daß Aeschines für seine Klage keinen einzigen Zeugen habe beibringen können 3. Wir sehen aus der Rede selbst, daß Aeschines sich mehr als einmal des langen und breiten wegen der Mangelhaftigkeit seines Zeugenbeweises entschuldigt: er beruft sich immer wieder auf den üblen Lemmand seines Gegners und die untrügliche Volksstimme 4. Zugleich leuchtet ein, daß bei einer solchen Behandlung der Sache von einer sittlichen Rüge nicht die Rede sein kann:

<sup>1) 44 8. 7, 121</sup> ff. 8, 17, 125—130 8. 17f. 152 ff. 8, 22 ff. 186, 189 8. 29, 112 8. 7. 7 πραστέτεν βελινείς και γυαρμαίσατος. Dagegen Dem. vdú. 241 8. 417, 9 τον με Τ'Πρασρου σύε' οι πρόξερου πάστε γίγγγοσκου. Es gab nucle tine Rede von Artitopiciton wider imarcheo, chenfalls eine δουμασία, als Timarcheos zum Aufselter erit marcheo, chenfalls eine δουμασία, als Timarcheos zum Aufselter er wählt wars. ε Tranke α. O. S. XXXVI. Sampe O.A. II, 300ff, γgl. 3309. In welche Zeit diese gehört und worauf die ἐπιτροπή sich bezog, tit unbekannt.

<sup>2)</sup> 135-165 S. 19-23. S. namentlich 137 S. 19 το μεν άδιαφθόρως εξάσθαι φημι καλόν είναι, τὸ δ' επαρθέντα μισθή πεπορνεύσθαι αισχρόν.

Dem. vdG. 243 S. 416, 29f. vgl. 120 S. 378, 5 Schol.
 44 - 48 S. 7, 71 - 93 S. 10 - 13, 160 ff. S. 23. Vgl. Thirlwall VI. 34.

inner in Crugle

es spricht aus Aeschines Worten nicht die innere Empfarung über das gegebene Ärgernifs, sondern mit gleifsnerischem Bemühen den Anstaad nicht zu verletzen gefüllt er sich darin den Lebenswandel des Timarches in strafharem Lichte erscheinen zu lassen, während er dem Laster selbst eine Lobrede hält. Daße er sich rähntu die Jünglinge damit zur Tugend zu ermahnen und sich dies noch später zu besonderem Verdienste aurrechnet<sup>3</sup>, ist nichts als eine eille Scheinbelligkeit<sup>3</sup>.

Denn weiter haben wir noch zu erwägen, daß Aeschines den Timarchos vor Gericht zieht wegen Sinden seiner Jugend, über welche seitdem viele Jahre vergangen sind. Nach Aeschines eigener Augabe saß Timarchos Ol. 104, 4, 361 im Rathe, war also damals wenigstens dreifsig\*, zur Zeit des Processes wenigstens fünd und vierzig Jahre alt, gerale so alt wie Aeschines einen Genossen seiner Aussehweitungen, den Misgolas macht, den er gerue für etwas älter als Timarchos ausgehen möchte\*. Noch ehe Timarchos zu Staatsgeschäften überzieng, muß sich das letzte Verhältuß von dem Aeschines zu erzählen weißs, mit Hegesander, entsponnen haben: damit endet die Jugend des Angeklagten 3. Also es sind eint neuerliche Vorgäuge, sondern längst verjährte, welche Aeschines ans der Vergessenbeit zieht, aus keinem andern Grunde als weit ein dim dienen können seine Rache zu külnen må seiner eigenen liechtfertigung aus dem Wege zu gehen 5. Das ist es, was der

 <sup>1) 117</sup> S. 16. 177 ff. S. 25, namentlich 185 ff. S. 26 f. 2, 180 S. 52 ἀναμνηθέντες, ότι την της σωφοσύνης παράκλησιν διά της περί Τέμαρχον κρίσως ἀνεμνήστως αὐτούς παρακλιληκα.
 2) Vgl. Dem. vdt. 285-287 S. 432, 24 f. 200 S. 403, 26. Dage-

<sup>2)</sup> gl. Deni. vote. 330-247 S. 432, 241. 200 S. 635, 30. Dage gen Gell. 18, 3 Aeschines — in oratione illa saeva criminosaque et virulenta, qua Timarchum de impudicitia graviter insignilerque accusabat. Vgl. Thirlwall VI, 35.

Xenoph. Denkwürd. 1, 2, 35.

<sup>4) 49</sup> S. 7; vgl. 42 S. 6. Über Timarehs vorgerückteres Alter vgl. 61 S. 9. 160 S. 23. Schol. zu 6 S. 1. Die Scholien zu 180 S. 25, zu Dem. vdG. 120 S. 378, 5. 233 S. 413, 25. Suid. u.  $T/\mu\alpha q g o g$  machen Timarehos gar- zu einem Greise.

<sup>5)</sup> Aesch. 1, 95 S. 13; vgl. 39 S. 6.

<sup>6) 1—3</sup> S. 1 αὐτὸς ἰδία συκοφαντούμενος. Vgl. 20 S. 3 μηδὶ πρεσβενάατω, μηδὶ τοὺς πρεσβενάαντας κρινέτω, μηδὶ μισθωθεὶς συκοφαντεία κτί. 32 S. 5. 105 S. 15.

Klage des Aeschines einen so gehässigen Charakter gibt '. Wohl hat Aeschines noch einen weiteren Klagpunkt, dafs Timarches nach jener Zeit sein Atterliches Erke vergeudet und einen blinden Oheim nicht unterstützt habe?: aber dieser tritt in seiner Rede so sehr zurück, er verweilt so ausschließlich bei dem ersten, dafs es klar ist, er rechnete nicht darauf durch diese Vorwürfe die Verurteilung des Timarchos bewirken zu können?

Der ganzen Tendenz des Processes als eines Parteimanövers entspricht es dass Aeschines auch andere politische Gegner zu verlästern sucht, die Brüder Hegesander und Hegesippos von Sunion und Demosthenes. Den erstgenannten stellt Aeschines ganz besonders als Gefährten Timarchs und als Genossen seiner Ausschweifungen dar, so dafs an ihm der gleiche Makel hafte wie an jenem; Hegesippos selbst wird mehr beiläufig mitgenommen 4, ebenso ihr Freund und Gangenosse Diopeithes, der bekannte Feldherr b. Demostheues spielt bei Aeschines die Rolle eines eingebildeten Sophisten, der bei aller Schlauheit und rhetorischer Kunstübung die Sache doch gar täppisch und einfältig angreift, aber wegen seines schlimmen Einflusses auf jüngere Leute das Mistrauen verdient, für welches einst Sokrates mit dem Leben hat büßen müssen . In die Schildering von Timarchos schlechtem Lebenswandel ist Demosthenes nicht verwickelt, überhaupt, abgesehen davon daß Aeschines ein langes und breites über Batalos redet, sind ehrenrührige Schmähungen nur indirect und beiläufig gegen ihn gerichtet und durch keine Thatsachen belegt 7. Mit besonderem Nachdrucke aber ver-

<sup>1)</sup> Dem. vdG. 2 8. 341, 15. 200 8. 403, 20. 240f. 8. 416, 8. 268. 433, 6 πόσον γὰς ἐδημηγόςει χούνον Τίμαςγος; πολέν. οὐκούν τοῦν τον ἡν Λόργψης ἀπαντα ἐν τῷ πόλει, ναὶ οὐδιπώνοτε ἡγωτάκτησεν οὐδὶ διενὸν ἡγήσατο είναι τὸ πρώγμα εἰ ὁ τοιούτος λίγει, ἔως εἰς Μανκούναὶ ἐλὸν ἐν ἐντὸν ἐμεθοώνεν. Vgl. Τhiγκαl Vf. 32.

<sup>2) 96—106</sup> S, 13 ff. 42 S, 6, 116 S, 16, 154 S, 22, Vgl. 30 f, S, 5, 3) Vgl. Arg. 2 S, 20 R, πεοὶ έταιοησεως έπιγράφεται ὁ λόγος, ὅτι

τὸ πλέον τῆς κατηγορίας διὰ ταύτην ἐστίν. 4) Vgl. o. S. 310.

<sup>5) 63</sup> S. 9; vicileicht derselbe 132 S. 18 αναβήσεται – καὶ τῶν στρατηγῶν τις. Achnlich eingeführt wird Demosthenes 94 S. 13 λογογράφος γέ τις.

<sup>6) 94</sup> S. 13 (vgl. 2, 49 S. 31, 98 S. 41, 153 S. 48), 117, 119 S. 16 (= 2, 114 S. 43), 123, 125 S. 17, 170 — 176 S. 24f. (vgl. 2, 156 S. 49) 194 f. S. 27, Vgl. o, S. 96, 4 u. 296.

<sup>7) 126-131</sup> S. 17f.; vgl. Buch II, 2. 161-164 S. 23. 181 S. 26.

wahrt sich Aeschines dagegen, daß Demosthenes nicht in den Process des Timarchos die Person Philipps und des jungen Alexanders noch die Friedensverhandlungen bereinziehen solle 1.

Bei dieser Gelegenheit legt übrigens Aeschines ein Bekenntnifs ab das er, wie wir bereits oben erwähnt haben 2, in späteren Reden nicht mehr Wort haben will; unverholen räumt er seine makedonische Gesinnung und sein Einverständnifs mit Philokrates ein: 'Philipp lobe ich ietzt wegen seiner heilverheifsenden Zusagen, und 'wenn er sich in seinen Thaten so erweist, wie jetzt in seinen Zusicherungen, so wird er es unbedenklich und leicht machen ihn zu 'loben' 3. Und weiterhin kommt er darauf, dass Demosthenes seine (des Aeschines) Volksreden einflechten und den von ihm und Philokrates gestifteten Frieden tadeln werde: er berühme sich, damit wolle er die Richter so in Aufregung bringen daß Aeschines, wenn er über seine Gesandtschaft zur Rechenschaft gefordert werde, vor Gericht nicht einmal versuchen werde sich zu vertheidigen. Überhaupt, meint Aeschines, werde Demosthenes darauf ausgehen die Richter von dem Gegenstande der Klage abzulenken auf ihn den Ankläger und auf Philipp und die Phokier 4.

Das ist es wovor Aeschines die Richter vorzüglich warnt: und wir können aus seinen Worten entnehmen, daß die neuerlichen Eröffnungen Philipps der makedonischen Partei ein leichteres Spiel gemacht hatten. Wir wissen nicht, welcher Art sie waren: aber wenn sic Aeschines den Muth gaben sich offen als Philipps Fürsprecher zu bekennen, wenn sie für die Bewältigung der Phokier Ersatz bieten sollten, so müssen sie in der That goldene Berge verheißen haben 5. Aeschines schließt seine Rede mit einer nach-

Im allgemeinen vgl. Dem. vdG. 257 S. 423, 19 állá zal zarnyopár έπείνου (Τιμάρχου) κακώς λέγειν προείλετο έμέ. 246 S. 417, 28,

<sup>1) 166-170, 173-176</sup> S, 23 ff. 2) S. 184f.

<sup>3) 169</sup> S. 24.

<sup>4) 174</sup> f. S. 24 f. Demosthenes bezieht sich darauf vdG. 242 S. 416, 16-26,

<sup>5)</sup> Aeschines kann an dieser Stelle nicht die Verheifsungen meinen, welche er nach seiner zweiten Gesandtschaft den Athenern vorgespiegelt: denn diese waren zu Schanden geworden, während Aeschines zum dritten Male bei Philipp war (Aesch, 2, 130 ff. S. 46), und der Untergang der Phokier war entschieden (1, 175 S. 25). Hinterher wird Philipp

drücklichen Ermahnung der Richter an Timarchos eine strenge Züchtigung zu vollziehen und damit gute Sitte und Anstand wieder herzustellen <sup>1</sup>.

Ob Timarchos den Versuch machte vor dem Gerichte sich wegen seines Lehenswundels zu rechtfertigen, und ob einer seiner Fürsprecher (Aeschines nennt als solche Demosthenes, Hegesander und Hegesippos, und einen der Fehlberrn<sup>3</sup>) für ihn das Wort genommen hat, erfahren wir nicht: fast möchte ich annehmen, dafs ex ak einer Gegeurede gekommen sei<sup>3</sup>. Sein Loos war der Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte<sup>4</sup>: dafs er solcher Schande den Tod vorgezogen habe, selveint aus einem misterstandenen Worte des Demosthenes geschlosser zu sein<sup>3</sup>. Demosthenes aber hatte da-

gute Worte genug gegeben haben, z. B. durch die Gesandten welche seine Auerkeunung als Mitglied des Amphiktyonenrathes zu Athen betrieben. 1) Aesch. 1, 177 ff. S. 25 ff.

 <sup>173</sup> S. 24 n. öfter. 71 S. 10, 132 S. 18. Vgl. 193 ff. S. 27; o. S. 319.

<sup>3)</sup> Vgl. Franks a. O. S. XXXIII, II, prologg, in or, de Fl. S. II. Was Demasthens betrifft, so scheine mir die Rufegenungen auf einzulen Stellen der Reid gegen Timarchon in der Reide von der Geandtischet zu beweisen, daße D. nicht früher darauf geantworte hatte. Die Stellen sind 241—246 S. 446, 10—148, 3, 250ff. S. 420, 2—10 Vgl. m. Aeseh. 1, 100—175 S. 23—25. 64 S. 13, 120 S. 18. 125 ff. S. 21 ff. S. 21, 225 S. 15, 21 Gg. S. 24, 28–38 S. 432, 8 vgl. m. Aeseh. 1, 177 ff. S. 25. Vgl. Schol. zu Dem. Wildeld, St. S. 11 II. S. 16, 125 S. 17, 25 G. S. 4; 285 S. 432, 8 vgl. m. Aeseh. 1, 177 ff. S. 25. Vgl. Schol. zu Dem. Wildeld, St. S. 15, 11 J. π. auf inde Traingrow realiseign frankgrau folgowy fer zü zur Alegivon zul vör vinde Zugeiranvog, 1810 Ån ald dozoiens dageiengen treifen nicht überall ganz genna zu; ist daraus geschlossen, was m. 2. Argument zu Aeseh. Wilm seht! dozoien di pao û diyop zirân die Aine zu Aeseh. Wilm seht! dozoien di pao û diyop zirân die diwerd in der Reiden des Ascehines besichen.

Acsch. 1, 134 S. 10; vgl. die S. 315, 6 angeführten Stellen. Dem. vdG. 257 S. 423, 17 \*\*\text{xi(\text{u}\text{u}\text{o}\text{v}\text{v}\text{24}\). 248, 257 S. 433, 16. 240
 S. 416, 18. Arg. zu Acsch. 1 S. 20 R. 2 S. 185 R. Liban. Einl. zu Dem. vdG. 331, 4. Arg. 2 S. 338, 21. Snid. n. Ti\text{xi(\text{u}\text{u}\text{v}\text{q}\text{v}\text{d}\text{v}\text{d}\text{.}}

für zu büfsen daß er zu der Anklage des Aeschines einen Geuossen angenommen hatte, dessen Privatlehen nicht rein war: so gelang es Aeschines unter einem großen Zusammenlaufe von Attenorn und andern Hellenen¹ den ersten Augriff abzuschlagen und seine eigene Unbeschoftenheit in ein günstiges Licht zu stellen. Erst im dritten Jahre nachher kum die Kage wegen Truggesandtschaft zur gerichtlichen Entscheidung. Mittlerweile hatte Philipp bedeutend um sicht gegriffen und drohte die Athener mehr und mehr zu isolieren.

## DRITTES CAPITEL.

Philipps neue Unternehmungen. Die zweite Philippika und die Staatsverhandlungen bis zu Hegesippos makedonischer Gesandtschaft.

Als Philipp den heiligen Krieg beendet und seine Feinde theils durch kluge Unterhandlungen theils mit Gewalt und als Vollstrecker des göttlichen Fluches entwaffnet hatte, werden die Makedonen den sieggekrönten König und das beimkehrende Heer freudiger als je begrüfst haben. Jetzt hatte die Staatskunst, wider die sie sonst wohl gemurrt, den Preis errungen: Makedonien erfreute sich seit langen Jahren zum ersten Mal äußeres wie inneres Friedens und es schien eine Zeit ungestörtes und sicheres Geuusses anzubrechen. Jetzt konnte man wieder den Cherfluss des Landes in dem lange unterbrochenen Handelsverkehre verwerthen, und der allgemeine Wohlstand entwickelte sich zu einer früher nicht gekannten Blüte. Aber Philipp war nicht gesonnen in träger Rube sich zu verliegen: wenn in Folge des Friedens die koniglichen Einkunfte, insbesondere von Zöllen und Bergwerken, zu hohem Betrage anwuchsen, so verwendete er diese reichen Mittel nicht blofs zu glänzender Hofhaltung, zu verschwenderischen Geschenken an seine Parteigänger. sondern vor allem um sich zu nenen Kriegen und größeren Unternchmungen in Bereitschaft zu setzen. Mit besonderer Vorliebe uflegte er die in letzterer Zeit verkümmerten Außinge seiner Seemacht, rüstete Trieren aus und baute Schiffhauser 3. Zugleich

<sup>1)</sup> Aeseh, 1, 117 f. S. 16.

Heges, iib. Hal, 16 S, 80, 17; vgl. Dem. Phil. 2, 12 S, 69, 1
 o, S, 26 ff. 35, 71.

füllte er seine Arsenale mit Waffentitsungen und legte an den Marken seines Reiches feste Platze an 1. Um die Grenzlande zu hewölkern führte er in die neugegründeten Stadte Einwohnerschaften aus
anderen Orten und Gegenden zusammen. Wie ungern auch und
widerstrebend idses sich von der Heimat und den altgewohnten
Sitzen trennten, sie beugten sich nuter den machtigen Willen des
Königs: da und dort warden auch kriegsgefangene zu den Ansiedelungen hinzugerogen. Die ganze Mafsregel war darauf berechnet die eroberten Landschaften dem Reiche dauernd einzwerleiben
und in ihnen Gemeinden zu gründen, welche feinbestigen Nachbarn
gegenüber nur durch eigene Wehrbafligkeit und den Schutz des
Königs zu bestehen vermochten. Zugleich wurden durch zweckmaßige Gesetze und Einrichtungen die verschiedenen Stamme, über
welche die makedonische Herrschaft sich erstreckte, in festeren
Verbande zu Gienen Volke und einem Reiche vereinigt \*1.

Philipp traf seine Anstalteu unstreitig für einen Krieg mit Persien, wie er denn fortwährend mit allen misvergnügten und meuterrischen Luterthanen des Großkönigs Beziehungen unterhielt. Bevor er aber in so weite Ferne hinausziehen durfte, galt es noch manchen Schritt seinen nördlichen Nachbara wie den Hellenen gegenüber zu thun. Die verblündeten neger an sicht zu ketten, die widerstrebenden zu bewältigen, namenlich Athen entweder seinen

Dem. vdG. 89 8. 369, 17 τὰ Φιλίππου πράγματα ἐκ τῆς εἰρήνης γέγονεν εὐπορώτερα πολλῷ, καὶ κατασκεναῖς ὅπλων καὶ χώρας καὶ προσόδων. αὶ γεγόνασιν ἐκείνφ μεγάλαι. Vgl, 90.

<sup>2)</sup> Just. 8, 5f. Einen Fall gewaltsmer Übersiedelung erzühlt Popen. 4, 2, 12 von den Einwohern der illyrischen Stadt Sarnus (über den Ort 8. Steph. v. B.), 10000 an der Zahl, wohl aus dem nichsten illyrischen Feldunge, auf den Vonden prolegg, in Phil. 2 8. sauch Polyacu. 4, 2, 5 beziehen möchte. Ähnlich verfuhr Alexander, während Philipp in Theatken stand; gegene inze Stadt der Macder, Phil. Al. 9. Grote XI, 014, 2 erinnert an die Schilderung einer entsprechenden Maferegel K. Philipps III b. Liv. 40, 3, Im allgemeinen s. Alexanders Rede b. Arrian. 7, 9, 2f. ΦΩιππος γὰν – ὑμὰς κατήραγεν – la τοῦ τοῦς li 5 ch a de a πολίδι νε το ἀνίτρος α drapper sal τοῦς μόρις ked Popus vi be τοῦς sal θα πολίδι γε το ἀνίτρος α drapper sal visual visual sale πολίδι νε διαθαρίτας με απολίδι τη Μαπονία προσεύτην, και τοῦ καθ θα αλείτη χαιρών νε δι επικαιός τετα και λειδιάτη αποίσερεν.

Böckh Abh. d. B. A. v. J. 1853 S. 134. Vgl. Diod. 16, 60. 64-21\*

Interessen diensthar oder durch neue Schläge unschädlich zu machen, das war für Philipps Politik das nichtste Ziel<sup>3</sup>. Schon im zweiten Jahre treffen wir den Konig wieder im Felde<sup>3</sup>; er greift die alten Feinde der Makedonen, die Illyrier und Bardaner, an, schlägt sie aufs lampt und bringt durch List und Gewalt mehrere Plätze in seine Gewalt, eine Menge Bette wurde bei dieser Gelegenheit gemacht<sup>3</sup>. Auf demselben Zuge wird Philipp auch die Triballer geschlägen und zur Ilndigung gezwungen haben, mit denen er später noch einen barten Kampf bestehen sollte<sup>4</sup>.

noen einen harren Kampi nesteinen sonie .

Dann wandte sich Philipp nach Thessalien um sich dieses Laudes bündiger als bisher zu versichern 3. Denn wie sehr er auch die Alenaiden von Larisa durrel den Sturz der Tyrannen und die Beendigung des phokischen Krieges verpflichtet hatte, nicht minder neuerdings die Pharsalier, immer blieben noch widerstrebende Elemente, und diese sammelten sich zu Pherace: hier war die vorwaltende Stellung welche die Stadt lange behanptet hatte noch in zu frischem Andenken, als daß man sich dem freunden Schutzberru willig gefügt hätte. Aber ehe die Opposition Kraft gewann rückle Philipp mit seinem Heere vor die Stadt und legte eine Besatzung in die Burg. Seit jener Zeit werden auch die Hafenzölle zu Pagase wieder für Philipps Rechnung erhoben sein. Noch andere Städte Thessaliens Mirben von makelonischer Mannschaft besetzt, und um sich ihres Gehorsams zu versichern richtete Philipp eine Dekadarchie, also ein oligarchisches Regiment, ein \*. Zugleich

<sup>1)</sup> Vgl. Thirlwall VI, 2ff.

<sup>2)</sup> Died. 16, 69 erzühlt davon erst mater Ol. 199, 1. 344, nachdem er seit dem Ende des phokheche Krieges ausseiliefzlich von Steilien gehandelt hat (C. 65-69). Mit Recht aber hat Böhnecke F. I. 4284, 435, 736 diese Unternehungen schon in Ol. 108, 4 gesetzt ein als Demosthene etwa im Herbste Ol. 109, 1. 314 mit dem Messeniert verhandlet war die Umgestalung Thessallens berits eine vollender Thatasache: Phil. 2, 22 S. 71, 12.
3) Böhnecke F. 1, 128, Trog. prol. 1. 8, Just. 8, 6. Diod. 16, 60.

Dahin gehört Theop, XXXVIII fr. 203.
4) Dem. vKr. 44 S. 240, 18. Synkelios S. 265 (691 f. M.). Vgl. u.

Cap. 7.
5) Diod. Trog. a. O. Polyb. 9, 28, 33. Vgl. Polyaen. 4, 2, 19.

Dem. Phil. 2, 22 S. 71, 9-14. vdG. 260 S. 424, 16 m. d. Schol.
 (vgl. vKr. 65 S. 246, 23). Heges. üb. Hal. 32 S. 81, 19. Chers. 59
 S. 104, 9. Phil. 3, 12 S. 113, 21. Über Pherae vgl. o. S. 130 u.

wurde das Schutz- und Trutzbündnifs mit den Makedonen ernenert. und nach dem Vorgange der Thessaler traten auch die benachbarten Völkerschaften in einen ähulichen Bund mit Philipp: wir werden dabei zunächst an die Völker des Gebirgs, die Doloper und Aenianeu zu denkeu haben 1.

Indessen hatten zwischen Philipp und den Athenern fortwährend Unterhandlungen stattgefunden. Nachdem die phokische Sache abgethan war, bildeten die thrakischen Vorgänge noch den wesentlichsten Beschwerdenuuct; hier glaubten die Athener sich am handgreiflichsten übervortheilt. Darum verlangten sie nachträgliche Aufnahme des Kersobleptes in den Frieden \* und Rückgabe der thrakischen Plätze in denen athenische Truppen gestanden: endlich wollten sie den Chersones schlechthin als ihr Eigenthum anerkannt wisseu. Philipp suchte die Athener zu begütigen: er sparte freundliche Worte und vielsagende Verheifsungen nicht, auf welche hin seine Parteigänger zuversichtlich sein Lob priesen \*: unter anderm hat er sich erboten durch den Chersones auf seine Kosten einen Durchstich machen zu lassen um damit das athenische Gebiet völ-

<sup>261.</sup> Bölmecke F. I., 435. Oh die Anckdote hei Polyaen. 4, 2, 11 von Philipps Anschlage die Aleuaden nach Larisa zu locken und sieh ihrer Personen zu hemächtigen in die Zeit gehört oder was überhaupt an ihr ist, wage ich nicht zu entscheiden. Vgl. Buttmann Mythol. II, 288, Thirlwall VI, 17. Über das Verhältnifs des Rathes der zehn zu den Ol. 109, 2, 342 eingesetzten Tetrarchen s. Cap. 5.

<sup>1)</sup> Diod. 16, 69 εύθύς γάρ οι πλησιόγωροι των Ελλήνων συνενεγθέντες τη των Θετταλών πρίσει συμμαγίαν προθύμως πρός αυτόν έποιήσαντο. Vgl. Dem. vKr. 63 f. S. 246, 2. 12 έν τη Θετταλών καί Δολόπων τάξει συγκατακτάσθαι Φιλίππω την των Ελλήνων άρχην. -Gerralove zal rove mera rovrov. Böhnecke F. I. 429 nennt auch die Actoler, welche wohl nicht vor Ol. 109, 2, 343 ihr Bündniß mit Philipp abschlossen, nach Philochoros fr. 135 (b. Dionys, Schr. a. Amm. 1, 11 S. 742, 8) u. Ol. 110, 2. Φιλίππου - πρίσβεις πίμψαντος είς Θήβας Θετταλών, Αλνιάνων, Αλτωλών, Δολόπων, Φθιωτών. Zu den Acnianen gehören die Octacer; s. o. S. 266, 5. Tittmann Amphikt, S. 41. Dem. vdG. 181 S. 398, 7 την άλλως ένταύθα ψηφίζεσθε 'άπο.

δούναι δὲ καὶ Κερσοβλέπτη Φίλιππον τοὺς ὅρκους', - - καίτοι τούτων ούδενος αν των ψηφισμάτων έδει, εί πλείν ούτος ήθελε και τα προσήποντα ποιείν. Demosthenes spricht also von Beschlüssen die nach der Rückkehr der zweiten Gesaudtschaft gefaßt sind.

<sup>3)</sup> Phil. 2, 6 S. 67, S. Im allgemeinen schildert Demosthenes die Lage vKr. 43 ff. S. 240 f.

lig sicher zu stellen 1. Aber auf seine thrakischen Eroberungen und die Oberhoheit über Kersobleptes zu verzichten war er weit entfernt: eine Sendung der Athener an den makedouischen Hof, der sich Eukleides unterzog, änderte diesen seinen Entschluß nicht 2. So wurde denn über diese und andere Fragen noch in den uächsten Jahren bin und her verhandelt ohne daß ein aufrichtiges Einverständnifs zu erreichen war. Dafs Philipp daran von vorn herein nicht gelegen habe, daß alle seine freundschaftlichen Eröffnungen eitel Täuscherei gewesen seien, werden wir nicht sagen dürfen, obgleich sein rücksichtloses und trugvolles Verfahren nach Abschluß des Friedens das Mistrauen nur zu sehr rechtfertigt. Aber seine guten Dienste hatten zur Voraussetzung daß die Athener sich seiuen politischen Zwecken unterordneten: in diesem Falle durften sie vor allen andern Hellenen auf seine königliche Gnade zählen. So wie es sich jedoch herausstellte daß die Bürgerschaft nicht gewillt war sich in Abhängigkeit hinzugeben, daß sie vielmehr auf Rath des Demostheues und seiner Freunde sich selbst und die Hellenen überhaupt vou fremder Oberherrlichkeit frei und selbständig zu bewahren suchte, nahm Philipp eine feindselige Haltung wider Athen an, zunächst noch unter der Maske wohlwollender Gesinnung. Er war bemüht seine Macht rings um Attika zu befestigen und geeignete Stützpuncte künstiger Kriegsoperationen zu besetzen.

Daß die Athener um den illyrischen Krieg und die jüngsteu

<sup>1)</sup> Phil. 2, 30 S. 73, 7 ist dies Versprechen unter den Zusagen erwähnt welche Asschines von der Gesandtschaft heimbrachte. De aber an keiner andern Stelle (vgl. o. S. 234), darunter begriffen wird, mag es cart spiker als ein neuer Köder den Athenen hingehalten der (vgl. Assch. 1, 109 S. 24 u. o. S. 329). S. auch Heges üb. Halonn. 39f. S. 89, 17 Vömel.

<sup>2)</sup> Dem. vdd. 102 s. 302, s schlicht die Darstellung von Philippe Erobermgen in Trakten nachdem der Pricise schen zu Athen rätter war: illy d η και την είναι της ε

Vorgänge in Thessalien sich viel gekimmert haben ist kaum anzunehmen; die Gesandtschaften des Demosthenes nach Thessalien und Illyrien dürften schwerlich in diese Zeit gehören 1. Etwas mehr wissen wir über die Beziehungen Philipps und der Athener zu den peloponnesischen Gemeinden, so dankel auch manches für uns bleibt.

Nach wie vor wurden Argos Megalopolis Messene durch gleiche Feindseligkeit gegen Sparta zusammengehalten, während dagegen zwischen den Athenern und Spartanern ein freundschaftliches Verhältnifs bergestellt war 2. Auch Korinth stand mit diesen Staaten anf gutem Fuße: aber von dem Bestrehen geleitet mit allen Nachharn Frieden zu halten 3, zählen die Korinthier bei den innern Verwickelungen Griechenlands vorerst gar nicht mit 4. Ihre ganze Theilnahme wendeten sie den Tochterstädten auf Sicilien zu: sie verhalfen der unter streitenden Tyrannen verödeten und den Karthagern preisgegebenen Insel wieder zu gesetzmäßiger Freiheit und Sicherheit, unter der das hellenische Leben zu frischen Kräften kam5.

Es war eben im Jahre 344 (Ol. 108, 4) als die Syrakusaner in tiefster Noth vor inneren und äußeren Feinden die Mntterstadt um einen Feldherrn und um Hilfe baten 6. Rath und Bürgerschaft von Korinth sendeten ihnen Timoleon, einen Mann von angesehenein und hegütertem Geschlechte, der in jüngeren Jahren durch Kriegsthaten ausgezeichnet, um die Freiheit seiner Vaterstadt zu

<sup>1)</sup> Vömel prolegg. z. 2 Phil. S. 8 zicht sie hieher. Mir scheinen diese Reisen mit den andern, welche Dem. vKr. 244 S. 308, 11-14 der Zeitfolge nach aufführt, erst in die Zeiten offener Feindschaft kurz vor der Kriegserklärung zu gehören,

<sup>2)</sup> Dem, vFr. 18 S. 61, 22. Vgl. o. S. 282.

<sup>3)</sup> Plut. Timol. 3 οὐδενὸς - αὐτοὺς τότε τῶν 'Ελληνικῶν κατὰ τύχην παρενοχλούντος, άλλ' έν εξοήνη καὶ σχολή διάγοντες. Die Auszüge der Athener gegen Korinth und gegen Megara, welche Demosthenes Ot. 3, 20 S. 34, 7 erwähnt, fallen in die Zeiten des Periktes (s. d. Herausg, z. d. St.): irrig haben Winiewski Comment, S. 64. Böhnecke F. I. 286 f. sie auf die Gegenwart bezogen.

<sup>4)</sup> Isokr. Phit. 30 f. S. 88 nennt Argos Sparta Theben Athen and setzt hinzu: ην - ταύτας αυστήσαι δυνηθής, ού χαλεπώς καὶ τὰς άλλας όμονοείν ποιήσεις. απασαι γάο είσιν ύπο ταίς είρημέναις. Vgl. Niehuhr AG. III, 237.

<sup>5)</sup> S. Grote H. of Gr. XI Cap. 85.

<sup>6)</sup> C. Nep. Tim. 2. Diod. 16, 65f, Plutarch, Tim. 2f. 7. Bezieht sieh Anaxim. Rh. 29 S. 214, 18. 32 S. 221, 28 auf diese Verhandtung?

retten das Leben des eigenen Bruders zum Opfer gebracht hatte. Seitdem hatte er, von der Muller Fluch getroffen, lange Jahre in düsterem Schwermuthe von allen Geschäften fern gelebt. Aber in dieser Zurückgezogenheit war ihm fester Muth und Thatkraft nicht geschwunden; als das Vertrauen seiner Mithürger ihn zum Feldherrn für Sicilien berief, hat er bei seinem schwierigen Werke Mäfsigung und Besonuenheit mit Kühnheit und Entschlossenheit vereinigt. Denn sein Werk war die Befreiung Siciliens, weun auch die rege Theilnalune seiner Mitbürger es wesentlich förderle und der neuen Schöpfung einen heilsamen Rückhalt bot. Zuvörderst stellten die Korinthier siehen Kriegsschiffe, zu denen zwei von Korkyra und eins von Leukas, den korinthischen Kolonien, stießen, später wiederum zehn: sie gaben zu der ersten Ausrüstung und der Anwerbung von Söldnern Geld her und die Hauptlente scheinen meistens Korinthier gewesen zu sein 2. Aber die kleine Schar welche Timoleon mit sich führte (700 M.) und die nachfolgende Verstärkung (2000 M. zu Fufse und 200 Reiter) waren geworbene Miethsoldaten, namentlich ans den Trümmeru des phokischen Heeres, die sich nach dem Peloponnes gewaudt hatten; Timoleon hat nicht ohne Schwierigkeit die Bedürfnisse dieser Truppen an Sold uud Verpflegung decken und ihre Menterei unschädlich machen können3. Indessen blieb er fortwährend mit Korinth eng verbunden

Plut. Tim. 7. 8. 16. Diod. 16, 66. 69. Ungenau Anax. Rh. 8
 196, 13 Κορίνδιοι Συφακουσίοις & τριήφεσι βοηθήσαντες.

<sup>2)</sup> Plutarch neunt C. 13 Eukleides und Telemach, C. 18 Neon, C. 21 Liasa suziricklich als Kreimlier; ebet alber waren die Anführer des zweiten Gorps Deiharchos und Demaratos C. 21, 24, 27, vermüblich die von Demonsthenes vkr. 295. 8, 24, 13 genannten Führer der später zu Korinth gebildeten makedonischen Partel. C. 30 wird ein leukslüschen Söldnerhauptnann erwähnt.

<sup>3)</sup> Died. 16, 60 ψ' alsv ofre živove fusevbávero. Plut. Tim. 11 gention ide Mannechaft, als Timoloon sich mit Andromachov von Tauromotov recibigit hatte, aut 1000 M. und eitwas später c. 12 auf 1200 M. and eitwas später c. 12 auf 1200 M. and. Die Stärke des zweiten Corps with unr von Plut. c. 16 angegeben, 200 Dion zu Zakyntu geworbene. Zakyntuler biefene. Dafs ise Söldner waren behtt die ganne Darstellung Diodors und Plutarchs (Tim. 21, 30, Vgl. des T. U. Arm. P. 1); der Soldsten aus dem phokiehen Herey, Diodo. 10, dl) gelenkt Plut. T. 30, üb. sp. Strafe d. G. 78, 502°, Übenro in 600 Metter dem (früher phokiehen) Hacuptuben.

und gönnte seinen Mitbürgern ihren Theil an dem rühmlichen Erfolge. Nach Korinth sandte er die in seine Gewalt gegebenen Tvrannen Dionysios and Leptines 1: dorthin weudete er sich, als es galt in die verfallenen Städte die ausgewanderten Bürger heimzuführen und neue Ausiedler heranzuziehen. So erscholl denn aus dem Munde der Herolde bei den öffentlichen Spielen und Festversammlungen die Verkündigung, daß die Korinthier, nachdem sie die Gewaltherrschaft zu Syrakus gestürzt und die Tyrannen vertrieben, die Syrakusaner und die übrigen Sikelioten einfüden frei und selbständig in ihrer Heimat sich niederzulassen. Zu gleichem Zwecke schickten sie Botschafter nach Kleinasien und den Inseln aus, auch aus Korinth selbst und dem übrigen Griechenland gesellten sich neue Kolonisten binzu, und alle diese, 10,000 an der Zahl, sandten sie unter ihrer Obhut, auf korinthischen Schiffen und von korinthischen Befehlshabern geführt, nach Syrakus hinüber. Zahlreicher noch strömten auf Timoleons Einladung aus dem benachbarten Itahen Ansiedler herbei: 60,000 kamen im ganzen zusammen, und es gab genug brach hegendes Gemeindeland alle neuen Ankömmlinge zu versorgen 2. Unter ihren Händen erwuchs der Insel neuer Wohlstand: Handel und Schiffahrt belebte sich wiederum; denn auf die Zeiten innerer Zerrüttung und Tyrannei folgte eine Periode gesetzlicher Ordnung und Freiheit. Und wie die Befreiung Siciliens von Korinth ausgegangen war und ihre abermalige Besiedelung mit Hellenen dort rege Unterstützung fand, so wirkte auch zur Gesetzgebing die Mutterstadt mit. Vou dorther wurden Kephalos und Dionysios herufen um mit Timoleon gemeinsam die alten Gesetze

Thrasios und liven Untergang in Bruttien s. Diod. 16, 78. 82. Plat. Tim. 25. 30. Auch die übrigen wurden in verschiedenen Gefeebten aufgeriebeu: Plut. T. 30. Das war Timoleon nicht unterwinseht, wie er sie denn stets möglichst von Syrakus entfernt hatte (vgl. Plut. T. 24. Diod. 16, 73).

Timaeos fr. 133 b. Polyb. 12, 4\*. Diod. 16, 70 Wess. Plut. Tim. 13. Vgl. Theop. fr. 217 u. a. St. Über Leptines Plut. Tim. 24. Diod. 16, 72.

<sup>2)</sup> Plut. Tim. 22—24 und von der späteren Herstellung der Städte Gela und Agrigent 35. Vgl. Nipperdey zn C. Nep. T. 3, Diod. 16, 82 gibt die ans Korinth herübergeführten nur auf 5000, die Gesamtzahl der nach Syrakus zugewanderten auf 40,000 an; ferner ließen sich 10,000 im Gebeit von Agyrion nieder.

des Diskles zu erläufern und die Verfassung zu ordnen! So war es denn eine wohlverdiente Gabe der Pietät, daß Timoleon, nachdem er am Krimesos das karthagische Heer auß Hampt gesehlagen und damit einen ehrenvollen Frieden gesichtert hatte, erbeutete Rüstangen in dem Possidontempel zu Korinth aufstellen liefs, mit der Inschrift: daß die Korinthier und der Feldherr Timoleon, nachdem sie die hellenischen Einwohner Sieiliens befreit, diese karthagische Beute als Dankopfer den Göttern weihen! zu und noch beim der Tedel Timoleons faßte die dankbare Volksgemeinde von Syrakus den Besehlufs bei einem Kriege gegen auswärtige Feinde stets einen Korinthier zum Feldherr zu berefün!

Durch die Entwickelung der Dinge auf Sicilien wahrend der achtjährigen Feldherrnschaft Timoleons' vurden die korinthier von den hellenischen Angelegenbeiten abgezogen; aber hald sahen auch sie durch Philipps Vorsehreiten sieh in ihren Interessen bedröht, und die einnal erweckte Theilanhen für das Sehlieksal bedrängter Helhenen maehte sie empfänglich auch für die Sehlständigkeit des Heimatlandes im Kample mit Philipp Opfer zu bringen. Wie Korinth Korkyra und Leukas gemeinsam ihre Schiffe gen Sicilien entsendet hatten, so gaben sie auch in den Tagen der Entscheidung Demosthenes Gebör und traten in Hund mit Athen <sup>5</sup>.

Dagegen gaben die früher mit Theben verbündeten Stadtgemeinden dem makedonischen Einflusse Raum. Argos und Messene waren wiederum mit Sparta in Fehde, und wenn jene Stadt auch weniger dabei zu leiden hatte, so waren die Messenier doch kaum im Stande sich gegen die Feindesligkeit der Lakedeamonier ohne fremde Hilfe zu behaupten. Diese mit allem Nachdrucke zu gewähren war Philipp gern bereit. Ehe die phokischen Handel algethan waren, hatte er den Spartamern gute Worte gegeben: jetzt gethan waren, hatte er den Spartamern gute Worte gegeben: jetzt

<sup>1)</sup> Diod. 16, 65, 70, 82 f. 90. Vgl. 13, 33, 34 f. Plut, Tim, 24, 35, 39,

<sup>2)</sup> Plut. Tim. 29. Diod. 16, 80.

<sup>3)</sup> Plut. Tim. 38.

<sup>4)</sup> Ol. 108, 4. 344 — Ol. 110, 4. 337. Diod. 16, 90 T. — ἐτελεὐτησε, στφατηγήσεις ἐτη ἀκτώ. Plut. Tim. 37 ἐν στὸ ¨ολοις ἐτεσιν ἀκτώ. Nach Plut. c. 38, Nep. Tim. 4 sollte man methen, er habe nach seiner Erblindung noch länger als Privatmann gelebt.

Dem. vKr. 237 S. 306, 14. Phil. 3, 34 S. 119, 29 f. werden Ambrakia and Leukas als unter Korinth stehend genannt.

stellte er an sie die Forderung Messenien als unabhängig anzuerkennen 1, und da dies abgelehnt wurde und seine Drohuugen nicht verfiengen, schickte er nach Argos und Messene Soldtruppen und Geld und versprach selber mit Heeresmacht zu kommen um Sparta niederzuwerfeu 2. Unter diesen Umständen beschlossen die Athener auf Demosthenes Antrag eine Gesandtschaft an die mit Sparta verfeindeten Staaten zu schicken um einen Frieden zu vermitteln und Philipps Einmischung vom Peloponnes fern zu halten: denn ihnen mußte es im höchsteu Grade bedenklich sein, wenn der makedonische Einflufs, der von Norden her sich bis an die Grenzen Attikas erstreckte, nun auch auf der südlichen Halbinsel sich einnistete \*. Der vorzüglichste Wortführer der Gesandtschaft war Demosthenes selbst. Er stellte den Messeniern wie den Argivern das Schicksal der Olynthier als warnendes Beispiel vor Augen, wie wenig auf l'hilipps Freundschaftsdienste zu bauen sei und wie gefährlich freien Staaten die enge Gemeiuschaft mit den Tyrannen werde. Er erinnerte ferner an die Thessaler, denen Philipp anfangs alles zu Willen that um jetzt die Dekadarchie zu errichten und ihre eigenen Zölle für seinen Schatz einzuziehen. Im Hinblick darauf ermahnte er sie durch Philipps Geschenke und Versprechungen sich nicht verbleuden zu lassen: er werde auch sie betrügen und ihre Freiheit und Selbständigkeit untergraben. 'Hütet euch', so schlofs er, 'dass ihr nicht, während ihr einen Krieg abwenden wollt, einen Herrn bekommt'.

Die Rede des Demosthenes wurde mit lautem Beifall aufgenommen, und die andern Gesandten sprachen sich in seiner Gegenwart und später abermals in gleichem Sinne aus. Aber nachhaltig war

Dem. Phil. 2, 13 S. 60, 9 ο - Μεσσήνην Λακεδαιμονίους αφιέναι κελεύων. Theopomp. XXXII.

<sup>2)</sup> A. O. 9 S. 68, I. 15 S. 69, 19. 23 S. 71, 16. Die von Plut. üb. d. Schwatzhaftigkeit 17 S. 5114 angeführten lakonischen Schreiben ('Λακεδαιμόνιοι Φιλίππω' Διονύσιος έν Κορίνθω,' και πάλιν γράψαντος αύτοις του Φιλίππου. "αν έμβαλλω είς την Λακωνικήν άναστάτους ύμας ποιήσω", αντέγραψαν 'αίκα') passen, wie Thirtwall VI, 10 bemerkt hat, in diese Zeit, d. h. Ol. 109, 1. 344.

<sup>3)</sup> VKr. 79 S. 252, 1 πρώτον μέν την είς Πελοπόννησον πρεσβείαν έγραψα, ότε πρώτον έκείνος είς Πελοπόννησον παρεδύετο (val. Vömel prolegg, z. 2 Philipp. S. 18, 2). Phil. 2, 27 S. 72, 13 mg frifoultiedbe, me negigroiziteabe.

der Eindruck nicht. Philipp gab von neuem so erwönschte Zusagen, dafs wie die Arkader, so nun auch die Argiver und die Messenier ganz für ihn eingenommen wurden 1, mid die makedonische Partei, zu Argos von Myrtis Teledamos Mnascas geleitet, zu Messene von Neon und Thrasylochos, den Söhnen des Philiades, gewann über ihre Gegner völlig die Oberhand 2. Damit verschärfte sich der Gegensatz zu den Spartanern und den mit Sparta befreundeten Athenern, und es kam anf Anstiften Philipps dahin, dafs Ol. 109, 1. 344 von jenen Städten Gesandte abgeschickt wurden um von den Albenern Erklärungen zu fordern und ihnen Vorwürfe zu machen, daß sie der Herrschsucht der Sparlaner Vorschub leisteten und ihnen in dem Kampfe für ihre Freiheit hinderlich seien. Makedonische Gesandte unterstützten ihre Beschwerde und führten zugleich Klage darüber, daß die Athener ihren König vor den Hellenen verleumdeten, als habe er ihnen geleistete Zusagen nicht erfüllt. Dem sei nicht so. Habe er in den phokischen Händeln in Thebens Sinne gehandelt, so sei das nicht aus Eigennutz geschehn, sondern weil die thebanischen Forderungen gerechter waren als die athenischen. Übrigens sei der König den Athenern freundlich gesinnt und verdiene ihr volles Vertrauen 3. Die makedonische Partei that das ih-

<sup>1)</sup> Phil. 2, 19—20 S. 70, 21—72, 9. Die Worte am Schlasse reif-viscoieurste, faktron — xel vallolige frégore kjorye megt viti verglever som en expérire. Jago xel vities verglever som expérire. Jago xel vities verglever here das die Gesandten sie auf firer Rundriese gehellt batten aufser Argo und Messene werden sie noch andere Städte angesprechen haben. Daß Hegesippes anch bei dieser Gesandteshaft geween sei, ist wahrsteinlicht: aber die Stedle der R. ibb. Halonn. 33 S. 85, 1, aus der Vönet Einl. zur 2. Phil. S. 20, 18 ilmerke P. 1, 436, 5 dies entenhene, geld vielender auf die zweite Gesandtechaft von Ol. 100, 2. 34½, auf welcher auch Dem. Phil. 3, 72 S. 129, 18 limerke P. da mitgesandten nennt.

<sup>2)</sup> Die Parteiführer s. Dem. vKr. 295 S. 324, 9; bei Theop. L1 (fr. 257) staud nach Harpokr. u. Mregrış Paseas ınd Amyrtaces, vielleicht nur durch Sehreibfehler. Ein vornehmer Argiver Myrtis wird aus Theophrast b. Athen. 6 S. 2546 erwähnt.

<sup>3)</sup> Liban. Einleit. S. 61, 10 πόθτε θὶ ούται (οἱ πρέσβεις) καὶ περί είνων ἢιουναι, όν τοὶ ἰδηφο μὲν οἱ δημότικα, ἐκ ἐλ τοὰ θελιππικών [ἐσσομέ» μθεῖν θενατόν. κατὰ γὰρ τοὺτον τὸν καιρὸν ἔπειμφε πρέσβεις ὁ θελιππος πρόε τοὺς ἐλθηναίονς, αἰτιώμενος οτὶ διαβάλλοσαν στόνο μάτην πρός τοὺς ἐλληνας οἱς ἐπαγητίμανον αὐτός καὶθα καὶ μεγάλε, φεναθμενου δεὶ οἰδθε γὰρ ὑπεαγητίμανου καὶ θερτάθαι, απο περί ἐντιῶν ἰλίγρος ἀπατετέ, ἔπειμφα δὲ μετὰ Φελίππου καὶ

rige die Bürgerschaft zu beschwichtigen 1: sie kam immer darauf zurück, jene den Altheuern so widerwärtigen Zugestäudnisse (manutlich die Überlieferung der boeotischen Städte) seien Philipp wider Willen abgedrungen worden: er werde mit den Thelanern sich überwerfen, nächstens Elateia besetzen und sich der Phokier annehmen: Althen dürfe das beste von ihm erwarten, sohald es nur den Aufhetzungen der Kriegspartei kein Gehör gebe 2. So hätte unn denn in aller Ruhe umd Behaglichkeit zusehen mögen, wie die Dinge im Peloponnes verliefen: und wie viele waren es, deuen das ehen recht war! 3 Anders Demostheues: gemäß den Grandsätzen, welche bei der Abordnung der athenischen Gesandstealt mäsgebend gewesen waren, legte er den Entwurf zu einer Autwort vor und begründete diese vor der Bürgerschaft in der Rede, welche wir als die zweite philippische zu zuhlen pfleger.

In den Eingangsworten bezeichnet Demosthenes seine und seiner Genossen Stellung zur Bürgerschaft. So oft die vertragswidrigen Übergriffe und Gewaltmafsregeln Philipps zur Sprache komnien, werden die Reden derer, welche das athenische Interesse ver-

<sup>1)</sup> Phil. 2, 6 S. 66, 286. — ἐὰν μὶν ἐγὼ δοχῶ βέλτον προορᾶν, ἐμοὶ πειθθήτε, ἀν δὶ οἱ θαρφούντες καὶ πεπιστενκότες αὐτῷ (Φιλίππω), τυύτοις προσθήσθε.

<sup>2)</sup> Phil. 2, 14f. S. 69, 12—18. 25. vdG. 187 S. 389, 21 δετέ τούνν τις πρόχειρος λόγος πάσι τους έξαπατάν ύμας βουλομένοις όταρατοντες την πόλιν, οί διακωλύοντες Φίλιππον εν ποίησαι την πόλιν.

<sup>3)</sup> Phil. 2, 27 S. 72, 14-17. 5f. S. 66, 27f.

treten und über Philipp Klage führen, als gerecht und billig anerkunt: aber es geschieht nichts was geschehen sollte um thatkräftig däwider einzuschreiten. So setzt Philipp durch was er will, während die Athener sich in trefflichen Bedeu über das gute Recht regeben. Das ist freilich leicht und brinzt keine Beschwerde: will man aber die Lage bessern und nicht eine Macht sich aufhürmen lassen so gewaltig dafs Athen gar nicht dagegen außemmen kann, so muß man anders zu Werke gehen und die Redner wie die Bürgerschaft mitssen statt des bequemen und angenehmen Nichtsthuns zu rettenden Thaten sich entschließen! \tag{2}.

Dafs es so stehe thut Demosthenes aus Philipps Verfahren seit dem Friedensschlusse dar, im Gegensatze zu denen, welche in seiner Machtstellung nichts gefährliches und bedrohliches für Athen sehen wollen. Nach dem Frieden hat Philipp zuerst sich zum Meister der Thermopylen und von Phokis gemacht: das benutzte er dazu um die thebanischen Interessen zu befördern, nicht die athenischen. Den Grund zu diesem Entschlusse entwickelt Demosthenes aus Philipps Scele: als dessen Gedanke wird die Politik bingestellt, welche den Atheuern durch das Wesen ihres Staates, durch ihren Charakter und ihre Geschichte vorgeschrieben ist. Philipp stellt seine Berechnung auf Eroberung und Unterwerfung der Helleuen, nicht auf Frieden und Ruhe und Gerechtigkeit: die Athener aber, das sah er ganz richtig ein, könne er durch keine Gunst noch verheifsenen Gewinn vermögen, das gemeine Recht der Hellenen preiszugeben und das Wohlwollen für sie zu verleugnen: sondern sie würden aus Rechtsgefühl und um die Schande einer solchen Politik nicht auf sich zu laden und in gebührender Voraussicht einem solchen Beginnen von seiner Seite gerade so entgegen treten, als wenn sie im Krieg begriffen waren. Die Thebaner dagegen, meinte er, wie es auch zutraf, würden für die ihnen gewährten Vortheile im übrigen ihn nach Belieben schalten lassen. ja weit entfernt ihm zu widerstehen und hinderlich zu sein, auf sein Gebot mit ins Feld ziehen. In gleicher Voraussetzung macht er sich jetzt um die Messenier und Argiver verdient. Dieser Gegensatz in den politischen Grundsätzen Athens und iener Staaten, der schon in den Perserkriegen sich beurkundet hat und auch jetzt noch

<sup>1) 1-5 8, 65, 1-66, 28,</sup> 

besteht, ist ehen die Ursache daß Philipp die letzteren zu seinen Freunden erwählt. Denn mehr Kriegsschiffe als Athen haben sie nicht; und Philipp hat nicht, weil er im Bunenhande eine Herrschaft erworben, der Seeköste und der Hafenplätze sich begeben: noch ist er uneingedenk der Erklärungen und Zusagen auf welche ihm der Friede gewährt wurde <sup>3</sup>.

lu den letzten Worten hat Demosthenes schon dem Einwande begegnet, Philipp könne an der Freundschaft der Athener weniger gelegen sein, als an der Verbindung mit Theben und den peloponnesischen Staaten. Er zeigt ferner aus dem innern Widerspruche seines Verfahrens Theben und Sparta gegenüber, dafs die vermeintliche Rechtmäßigkeit der thebanischen Ausprüche seine Handlungen nicht geleitet hat, und weist auf Grund der offenkundigen Thatsachen das Gerede zurück, als habe Plülipp damals nur gezwungen nachgegeben und gehe damit um eine feindselige Haltung gegen Theben anzunehmen. Die Hilfe, welche Philipp den Messeniern und Argivern wider Thebens Feinde, die Spartaner, schon jetzt gewährt und in eigener Person mit lleeresmacht bringen will, gibt den Beweis daß er von vorn herein planmäßig zu Werke gegangen ist 2. Alle seine Anschläge concentriert Philipp wider den athenischen Staat, und wie die Sachen stehen gewissermaßen mit Nothwendigkeit: denn in den Athenern erkennt er die einzigen Gegner seiner Herrschsucht und ist sich bewufst sie seit lange gekränkt zu haben. Ohne Amphipolis und Potidaea zu besitzen hielte er sich in Makedonien nicht für sicher: er weifs, daß sie seine Intriguen merken und kennt ihre Gesinnungen genug um ihres Hasses gewifs zu sein, und die Erwartung zu gelegener Zeit von ihnen einen Schlag zu erleiden, wenn er damit nicht zuvorkommt, reizt ihn auf. Darum ist er auf dem Platze, darum hält er Athen zuwider die Thebauer und ihre Freunde im Peloponnes so warm, in der Meinung, sie werden aus Habsucht jetzt mit ihm einverstanden sein und in ihrer Beschränktheit nicht voraussehen was kommen wird 3, - so schlagende Beispiele ihnen auch vor Augen stehen. Das hat Demosthenes den Messeniern und Argivern zu Gemüthe geführt - und was er vor diesen gesprochen hält er nun auch den Athenern

<sup>1) 6-12</sup> S. 66, 28-69, 4.

<sup>2) 13-16 8. 69, 4-70, 1.</sup> 

<sup>3) 16-19 8, 70, 1-20.</sup> 

vor 1—; sie haben mit lautem Beifall ihm zugestimmt, aber darum lassen sie doch nicht ab von Philipps Freundschaft mnd seinen Verheifsungen. Nun ist es nicht so unbegreiffich, wenn die Messenier und andere Peloponnesier wider die anerkannt bessere Einsiedt landeln: wohl aber, wenn die Athener trotz ihres Verstades, trotz der Warnungen des Demosthenes und seiner Freunde, wie sie belistet und umstellt worden, in Folge ihres gegenwärtigen Nichtsflums dahin gelangen alles über sich ergehen zu lassen: so viel mächtiger ist der augenblickliche Genufs und die Bequemlichkeit als die Bucksicht and die zukufnigte Wohlfahrt \*.

Die erforderlichen Mafsregeln werden später, wenn die Gesandten abgefertigt sind, in Berathung zu nehmen sein: zmächst verliest Demosthenes den Bescheid den er ihnen ertheilt wissen will 3.

Wir haben es zu beklagen dafs wir diese Antwort nicht kennen, denn damit mangelt uns ebenso wie in der Rede vom Frieden gerale das Hauptstück. Allein die Grunnstätze des Demostheues und seine Ansieht von den Zustünden des Peloponnes sind uns hinlanglich bekannt um zu wissen in welchem Sinne sie gehalten war, und die vorliegende Rede läfst uns darüber keinen Zweifel. Demosthenes wollte die Herrschaft Spartas über die audern Staaten nicht ermenern, sondern war bereit im Nauen Athens üter Freiheit zu garantieren: aber eben so wenig sollte Spartas überwältigt werden.

<sup>1) 19-25 8. 70, 21-72, 5.</sup> 

<sup>2) 26</sup> f. S. 72, 5-17.

<sup>3) 28</sup> S. 72, 18 περὶ μὲν δὰ τὰν ὑμέν πρακτέναν καθ ὑμέν απόνες ὑκετρος πολιεύασθε, τό αναρογορτές εἰ δὰ νὲν ἀποκριτώμενο τὰ δίσντ ἀν τὰς ἐναριτώμενο τὰ δίσντ ἀν τὰς ἐναριτώμενο τὰ δίσντ ἀν τὰς ἐναριτώμενο τὰ δίσντ ἀν τὰς ἐναριτώμενος τὰς ἐναριτώμενος τὰς ἐναριτώμενος τὰς ἐναριτώμενος ἀν τὰς ἐναριτώμενος ἀν τὰς ἐναριτώμενος ἀν τὰς ἐναριτώμενος ἐναριτώ

<sup>4)</sup> Thirlwall VI, 14 the tone of the speech leads us to suppose that the reply made no material concession; — yet it so far satisfied Philipp and his allies as to avoid an open rupture.

So wird almlich wie in der Rede für die Megalopoliten seine Erklärung dahin gegangen sein: die alltenische Bürgerschaft, entschlossen die Verträge aufrecht zu erhalten und die Freilieit und Selbstandigkeit aller Hellenen zu schirmen, werde dem angegriffenen Theile beistelnen und fremde Einmischung mit gewaffueter Hand zurückweisen.

Schliefslich kommt Demosthenes auf die Versprechungen Philions, welche, wie Libanios überliefert fand, die makedonischen Gesandten abgeleugnet hatten. Er macht den König nicht direct dafür verantwortlich, sondern darüber, sagt er, sollten billiger Weise die Zwischenträger Rede stehen. Einmal die Überbringer jener Zusicherungen, auf welche hin die Athener sich bewogen fanden den Frieden abzuschließen - Ktesiphon latrokles Aristodemos -, ferper die andern - er meint Aeschines und Philokrates - welche nach Absehlufs des Friedens bei der Rückkehr von der zweiten Gesandtschaft, als Demosthenes die angesponnene Täuschung offenbarte und darauf drang die Thermopylen und die Phokier nicht preiszugeben, durch ihre glückverheifsenden Vorspiegelungen die Bürgerschaft zu den schimpflichsten Zugeständnissen verführten. Mit scharfen Worten verwahrt er sich gegen jede Gemeinschaft mit diesen seinen Widersachern, die im Solde Philipps stehen, und mifst ihnen die Schuld an der gegenwärtigen Lage bei: durch ihre Verrätherei ist es dahin gekommen, daß Philipp die Straße nach Attika und dem Peloponnes beherrscht, daß es sich nicht mehr um Rechtsgrundsätze und auswärtige Angelegenheiten handelt, sondern um Beschirmung des eigenen Landes und um Krieg an den Grenzen Attikas. Das alles will Demostheues filr jetzt nur in Erinnerung gebracht haben; daß seine Befürchtungen vollständig eintreffen, mögen die Götter verhüten; denn er kann nicht wünschen, dass jemand, wenn er auch den Tod verdient hat, uuter Gesahr und Schaden aller Strafe erleide 1.

DEMOSTRENES II.

<sup>1) 28-37</sup> S. 72, 21 bis zu Ende. Darauf bezieht sich Dem. vdo. 78 s. 405, 20 fr. πάσεις τείς lexhpfeute ögingt ελφος γίγγον παριοτίστεν και κατηγορούντος ἀκούτεί μου και litygorog ἀι τούτευς. (Philokrates und Acehines) als litygorog ἀι τούτευς (Philokrates und Acehines) als litygorog ἀι τούτευς οὐτο σίγιος το τούτευς και πάνει περαβασια τὰ πρόγματα τής πάλιας, καὶ τούτεν οὐτολικούτει τούτε ταλ. Είπα naidre Investive der Art berichtet Demosthenes 135 S. 383, 3) vgl. 0. S. 200.

Die Rede des Demosthenes läfst uns wiederum in höherem Grade als die früheren den seiner Geltung sich bewufsten Staatsmann erkennen. Er steht nicht mehr allein, sondern ist Leiter einer Partei 1, deren wachsendes Ansehen jede spätere Rede mehr beurkundet. Hier entwirft er ein Bild der politischen Lage nicht in oberflächlichen Umrissen, sondern aus dem innersten Wesen der Staaten und aus Philipps Charakter heraus. Demnach stellt er den Beruf, welchen Atheu zu erfüllen hat, als einen nicht willkürlich erwählten, sondern als einen unabweislichen hin, und in der Wiederholung der an die Peloponnesier gerichteten Warnungen hält er nicht allein seinen Mitbürgern einen Spiegel vor \*, sondern er befestigt damit die Überzeugung dass allen Helleneu die gleiche Gefahr droht ihre Selbständigkeit zu verlieren und dass Athen dawider einzuschreiten berufen ist. Die Schlußworte, aus deneu die Trüglichkeit der Verheifsungen Philipps und die Verrätherei der makedonischen Parteigänger erhellt, bilden damit zugleich die nachdrücklichste Mahnung sich durch solches Blendwerk und durch strafbare Rathgeber nicht abermals irre leiten zu lassen. Mit Recht haben schon alte Erklärer diese Stelle in Verbindung gebracht mit der gerichtlichen Anklage, welche Demosthenes gegen Aeschines zu verfolgen gedachte 3, wie Hypereides sie gegen l'hilokrates anhängig machte.

Welchen Beschluß die Athener gefafst haben ist nicht oberliefert, doch halte ich es für wahrscheinlich daß der Autrag des bemosthenes angenommen und die Gesandten demgenaßts beschieden wurden. So viel steht fest, daß zwischen den Spartanern und ihren Gegnern vorlaufig die Waffen rullten, und Philips Heerfahrt nach dem Peloponnes wurde inmer wieder binausgeschoben.

<sup>1) 27 8. 72, 13</sup> rais Irpireurs — jaur; vgl. den Eingang der Rede. 2) Aquil. Rev. 98. 150 Agartophe — acutisianum exemplus in Philippicis Demonstrati, abi quibau verbis populus Athenicusen monitum vult, ca ex sidict apud Coracos et Arcenias et Alescaniae reconstantam. Invidiase etc. (no lat zu interpungieren). Vgl. Jacobs, D. Staatsreden S. 2014.

Liban. Einl. S. 65, 14 ταὐτα δὲ εἰς τὸν Αἰσχίνην αἰνίττεται, προκατασκεναζόμενος, ὡς φασι, τὴν κατ' αὐτοῦ κατηγορίαν τῆς παρα. πρισβείας, ἢν νῶτερον ἐνεστήσατο, καὶ προδιαβάλλων αὐτὸν πρὸς τοὺς Ἀθηγαίους.

Wie verwirrt aber die Zustände der Halbinsel waren läfst sieh aus Diodors Erzählung über die letzten Schicksale des Phalaekos und seiner Truppen erkennen. Phalaekos zog nach seinem Abmarsche aus Phokis zunächst im Peloponnes umher und bestritt den Sold aus dem ihm verbliebenen Rest der Tempelschätze. schiffte er sich mit seiner Mannschaft zu Korinth ein, vorgeblich gerufeu von den Hellenen in Italieu und Sicilien, in der That ganz aufs ungewisse, mit dem Gedauken sich irgendwo festzusetzen oder Dienst zu nehmen. Die Truppen aber waren mit dieser abenteuerlichen Fahrt nicht einverstanden: sobald sie durchschauten daß gar kein Engagement bestand, brach, von den Hauptleuten angestiftet. Menterei aus und Phalackos ward zur Umkehr genöthigt. Cap Malea bildete den Sammelplatz. Dort trafen sie Kreter von Knossos, welche auf Werbung ausgesandt waren, und nahmen sie in Dienst. Auf Kreta eroberte Phalackos durch einen Handstreich die Stadt Lyttos und verjagte die Einwohner: diese aber wandten sieh nach Sparta als ihrer Mutterstadt um Hilfe 1. Dort war gerade unter Archidamos Befehl ein Heer zur Einschiffung nach Italieu bereit, in Folge eines Hilfgesuchs der Tarentiner, welche mit den Lucanern in Krieg begriffen waren. Eben dieses Heer setzte nun zuvörderst nach Kreta über, schlug die phokischen Söldner und führte die Lyttier wieder in ihre Stadt zurück. Hierauf segelte Archidamos um den Tarentinern versprochener Maßen Beistand zu leisten nach Italien: Phalaekos blieb noch auf Kreta und fand dort bei der Belagerung von Kydonia (die Bürgerschaft hatte ihm eine geforderte Geldschatzung abgeschlagen 2) seinen Tod. Den Rest der Söldner nahmen verbannte Eleer in Dienst und suchten mit dieser Streitmacht die Heimkehr zu erzwingen. Aber die zu Elis herrschende Partei behauptete sich mit arkadischer Hilfe; in blutiger Schlacht unterlag die Sache der verbannten und von den Söldnern geriethen viertau-

<sup>1)</sup> Ygl. Wesseling zu Diol. 16, 62, wo die homerinebe Porm Lyktos geschrieben ist. Über den Hafa, den die Knosier wider die Lyttier begten, ygl. aufere Polyb. 3, 53f, die von KPHermann im Philol. IX, 694f, erläuterte Insachtif (auch in den Berichten der Berichten der Beschisser (C. 1, gr. 1, gr. 1), in einem von Demades verfatten Vokshesselbuse (C. 1, gr. 1, ur. 96) wird Eurytechen von Kydonia gedankt, er gefangene Athener aus Peindenhand losgekauft. Das mag bei solchen Pedden auf Kreta geschehen sein.

<sup>2)</sup> Paus. 10, 2, 7.

send in die Hände der Feinde. Die Arkader und Eleer theilten die gefangenen unter sicht; jeue verkauften die ihnen zugefallenen in die Sklaverei, die Eleer hieben sie als Tempelräuber nieder. Das war das Ende des phokischen Heeres <sup>1</sup>.

Diese Erzählung Diodors, welche nicht auf einzelne Jahre vertheilt, sondern an das Ende des phokischen Krieges geknopft ist, empfängt durch anderweite Überlieferungen einiges Licht. Zunächst mag bemerkt werden, daß nicht alle Söldnerhaufen bei Phalaekos aushielten: ein Theil nahm, wie wir gesehen haben, Dienst bei Timoleon, andere mögen von Archidamos angeworben sein?. Über die Zeit der Katastrophe gibt Demosthenes Auskunft. Er erwähnt nämlich in der Rede von der Gesandtschaft 3 (Ol. 109, 2. 343) als ein Ereignifs der jüngsten Vergangenheit, daß die Philipp zugewandte Partei, als deren Führer er in der Rede vom Kranze 4 Euxitheos Kleotimos Aristaechmos neunt, zu Elis die Demokratie gestürzt und sich der Gewalt bemeistert habe: er gedenkt auch des Blutbades und beklagt den Wahnsinn, der die herrschsüchtige Partei Philipp zu Gefallen zum Morde ihrer blutsverwandten und Mitbürger getrieben hat b. Seitdem war Elis dem Interesse Philipps verpfändet: vielleicht nahmen gar die Machthaber makedonische Miethstruppen zu Hilfe . Jene Vorgange nun können nicht später als in den Sommer Ol. 109, 1/2. 343 fallen 2: die Kämpfe auf Kreta und Phalackos Tod dürfen wir etwa in das Frühjahr setzen.

<sup>1)</sup> Died, 16, 61-63,

<sup>2)</sup> Vgl. o. S. 328. Dafs Archidamos phokische Söldner in Dienst hatte schließe ich aus Diod. 16, 63 ο΄ μλν Λοχιδάμον μισθοφόροι μετασχηκότες τής τοῦ ματτείον συλήσιως ὑπὸ τῶν Λενκανῶν κατηκοντίσθησαν. Doch lassen diese Worte auch eine andere Bezielung zu.

<sup>3) 294</sup>f. S. 435, 16. 24.

<sup>4) 295</sup> S. 324, 10. Thirlwall VI, 20f. deutet an daß es sieh zu Elis kaum um einen reinen Gegenantz der demokratischen und der oligarchischen Partei gehandelt haben möge: durch den makedonischen Einfuls entstanden allerwärts neue Spallungen.

<sup>5) 260 8, 424, 21,</sup> 

<sup>6)</sup> Phil. 3, 27 S. 118, 5 'Πλιν έχει (Φελικπος) τηλικαύτην πόλεν έν Πελοποντήσο. Ραικ. 5, 4, 9 Φελέππου δὲ τοῦ 'Αμύντου οὐτ ἐθέλοντος ἀποσχέσθαι τῆς 'Ελλάδος προσεχώρησαν αἰν ἐς τὴν συμμαχίαν τών Μακιδόνων οἱ 'Πλείοι, στάσει κακωθύντες ὑτὰ ἀλλήλων. Vgl. 4, 28, 4.

<sup>7)</sup> Vgl. Böhnecke F. I, 444, 735,

Um diese Zeit wird auch Archidamos seine erste Fahrt nach Tarent ausgeführt haben, mit welcher Diodor den späteren Zug zusammenwirft, auf dem er seinen Tod fand 1. Das aber lenchtet ein. daß die Spartaner nimmermehr zu einem auswärtigen Kriege sich anschicken konnten, während ihre eigene Stadt noch in Gefahr schwebte, also nicht zur Zeit da Demosthenes die zweite Philippika hielt (Herbst oder Winter Ol. 109, 1, 344) 1; wohl aher mußte es bei eintretender Waffenruhe ihnen erwünscht sein die einmal angeworbenen Truppen in fremdem Solde verwenden zu können.

Das waren die Zustände des Peloponnes: innere Zerwürfnisse, unversöhnlicher Hafs der Parteien, und in Argos Messene Elis Arkalien Philipp die Stütze der bestehenden Gewalten; durch ihn hoffte man Frieden und Ruhe gesichert und Sparta vernichtet zu sehen. Daher huldigte man seinem Namen; die Arkader widmeten ihm Bildsänlen und Kränze und beschlossen, wenn er nach dem Peloponnes komme, ihm ihre Städte zu öffnen; nicht anders die Argiver 3: lauter bedenkliche Anzeichen, über welche die Athener Grund genug hatten unruhig zu sein 4. Aber die Gefahr von allen Seiten gleichsam eingehegt zu werden sollte ihnen noch näher rücken: in unmittelbarer Nachbarschaft von Attika, auf Euboea, faste Philipp festen Fuss (wir kommen auf die dortigen Vorgänge später zurück) und gegen Megara versuchte er einen Handstreich. Die Megareer hatten in ihrem kleinen und ärmlichen Ländchen seit langer Zeit in Frieden gesessen. Bei Ausbruch des boeotischen Krieges den Spartanern zugethan b. hatten sie seit dem Frieden zu Sparta strenge Neutralität beobachtet. Wenn dann auch die Thebaner ihnen drohten , und das Land häufige

<sup>1)</sup> Diod. 16, 62 f.; vgl. 61. Diodor schreibt Archidamos hier (C. 63) wie C. 88 23 Regierungsjahre zu, seinem Sohne Agis an der späteren Stelle und 17, 63 richtig neun Jahre, an unserer fünfzehn. Diese Zahl mag von der ersten tarentinischen Expedition des Archidamos gerechnet sein, wie Böhnecke F. I, 735, I vermuthet. In Ol. 109, 1 setzt auch Niebuhr RG. III., 186 f. Archidamos Heerfahrt.

<sup>2)</sup> Damals war es darauf abgesehen Sparta zu zerstören. Phil. 2, 15 S. 69, 24. Vgl. Isokr. Phil. 74 S. 97.

<sup>3)</sup> VdG. 261 S. 424, 26. Vgl. vKr. 64 S. 246, 13. 4) VdG, 288 S, 434, 1.

Apollod, wNeaer, 36 S, 1357, 9.

<sup>6)</sup> Isokr. Phil. 53 S. 93.

Durchmärsche zu erleiden hatte, so ließen doch im übrigen Pelononnesier wie Thebaner und Athener die Gemeinde der Megareer unangefochten. Daher blühte die Stadt, und es gab reichere Familien dort als irgendwo in Griechenland 1. Aber auch hier wucherte die Saat der Zwietracht und der makedonischen Umtriebe. Perilaos gieng an Philipps Hof, wurde deshalb zu gerichtlicher Verantwortung gezogen, aber von Ptoeodoros freigebeten \*. Diesem Ptoeodoros begegnen wir als einem vornehmen Herrn schon in der Zeit Dions, der ihm seine Aufwartung machte \*. Demosthenes sagt, er sei an Reichthum, Adel der Geburt und Ansehen der erste Mann zu Megara. Als ein dritter Parteigänger Philipps wird Helixos genannt 4. Sobald Perilaos freigesprochen war, schickte ihn Ptoeodoros mit neuen Austrägen nach Makedonien, und nicht lange, so kam er mit Soldtruppen Philipps zurück, während jener daheim seine Anstalten getroffen hatte. Aber der Streich gieng fehl: Megara behauptete die Freiheit, vielleicht mit athenischer Hilfe 6 (Ol. 109, 1. 343).

<sup>1)</sup> Inchr. vPr. 1171. S. 183 Mryagel? di, µnagôr a circle sen poniare râr lê dorție înagleiren van di più pa oră figorie cidd linguare cidd linguare cidd (dorpolite, nicque di ynaspoirete, µnyfarose olivor; cârellifipra sicinguare — µnagôr divinuir figorie rip airui a ônga cidolori cidonale rip airui a ônga cidolori van departici participa silica generale van di participa silica generale participa silica productiva più principa grature gia culture productiva più principa divinui productiva più principa divinui productiva più principa divinui productiva productiva principa divinui productiva produ

Dem. vdG. 294 f. 8. 435, 20 f.

<sup>3)</sup> Plut. Dion 17. Philod. üb. d. Laster X, 11 Sauppe. Val. M. 4, 1, ext. 3.

Dem. vKr. 205 S. 324, 14. Harp. n. d. N. Über Perilaos vgl. auch vKr. 48 S. 242, 2.

<sup>5)</sup> YaG. a. O. u. S? S. 308, 25, 204 S. 404, 28. 322 S. 446, 1. 334 S. 448, 23 (dather Phil. 4, 9 S. 133, 23), Phil. 3, 17f. 8, 115, 214 (vgt. 7 1 8, 130, 4); 27 S. 118, 6, ykr. 7 1 S. 238, 13. Winiewski comm. in or. 6 eer. S. 147 extit damit den Ausmarch der Attenum Schutze ihrer nordwestlichen Grenze, nach Drymos und der Mark von Panakto in Verbindung (Dem. vdG. 326, 846, 21); a. Thirlwall YI, 18, 4. Übrigens ist aus den manittelbar vorbergebenden Worten des Demosthenes hier und § 37 as abhlicien, add sed Aragriff and Grenzetto) von der Seenstie aus versucht wurde. Wegara (wie and Gerasston) von der Seenstie aus versucht wurde. Weden Sidderen von Phokis her über den Meerbusen an den Isthmos gekommen sei.

Wir lesen bei Phatarch, leider ohne bestimmte Zeitangabe ¹, daß anf ein von Megara ergangenes Gesuch Phokion die rasch eutschlossenen Athener, damit die Boeoter ihnen nicht zuvorkamen, mmittelbar nach der Volkswersammlung abmarschieren Bieß mud den rebetenen Beistand leistete. Auf seinen Betrieb ward der Hafen Nissea befestigt und die langen Mauern nach der Stadt bergestellt. Seitdem wurden die Beziehungen zu Athen, die bisher nicht eben freundlich gewesen waren, immer enger. Demostlienes stiftete ein Grmitiches Bündnifs ¹, und die makedonische Partei konnte vor der Hand im Megara nicht außommen.

Boch kehren wir zu dem Verlaufe der Dinge in Athen zurück. Als Demostlenes die zweite Philippika bielt, waren Aeselines und Philokrates noch nicht zu gerichtlicher Verautwortung gezogen: aber mit unverholener Röge frischt er das Gedachtnifs an die von innen geübte Täuschung und Bestechlichkeit auf und erklärt sie für des Todes würdig. So bereitete Demosthenes seine Anklage wider Aeschines vor. Früher aber kam eine Meldeklage zur Verhandlung, welche Hypereides wider Philokrates wegen der Philipp zum Schaden des athenischen Staates geleisteten Dienste erhob. Auf Grund des Gesetzes war die Anklage dahin gerichtet, Philokrates spreche als öffentlicher Redeer nicht zum besten der athenischen Bürgerschaft, mit Geld und Geschenken bestochen von den Widersachern der Bürgerschaft: und im Verfolge der Klagschrift waren fullo der sechs Volksbeschlüsse des Philokrates wörtlich

<sup>1)</sup> Plut, Phok. 15 erzühlt dies nach der byzantinischen Expedition, dashalb hat Winiewski a. O. 8, 380 dafür Ol. 110, 320 augenommen. Aber Plutareh nimmt es mit der Zeitfolge nicht genau: geht er doch von dem enbesiehen Felkruge zu Gunsten des Plutarehos, ohne der spätzeren Expedition Phokions nach Enhoes (Ol. 110, 1. 340) irgend zu gedenken, auf den Zuissatz von Byzanz über. Mir scheint für den Hilfsung nach Megera keine Veranlassung gedenker als die ohen er-wähnte; vgl. über die Beorgmisse vor den Bocotern o. S. 342, 5 und über ab Bildnüffe der Megeraer mit Atlen die nichtsfüg, Ann. Böhnecke F. 1, 656 setzt Phokionz Zug ebenfalls vor die Belagerung von Byzanz, chres teungen Führigniese terfate.

Dem. vKr. 234 S. 305, 20 (vgl. w. Aristokr. 212 S. 601, 4). 237
 306, 14. Vgl. Aesch. 3, 95 S. 67. Als verbündet mit Athen erscheint Megara Chers. 18 S. 94, 12. Phil. 3, 74 S. 139, 4.

<sup>3)</sup> S. o. 337.

aufgeführt auf welche die Klage sich richte 1. Und zwar handelte es sich dabei vorzugsweise um die Volksbeschlüsse über den Frieden mit Philipp, welche auf Grund des Gesandtschaftsberichtes erlassen waren. Die Anklage des Hypereides unterstützte Demosthenes: eines nur, sagte er, misfalle ihm an der Meldeklage, dafs Philokrates allein sich so vieler schweren Vergeben schuldig gemacht haben solle und die neun übrigen Gesandten keines. Dem sei nicht so: für sich allein hätte iener nicht aufkommen können, wenn er nicht unter den andern Helfer gehabt hätte. 'Um nun selbst weder jemanden aufser Anklage zu setzen noch zu beschuldigen, 'sondern die Sache reden zu lassen', fügte er hinzu, 'so fordere ich 'einen jeden dem es beliebt auf vorzutreten und zu erklären, er habe keinen Theil und keinen Gefallen an den Schritten des Phi-'lokrates: wer das thut, den setze ich außer Anklage'. Keiner der anwesenden Gesandten entsprach der Ansforderung, namentlich Aeschines nicht, der als Beistand des Philokrates vor Gericht erschienen war: und gerade auf ihn zielte Demosthenes, denn die andern waren nicht rechenschaftspflichtig, oder nicht anwesend, einer auch war l'hilokrates Schwager: über Aeschines aber schwebte eben noch die Anklage \*. Was Philokrates betrifft, so hatte er mit

<sup>1)</sup> Hypereil. f. Eux. c. 301. Φιλοφείτη τόν Αγγούπου - εἰσαγγεί. Δει ξεγό πλη ό ν Φιλίπκου πηρετήτει κατά τιξι πάιδει είλου ἐν τῷ διαστηρίφ. καὶ τὴν εἰσαγγείλαι ἰγρανὰ δικαίαν καὶ διατρο ὁ νόμος καὶ είναι ελειδεία. c. 33: ὑξίτοσα δίναι έγκα δίμας τὰ δίμας τὰ 'Αθηναίαν, χοήματα ἰαμβάτοντα καὶ θαφιάς παφὰ τὰν τάναντία πραττόνταν τὰ διμφ. τὰ αλιά του τὰ διατρο τὰ δίμας 
<sup>2)</sup> Dem. vd6. 116f. S. 376, 14f. δ το/ενν δετατον μέν γέγονεν νεάσσεθν. στι δήπον πρόγη», στ' εἰσήγηλεϊν Trace/θόρ Θίολοφότην κτλ. 115 S. 376, 8—10. Demnach kann die Verhandlung nicht früher als in die zweite Halfde von Ol. 169 I. 33 fallen; γgl. Böhnecke F. I. 429, I. Dafa Philokrates (dessen Anwesenheit Ol. 108, S. 33d. 138, 3.75, I. 2 rewikhat wird) bis in die jüngste Zeit nanagefochten zu Athen geleht hatte, lehrt auch 206f. S. 405, II. Was die Schollen zu 118 S. 377, 5 asagen, Jatrokles sei nieht zugegen gewesen, und als

Philipps Gescheuken öffentlich geprahlt ': seine Vertheidigung konnte sich also nur dahin richten, er habe nicht zum Nehaden Athens geredet und nicht von Widersachern der Bürgerschatt die Gescheuke empfangen. Aber so gut er sonst verstanden hatte den Zorn des Volkes abzuleiten und austoben zu lassen ', jetzt gab er seiblst seine Sache verforen und trat die Verhannung an, ehe das Triedl gesprochen wurde: abwesend verdamunten ihu die Bichter zum Tode '. Seitdem leugnete Aeschines es ab je mit Philokrates Gemeinschaft gepflogen zu haben '.

Zwei andere Staatsprocesse, die in dieselhe Zeit fallen und augesehnen Familien trafen, vernögen wir nicht nöher zu erlautern. Thrasybulos, der Sohn des berühnten Volksfreudes, Oheim des Nikeratos aus dem Hause des Nikias, ward schuldig befunden, und erst vor der zweiten Abstimmung legte Eubulos seinen persönlichen Eindus ims Mittel: ihn traf eine Geldstraf von zehn Talenten. Nicht minder wurde Proxenos der Feldherr zu der gesetzmäßigen Strafe verurteitt trotz der Erinnerung an die Verdienste seines Ahnen Harmodios und der Tiranen seines Sohnes der dessen Namen trug 3. Bei Deinarch lesen wir, Proxenos (denn bei dem Abkönning des Harmodios wird er doch wholt geneint sein) sei gemäß der Anweisung des Demosthenes, und zwar von dem Arcopag, in Haft genommen 1° um was es sich dabei handelte – ich möchte zunächst an eine Finanzsache denken 7 – wissen wir nicht nöchte zunächst

verschwägert mit Philipp wolle Demosthenes (vgl. 230 S. 412, 23. 233 S. 413, 22) Phrynon hezeichnen, halte ich für leeres Geschwätz.

Vgl. Arist. Rh. 2, 3 S. 1380b, 6 Bk. Sauppe OA. II, 310f.

Hyp. a. O. Aesch. 2, 6 S. 29. 3, 79. 8t S. 65. Deinarch. 1, 28 S. 93.

<sup>1)</sup> Vgl. o. S. 292. 2) Vgl. Arist. Rh. 3) Hyp. a. O. Aesel 4) Vgl. o. S. 185.

Dem. vdG. 280f. S. 431, 12 m. d. Schol. 290 S. 434, 15. Der Process fällt also vor Ol. 109, 2. 343.
 Dein. 1, 63 S. 98. Vielleicht geht es auf einen späteren Fall,

wenn liberhanpt nicht Demostheues Name fälschlich eingemischt ist. Denn nach Demostheues eigenen Worten kann man es nicht für möglich halten daße er des Provenos Ankläger war: überdies bliebt er ein Gesinnangsgenosse des Demostheues; s. d. folg. Anm.

<sup>7)</sup> Wäre Proxenos wegen seines Verhaltens zu Ende des phokischen Kriegs zur Strafe gezogen, so würden wir in Demosthenes und Aeschines Reden eine Spur davon findeu, was nicht der Fall ist: s. namentlich Dem. vdG. 72f. S. 303, 27f. Zwischen Ol. 108, 4 und 109, 3 leiten verhalten verhalten verhalten verhalten.

Bedeutsamer sind für uns Vorfälle, welche Demosthenes in der Rede vom Kranze erzählt. Bei der Prüfung der Bürgerrollen (Ol. 108, 3) war ein gewisser Antiphon ausgewiesen, und um sich zu rächen hatte er sich gegen Philipp anheischig gemacht die Flotte der Athener und die Schiffhäuser im Peiraceus in Brand zu stecken. Über diesem Anschlage ward er von Demosthenes im Peiraeeus, wo er sich versteckt hielt, ergriffen und vor die Volksversammlung geführt. Dawider protestierte Aeschines: es sei das ein aristokratisches Verfahren und verstoße gegen alle Grundsätze der Demokratie, daß Demosthenes verunglückte Bürger mishandele und ohne Volksbeschluß in die Häuser eindringe t. Auf solche Vorstellungen wurde Antiphon in Freiheit gesetzt. Aber nun schritt der Areopag ein, liefs jenen Menschen von neuem aufgreifen und überlieferte ihn dem heliastischen Gerichte: auf seine Anzeige wurde er gefoltert und bingerichtet \* (etwa Ol. 108, 4, 344). Die Verhaftung Antiphons wird Demosthenes ohne alle Frage nicht als Privalmann, sondern in amtlicher Eigenschaft vorgenommen haben, entweder als einer der jährlichen Außeher der Werste, oder, was mir wahrscheinlicher ist, vom Rathe commissarisch beauftragt 3.

Asschines hat es für gut befunden über jenen Vorfall, der ihn des straßnare Einverstündnisses mit einem Brandstifter verdichtig machte, völlig zu schweigen. Bei der Bürgerschaft kam die Sache schnell in Vergessenheit: aber der Arcopag gedachte es ihm und dan Gelegenheit seinen Argwöne einen bestimmten Ansdruck zu

stete Proxenos eine trierachische Zahlung Securk. X<sup>b</sup>, 60; um das Ende der 109. Olympiade übernahm er mit Demosthenes und andern Bürgschaft für die den Chalkidiern geborgten attischen Schiffe und sein Erbe zahlte daran Ol. 113, 4. 325; damals also war er nicht mehr am Leben. Ygl. Cap. 7.

Über die Gehässigkeit der Haussuchungen s. Dem. w. Androt. 51 ff. S. 608, 26 f. Vgl. Schömann att. Process S. 588 f.

<sup>2)</sup> Dem. vKr. 132f. S. 271, 6 u. dazu d. Schol, Suid. (== Anced. Bekkerf. S. 430) u. ácsoppssérire. Dein., 16 38. 68. Plut. Dem. Al. Bückh Abh. d. Berl. Akad. v. 1832 S. 21. 1834 S. 12f. B. erinnert, Antiphon möge den Anschlig in seiner échtterung bad anch gescheher hausevisung gemacht haben. Urbrigens ist dieser A. zu unterscheiden von dem Gesandten (o. S. 19). Über die Betheiligung des Arcopage vgl. Meier att. Proc. S. 341.

<sup>3)</sup> Vgl. Böckh Seew, S. 59, 62,

geben 1. Die Delier glaubten die Zeitumstände günstig das von den Athenern behauutete Eigenthumsrecht an dem Apollontempel ihrer lusel anzufechten und machten bei dem delphischen Amplijktyonenrathe ihre Ansprüche geltend 2. Athenischerseits ward, wie es scheint, die Competenz dieser Versammlung nicht hestritten 3. Die Bürgerschaft erwählte zu ihrem Sachwalter Aeschines, wohl in Hinblick auf seine früheren Verhandlungen mit den Amphiktyonen und seine Gunst bei Philipp: als sich aber herausstellte, daß Philipp gerade den Deliern Vorschub leiste oder wohl gar sie angestiftet habe, ward, vermuthlich auf Betrieb des Demosthenes und seiner Freunde, die schliessliche Entscheidung über die Wahl dem Areonag anheimgestellt 4. Dieser setzte einhellig, mittelst der feierlichen, nur in großen Angelegenheiten gebräuchlichen Abstimmung vom Altar, Aeschines ab und übertrug Hypereides die Vertheidigung der Gerechtsame Athens. Und der Erfolg rechtfertigte diese Ernennung. Vor den Amphiktvonen führte Euthykrates, der Verräther von Olynth, die Sache der Delier 5: aber Hypereides wufste in der oft rühmlich erwähnten delischen Rede \* den Ursprung und die Geschichte des Heiligthums so geschickt auf Athen zurückzuführen, überhaupt so beredt das Anrecht Athens zu vertreten, daß

<sup>1)</sup> Man kann zweifeln, ob des Aeschines Verwendung für Antiphon and seine Absetung durch den Arcepag in so munitelharm Zasanmenhange stehen, wie Demosthenes anglit. Das einige Zeit darvit sehen vertrich ist aus selnen Vorten zu erschen 134 8, 271, 20 τουραφούν είδνει τανίτα ή βουλή ή 1ξ Δαρίον πάγον τότι τούτη πίπης μηίνες χισρουνημάνταν αίντό νώτον είναι το τούτη πίπης. Δήλη από της αυτής άγουδος ή συτή πολίο πολίον τού πουσών πελ Δήλη από της αυτής άγουδος ή συτή πολίο πολίον τού πουσών πελ Δήλη από της αυτής άγουδος ή συτή πολίο πολίον τού πουσών πελ Δήλη από της αυτής άγουδος ή συτή πολίον πολίον τού πουσών πελ Δήλη από της αυτής άγουδος ή συτή πολίον πολίον πολίον τού πουσών πελ Δήλη από της αυτής άγουδος ή συτή πολίον 
<sup>2)</sup> Über diese διαδικασία nnd was damit zusammenhängt s. Böckb i. d. Abh. d. B. Akad. v. 1834, namentlich S. 11 ff.

Ygl. Dem. vdG, 288 S. 434, 1 νῦν δ' ἤδη περιερχόμεδ' ἡμείς τί δέδοκαι τοῖς ἄλλοις σκοποῦντες καὶ ώτακουστοῦντες – τί τὰ τῶν 'Αμφικτυόνων –.

<sup>4)</sup> Dem, vKr. 134 f. S. 271 f. u. dazu Westermann. Über das daselbst eingelegte Zeugnifs dens, Abb. d. k. sächs, Ges. d. W. I S. 60 ff. Andere Stellen s. b. Böckh a. O. S. 13 ff. Sauppe OA, II, 285 f. und über die dem Aeschines untergeschobene delische Rede S. 300.

<sup>5)</sup> Hyp. fr. 80 b. Apsin. Rb. 12 S. 547 ὅτι ἀντέπραξε τῷ πόλει περὶ τοῦ ἐτροῦ τοῦ Δηλίων. Vgl. Kieſsling Lyc. fr. S. 183. Böhnecke F. I, 681.

<sup>6)</sup> S. Böckh a. O. S. 16ff, Sauppe S. 285 ff.

die Delier mit ihrer Klage abgewiesen wurden: nach wie vor finden wir die Atlenen im Besitze der Tempelverwaltung. Inpereides durfte sich auf altere Entscheidungen wider die Delier herufen. z zugleich wird er nicht verfehlt haben bei dieser Gelegenheit vor den Ampliktyonen Apollon als Stammvater der Atlener zu preisen und die uralten Beziehungen ihrer Stadt zu dem pythischen Heiligthume hervorzuheben.

Anf die Zurücknahme des an Aeschines ertheilten Auftrages geht eine Stelle in Demosthenes Rede von der Gesandtschaft: 'ihr wifst ja, wie letzthin im Peiraenes Aeschines, als hir ihn nicht als Gesandten abgehen liefset, sich ereilerte, er werde Meldeklagen und Staatsprocesse gegen nich anstellen, und Zeter schrie's'. Die Beziehung auf die delische Sache scheint uuzweifelhaft: wenn hier nicht der Arcopag, sondern die Volksgemeinde einschreitet, so ist zu bedenken dafs chen diese den Arcopag ermächtigte die getrofene Wahl zu bestätigen oder aufzubehen '. Das geschah nach dem Processe wider Timarchos (Ol. 108, 3, 345) z: in diesem hatte Aeschines noch den Arcopag als Musteraufgestellt und ihn als den gründlichsten und untrüglichsten Gerichtshof gepriesen, der nicht blefa mit Reden und Zeugnisse hin, sondern nach eigenerwilksen und eige-

Inschr. a. Ol. 111, 2 C. I. Gr. I nr. 159 (auch Sth. II, 318 ff. und ein Bruchstück einer spätern Urkunde ebend. S. 333 ff.). S. Böckh a. O. S. 20, Sth. I, 541.

<sup>2)</sup> Böckh i. d. Abh. a. O. S. 7f. 19f.

<sup>3) 200</sup> S. 400, 6 rè neive retarentor fest d'inou rooise le Inseust, or airès voix sitre rapelleurs, fooirer de la deveylait es sui specifique nu al loi Job. 210 S. 400, 15. Vgl. Böhnecke F. 1, 293 (der aber den an jener Stelle folgenden Worten, die Offischaefer richtig erkleint, eine falche Berichung unterfegt). Thirdwall Vl. 371. Was in den Schollen TCV zur a. St. über die 3. Gesandtschaft steht ist Faselel.

<sup>4)</sup> Böhnecke a. O. Anm. Die Worde vKr. 134 8. 271, 25 ώς πορείισθε (προσειδιοθε HWoll) κάκενης (τέρ Βουλιβ τέρ 1ξ' έραιοε πάγου) καὶ τοῦ πράγμετος κυρέαν ἐπουξαστε schließen die Annahme aus, daß der Arcopag ohne ausdrückliche Ermichtigung der Birgerschaft in diesem Falle habe einschreiten und entscheiden können.

<sup>5)</sup> Dem. vdG. 257 S. 423, 19 καὶ κατηγορών ἐκείνου (Τεμαίρχου Αἰσχίνης) κακώς ἐἰγειν προείλετο ἐμέ, καὶ πάλεν ἐν τῷ δήμω γραφας ἀποίσειν καὶ τοιαττ' ἡπείλει. S. Thirlwall VI, 38, 1. Über die Zeit der Rede gegen Timarchos s. o. S. 310, 1.

ner Prüfung sein Urteil fälle 1. Daß wir in der Zeitbestimmung nicht weiter zurückgehen dürfen erhellt auch ans Antiphons Ausstofsung, und überhaupt ist es klar daß beide Vorfälle in spätere Zeit gehören als der Friedensschluß mit Philipp. Denn bis zu diesem, d. h. bis zum 19 Elaph. 108, 2 (April 346) fand selbst Demosthenes keinen Tadel an Aeschines Verhalten \*: die folgenden Monate vergiengen dann über der zweiten und dritten Gesandtschaft des Aeschines an Philipp. Vou der Friedenszeit handelt eben auch Demosthenes an jener Stelle der Rede vom Kranze. Die Truggesandtschaften hat er früher geschildert: hier zählt er auf, worin Aeschines seitdem er sich den Feinden verdungen bis zum offenen Ausbruche des zweiten Krieges Philipp wider Athen gedient \*, d. h. zwischen Ol. 108, 3 und 110, 1, 346-340. Andererseits gibt die Rede von der Gesandtschaft uns Ol. 109, 2, 343 als Greuze der Zeitbestimmung, und zwar berührt sie den Vorfall als einen jüngst vergangenen 4: demnach wird über die delische Sache entweder auf der Herbst- oder Frühighrsversammlung der Amphiktyouen

<sup>1)</sup> Λοκεh. 1, 92 8. 13 χρήσασθι δή παραθείγματ τῆ βουλῆ τῆ ἰξ Λρείου πάγου, τῷ ἀκριβεσαίτα συνεδοία τῶν ἐν τῆ πόλει. — οἱ γιὰ ἐν τοῦ ἰόγου μόνου οἰθὶ ἐκ τῶν μαρτοιρών, ἀλὶ 'ξὰ ἀντότοὶ Γασαι καὶ ἐξητάκασι, τῆν ψήφου φέρουσι. τοίγαρτοι διατελεί τοῦτο τὸ συνδόρου νέδοκοιρού ἐν τῆ πόλει. Βίληκελε P. 1. 292.

<sup>2)</sup> Dem. vdd, 13 8, 343, 3 μ/2ρς τοῦ ἀτὸς ¹πανελθεῖν ἀτὸ τῆς πραξεις μὴ γοῦν - διεψοθραμίνος και περακαρά (ευτὸν ἰξιάνων νε ν. α. St. Vgl. o. S. 227. Böckh Abh. d. B. Ak. 1832 S. 21, 4 han amafsenden Burschen bezichnet und nicht auf das Lebensalter des Aoschies bezogen werden dar.

<sup>4)</sup> S. o. S. 348, 3.

Ol. 109, 1 verhandelt worden sein. Ansprechend ist Böhnecke's Bemerkung, dass Hypereides sich eben durch die wider Philokrates geführte Anklage dem Areopag empfohlen haben möge 1. Im Frühling jenes Jahres ward Demosthenes als einer der Pylagoren nach Delphi gesandt und soll damals, wie Aeschines angibt, sich mit den Lokrern von Amphissa in ein Einverständnifs eingelassen habeu 2. Ich denke, diese Abordnung wird mit der delischen Sache zusammenhangen. Die Athener konnten kaum umhin bei der Wahl der diesmaligen Pylagoren darauf Bedacht zu nehmen ihrem Sachwalter tüchtige Beistände zu gebeu, und Demosthenes würde eine Wahl zur Amphiktvonenversammlung kaum angenonnnen haben, wenn es nicht eine für Athen besonders wichtige Angelegenheit gegolten hätte. Damit werden wir für den delischen Rechtshandel auf das Frühjahr Ol. 109, 1. 343 zurückgeführt; und eben dahin leitet die Sendung Pythons nach Athen, welche, wie der Zusammenhang in der Rede vom Kranze lehrt, nach demselben erfolgte, und zwar um das Ende von Ol. 109. 1. Sommer 343 3. Doch um diese Angabe zu erhärten, müssen wir auf die zwischen Philipp und den Athenern damals obwaltenden Verhältnisse genauer eingehen.

Der Stand der Diuge zu Athen und die öffentliche Stimmung hatte in der letzten Zeit sich immer entschiedener gegen Philippu gewandt. Seine Fürsprecher wurden wegen der ihm gelicheun Dienste in Strafe gezogen oder in krankender Weise zurückgesetzt, seine erklärten Gegen eitgen immer höher in der Achtung des Volkes und ihr Eindufs reichte bereits weit über Athen hinaus: in öffentlichen Versammlungen, vor seinen Bundesgenossen und Schützbingen schilderten sie Philipp als wortbrüchig und herrschstüchtig, enthüllten sie seine Pläne alle hellenischen Staaten seiner Macht

<sup>1)</sup> A. O. S. 295 f.

<sup>2)</sup> Dem. νάβ. 65 8. 361, 20 δεν γάρ ντο ἐπορισώμεθα εἰς Διλροῖς, ἐξ ανόχιης γιο όραν ἡμίν καὶ. Λεσελ. 3, 113 f. 8. 60 οἱ Δημεσοῖς — τῶν ἀφικνουμένων εἰς Διλροῦς καλογόρων ἐνίονς χρήμακε ἀιξιθαίσουν, ἀν εἰς ῆν Δημοθένης τιροσοκηθείς γάρ ψο ἡμῶν καλαγόρος καὶ. Ότα θε Υπίμλικαν εκταπαπίμας πο Delhis. C.m. Delhis τος.

<sup>3)</sup> Über die Zeit des delischen Rechtshandels s. B\u00f6hnecke F. I. 288 –299. B\u00e4ch Ahh, d. B. Ak. v. 1834 S. 12f. Sth. I, 541 hat chenfalls Ol. 108, 3—109, 1 als die Zeitgrensen ermittelt, setzt aher sowohl Antiphous Hinrichtung als den Process \u00fcber et das delische Heiligthum noch in Ol. 108, 3 oder gleich hernach.

unterwürfig zu machen: und daß diese Reden, wenn auch in vielen Fällen ohne unmittelbaren Erfolg, doch nicht ganz unwirksam blieben, das können wir selbst aus dem Spruche der Amphiktyonen in der delischen Sache ersehen. Philipp hatte zwei Wege diesem wachsenden Einflusse Athens und seiner patriotischen Staatsmänner zu begegnen: er mußte entweder offenen Krieg anfangen und dazu seine Bundesgenossen enthieten, oder er mufste der makedonischen Partei zu Athen durch neue Anerhietungen von seiner Seite die Gunst der Bürgerschaft wieder zuwenden. Noch scheute Philipp den Krieg, noch glaubte er aus dem Frieden größere Vortheile ziehen und sich in Griechenland fester setzen zu können: und ein Umschwung zu Athen stand um so eher zu erreichen, als die Friedenspartei sehr zahlreich war und an Euhulos einen von der großen Menge fast angebeteten Führer hatte. Ein lebhaster Verkehr hatte sich seit Abschluß des Friedens entsponnen und dauerte fort, auch während l'hilipp und Athen in Griechenland sich das Terrain streitig machten 1. Freunde und Gäste des Königs reisten nach Pella an den Hof\*: mit amtlichen Aufträgen giengen Gesandte hin und her; um einen Karystier, einen Geschäftsträger Athens, der in Philipps Gefangenschaft war, loszubitten wurden allein drei Gesandtschaften abgeschickt, aber umsonst, Philipp liefs ihn hinrichten 3. Eine andere Sendung in Betreff Thrakiens, der sich Eukleides unterzog, haben wir oben erwähnt 4. Philipp bediente sich als Botschafters namentlich des Python von Byzanz. Wir haben früher gesehen daß die Brüder Python und Herakleides von Aenos den Thrakerfürsten Kotys ermordet und dann nach Athen



Dem. vdG. 328 S. 446, 17 δοκείτε μέν είρήνην άγειν. vKr. 43
 240, 14.

Dem. vKr. 44 S. 240, 21 τινές τῶν ἐκ τῶν πόλεων ἐκὶ τῷ τῆς εἰρῆνης ἐξουσία βαδίζοντες ἐκεἰσε διεφθείροντο, ὧν εῖς οὖτος ἦν; vgl. vdG. 114 S. 376, 1. 225 S. 411, 13. o. S. 292.

<sup>3)</sup> Heges. ib. Hal. 38 S. 80, 5 ög vår pår Kagóraov vzl. Der Name bezeichent einen Birger von Karystos auf Euboea, wird aber auch als Eigenname gebrancht (a. R. Karystios von Pergamos der Geselichtsehreiber Pr. hgr. IV, 450). Was hier das vechte sei (HWolf hat das eltetter, Vömel das erstere vorgeogen) wells ich nicht. Übrigen innere ich, daß dem Zunammenhange nach jener Mann noch vor dem Frieden mit Athen in Gefungenenhat gerathen sein mufs.

<sup>4)</sup> S. 326.

sich begeben hatten, wo man sie mit Ehren überhäufte. Sie waren Schüler Platons gewesen, und daß Python der Rede mächtig war zeigt schon die Art, wie er vor dem athenischen Volke das Verdienst seiner That von sich ablehnte und auf die Götter zurücksuhrig! Von Athen gieng Python bald in Philipps Dienste, weil er dort eine glänzendere Laufbahn sich zu eröffnen glaubte 2. Und in der That finden wir später am makedonischen Hofe a und auf Gesandtschaften einen Pythou, der, ein Schüler des Isokrates, in hohem Grade der Rede und Schrift Meister ist und selbst zu Athen Beifall gewinnt 4: aber er wird nicht von Aenos, sondern von Byzanz benaunt. Kaum ist an verschiedene Personen zu denken, so sehr treffen die Umstände zusammen, die zu Atheu genossene Bildung, der Eifer in Philipps Dienst: eber lassen sich für die veränderte Bezeichnung Erklärungen auffinden: zu Aenos geboren kann Python in byzantinisches Bürgerrecht aufgenommen sein und nach dieser größeren Stadt sich fortan benannt hahen 5.

Von einer Sendung dieses Pythou nach Athen berichtet Demosthese in der Rede vom Krauze\*. Philipp hatte ihn nach Athen abgeordnet und mit hun Gesandte von allen seinen Bundesgenossen um den athenischen Staat zu beschämen und der Ungerechtigkeit zu zeihen, und Python ergieng sich kecklich und mit vollem Redeschwalle in Athagen gegen die Athener. Aeschines unterstützte ihn und zeugte wider sein Vaterland: Demosthenes aher wich dem Python nicht, soudern trat auf um das Recht Athens zu wahren und erwise das Unrecht Philipps so klar dafs dessen eigene Bundesgenossen aufstanden und beistimmten. In welcher Zeit und zu

S. die Bueh I, 3 angeführten Stellen.

Dem. w. Aristokr. 127 S. 662, 10—15; vgl. die vorhergehenden und folgenden Worte.

<sup>3)</sup> Aeseh. 2, 125 S. 44 οὐδ΄ ὁ Βυζάντιος Πέθων, ἄνθφωπος πιρὶ τὸ γράφειν λόγους μέγα φρονών m. d. Schol. ἤτωρ οὐτος, Ισπαάτους μαθητής. Vgl. d. anon. L. d. Isokr. S. 257, 97 West. Olympiod. schol. zu Plat, Gorg. I S. 447's /Jahns nJhb. Suppl. XIV, 117).

<sup>4)</sup> Heges, üb, Halonn. 20 S. SI, 23 m. d. Schol. 23 S. S2, I5.

<sup>5)</sup> Die Identität der Personen ist angenommen von Reiske Index Dem. Menage zu Diog, L. 3, 45. Rumpf de Charid. Or, S. 19. KFHermann, Gesch. d. plat. Philos. 1, 74 u. and. Westermann zu Dem. w. Arist. a. O. bezweifelt sie.

<sup>6) 136</sup> S. 272, 15,

welchem besonderen Zwecke diese Gesandtschaft Pythons nach Athen stattgefunden hat gibt Demosthenes nicht an, und eine anderweite Überlieferung über diese Verhandlung hat sich nicht erhalten: Plutarch und Philostratos wiederholen nur was sie bei Demosthenes gelesen, eben so Diodor, der übrigens die Scene in die vor der Schlacht bei Chaeroneia zu Theben gepflogenen Verhandlungen versetzt 1. Das ist in jeder Hinsicht verkehrt; aber nicht minder werden die Scholien 2 irren, wenn sie jene Erzählung auf die amphiktyonische Gesandtschaft von Ol. 108, 3. 346, oder neuere Gelehrte, wenn sie dieselbe auf die Verhandlung mit den peloponnesischen Gesandten beziehen und Demosthenes Gegenrede eben in der zweiten Philippika wiederfinden wollten a. Allerdings waren heide Male Gesandte Philipps und seiner Bundesgenossen erschienen und in dem ersten Falle wissen wir daß Aeschines ihre Forderungen unterstützte, in dem zweiten ist es nicht unwahrscheinlich 4. Aber die Reden mit denen Demosthenes in die Verhandlungen eingriff passen gar nicht hierher: in der Rede vom Frieden räth Demosthenes seinen Mitbürgern den Streit fallen zu lassen: in der zweiten Philippika hat er es mit makedonischen Beschwerden gar nicht zu thun 3. Dagegen leiten nus alle Umstände auf Ol. 109, 1. 343 6, die einzige Gesandtschaft Pythons nach Athen

<sup>1)</sup> Plut. Dem. 9. Philostr. L. d. Appll. 7, 37; vgl. L. d. Soph. 1, 8, 482 n. d. lukinsiele Labehev. auf D. 32. Mit Diod. 10, 85 stimmt der Rhetor Aristeides 38 S. 483. 485. 30 S. 503 f. Dafs die Verhandlung zu Athen statifand, hat Philostratos richtig aus Demosthense a. O. entanomen; dafs Pythen O. Il 10, 2 sielts nuter Philipss Gesandten zu Theben war, lehrt Marayas fr. 7 hei Plut. Dem. 18. S. Winiewski Comment, S. 134. 143.

<sup>2)</sup> S. 400, 29 f. Df. (zu Dem. vdG. 131 S. 381, 16).

<sup>3)</sup> Winiewski S. 140. Vömel Proleg. in Dem. Phil. 2 S. 20f. n. a.

<sup>4)</sup> S. o. S. 278 f. n. 332 f.

<sup>5)</sup> Ygl. Britkner König Philipp S. 218. Bühnecke F. I, 298, dem Irirwall YI, 13, 1. Grote XI, 614 u. a. beigestimmt hahen. Übrigens ist Böhneckes Argument, Demosthenes Rede gegen Python sei nicht auf nan gekommen, weil sie aus dem Stegreif gehalten sei, nicht stich. haltig: D. komtes sie nachber nichersberichen.

<sup>6)</sup> Vgl. Bühnecke F. 1, 439. Die Zeitbestimmung hernht daranf dafs, als Demosthenes Ol. 109, 2. 343 die Anklage gegen Aeschines führte, Hegesippos schon von der makedonischen Gesandtschaft, die durch Pythons Sendung veranlafst wurde, zurückgekehrt war. Die in

DEMOSTRENES I.

von der wir hestimmte Nochricht haben. Philipp ordnete sie ab in Hinblick auf die Fortschritte der helleuischen Politik Athens und das steigende Ansehen der ihm feindlichen Staatsmänner, welches die oben entwickelten Vorfalle beurkundsten. Welcher Art die Aufträge waren, die er und seine Mitgesandten vernachdeten, lehrt die Relee über Halonuesos <sup>1</sup>.

Python nämlich redete vor dem Volke mit glänzender Beredtsamkeit und seine Rede verfehlte ihres Eindruckes nicht. Er führte bittere Klage über die antimakedonische Partei, welche Philipp verleumde, und tadelte die Athener daß sie diesen feilen Sykonlanten und Verleumdern ihr Ohr liehen. Philipp sei darauf aus ihnen wohlzuthun und wünsche vor allen Hellenen ihre Freundschaft zu besitzen: aber wenn solche Reden ihm hinterbracht werden dafs man unter Gutheißen der athenischen Bürgerschaft seine Ehre kränke, so musse er anderes Sinnes werden, wenn er bei denen in Mistranen stehe, deren Wohlthäter er hahe sein wollen?. Denn nach verlangte er, die öffentlichen Redner sollten auf den Frieden nicht schelten, denn es sei nicht angemessen den Frieden aufzulieben. Sei etwas in dem Vertrage nicht zweckmäßig, so möge man das verbessern, denn Philipp werde in allen Stücken den Beschlüssen der Athener beinflichten. Insbesondere sei er bereit deu Hellenen gerecht zu werden und zur Sicherstellung derer die sich von ihm bedroht glaubten eine Übereinkunft zu treffen 3. Wenn nun noch die Feinde des Königs fortführen ihn zu verleumden, statt selber auf Verbesserung des Friedens Anträge zu stellen und Philipp Ge-

demselben Jahre etwas später gehaltene Rede üher Halonnes nimmt die Verhandlungen wieder auf: in der 2. Philippika aber ist von Vorsehlägen wie Python sie üherbrachte noch nicht von fern die Rede.

<sup>1) 18-23</sup> S. 80, 29-82, 18.

Vgl. Dem. Phil. 3, 27 S. 118, 1 οὐ διαφοήδην είς τὰς ἐπιστολὰς γράφει 'ἐμοὶ δ' ἐστὶν εἰρήνη πρὸς τοὺς ἀχούειν ἐμοῦ βουλομένους';

<sup>3)</sup> Philips Schr. 18 S. 163, 24 π/μφωντος Ιρού πφίσβεις ἀπό τῆς συματ/ας πάσης. Γ΄ τοι μάντους με Προιλομίνου ποιγασόθαι ποὺς του ματικές δυκαίτος δραλογίας τόλης τον Ελέγδου και. Dafa damit Pythons Gesandtechaft gemeint ist, geht aus der Berugmahme auf die Bundesgenossenschaft bervor (qr.]. Den. Kr. a. O. παφά τον ἀνού συμαγον πάντον συνέπερω πόριου Dafa Python diesen Punet um Sprache thrachte, was Hegenippos übergek, lehrt der daraaf von den Athenern gefafate Beschlufs. R. üb. IIal. 30 S. 84, 5. Vgl. Winiewski Comm. S. 143.

legenheit zu geben alles Mistrauen zu beseitigen, so solle man auf solche Menschen nicht weiter hören.

Das ist es was Hegesippos über Pythons Rede mittheilt, die allerdings ganz darauf berechnet war alle Schuld an der obwaltenden Verstimmung von Philipp auf die Athener oder viehnehr auf die Gegner der makedonischen Partei zu schieben. Die athenische Bürgerschaft rief Beifall und gab Python Recht. Da war es an der Zeit dafs Demosthenes das Wort nahm und, wie er in der Rede vom Kranze berichtet, ritckhaltlos die Politik Philipps enthüllte: er hätte die Sache der er diente verleugnet, wenn er hier vor den versammelten Albenern und hellenischen Gesandten, geschwiegen hätte 1 slatt die Wahrheit der Anklagen welche er so oft zu Athen und auswärts erhoben hatte zu erhärten. Aber Vorschläge zur Abänderung des Vertrags stellte er nicht, wie er denn davon nichts erwartete 1: dieser Provocation zu entsprechen überließ er einem andern Redner seiner Partei, Hegesippos 3. Auf dessen Antrag wurde beschlossen, unter Bezugnahme auf die von den Gesandten abgegebenen Erklärungen, die Clausel welche den dermaligen Besitzstand zu Grunde legte dahin zu ändern: jeder Theil solle besitzen was ihm

<sup>1)</sup> Auf jene Botsehaft Pythons hat zuerst Böckh Ahh. d. B. Ak. v. 1827 S. 139 die Gegenrede des Demosthenes zurückgeführt; vgl. Westermann de vit. Dem. S. XXIV. Briickner K. Philipp S. 218, dem Dissen zur R. vKr. heistimmt, wendet dawider ein, bei Demosthencs spreche Python vicle und dreiste Worte gegen die Athener, welche Erbitterung erregen mnfsten, nach dem Beriehte in der Rede über Halonnes dagegen ward er beifällig angehört: anch der Gesandten der makedonischen Bundesgenossen geschche hier keine Erwähnung. Das letztere ist für Hegesippos Zweek nawesentlich; er will nur die Widersprüche der makedonischen Erklärungen anfdecken. Um diese recht grell erscheinen zu lassen hebt er hesonders die damaligen Verheifsungen hervor; aher dennoch ist hinlänglich zu erkennen, wie kecklich Python die Leiter der athenischen Bürgerschaft und diese selber wegen ihres Verhaltens anklagte. Darauf bezieht sich Demosthenes; der Beifalt, den Python fand, konnte nimmermehr diesen Vorwürfen, sondern den Anerhietungen gelten, welche er im Namen Philipps stellte: vgl. Böhnecke F. I, 438. Dass Demosthenes allein Python entgegnet habe, sagen Plntarch, Philostratos und der 2. dem. Brief 10 S. 1469, 21, Demosthenes selber

Dem. vdG. 181 S. 398, 8. 11 είτα τὴν ἄλλως ἐνταῦθα ψηφίζεσθε – ἐπανορθώσασθαι τὴν εἰρήνην.

<sup>3)</sup> Heges. üb. 11al. 24f. S. 82, 23f.

rechtmäßig gehöre '; ferner wurde im Interesse der Staaten welche weder mit Philipp noch mit Athen im Bunde standen hinzugefügt die übrigen Hellenen, welche an dem Frieden nicht Theil haben, sollen frei und selbständig sein, und wenn sie angegriffen werden, so sollen die Theilnehmer des Friedens ilmen Beistand leisten '. Die makedonischen Gesandten vermieden es, als dieser Bescheid der athenischen Bürgerschaft ühnen vorgelesen wurde, sich über dessen Inhalt mit ehnen Worte zu Rußern. Sie genossen der üblichen Ehre des öffentlichen Mahles und ließen es dabei bewenden den Athenera nene Hoffunngen auf Philipps Grofsmuth vorgespiegett zu haben en.

Auf Grund jenes Beschlusses ward Hegesippos an der Spitze einer Gesandtschaft zu Philipp geschickt, theils um den abgeänderten Vertrag dem Könige vorzulegen theils um specielle Forderungen geltend zu machen, namentlich in Betreff der Rückgabe von Halonnesos, ferner der thrakischen Plätze, der Grenzen des Chersones und der von den Kardianern erhobenen Ansprüche 4. Diese Gesandtschaft, deren Wortführer ihm besonders widerwärtig war, nahm Philipp ungnädig anf. Er empfieng sie nicht als seine Gäste. ja den Dichter Xenokleides aus Athen, der den Landsleuteu gastlich sein Haus geöffnet hatte, wies er aus seinen Staaten aus 5. Wir lesen bei Seneca e eine Anekdote, welche, wenn sie wahr ist, nur auf diese Gelegenheit gehen kann: einst sei Demochares, den man wegen seiner mafslosen und frechen Zunge 'den Grobian' nannte, unter andern athenischen Gesandten zu Philipp gekommen. Philipp habe die Gesandtschaft gütig angehört und dann gesagt: gebt mir an was ich den Athenern zu Gefallen thun kann?. "Dich

 <sup>1) 18 8. 81 , 4</sup> έχατέρους ἔχειν τὰ ἐαυτῶν statt ἐχ. ἔχ. α ἔχουσιν.
 S. σ. 8. 210, 3. 213. Vgl. 23-29 S. 82, 21-84, 5.

 <sup>30</sup> ff. S. 84, 5. Vgl. Böhnecke F. I, 436 ff.

<sup>3) 19</sup>f. S. 81, 17.

<sup>4) 2</sup> S. 77, 7. 36 S. 85, 21. 39ff. S. 86, 10f.

<sup>5)</sup> Dem. vdG. 331 8. 447, 0 τὸν γὰν [Νηψαππου ὁρὰτε καὶ τοὺς με ἀινοῦ σιζοψης καῷ διθεριος (Φ(μίππος)) τὰ μὲν δὶλι σιοναῖ, ἀλλὰ ἄνανλιέθρη τουτοιὶ τὸν ποιητέρι ξέναζομέν, ὅτι αὐτοὺς ὑτις δίξετο πλίθτες ὅτες. τοῦς μὲν γὰν τὸς ὑτις μὲν 1/ρους δικαίος τὰ τὰ φορανῶα τοῦτον τὸν τρόπον προσφήρεται κτί. Über Χεπολλείτὰα κρυξ. die Schol, μια Αροίλοι, Νοπε. 20 8, 133.3.

<sup>6)</sup> De ira 3, 23, 1; vgl. 24, 1.

hängen", habe Demochares erwiedert. Auf diese Antwort brachen alle umstehenden in lauten Unwillen aus, jedoch Philipp gebot Schweigen und entliefs ienen Thersites ungekränkt. 'Aber ihr andern Gesandten', sagte er, 'meldet den Athenern dafs die welche solche Reden führen, viel hoffårtiger sind, als die sie ungestraft hören'. Solche Frechheit eines Gesandten geht allerdings über alle Vorstellung und wir erinnern, daß kein anderer Schriftsteller etwas ähnliches meldet 1. Auch ohnedies begreift man dafs Philipp die Botschaft der Athener sehr ungelegen war. Sie enthielt ein Programm seiner Gegner, die Bedingungen unter denen sie in ferneren Frieden willigen wollten: es war ein klares und bündiges Ultimatum \*, auf welches er nicht nichr wie bisher mit allgemeinen Redensarten antworten konnte. Dafs Philipp sich demselben fügen werde stand von vorn herein nicht zu erwarten; er hätte damit alle Resultate seiner Politik in Frage gestellt. Nahm er statt des damaligen Besitzstandes das rechtmäßige Eigenthum nachträglich als Basis des Friedens an, so hatte er die Schlüssel zu seinem Reiche, Amphipolis Pydna Potidaca an Athen herauszugeben 3. Den andern Hellenen den Beitritt zum Frieden offen zu lassen hatte er früher sich geweigert 4, denn damit ward seiner Einmischung in die hellenischen Angelegenheiten eine Schranke gesetzt und seine eigenen Bundesgenossen wurden verpflichtet seinen Übergriffen mit den Waffen zu wehren. Aber nicht blofs die Änderungen des Friedensvertrags verwarf er, sondern er willfahrte auch in jedem andern Puncte den Athenern nicht. Was Halonnesos betraf, so erklärte er, die Insel habe er Seeräuberu abgenommen, und damit den

<sup>1)</sup> Yel, mit diesem plumpen Ausfalte die artige Anckole von dem Achaece Arkniton h. Alten. 68. 2499. Bel Curtius 6, 5, 9 lesen wir, als nach Darina Tode die griechtischen Mielabstrappen sich Alexander ergaben: at Bonocrate Abericentis, qui aussien Materdams upfalts seupe obstiterat, gladio ac transfigit. 1st dieser der Demochares o wagognatera; des Sencex An den Neffen des Demochares it dabei in keinem Falle zu denecken.

Ygl. Grote IX, 616 ff. Mit Recht bemerkt Grote S. 618, 1, daß
hier nicht eine sophistische Verdrehung der Urkunde, sondern eine unzweideutige Abänderung derselben vorlag.

<sup>3)</sup> Phit. 2, 17 S. 70, 8. Vgt. o. S. 192.

<sup>4)</sup> S. o. S. 213 ff. Thirtwall VI, 25 scheint mir zu weit zu gehen wenn er bemerkt: it is probable that the application of the principle to the Resolution towns may not overtobeed.

Schiffern sichere Fahrt verschafft. Jetzt sei sie sein rechtinflisjes Eigentlum; schenken wolle er sie den Athenern, aber ihre Forderung erkenne er nicht an 'z durch die Vertreilung der Piraten habe er sich den Dank aller Kauffahrer verdient. So kehrte die Gesandtschaft vollig unverrichteter Diige heim. Aller zu offenem Kriege gegen Athen gieng Philipp immer noch nicht über: der bestehende Friede leistete seinen Hänen zu viel Vorschub, als daße er es vorzeitig zum volligen Bruche halte treilen sollen. Die empfangene Botschaft ließe er vor der Hand unbeantwortet: erst nach Monaten die Stärke der Friedenspartei dargethan, knüpfte er durch eine neue Gesandtschaft und ein Schreiben an Rath und Bürgerschaft die Unterhandungen wieder an 's.

## VIERTES CAPITEL.

## Die gerichtliche Verhandlung über Aeschines Truggesandtschaft.

Mehr als drei Jahre waren vergangen, seit die athenischen Gesandten von ihrer zweiten Reise nach Makedonien hehnkehrten: da eudlich sollte über die längst von Demosthenes wider Aeschines erhobene Klage zu Berht erkannt werden (Ol. 109, 2, Sommer 343). Aeschines hatte alle Mittel auglephoten den Process niederzusklage.

Heg. üb. Hal. 2 S. 77, 5—12. Philipps Schr. 13 ff. S. 162. Böhnecke F. I, 439, 5.

<sup>2)</sup> Zwischen der Gesandtschaft des Hegesippos und dem Schröber-Philipps an die Altener, von wecken die Reide über Halonnesselnschaft (s. Cap. 5), liegt Philipps Zug nach Epirus und gegen Ambrakis (db. Hal. 32 S. 84; 21). Von diesem ist in der Reede des Demokrakis wieder Asschines, so oft Philipps Fortschritte aufgezählt werden, noch nigsunds eine Span. Vgl. Droyspen Z. f. d. AW, 1850 8, 574.

<sup>3)</sup> Dionya, Schr. an Amm. 1, 10 S. 737, 13. 16 [π] δεργονος ΠεΘοάστου – καὶ τὸν κατ' Αδεγίνου σεντιάβετο λόγος, ὅτε τὰ εὐ ἐνθτικο
ἐδιδου τῆς ἀνετίκος περιβεία. Απρ. 2 τοι Dem. να Θ. S. 33, ¾ ο μεταν τοι
τῆς γεσηῆς. Vor Philippo Audreach nach Ερίται (γεὐ), ἐἰν νοτher, Amol
καταν Inange vorhet: ». Dem. νεθο. 289 S. 34], ¾ δειτανοιστών
ποι πάριεια Φίμπκρο. Über den langen Αυδοιθμό der Processes
γεψ. FFranke prolegge, in Dem. στ. de FL. S. 5.

oder doch möglichst hinauszuschieben. Zuvörderst hatte er, als Demosthenes vor der Rechenschaftsbehörde sich stellte um wie das erstemal so auch nach der zweiten Gesaudtschaft Rede zu stehen unter Zuziehung vieler Zeugen Einsprache erhoben: Demosthenes habe bereits Rechenschaft abgelegt und sei nicht verantwortlich 1. Aeschines scheint geltend gemacht zu haben, die Reise zur Ratification des Friedens sei nur eine Fortsetzung der ersten Gesandtschaft; es habe sich diesmal nur um vollendete Thatsachen gehandelt 2: da nun die Gesandten nach ihrer ersten Reise sich der Behörde gestellt hatten und losgesprochen waren, so könne von einer abermaligen Verantwortlichkeit nicht die Rede sein. Es genügt solchen Einreden gegenüber zu erinnern, daß die Wahl der Gesandten wiederholt und neue Aufträge ihnen ertheilt waren; sie hatten Reisegeld empfangen, uud Demosthenes war noch besonders augewiesen die Freilassung der kriegsgefangenen auszuwirken. Wohl aber leuchtet ein, wie wichtig es für Aeschines war die Vorladung des Demosthenes zu hintertreiben: denn drang er mit seiner Einsprache durch, so fiel die gegen ihn selber erhobene Klage zu Boden. Aber seine Ausflucht verfieug nicht; die Behörde beraumte einen Gerichtstag an und an diesem wurde, da kein Kläger auftrat, Demosthenes, vielleicht auch die anderen Gesandten, fernerer Verantwortlichkeit entbunden; nur über Aeschines schwebte die von Demosthenes und Timarchos erhobene Klage 1.

Seitdem nimmt Aeschines den Schein an, als verlange ihn danach recht bald Recheuschaft abzulegen ': aber er gewinnt eine weitere Frist durch die wider Timarchos geführte Gegenklage. Nachdem er mit dieser durchgedrungen war, hielt Demostheues allein

<sup>1)</sup> Dem. vdG. 211f. 215 S. 406, 23f. 408, 2.

Aesch. 2, 123 S. 41 ἡ ὑστέρα πρεσβεία ἐπὶ πεπραγμένοις ἐγίγνετο.
 Vgl. Dionys. Rhet. 8, 5 S. 287.

<sup>3)</sup> Dem. a. O. n. 33 S. 351, 19. 335 S. 449, 4. 118 S. 377, 4. Aestu 4G. 178 S. 52 δίνατος δ' αίντης πρεφηνίας μόνος τός ιδύνονος δίδια-  $\mu_1$ , γgl. 181. Nach dem 2. Arg, zu Dem. vdO. S. 338, 17 hätte Demosthenes allein Rechenschaft abgelegt, und so ninnut Nüch. Schmidt qu. de Dem. of Aesch or. de Fl. S. 8 an. Ich kann Dem. § 118 δ  $\mu$ ν σύχ ψπεθύνος  $\bar{\psi}$ ν nicht anders verstehen als daß wenigstens der eine oder der andere Gesandte der Verantwortung erleiligt war.

Aesch. 1, 108 S. 24 ώς γὰς τὰς ἐμὰς εὐθύνας βλάπτων, ᾶς ὑπλο τῆς πρεσβείας μέλλω διδόναι. Vch. 174.

die Anklage aufrecht 1, aber Aeschines wufste durch anderweite Ausflüchte die Entscheidung seines Processes so lange zu verzögern, bis die Sache selbst veraltet und dem frischen Gedächtnisse enlschwunden war 2. Wohl mochte auch Demosthenes eine Weile das Rechtsverfahren nicht allzusehr beschleunigt haben. Das richterliche Erkenntnifs wider Timarchos mufste seiner Klage Eintrag thun und einen Aufschub räthlich erscheinen lassen: überhaupt schwärmten die Athener so leicht in neuen Hoffnungen auf Philipps Wohlwollen und waren der gewonnenen Ruhe so froh, daß zu einem Strafurteile wider einen Urheber des Friedens wenig Aussicht war. Darum führte Demosthenes zunächst den Kampf in der Volksgemeinde. Wir wissen daß er gleich bei der Berichterstattung Aeschines widersprochen und sich wider dessen Verheifsungen verwahrt hatte 3. Er erinnert an diese Verwahrung in der Rede vom Frieden und bekennt sich als abgesagten Gegner der von Eubulos und Aeschines geführten Partei, die er unverholen als bestochen bezeichnet 4. Seitdem hatte Demosthenes (und mit ihm seine Freunde) in den Volksversammlungen und vor dem Rathe immer von neuem ausgesprochen, daß Aeschines Gelder von Philipp empfangen habe 5: wir lesen selbst in der zweiten Philippika die unverholene Anklage der falschen Botschafter, die in Philipps Solde die Athener betrogen haben \*. Und der Gang der Ereignisse stellte es immer klarer heraus, daß der Friede faul und unsicher sei, daß in Folge dessen Athens Stellung von Jahr zu Jahr gefährdeter werde. Das öffnete vielen die Augen: Philokrates, des Aeschines Genosse,

<sup>1)</sup> Franke proleg, in Aesch, or, in Tim. S. XXXI und in Dem., or, or FL. S. 4: Ant die Meining angesprochen, andangs habe Timarchio die Klage allein angestellt, nuch dessen Verurteilung erst sel Dema-die Klage allein angestellt, meh dessen Verurteilung erst sel Dema-die Scholien entgegen, sondern die eigeme Wort eine Demosthenes. Dem 257 S. 233, 17 ήταισεν ὑππονιθαντά τιν ἀντοῦ κατήγορου bezeich net Timarchos nicht als Hamptankläger, sondern die erner nis subscriptor der auf den Wunsch eines andern an der Anklage theilnimmt. Vgl. GH8chne-fer x. d. St.

<sup>2)</sup> Dem. vdG. 3 S. 342, 9. 103 (107) S. 374, 10. 258 S. 423, 25,

<sup>3)</sup> S. o. S. 255 f.

<sup>4)</sup> S. o. S. 280 f.

<sup>5)</sup> Dem. vdG. 207 S. 405, 20. Aesch. 2, 145 S. 47.

<sup>6)</sup> S. o. S. 337 f.

ward verurteilt und Aeschines selber unterlag, wie der Wahrspruch des Arcopags kundthat, dem Verdachte der Verrätherei 1. Aber Demosthenes war es nicht genng daß ein solcher Verdacht sich mehr und mehr befestigte; er wollte die Sache ins klare setzen und durch öffentliche Verhandlung und richterlichen Spruch entschieden wissen daß er an der Verrätherei seiner Mitgesandten keinen Theil habe \*. Er gab seine Klagschrift nur wider Aeschines ein, weil dieser vorzäglich das Wort geführt und weil er allein den trügerischen Bericht erstattet hatte, der den Hauntgegenstand der Anklage bildete 3. Die andern alle welche mitgegangen waren in die Untersuchung hineinzuziehen wäre gehässig gewesen und hätte dem öffentlichen Interesse keinen Gewinn gebracht: ohnedies entgieng ja auch Philokrates der verdienten Strafe nicht. Wie dieser einer Meldeklage unterlag, so wäre zu einem gleichen Verfahren gegen Aeschines gegründete Veranlassung gewesen; aber die Stimmung der Bürgerschaft war dem nicht günstig: so blieb es dabei daß Aeschines vor Gericht gefordert wurde um wegen seiner Gesandtschaft sich zu verantworten 4. Dies Verfahren erscheint als ein milderes: nichts desto weniger lag es in der Hand der Richter auf die schwerste Strafe zu erkennen, und Demosthenes trug auf

<sup>1)</sup> Ez kann befreuden dafs Demosthenes das Verfahren mit Anti-phon und dis Abestung des Ascehines als Sachvalters in dem delizehen Rechtshandel nur eben berührt 209 S. 406, 6. Vgl. o. S. 348. Den Grund hat Bölnucke F. I. 203 auggegben: jenes Verfahren war ab artsötkratisch missfentett worden (Plut. Dem. 14), und Demosthene hatte die Eifersucht auf sein persönliches Ansehn zu fürchten, s. 228 S. 412, 10 Sch.

<sup>2) 223</sup> S. 410, 26 κατηγορώ δὲ νυνὶ καὶ ἐπὶ τὰς εὐθύνας ἥκω τὸ μέλλον προσφάμενος καὶ βοπλάμενος ἀγώνει καὶ δικαστηρέφ μοι διωρέσδαι πας' ὑμὶν ὅτι τάναντία ἐμοὶ καὶ τούτοις πέπρακται. Vgl. 33 S. 351, 12. 188 S. 400, 0, Phil. 2, 34f. S. 73, 29f.

Dem. vKr. 33 S. 236, 23.

Dem. vdd. 108 S. 374, 7 et yf et têw προσχώντων γγγγενος vt εθωγγίες καλιαι κὲγ; ν' νεν δι θα τέρ 'νιειγισε κέθρευν και διαίτικο το δια τέρ 'νιειγισε κέθρευν και διαίτικο διαγικα βούλεται. Über die είσες-γείδα παραπερεβείας γεί. Acsch. 2, 139 S. 46. Die Verhandlung wird bezeichnet als πρεσβείας κέθ-σνεια nach Dem. vdl. 17 S. 366, 12, 69 S. 363, 3, 8 Hr. S. 366, 2, 243 S. 367, 2, 138 S. 832, 3, 125 S. 368, 17. 238 S. 400, 20, 20 S. 432, 133 S. 418, 17. Acsch. 2, 80 S. 38. 95 S. 40, 178 S. 52. Den Versits hatten die Legisten: s. Dem. 211 K. 366, 265 (r. yl. Boöck) St. 1, 255. 270. KFIPermann A. I, 154, 14.

den Tod oder wenigstens Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte au. Deum es war ihm nicht blofs darum zu thun die Truggesandlschaft des Aeschines zu ahnden, sondern damit ein warnendes Beispiel aufzustellen und der wie eine Pest um sich greifenden Bestechlichkeit zu steuern. 3.

Der offentlichen Behandlung dieses Processes mußter man zu Athen wie auswärts mit gespannter Theilnahme entgegen seben. Sollten doch zwei der größten Redner einander vor Gerielt gegenüber treten, Demosthenes längst gefeiert als Meister seiner Kunst auf als Leiter der Opposition gegen Philipp; Aseschines bewundert wegen seiner unvergleichlichen Stimme und seiner reichen Gaben, durch Philipps Gunst besonders ausgezeichnet und von dem Pracesse des Timarchos ber in vieler Munde als Wachter stiffeher Zucht 3. Dazu standen dem beklagten als Türsprecher hockassehnliche Manner zur Seite, Eubulos, die Seele der athenischen Finanzverwaltung und immer noch Liebling des Volkes, Phokion der Feldherr, endlich Nausikles, ein Freund und Altersgenosse des Arschines 4. Anber ses war nicht blöß der persönliche Ruf der belbefüg-

Dem. vdG. 10t S. 373, 19 μάλιστα μέν, εί οΐον τε, άποκτείνατε, εί δὶ μή, ζώντα τοὶς λοιποίς παράδειγμα ποιήσατε, 262 S. 425, 8 άτιμόσατε. 313 8. 442. Ι αύτος αν της έπιτιμίας δικαίως νύν στερηθιίη. Aesch. 2, 87. 88 S. 39 - εί γαρ μηδείς αν ύμων έαυτον αναπίησαι φόνου δικαίου βούλοιτο, ή που άδίκου γε φυλάξαιτ' αν την φυχήν ή την ούσίαν ή την Επιτιμίαν τινός αφελόμενος, έξ ων αύτούς ανηρήπαεί τινες, οί δὲ καὶ δημοσία έτελεύτησαν. . Dem. 3 S. 342, 3. 8 S. 343, 21. 66 S. 362, 3. 103, 110 S. 374, 6, 27, 131, 133 S, 381, 21, 382, 13. 179 S. 397, 20. 240 S. 416, 11, 282, 284 S. 432, 6, 22, 270 S. 427, 28. 341 f. S. 450, 23. Aesch. 2, 5 S. 20, 59 S. 35, 70 S. 37, 127 S. 45. 1 S. 28, 8 S. 29, 158 S. 49, 167 S. 50, 179 bis zu Ende, S. 52, Cic. de opt. gen. or, 7, 21. Vgl. Plat. Gesetze 12 zu Anf.: έαν ως ποεσβεντης τις η κήρυξ καταψευδόμενος της πόλεως παραπρεσβεύηται πρός τιτα πόλιν, η πεμπόμενος μη τάς ούσας πρεσβείας έφ' αίς πέμπεται άπαγγέλλη η πάλιν αὐ παρά τῶν πολεμίων η καλ φίλων μη τὰ παρ' έκείνων όρθως αποπρεσβεύσας γένηται φανερός ή κηρυκεύσας, γραφαί κατά τούτων έστων -, τίμημα δὲ ο, τι χρη πάσχειν η άποτίνειν, έαν όφλη. Über die Strafe der Atimie wegen Bestechlichkeit KFHermann A. 1, 124. 9.

S. namentlich den Schinfs der Rede des Demosthenes.

Dem. 285 S. 432, 24. Aesch. 180 S. 52. Über ihre Redekunst
 Dem. 216f. S. 408, 14, 337—340 S. 449, 14f. Aesch. 4 S. 28.

<sup>4)</sup> Aesch. zu Ende seiner Rede. Über Nausikles s. o. S. 182, 2, 309, 5.

ten Personen, welcher fast die ganze Bürgerschaft Athens an diesem Tage zusammenführte 1, die Sache war von entscheidender Bedeutung für Athen wie für alle Hellenen. Es handelte sich um den wichtigsten Act der internationalen Beziehungen, auf dem das öffentliche Recht der hellenischen Staaten damals beruhte; wurde Aeschines freigesprochen, so war damit zugegeben dafs die Abhängigkeit von dem makedonischen Hofe nicht als Verrath zu betrachten sei: ward er verurtheilt, wie es schon mit Philokrates geschehen war, so war damit über den philokrateischen Frieden selbst abgesprochen 2, so war zumal nach dem Ausfalle von Hegesippos Gesandtschaft nur noch éin Schritt zu offenem Kriege. Gerade diese Sorge wirkte am meisten auf die Athener, die sich in dem Frieden behagten und neue Kriegslasten scheuten. Darum bearbeiteten die zahlreichen Genossen der makedonischen Partei die öffentliche Stimmung mit allen Mitteln: sie umdrängten die geschwornen als sie für die Gerichtsitzung erloost wurden und redeten ihnen vor was sie gewinnen oder einschüchtern konnte 3.

Als das Gericht gebäldet und vereidigt und die Klagschrift verlesen war 4, erhob sich Demosthenes zur Anklage. In Hinblick anf die noch bis zuletzt angewandten Bemülungen, nameutlich auf die Verwendung des Eubulos, ermalntt er die Richter keine Gunst und keinen Mann höher zu achten als die Gerechtigkeit und den Eid den sie alle geschworen: deun das dient ihnen und dem ganzen Staate zum Heile, während die Bitten und Bewerbungen jener Heifer auf eigenstledige Zwecke berechnet sind, zu deren Verhinderung die Gesetze sie zu Richtern berulen haben. Er erinnert iharan, dafs alle andern, auch wenn sie Rechenschaft abgelegt, sich stets verantwortlich bekennen: Asschines dagegen hat einen Kläger auf die Seite geschafft, den andern droht er und sucht so einen Brauch in das Staatsleben einzuführen, der zu allgemeinem Schaden die Gerichte ihrer Machtvollkömmenbeit beranben wirde <sup>5</sup>.

Nun spricht Demosthenes die feste Zuversicht aus, daß er Aeschines vielfacher schwerer Schuld zu überführen vermag. Eins

<sup>1)</sup> Aesch. 5 S. 28.

Vgl. Dem. 134 S. 382, 16.

Dem. zu Anfang u. 238 ff. S. 415, 15 f. 296 ff. S. 436, 5 f.

<sup>4)</sup> Vgl, Schömann att. Proc. S. 706, 9.

<sup>5) 1</sup> f. S. 341-342, 2.

nur fürchtet er, daße bei der Länge der seit der Gesantlsschaft verflossenen Zeit die Richter der Vergehungen vergessen oder sich
daran gewöhnt haben. Darum hält er ilmen als Mafsstab eines gerechten Urteils die Puncte vor, über welche ein Gesandter Rechenchaft zu geben hat; was er herichtet hat, zu welchen Entschliefsungen er berodet hat, was ihm aufgetragen war, wie er die Zeit zu

Rathe gehalten habe, eudlich ob er unbestechlich oder nicht verfahren ist. Das erlautert er und daranf gründet er seine Anklage \(^1\).

Es wirde uns zu weit führen, wollten wir die Klagrede nach ihrer reichen Gliederung darlegen und der Kunst nachgehen, mit welcher Bemosthenes die entscheidenden Thatsachen in immer neuen Beziehungen beleuchtet um sie den Richtern fest einzuprägen und sich ihres Urteils zu versiehern\*. Wir müfsten zu dem Ende noch einmal die Friedensverhandlungen und die daraus eutsprungenen Folgen Schritt für Sehrikt verfolgen, und alle einschlagenden Momeute, die wir auf Grund der Rode des Demosthenes und der seines Gegners oben geprüft haben, noch einmal entwickeln und durchprüfen ohne damit etwas neues zu gewinnen. So beschränken wir uns darauf nuch den Hauptzügen den Gang der Rede anzudenten.

Ehe Nemoshenes zu seiner Anklage übergeht ruft er den Ricitern ins Gedächtnifs zurück, welche Hallung Aesehines von vorn herein annahm und welche Reden er zur Zeit seiner arkadischen Gesandtschaft gegen Philipp führte. Sein Verhalten blieb unverdächtig bis zu der Schulsverhandlung über den Friedeu, wo er auf Philokrates Seite trat und unwürzlige Bedingungen durchsetzte: das ärgste aber war sein trugvoller Berieht über die zweite Gesandtschaft und Philipps glützende Verheifsungen, durch welche er die Bürgerschaft wahrhaftiger Meldung und heitsamen Bathschlägen unzugünglich machte. So stellt Demosthenes die politische Gesinnung des Aeschines, wührend er noch unbestochen war, und sein damaliges Mistrauen gegen Philipp in Vergleich mit seiner plotzlichen Umwandlung zu vertrauensvoller Freundschaft. Ist nun was er geneidet hat nach Wunsche eingefroffen, so mag man glauben, es



<sup>1) 3-8</sup> S. 342, 2-343, 23.

<sup>2)</sup> S. die Urteile der Rhetoren bei Franke Prolegg. in or. de FL. S. 9ff. 13f.; die Disposition der Rede und die Behandlung der Theile S. 14ff.

habe die Wahrheit und das Wohl des Staates ihn geleitet; ist aber das gerade Gegentheil von dem was er sagte geschehen und Schaude und Gefahr dem Staate daraus erwachsen, so erkennt man dafs er aus Gewinnsucht und zur Litge gedungen sieh ungewandelt hat '.

Damit hat Demosthenes seine Anklage in ihren Hauptzügen entwickelt und die Richter angeleitet sieh ihr Urteil zu bilden. Denn in der That, wem bei dem Rückblicke auf diese selbsterlebten Vorgäuge in der athenischen Volksversammlung, auf den prahlenden Eifer des Aeschines wider Philipp, seine spätere Friedensrede, endlich seinen übersehwäuglichen Gesandtsehaftsbericht nicht die Augen aufgieugen, der war durch eine weitere Darlegung schwerlich zu überzeugen. Diese knttpft Demosthenes ummittelbar an die Berichterstattung an, denn er ist damit auf den wichtigsten Punct seiner Auklage gekommen: Aeschines und seine Genossen haben durch ihre trügerische Botschaft und die darauf gegründeten Volksbeschlüsse weseutlich zu dem l'intergange der Phokier beigetragen. Diese Beschuldigung erweist Demosthenes aus dem Gange der Begebenheiten nach den einzelnen Zeitmomenten und beleuchtet die Schwere des Vergehebs: er stellt zum Sehlusse das Bündnifs der Phokier mit Athen ihrer Capitulation mit Philipp und den Amphiktyonenbeschlüssen gegenüber und schildert das Elend, wie er es selbst auf seiner Reise nach Delphi jüngst vor Augen gehabt hat. Das ist das Schicksal eines Volkes das einstmals seine rettende Stimme für Athen erhoben und Sklaverei von der Bürgerschaft abgewendet hat. Und Aeschines hat die Täuschung verübt und sich des Untergaugs der Phokier mitschuldig gemacht: nicht Philipp hat durch seine Briefe die Athener betrogen, nicht seine abgeordneten haben dergleichen ausgesprochen: die Gesandten Athens, der freisinnigsten Stadt, haben sich unterstanden ihre Mitbürger zu betrügen und damit auf ihre eigenen Häupter den Fluch herabgezogen \*.

Demosthenes beleuchtet dann die Einwürfe welche Aeschines erheben möchte: dafs andere Umstände zum Untergange der Plokier gewirkt haben <sup>2</sup>, oder dafs, wenn auch Phokis und die Thermopylen verboren seien, doch der Chersones Athen sieher verbleibe<sup>4</sup>, endlich

<sup>1) 9-28</sup> S. 343, 23-349, 25.

<sup>2) 29-71</sup> S. 349, 25-363, 26.

<sup>3) 72-77</sup> S. 363, 27-365, 20. Vgl. Acsch. 2, 131 ff. S. 45 f.

<sup>4) 78</sup> f. S. 365, 20-366, 10. Vgl. Aesch. 2, 82 S. 39.

daß ja kein Phokier Klage wider ihn erhebe<sup>1</sup>. Das gibt Demosthenes Veranlassung den Nachtheil zu schildern, welchen Athen durch den Verlust der Thermoppien und die Niederlage der Phokier Philipp und den Thebanern gegenüber erfahren hat; die späteren Vorgänge beleren, eine wie mächtige Schutzwehr damit niedergeworfen ist \*.

Ferner wird Aeschines, um recht weit von der Prüfung der Thatsachen abzulenken, deu Segen des Friedens und die Leiden des Krieges schildern und das Lob des Friedens zu seiner Vertheidigung benutzen3. Diese Vortheile leugnet Demosthenes nicht; aber Philipp genießt sie in noch höherem Maße, und was ihren Besitz verbürgt, Machtstellung und Bundesgeuossenschaft, ist durch die Schuld der Gesandten den Athenern verloren gegangen und geschwächt, auf Philipps Seite dagegen furchtbar angewachsen. Übrigens so wenig Aeschines Anklagen zur Last fallen können die ihn nichts angeheu, so wenig darf er sich auch fremdes Verdienst beimessen. Niemand klagt ihn wegen der Kriegführung an, niemand wegen der Einleitung von Friedensverhandlungen, sondern die Anklage beginnt damit, daß Aeschines bei der Berathung über die Bedingungen des Friedens durch Geschenke gewonnen dem bestochenen Antragsteller beipflichtete, und erstreckt sich über seine zweite Gesandtschaft und seinen lügenhaften Bericht. Veranlaßt ist der Friede nicht durch Aeschines, sondern durch die trübselige Kriegführung der Feldherrn: aber durch seinen später gesponnenen Trug ist er gefahrvoll, hedenklich und unzuverlässig geworden. Darum darf Aeschines nicht als Vertreter des Friedens gelten wollen 4.

Est ist nachgewiesen, daß Aeschines und seine Genossen an Berhmach und dem Unheil Schuld sind. Ha jener nun aus Engeschick oder Einfall oder irgendwie unwissentlich so gefehlt, so will Demosthenes von jeder Verfolgung abstehen, obgleich an sich eine solche Ausreide den Staatsmann der Verantwortlichkeit nicht überheibt. Ergeben aber die Thatsachen selbst, daß Aeschines in böser Absicht für empfangenes Geld und Geschenke das Übel angestiftet, dann mufs ihn der Tod oder doch exemplarische Straterfellen. Die wirklichen Motive des Aeschines erhellen aus folgender

 <sup>80—82</sup> S. 366, 10—367, 7. Vgl. Aesch. 2, 142 f. S. 46 f.

<sup>2) 83-87 8. 367, 7-369, 2.</sup> 

<sup>3)</sup> Vgl. Acsch. 2, 161 S. 49. 171 ff. S. 51 f. 183 S. 52.

<sup>4) 88-97 (101) 8. 369, 2-372, 22.</sup> 

durchaus gerechter Probe. Er konnte nämlich die Erklärungen über die Phokier, die Thespier und Euboea, wenn er nicht bestochen mit bewufster Absicht auf Betrug ansgieng, nur abgeben eutweder auf Grund ausdrücklicher und förmlicher Zusagen Philipps oder weil er, verhlendet durch sonstige Frenudlichkeit, dessen von ihm gewärtig war. In beiden Fällen (und einen dritten gibt es nicht) müßte er vor allen andern Philipp hassen: deun um seinetwillen hat er die Bürgerschaft hetrogen, steht in schlimmem Rufe, wird des Todes würdig erklärt. Hat man nun wohl Aesehines über Philipp Klage führen hören? Eher jeden andern dem persönlich keine Unbill widerfahren ist. Und doch erwartete man von ihm, wenn er sich nicht verkauft hätte. Erklärungen wie diese: 'Mäuner von Athen, macht mit mir, was ihr wollt: ich habe Vertrauen gehegt, bin betragen worden, habe gefehlt, das bekenne ich. Vor dem 'Menschen aber hütet euch; er ist ein unzuverlässiger böser Rän-'keschmied. Seht ihr nicht, was er mit mir angestellt, wie er mich betrogen hat?' Solche Reden aber kommen nicht aus seinem Munde: denn er ist nicht hintergangen und betrogen, sondern für Luhn und baare Bezahlung gab er jene Erklärungen ab und ist ein ehrenwerther und rechtschaffner - Lohndiener Philipps geworden. den Athenern aber ein verrätherischer Gesandter und Bürger, der dreifach den Tod verdient hat 1. Die geschehene Bestechung erhellt iedoch nicht daraus allein, sondern nicht minder aus der Fürsprache, welche er den von den Thessalern und Philipp abgeordneten Gesandten, welche die förmliche Anerkennung Philipps als Mitgliedes der Amphiktvonie forderten, angedeilten liefs, eben als Philipp das gerade Gegentheil von dem was er deu Athenern gemeldet ins Werk gesetzt hatte \*.

Eines weitern Beweises daß die Gesandten Gescheinke empfangen haben bedarf es nicht. Philokrates hat es offen bekannt und zur Schau getragen, und mit ihm hat Aeschines gemeine Sache gemacht, wie sich dies namentlich auch bei der Meldeklage wider Philokrates herausgestellt hat; denn alles läßt aksehines lieber über sich ergeln als daße er Philipp nicht zu Willen wäre. Das bildet einen redenden Beweis daß er Geld empfangen hat und beständig



<sup>1) 98 (102) -110 8, 372, 22-374, 27,</sup> 

<sup>2) 111-113 8, 374, 28-375, 25.</sup> 

um Lohn bösnillig ist, nicht aus Ungeschick oder unwissentlich oder durch einen Fehlgriff. Die Thatsachen selber, die er nicht ableugnen kann, bezugen seine Käuflichkeit. Als Bestätigung endlich für die geschehene Bestechung und die bewufste Verrätherer erzählt Demosthenes das Benchmen des Aeschiense bei dessenfürter Sendung an Philipp, seine anfänglichen Ausflüchte und spätere willkürleite Abreise und seine Theiluahne an Philipps Siegesfeste, an sich sehon ein todeswirdiges Verbrechen?

Indessen werden die Gegner geltend machen, daß sich Feindschaft mit Philipp entspinnen werde, wenn man die Friedensunterhändler verurteilt. Wäre dem so, daß die Richter, statt an ihren Eid und an das Recht sich zu halten, erwägen müssen was Philipp genehm ist, so bildet das die schwerste Anklage wider Aeschines. Aber Demosthenes behauptet im Gegentheil, daß sich daraus eine heilsame Freundschaft bilden könne. Er zeigt an dem Beispiele des Timagoras und der Folgen der an ihm vollzogenen Strafe, welche Wirkung gerechte Züchtigung treuloser Gesandten im politischen Verkehre hervorbringt, ferner an dem ehrenhaften Benchmen der thebanischen Gesandten an dem makedonischen Hofe, das einen schneidenden Contrast zu dem Verhalten der athenischen Gesandten bildet, was gewissenhafte Pflichterfillung und Selbstverleuguung seiner abgeordneten einem Staate einbringt: dem stellt er die Ergebnisse des Friedens für den athenischen Staat und für die athenischen Gesandten gegentiber 3.

Weiter wird Aeschines sagen, es sei nicht möglich gewesen einen erbenvollen Frieden, wie Demostheuse ihn verlangte, zu schließen, in Folge der selhechten Kriegführung von Seiten der athenischen Feldherrn ¹. Dagegen hält Demostheuse ein einmal, es hätten dann bei solchen Zugeständnissen die Gesandten nicht nuch Geschenke himzubekommen dürfen: ferner, vie es denn zugegangen sei, dafs in Folge des Friedens die so hart bedrängten Thehaner nicht blofs das verlorene wiedererhielten sondern noch freundes dazu, die Altheure dagegen selbst was sie im Kriege behauptet hat-

 <sup>1) 114—120</sup> S. 375, 25—378, 8. Über die αγνοια vgl. Λesch. 2,
 136 S. 46.

<sup>2) 121—133</sup> S. 378, 8—382, 15,

<sup>3) 134-146 8, 382, 15-386, 18,</sup> 

<sup>4)</sup> Vgl. Aesch. 2, 70 ff. S. 37, 80 S. 38.

ten im Frieden einbüfsten? Aus keinem andern Grunde, als weil die übehanischen Gesandten das Interesse ihres Staates nicht feilhielten, während die athenischen es Preis gaben. Dafs es so zugieng, wird aus dem folgenden noch deutlicher sich ergeben 1.

Damit geht Demosthenes auf einen neuen Haupttheil seiner Anklage über, nämlich auf die bäswillig Zeitwergeudung der Gesandten als sie das zweite Mal an Philipp abgeordnet waren, die Veralbsämmung der von Rath und Bürgerschaft empfangenen Aufrage, wodurch Thrakien verloren gieng und die Verpflichtung von Philippa Bundesgenossen auf den Frieden ungenftgend und formlos erfolgte. Er schildert dazu sein und seiner Mitgesandten Verhalten in Pella, die Habgier jener und seine eigene Fürsorge für die athenischen kriegsgefungenen, endlich die bei der Ratification des Friedens Philipp genachten Zugeständnisse?

So hat Demosthenes geleistet was er im Beginn seiner Rede versprochen. Er hat bewiesen daß Aeschines statt die Wahrheit zu berichten die Bürgerschaft getäuscht hat, daß er durch seine Versprechungen und Zusagen sie so verblendete, dass sie den wahrhaften Bericht des Demosthenes nicht hören wollte; daß er schlechten Rath ertheilt und den Friedensentwurf der Bundesgenossen bekämpft und den des Philokrates befürwortet hat, daß er die Zeit verzettelt hat, damit die Athener, auch wenn sie wollten, aufser Stande wären nach Phokis auszurücken, daß er auf seiner Reise viel anderes schlimmes begangen, alles verrathen, verkauft, Geschenke angenommen, jede Schlechtigkeit verübt hat. Daraus ergibt sich nach einfachem Schlusse was den Richtern obliegt: sie haben geschworen gemäß den Gesetzen und den Beschlüssen des Raths und der Bürgerschaft zu urteilen 3. Aeschines hat als Gesandter den Gesetzen, den Beschlüssen, dem Rechte stracks zuwider gehandelt, folglich muß er von verständigen Richtern für schuldig erklärt werden. Denn hätte er sich auch nicht weiter vergangen, zwei seiner Handlungen rechtfertigen schon allein das Todesurteil: dafs er nicht allein Phokis, sondern auch Thrakien an Philipp ver-

<sup>1) 147-149</sup> S. 386, 19-387, 27,

<sup>2) 150-177</sup> S. 387, 27-396, 26.

 <sup>179</sup> S. 307, 14 όμωμόκατε ψηφιείσθαι κατά τοὺς νόμους καὶ τὰ ψηφίσματα τοῦ δήμου καὶ τῆς βουλῆς τῶν πεντακοσίων. Vgl. 1 S. 341. 8.

rathen hat und damit die Thermopylen und den Hellespont, für Athen die wichtigsten Plätze auf der Welt, ganz besonders auch Thrakien <sup>1</sup>.

Demosthenes hat seine Anklage vorgetragen und begründet: nunmehr gilt es der Vertheidigung des Gegners im voraus zu begegnen und sie zu entkräften.

Die Einwendung des Aeschines, er werde für bloße Reden verantwortlich gemacht, halt nicht Stich: denn die Volhnacht der Gesandten erstreckt sich ja eben nur auf die Reden die sie fuhren, auf den Bericht den sie erstatten und auf die Verwendung der Zeit\*.

Wenn nun alle die das Volk betrügen wollen das Wort im Munde fuhren, die unruhigen Köpfe hinderten Philipp Atheu Wahlthaten zu erweisen, so genagt es die Schreiben Philipps durchzugehen: daraus ergibt sich dafs er mehr als bis zum Ekel die Athener gelüsscht hat.<sup>3</sup>.

Aber nicht blofs seine politischen Grundsätze, sondern seinen persönlichen Charakter hat Demosthenes gegen die Angriffe des Aeschines zu wahren und zugleich die sittliche Verworfenheit des angeklagten ans Licht zu stellen. Er rechtfertigt sich darüber dafs er gegen Mitgesandte als Ankläger auftritt. Es ist das ein Gebot der Pflicht, und er erfüllt sie nach dem Vorgange von Männern wie Leon, Eubulos, Konon 4. Und um zu zeigen daß Aeschines keine Rücksicht verdiene schildert er in scharfem Gegensatze das hochherzige Benchmen des Schauspielers Satyros bei Philipp und dem gegenüber das Gelage der Gesandten in Makedonien und die von Aeschines und Phrynon in trunkenem Muthe verübte Mishaudlung einer freigebornen olynthischen Frau. Und mit solchem Gewissen wird Aeschines die Stirn haben den Richtern in die Augen zu sehen und alsbald mit lauter Stimme seines Lebenswandels sich rühmen. als wüfste man nicht in was für Diensten und in welcher Gesellschaft er seine Jugend verbracht hat 5,

<sup>1) 177-181</sup> S. 396, 26-398, 15. Vgl. Franke a. O. S. 12 f.

 <sup>182 — 186</sup> S. 398, 15—399, 24. Vgl. Aesch. 2, 178 S. 52.
 187 S. 399, 24—400, 3. Vgl. Aesch. 2, 177 S. 51 f.

<sup>4) 188-191</sup> S. 400, 4-401, 7. Vgl. Aesch. 2, 22 S. 31, 55 S.

<sup>4) 166—151</sup> S. 560, 4—401, 7. vgi. Aesen. 2, 22 S. 31. 55 S. 35. 163 S. 50. 183 S. 52.

<sup>5) 192-200</sup> S. 401, 8-401, 1.

Ferner will Aeschines behaupten, Demosthenes habe Theil genommen an den Handlungen die er ihm zum Verbrechen mache und dazu mitgewirkt, und dann sich plötzlich in einen Ankläger verwandelt 1. Da kann sich Demosthenes einfach auf die Vorgänge in der athenischen Volksversammlung berufen, seine oft wiederholten Augriffe auf Aeschines und Philokrates und deren Stillschweigen: denn das bose Gewissen lähnt ihre Frechheit und stonft ihnen den Mund; endlich auf den Protest des Aeschines als er seinerseits sich zur Rechenschaft stellte. Denn Aeschines scheut die Verantwortung, während Demostheues, keiner Schuld sich bewufst, es für seine Pflicht hielt Rede zu stehen und in allen Stücken dem Gesetze zu genügen 2. Demosthenes fragt endlich, was ihn wohl hätte bewegen können Aeschines unschuldiger Weise zu verklagen. 'Ist es eine Freude viele Feinde zu haben? Nein, es ist sogar gefähr-'lich. Oder bestand etwa zwischen mir und Aeschines eine alte 'Feindschaft? Durchaus nicht. Wie nun?" Du fürchtetest für dich "selber und ans Feigheit meintest du darin einen rettenden Ausweg "zu finden": denn auch dahin hat jener sich veruehmen lassen: ohegleich, wie du sagst, Aeschines, gar nichts arges und gar kein ' Vergehen vorliegt. Sollte er wieder dies Motiv anführen' - Aeschines hat es in seiner Vertheidigung nicht unumwunden gethan. wohl aber in der Rede gegen Ktesiphon 3, - 'so erwägt, ihr Richter, was die schuldigen Urheber des Vergehens für Strafe verdient haben, wenn ich ohne alle persönliche Schuld fürchten muß um 'ihretwillen unglücklich zu werden. Oder wenn auch das nicht zu-'trifft, weshalb klage ich dich denn an? Ich lege mich wohl auf 'Sykophantenkünste mn Geld von dir zu bekommeu?' Demosthenes erinnert, um das abgeschmackte dieser Aufstellung zu zeigen. dafs er Philipps Geschenke abgelehnt, dafs er die kriegsgefangenen ans seinen eigenen Mitteln frei gemacht und fügt hiuzu: 'nein, so ist es nicht, sondern ich habe wahr berichtet und die Geschenke verschmäht um der Pflicht und der Wahrheit und um mei-'ner Zukunft willen, in der Meinung, ich werde gleich andern als

<sup>1)</sup> Vgl. Aesch. 2, 14-20 S. 30. 56 S. 35. 122f. S. 44.

<sup>2) 201-220</sup> S. 404, 2-409, 22,

 <sup>2, 183</sup> S. 52 sagt Aeschines allerdings τοὺς εἰς τὸν μέλιοντα αὐτῷ χρόνον ἀντεροῦντας ἰκφοβῶν ἢκει ψενόἢ συντάξας καθ΄ ἡμῶν κατηγορίαν. Viel bestimmter 3, 79 ff. S. 65. Vgl. Westermann qu. Dem. ΗΙ, 49.
 24 \*

rechtschaffener Mann bei euch in Ehren stehen und dürfe meinen 'Eifer um euch für keinen Gewinn dahin geben. Dagegen hasse ich diese weil ich ihre Schlechtigkeit und Gottvergessenheit während 'der Gesandtschaft sah und durch ihre Bestechlichkeit, die enren 'Unwillen wider die ganze Gesandtschaft erregte, um die Anerken-\*nung meiner persönlichen Dienste gekommen bin: ich führe aber \*jetzt Klage und fordere Rechenschaft in Voraussicht der kommen-'den Dinge, um hier vor euch durch Rechtsverfahren und Gericht emein Verhalten von dem ihrigen als einauder entgegengesetzt geschieden zu wissen. Und ich fürchte, ich fürchte, daß ihr einstmals emich unschuldiger Weise hereinziehen möchtet, aber jetzt die Sache 'leicht nehmt'. Demosthenes geiselt die Schlaffheit, vermöge deren die Athener die Gefahr herankommen lassen ohne sich ob der immer ärger werdenden Bestechlichkeit Sorge zu machen. Er zeigt wie die makedonische Partei zusammenhält und der von Philipp gegehenen Losung folgt; während die, welche ihr Leben den Mithürgern widmen uud nur bei ihnen Ehre suchen, solcher Tanbheit und Blindheit begegnen, daß Demosthenes jetzt mit diesen Frevlern in gleichem Kampfe streiten muß. Das kommt daher, daß Philipp, ein einiger Mann an Leib und Seele, von ganzem Herzen seine Wohlthäter lieht und seine Widersacher hafst: von den Athenern dagegen bedenkt nicht ein jeder, daß der Wohlthäter des Staates sein Wohlthäter ist und umgekehrt, sondern sie lassen sich durch Mitleid, Neid, Zorn, erbetene Gnnst und ähnliches bestimmen: oder wo das nicht, da bleibt wenigstens die Eifersucht auf persönliche Bedentung nicht ans. Solche einzelne Fehlgriffe laufen auf zu einem Gesamtschaden für den Staat 1. Daran knüpft Demosthenes die erneute Mahnnng an die Richter nicht in einem freisprechenden Urteile über verrätherische Gesandte, wie Philokrates Aeschines Phrynon, einen verderblichen Präcedenzfall für alle Zukunft aufzustellen 2. Endlich gedenkt er noch der von ihm beantragten Belobigung der Gesandten und des Gastmahls, das er den ahgeordneten Philipps gegeben: er weist nach, daß eins wie das andere vor die Zeit fällt wo der Verrath des Philokrates und Aeschines offenhar wurde 3.

<sup>1) 221-228 8. 409, 22-412, 14.</sup> 

<sup>2) 229-233 8. 412, 14-414, 1.</sup> 

<sup>3) 234-236</sup> S. 414, 1-27, Vgl. über diese Abfertigung Franke

Zum Schlusse wendet Demosthenes seine Rede wider die Fürsurecher des angeklagten um den Einflüssen zu begegnen welche Mitleid und Gunst auf die Richter üben könnten. Der Fürbitte welche seine Brüder erheben stellt er das Zeugnifs gegenüber welches Aeschines wider sich selber abgelegt hat als er Timarchos ins Ungläck stürzte, aus keinem andern Beweggrunde als weil dieser seine Truggesandtschaft ans Licht ziehen wollte 1. Eben die wider Timarchos geführten Reden kehrt Demosthenes ietzt in meisterhafter Behandlung gegen Aeschines selber: auf ihn bezieht er die Stellen der Dichter und verflicht andere damit welche auf den vorliegenden Fall ihre Anwendung finden 2. Er sieht eine besondere Veranstaltung der Götter darin daß Aeschines durch sein Verfahren wider Timarchos ein strenges Urteil über sein eigenes Verhalten herausgefordert, dann daß er seine Rechenschaft bis zu einer Zeit hinausgeschoben hat, wo die drohende Lage von Hellas eine strenge Züchtigung der Verräther und Miethlinge gebietet. Daran kuttpft sich die Darstellung der hellenischen Zustände wie sie durch die Verrätherei der leitenden Staatsmänner uml die Verblendung der Gemeinden geworden sind, in Thessalien, im Peloponnes, und diese Pest steckt auch Athen an. Wohin das führt, lehrt die Geschichte von Olynth. Über die Verräther dieser Stadt haben die Athener ein gerechtes Urteil verhängt: jetzt gift es daheim einen ähnlichen Frevel im Beginnen zu strafen 3. Zu solcher Strenge mahnt das Beispiel der Vorfahren, welche jede Bestechung als Verrath ahndeten: und wie iene um solches Vergehens willen sonst verdienter Männer nicht schonten, so haben auch neuerdings die Athener die gesetzliche Strafe über Spröfslinge der erlauchtesten Geschlechter verhängt: wie sollte denn Aeschines Anspruch auf Mitleil hahen. Ober ihn muß jetzt mit der Strenge gerichtet werden, die er erbarnungslos an Timarchos zu üben gebot. Wiegt doch seine Schuld schwerer für das gemeine Wohl, und war doch seine ganze An-

a. O. S. 16: aie geschieht wie beilkung, aber bildet den Absehluß der Angriffe auf seine eigene Person. Es handelt sich dabei nach den Reden der Gegner (s. Aesch. 2, 45f. S. 34, 53ff. S. 35, 111 S. 42, 121 S. 44) um einen thatsächlichen Beweis unverzeihlicher Inconsequenz. Indirect motiviert hat Demosthenes sein Verfahren sehon 13 S. 345, 2—5.

<sup>1) 237-240</sup> S. 414, 28-416, 13.

<sup>2) 241-256 8, 416, 13-423, 9,</sup> 

<sup>3) 256-268</sup> S. 423, 9-427, 11.

klage wider jenen nicht zum Frommen der Jugend angestellt, wie er sich rühmt 1, sondern weil Timarchos die Waffenausfuhr zu Philipp untersagte : darum hat ihn Aeschines angeklagt nachdem er selber sich an Philipp verkauft hatte; denn eher ist er nicht über Timarchos Lebenswandel entrüstet gewesen \*.

Durch die Schlechtigkeit und das Trnggewebe des Aeschines hat Athen an Ehre und Ansehen unter den Hellenen und an eigenem Selbstgefühle eingehüßt. Und eine ernstliche Gefahr liegt darin, wenn Manuer die das Vertrauen der Bürgerschaft geniefsen und bisher die Gemeiuschaft mit Philipp ableugneten ietzt als Fürsprecher für Aeschines auftreten. Damit wendet sich Demosthenes an Eubulos und warnt auf das nachdrücklichste die Richter der Fürbitte dieses mächtigen Mannes ihr Urteil nicht gefangen zu geben 3. Er bernft sich auf einen Ausspruch der dodonäischen Götter, und dann erwägt er den vorliegenden Fall nochmals nach menschlicher Ansicht, indem er zurückkehrt zu dem Puncte von dem er ausgegangen war, zu der arkadischen Gesandtschaft des Aeschines und seiner nachmaligen Friedensrede 4. An diese Recapitulation, welche die ganze Sache in gedrängten Zügen den Richtern klar vor Augen stellt und zugleich durch die Schärfe der Gegensätze und die gesteigerte Bewegung mächtig wirkt b, schliefst Demosthenes einen Überblick über die von Philipp seit Beginn der Friedensverhandlungen vermittelst der athenischen Gesandten planmäßig durchgeführte Überlistung und die Folgen derschen. Er zeigt endlich an dem Beispiele des Hegesippos und seiner Mitgesandten, wie schnöde Philipp treue Vertreter der athenischen Bürgerschaft behandelt, während er die feilen Miethlinge mit Guadeu überhäuft . Noch einmal begrenzt Demosthenes, indem er Anklagen wider Chares und seine Kriegführung als der Sache freund zurückweist 7, seine Anklage ausdrücklich auf das Verhalten des Acschines von dem Tage des Friedensschlusses an und zählt die Klag-

Vgl. Aesch. 2, 180 S. 51. 2) 269-287 8, 427, 11-433, 25,

<sup>3) 288-297 8, 433, 25-436, 18,</sup> 

<sup>4) 297-314</sup> S. 436, 18-412, 20,

<sup>5)</sup> Vgl. die Scholien zu 302 S, 438, 4. Franke a. O. S. 18.

<sup>6) 315-331</sup> S. 412, 20-447, 17.

Vgl. Aesch. 2, 71 ff. 8, 37.

pnnete auf, über welche er ihn zur Verantwortung zieht <sup>1</sup>. Damit ist über die Fülle der Thatsachen, auf Grund deren der Gerichtshof sein Urteil zu fällen hat, ein vollständiger Rückblick gegehen.

Noch warnt Demosthenes die Richter sich nicht durch die Kraft der Stimme und die Riedeknust des Aeschines bestechen zu lassen, denn bei einem schlechten Charakter dienen solche Gaben nur wider das gemeine beste<sup>3</sup>. Er schliefst mit einem Hinblick auf die schlimme Wirkung welche ein freisprechendes Erkentutifs, die beilsame welche die Verurteilung des Aeschines auf das Verhaltuifs zu Philipp und die ganze Lage Athens hervorbringen mufs<sup>3</sup>.—

Demosthenes hat in seiner Rede die Puncte auf welche die Anklage sich erstreckt in das hellste Licht gestellt und die Bestechlichkeit des Aeschines im Zusammenhange mit ihren Folgen für Athen und die hellenischen Verhältnisse überhaupt dargelegt. Wir überblicken damit die geheimen Künste Philipps und die Umtriebe welche die Stellung Athens und die hellenische Unabhängigkeit gefährden. Aber eben diese Tendenz des Processes, die ihm seine große Bedeutung gibt, erleichtert der Gegenpartei ihr Spiel: Demosthenes hat der Sorge nicht hehl, daß die Richter nm Philipp nicht zu beleidigen und den Frieden zu erhalten, auf Aeschines und seine Fürsprecher mehr hören werden als auf die gerechtesten Anklagen, daß sie ihr Urteil gefaugen geben unter die Regungen des Mitleids oder der Eifersucht 4. Denn die Bewerbungen der makedonischen Partei waren so eifrig betrieben, die Bürgerschaft war dermaßen bearbeitet, daß Aeschines bei einem großen Theile der Richter und der Zuhörer auf geneigtes Gehör rechnen konnte: ja mitten in seiner Rede war Demosthenes einmal ausgepocht worden b. Unter solchen Umständen trat Aeschines zur Vertheidigung auf, weniger um die Klagschrift des Gegners im einzelnen zu widerlegen - denn die Thatsachen auf denen sie fußte, waren nicht zu bestreiten - als den Kampf auf ein anderes Gehiet zu versetzen, die Anklage mit Anklagen zu erwiedern und sich als Vertreter des Friedens und als wohlgesinnten Bürger den Richtern zu empfehlen.



<sup>1) 332-336 8, 447, 17-449, 14,</sup> 

<sup>2) 337-340</sup> S. 449, 14-450, 17,

<sup>3) 341</sup> ff. S. 450, 17 bis zu Ende.

<sup>4) 224</sup> S. 410, 29f, 228f. S. 412, 4-16.

<sup>5)</sup> Aesch. 2, 4 S. 28. 153 S. 48. S. u. S. 385, 2.

Die Einleitung mit der Aeschines seine Gegenrede eröffnet ist sehr geschickt darauf angelegt in aller Bescheidenheit ihn selbst, den beklagten, dem Wohlwollen der Richter zu empfehlen und die Kunst des Demosthenes als eine Waffe der Lüge, die ganze Anklage als ühertrieben, maßos und unförmlich erscheinen zu lassen. Daraus leitet er die Berechtigung ab auf die Klagrede nicht Puuct für Punct zu erwiedern, sondern ihr eine klare, verständliche und gerechte Erzibhlung, ausgebend von den ersten Friedensvorschlägen und der Wahl der Gesandischaft, entgegen zu stellen 1.

So berichtet denn Aeschines in großer Ausführlichkeit über die vorbereitenden Schritte, über die Abordnung der ersten Gesandtschaft an Philipp, die Vorgänge während derselben, den zu Athen erstatteten Bericht und die von Demosthenes beantragte Belobigung, endlich die demosthenischen Volksbeschlüsse über die Modalität der Friedensverhandlungen und den ehrenvollen Empfang der makedonischen Gesandten 2. Alles das liegt außerhalb des Processes: darum sucht Aeschines zu zweien Malen die Richter bei Geduld zu erhalten, indem er ihnen Lobsprüche macht und sich den Schein gibt, als dränge es ibu auf die streitigen Puncte zu kommen 3. Aber diese weitläufige Darstellung von Vorgängen, welche Demosthenes selbst zu einem Tadel oder Argwohn keine Ursache geboten hatten 4, bringt Aeschines in eine vortheilhafte Stellung : er muthet den Richtern zu danach über die Streitfrage selber sich ihr Urteil zu bilden und legt zugleich die Maßregeln zur Beschleunigung des Friedenschlusses Demosthenes als eine strafbare Gemeinschaft mit

<sup>1) 1-11</sup> S. 28f. Vgl. Matthaei dc Acschine orat. 2 §. 2 S. 21.

<sup>2) 12-56</sup> S. 20-35. Ich erinnere, daß Acechines es absichtlich vormeidet von seiner arkadischen Gesandtschaft auszugehen. Über seine Umwandlung erklärt er sich nur nebenbei: eben so über seine Berechtigung zur 3. Gesandtschaft. Aeschines beobachtet die Zeitfolge eben nur soweit sie seinem Zwecke dient.

<sup>3) 24 8. 31</sup> δεπανώ δ' είς ὑπερθολήν πάντες ὑπὰς, ο ἄποδρες, ότι αιγή καὶ δικαίως ἡμών ἀκούτετ. 44 8. 31 δίσμαι δὲ ὑμάν προσεπιπονήσαι ἀκούσντας καὶ τὴν Ιοιπήν διήγησιν. ὅτι μὶν γὰς ἔκαιστος ὑμών ποθεί τὰ περὶ ἔκοροβέπτην ἀκούτεν καὶ τὰς περὶ Φωκίων αίτίας σαφώς οἰδα, καὶ πρός επάνε απεύδρμα π.Υ. Vgl. 102 8. 41.

<sup>4)</sup> Vgl. Dem. vdG. 13 S. 345, 2. 93 S. 370, 23 f. 333 S. 448, 1.

Philokrates zur Last. Denn Aeschines will nicht mehr als dessen Genosse gelten  $^{\rm t}$ .

Endlich tritt Aeschines in die wider ihn erhobene Anklage ein, deren Ausgangspunct seine Rede über den Friedensvertrag bildet. Daran knunft er sofort eine Gegenklage; er leugnet die von Demosthenes, berührte Anwesenheit, bellenischer Gesandten und beschuldigt seinen Geguer unter Berufung auf das Gutachten der Bundesgenossen und den demosthenischen Volksbeschlufs, er sei es gewesen der die Hellenen von der Theilnahme an den Friedensverhandlungen ausgeschlossen habe 2. Wir kommen nicht darauf zurück, daß dieses Vorgeben ungegründet ist, und daß Aeschines von dem Gutachten der Bundesgenossen gerade die wesentlichste Bestimmung, den übrigen Hellenen solle der Beitritt zum Frieden binnen einer bestimmten Zeit freistehen, mit Stillschweigen übergeht 1. Das nächste ist, daß er mit einer ganzen Reihe von Argumenten. unter gleichmäßiger Verdächtigung des Demosthenes, in Abrede stellt, an éinem Tage den Friedensentwurf des Philokrates getadelt, an dem andern ihn unterstützt und durchgesetzt zu haben; er habe nur éine Rede gehalten 4. Diese seine Friedensrede rechtfertigt Aeschines aus der Lage des Staates und der Kriegführung des Chares, unter Hinblick auf die schlimmen Erfahrungen welche die Athener, von der Kriegspartei übel berathen, zu Ende des peloponnesischen Krieges gemacht haben b. Demosthenes rückt ihm auch seine arkadische Gesandtschaft vor und redet von der Uniwandlung die mit ihm vorgegangen, er, der selber knechtisches Sinnes und so gut wie ein gebrandmarkter Überläufer ist. Allerdings hat Aeschines während des Krieges die Arkader und die übrigen Hellenen gegen Philipp aufgerusen: aber da Athen von den éinen verlassen. von den andern mitbefehdet wurde und die Redner daheim den Krieg für ihren eignen Aufwand ausbeuteten, da hat er zum Frieden gerathen, den Demostbenes jetzt für schimpflich erklärt der nie die Waffen angerührt. Aeschines aber für viel rühmlicher als den Krieg. Für dessen Ausgang darf man aber nicht die Gesandten verantwort-

<sup>1)</sup> Vgl. o. S. 185, 345.

<sup>2) 56-62</sup> S, 35 f.

<sup>3)</sup> S. o. S. 203 ff.

<sup>4) 63-69</sup> S. 36f.

<sup>5) 69-78</sup> S. 37 f.

lich machen, sondern die Feldherrn: wer möchte sonst Gesandter sein 1. So umgeltt Aeschines wiederum den Kern der Anlage. Denn nicht der Friedenschuls an sich war ihm zum Vorwurfe gemacht worden, sondern daß er in Gemeinschaft mit Philokrates schnöde Bedingungen verfochten, welche den Beitritt anderer Hellenen ausschlossen.

Aeschines geht über auf Kersobleptes. Er deutet an, dieser sei schon vor seiner ersten Gesandtschaft Philipps Vasall gewesen. Philipp, chen im Begriff nach Thrakien auszurücken, habe versprochen während der Friedensverhandlungen den Chersones nicht anzugreifen (also sich weiter nicht verpflichtet), und bei dem Abschlusse des Friedens zu Athen sei jenes Fürsten keine Erwähnung geschehen. Erst nach der zweiten Gesandtenwahl, vor ihrer Abreise, sei der Antrag gestellt Kersobleptes bevollinächtigten zu der Ratification des Friedens hinzuziehen und jenen unter den Bundesgenossen Athens aufzuführen; und da habe niemand anders als Demosthenes sich widersetzt. Dass er selber bei der Eideshandlung vor den Feldherrn den bevollmächtigten des thrakischen Fürsten fortgewiesen, stellt Aeschines entschieden in Abrede und führt weiterhin den Beweis, dass Philipp Kersobleptes überwunden und Hieron Oros besetzt habe ehe noch die Gesandten ihre zweite Reise autrateu. Also ist es unwahr, daß ihr längerer Aufenthalt in Oreos Kersobleptes ins Unglück gebracht habe .

Der Beweis scheint buudig: aber zureichend ist er nicht. Wir ubscheine Stellzug bereits mit Erfolg eröffnet hatte: aber er setzte ihn noch zwei Monate fort und nahm außer Hieron Oros noch mehrere Platze, in denen athenische Söldner lagen. Warum ließen die Gesandten diese Zeit ungemützt verstreichen? warum suchten sie nicht, wie der Rath von Athen ihnen anbefohlen hatte, Philipp in Thrakien auf?

Asschines unterbricht den Faden seiner Eerablung um die Beschuldigung, er habe die Gesandtschaft zu den Amphiktyonen erst abgelehnt und dann unberechtigter Weise angetreten, als unbegründet abzuweisen. Dann kehrt er zu der Reise nach Makedonien zuruck.<sup>3</sup>. Ohne die ZiötereStumife zu erklären (er sagt nur, von

<sup>1) 79</sup>f, S, 38.

<sup>2) 81-93 8. 38-40.</sup> 

<sup>3) 94-96</sup> S. 40f.

der Reise nach Thrakien sei nicht die Rede gewesen, denn in dem Volksbeschlusse habe davon nichts gestanden) sehildert er die Absonderung der Gesandten von Demosthenes, mit einem hämischen Seitenblick auf den von ihm beabsichtigten Loskauf athenischer Kriegsgefangenen, ferner ihre Vorberathung zu Pella und die vor Philipp gehaltenen Reden. Seine Darstellung geht dahin, Demosthenes habe sieh unsehicklieh, feig und sehmeiehlerisch benommen, er selber dagegen mit heiligem Eifer zur Wahrung der athenischen Interessen wider Theben vor Philipp geredet. So kommt er denn zu dem Schlusse; 'höhere Fügung und Philipp geboten fiber die Thaten, ich über den guten Willen für euch und die Worte. Ich sprach wie es recht und euch heilsam war, aber der Ausgang war nicht wie wir wünsehten, soudern wie Philipp handelte. Ist nun der, der sich nicht einmal bemühte etwas gutes 'auszuwirken Lobes werth, oder der nichts was in seinen Kräften stand versäumte 1?

Wie es denn zugeht dafs er nach solchen Erfahrungen den Glauben an Philipp nicht verloren hat, dafs er nach wie vor seinen Lobredner und Fürsprecher maeht, darüber selweigt Aeschines. Auf ein unnmwundenes Bekenntnifs seiner politischen Grundsätze, auf ein ferie Erklärung: venn Philipp aueh uns viel dubles zugefügt und unsere Hoffuungen nicht gerechtferigt hat, so müssen wir doch um böherer Interessen willen mit ihm im Bunde bleiben, läßt er sich nirgend ein: im Gegentheil sucht er Demosthenes als Schmeiehler des Konigs und als verrätherischen Anwalt der Thebaner zu verdebtigen?

Asschines kommt auf den von der Gesandtschaft erstatteten Bericht. Den Inhalt desselben, die Erklärungen über Thebens Aufgehen in Boostien, über die Übergabe Euboeas au Alhen vermag er nicht zu leugnen: aber er will nur davon erzählt, nichts versprochen haben. Daß er und Philokrates Demosthenes verhindert haben die Wahrbeit zu berichten, stellt er in Abrede: ja er behauptet vielmehr, Demosthenes babe im belobt und sucht überhaupt den Schein zu erwecken, als habe Philipp, wenn er wirklich Athen betrog, das unr getlun um einen günstigen Frieden zu erlangen. Dies gelie



<sup>1) 97-118 8, 41-43,</sup> 

<sup>2)</sup> S. namentlich 106 f. 109-113 S. 42; vgl. 143 S. 46.

also die erste Gesandtschaft an; die zweite fand vollendete Thatsachen vor '.

So entwindet sich Aeschines der Verantwortlichkeit für seine Berichterstatung, die am schwersten auf ihm lastet, und verweilt zunächst bei der Beschuddigung, Philipps Schreiben an die Althener sei von ihm entworfen worden. Nachdem er diese widerlegt \*, entwickelt er die Lage der Pholier; ihre Erschoffung und Meuterei, und zeigt daß noch vor seiner Gesandtenwahl Phalaekos in die Althener und Spartaner Mistranen und in Philipp Vertrauen gesetzt habe \*.

Cher die Katastrophe der Phokier handelt Aeschines in absichtich dunkel gehaltenen Worten, deren Sinn kein anderer ist als derdie allgemeine Ansicht sei diaht gegangen, Philipp werde die Thebaner demütligen, und der Stand der Sache babe zu dieser Erwartung berechtigt; aber durch die Verrütherei der jetzt so kriegslustigen Partei sei der Ausmarsch der Athener unterblieben und in Folge
dessen durch die vereinten Thebaner und Thessler Philipp eine
Entscheidung wider seine Winsche abgedrungen worden. Aeschines, weit entfernt an dem Ungluck der Beooter und Phokier Schuld
zu sein, hat als Gesandter bei den Amphiktyonen das ärgste von ihnen
abgewendet. Daher ist eine Gesandtschaft von den phokischen
Slädten erschlienen und die verbannten Beooter haben eine Deputation erswählt mu für ihn als ihren Wohlthäter Photitie einzulegen \*.

Damit schliefst die Vertheidigung wider die Klagschrift des Demosthenes wirksam ab. Denn abgesehen von der Verdrehung der Thatsachen, werden die Bichter sich wenig daran gekehrt laben, dafs die Stadte der Phokier in Trünmern lagen, dafs die Volksgemeinde aufgelöst und das Land von fremden Söhlnern besetzt war; dafs von Phokis und von Becotien aus eine Fürbitte für Aeschines geschalt wird nicht ohne tiefen Eindruck geblieben sein.

In dem Epilog verwahrt sich Aeschines dagegen, daß die Volksstimme ihn verklage, er habe Geld von Philipp empfangen: eine böswillig von einem einzelnen verbreitete Verläumdung dürfe mit

<sup>1) 119-123</sup> S. 43 f.

<sup>2) 124-129</sup> S. 44f.

<sup>3) 130-135</sup> S. 45.

<sup>4) 136-143</sup> S. 46 f.

einem so erhabenen Namen nicht belegt werden 1. Mehr hat er über die Bestechung, die Hamptanklage welche Demosthenes ihm hundertmal vorgehalten, nicht zu sagen. Aber um so empörter zeigt er sich über die Anklage der Verrätherei: er beruft sich auf seinen Lebenswandel, auf die Unterpfänder seiner Vaterlandsliebe, seine alten Eltern, seine Brüder, seine Schwäger, seine kleinen Kinder, und fragt, ob man ihm zutraue dafs er, was ihm auf Erden das liebste sei, an Philipp verrathen werde: 'denn nicht Makedonien 'macht einen Menschen schlecht oder tugendhaft, sondern die Natur, und wir sind nicht anders heimgekehrt von der Gesandtschaft, als 'ihr uns ausschicktet 1'.

Damit kommt er auf die Mishandlung der olynthischen Fran, ein Frevel der unvereinbar ist mit seinem Charakter, weshalb auch die Richter Demosthenes darüber ausgepocht haben. leugnet die Sache einfach ab und läßt den zu Athen lebenden Apollophanes von Olynth aussagen, Demostbenes habe ihn zum falschen Zengnifs in dieser Sache dingen wollen 3.

So erscheint Demosthenes als ein Meister in ieder Bosheit. Aeschines dagegen, obgleich man ihn keines Vergehens zeihen kann, wird als der Hort des Friedens, der dem Gemeinwohle so förderlich ist, von der Kriegspartei verfolgt, die während des Kriegs durch Unterschleif sich bereicherte, aber im Frieden nicht gedeiht. Daran knupft er die Erklärung über seine Theilnahme an Philipps Siegesfeste. Daß er den Paean mitgesungen leugnet er nicht geradezu: wenn er es gethan, so sei der Gott geehrt worden und mit dieser frommen Handhung keine Pflicht verletzt 4.

Demosthenes hat ihm ferner Wankelmuth in seinem politischen Verhalten vorgeworfen, insofern er frither die Hellenen gegen Philipp aufrief, zu dem er dann als Gesandter gegangen ist: so gibt nämlich Aeschines die Anklage wieder. Dieser Vorwurf mitfste die Athener insgesamt treffen, denn mehr als einmal haben sie mit alten Feinden später sich verbündet und mit den veränderten Zeitumständen umgeschwenkt. Der rechtschaffene Rathgeber räth wie der Augenblick es fordert, aber ein boshafter Ankläger verhehlt die Zeit-

 <sup>1) 144</sup>f. 8, 47.

<sup>2) 146-152</sup> S, 47 f. 3) 153-158 S. 48f.

<sup>4) 159-163</sup> S. 49f.

verhältnisse, und ein Verräther von Natur, wie Demosthenes, gibt sich schon an der Treulosigkeit, die er im Privatleben übt, zu erkennen '.

Darauf komnit Aeschines auf seine Kriegsdienste, namentlich aaf sein rühmliches Verhalten in der Schlacht bei Tamynae, welches Paokion ibm bezeugt, und bittet als Dank dafür um sein Leben \*. lst er doch kein Widersacher des Volks, sondern ermuntert es edlen Entschliefsungen der Vorfahren nachzueifern. Diese aber waren auf den Frieden gerichtet, wie Aeschines aus der Geschichte Atheas night mit eigenen Worten, sondern mit einer Eutlehnung aus Audokides Rede vom Frieden nachweist 3. Im Frieden blüht der allgemeine Wohlstand und ist die Demokratie gesichert: der Krieg, zu dem verworfene und ehrlose Eindringlinge reizen, bringt den Staat in die äufserste Gefahr und zerrüttet die Demokratie, 'Alle \*diese Unruhstifter haben sich jetzt wider mich geschart und behaupten, Philipp hahe den Frieden erkauft und in den Verträgen uns 'alles abgenommen; und eben den vortheilhaften Frieden, den er so erlangte, habe er übertreten. Mich ziehen sie nicht als Gesandten, sondern als Bürgen des Friedens vor Gericht, und wäh-\*rend mir nur Worte zu Gebote standen fordern sie von mir die 'Thaten die man erwartete. Derselbe der in Volksbeschlüssen mich belobte, ist mein Ankläger vor Gericht: uud von zehn Gesandten 'habe ich allein die Rechenschaft zu bestehen'. So stellt sich Aeschines als das unschuldige Opfer des Parteihasses hin 4. Er führt seinen alten Vater, seine Brüder, seine kleinen Kinder vor und fleht die Cötter und die Richter an ihn zu retten und ihn nicht seinem Feinde, dem Skythen und Redeschreiber, preiszugeben, die Väter und wer jüngere Brüder hat, eingedenk seiner unvergefslichen Mahnung zur Züchtigkeit, die er durch den Process wider Timarchos der Jugend vorgehalten hat, die andern seines anspruchlosen Standes, in dem er nie iemanden ein Leid gethan 5.

An die Fürbitte um gnädiges Urteil knüpft Aeschines die Worte: \*In meiner Hand lag es mich gegen euch schuldlos zu verhalten, aber

<sup>1) 164-166</sup> S. 50.

<sup>2) 167—171 8, 50</sup> f.

<sup>3) 172-176</sup> S. 51 vgl, m. Andok, 3, 3-12 S. 23 ff.

<sup>4) 171-178</sup> S. 51 f.

<sup>5) 179-182</sup> S. 52.

'nicht in Anklage zu gerathen stand bei dem Schicksal, das mein 'Lebenaloos mit einem Sykophanten um Barbaren verkettet hat, 'der ohne der gemeinsamen Heilightumer, der Spenden und des 'Tisches zu achten, um für alle Zukunft seine Gegner abzuschrecken, 'dische Anklage wider mich geschmiedet hat. Wollt lit num ein 'Mistreiter für den Frieden und für eure Sicherheit retten, so wird die 'Wistreiter für den Frieden und für eure Sicherheit retten, so wird die 'Wohlfabrt des Staates viele Helfer finden, die bereit sind für ent tin Gefahr zu gehen.' Zum Schlußer ruft er Eubulus, Phokien, Nausikles und alle seine Freunde und Genossen zu Fürsprechern auft, und unterwirft sich dem Urteile der Richter<sup>1</sup>. —

Die Rede des Aeschines ist mit großem Geschick entworfen und durchgeführt, so daß wir sie unbedenklich als sein gelungenstes Werk bezeichnen können. Freilich wenn wir seine Vertheidigung genau prüfen, gewinnen wir die Überzeugung daß die Klagschrift des Demosthenes in keinem Puncte widerlegt ist. Aeschines kann nicht leugnen daß er falsch berichtet und damit die Athener irre geleitet, dafs er zu dem Frieden, wie Philokrates ihn beantragte, gerathen habe: er geht hinweg über die Aufträge welche Rath und Bürgerschaft den Gesandten ertheilt, er rechtfertigt sich über die Zeitversäumnifs nicht: er kann nicht unverholen behaupten keine Geschenke von Philipp empfangen zu haben, noch weniger dafs er nach den schlimmen Erfahrungen an ienem Fürsten irre geworden sei : nein, er ist nach wie vor der Vertreter des Friedens sowohl als der Freundschaft mit dem Makedonenfürsten. Aber wenn Aeschines auch außer Stande ist die Thatsachen in Ahrede zu stellen, so erweist sich seine Reduergabe um so glücklicher seine persönliche Verantwortlichkeit dafür zu mindern. Einfältig und schlicht tritt er der in gewaltigem Strome sich ergiefsenden Rede seines Gegners eutgegen; aber hinter dieser anspruchslosen bescheidenen Haltung verbirgt sich die klügste Berechnung. Die Zuhörer sollen zu seinem Charakter ein gutes Vertrauen gewinnen, als wäre er unfähig so schnöder Verbrechen und überhaupt gar nicht mit der Macht gerüstet so großes Unheil anzustiften : sie sollen in ihm einen unschuldiger Weise verfolgten Freund des wohlthätigen Friedens sehen und ihm ihr Mitleid schenken. Daß dies von wesentlicher Wirkung auf



<sup>1) 183</sup> f. S. 52. Über die ganze peroratio vgl. Matthaei a. O. 2 §. 7.

die Richter war hat Demosthenes später selbst ausgesprochen 1. Aufserdem weifs Aeschines eine vortheilhafte Position dadurch zu gewinnen, daß er seinerseits als Ankläger gegen Demosthenes auftritt und vorzüglich bei Begebenheiten verweilt welche außerhalb des obschwebenden Rechtshandels liegen. Hier hatte er vollkommen freies Feld, um so mehr als Demosthenes ihm nicht antworten konnte, denn in Staatsprocessen stand dem Ankläger eine Gegenrede nicht zu 2. Ganz besonders aber kommt Aeschines der Umstand zu statten, daß Demosthenes, dessen Darstellung, soweit sie Athen zum Schauplatze hat, auf offenkundige Thatsachen und Staatsschriften sich stützt, zwingend und überzeugend ist, für die Vorgänge in Makedonien keinen ausreichenden Zeugenbeweis beibringen kann, denn die übrigen Gesandten machen gemeinschaftliche Sache mit Aeschines. Das geschieht bei der Anklage, Aeschines sei allein eine Nacht und einen Tag bei Philipp zurückgeblieben, eine Behauptung für deren Wahrheit Demosthenes sich auf das förmlichste verbürgt 1: die andern Gesandteu aber verweigern ihm ihr Zeugnifs 4 und zwei derselben. Aglaokreon von Tenedos und latrokles, sagen später zu Gunsten des Aeschines das Gegentheil aus 5. Ähnlich ist der Fall mit der Mishandlung der olynthischen Frau bei dem von Xenophron in Makedonien veranstalteten Gelage, eine Sache die den Process nicht unmittelbar berührte, aber ungeheures Aufsehn gemacht hatte und Aeschines die schlimmste Nachrede zuzog. Demosthenes, der nicht zugegen war, beruft sich auf das was latrokles ihm am folgenden Tage erzählt habe 7: aber seine Zeugen können nur wiederholen was

<sup>1)</sup> VKr. 142 S. 275, 9.

Dem. vdG. 213 S. 407, 16 οὐ γὰς ἐγὰ κρίνομαι τήμερον, οὐδ' ἔγχεῖ μετὰ ταῦθ' ὕδωρ οὐδεὶς ἐμοί. Vgl. Hermann A. I, 142, 4.

Vgl. Schömann, att. Proc. S. 668.

A. O. 176 f. S. 396 , 15—26. Vgl. Schol. zn Z. 22. Franke a. O. S. 7. 9.

Aesch. 2, 126f. S. 45f.

<sup>6)</sup> Dem. 196 S. 402, 15 (auch bei Poltux 6, 8) neunt fin Ziróφρονα τὸν εὐὸν τοῦ Φαιδήρου τοῦ τῶν L'; bei Aesch. 2, 157 S. 49 heists
er Zirödosog τῶν ἐταίρων τις τῶν Φιλέπιου, und der Vater wird bei
Xenophon 11. 2, 3, 2 nicht Φαιδήμος, sondern Φαιδρίας genannt; vgl.
Liluidorī z. d. St.

<sup>7) 197 8, 402, 22,</sup> 

sie in Arkadien, Thessalien und anderswo über die Sache gehört haben 1. Ich zweiste nicht dass Demosthenes wahr berichtet, wenn auch einzelne Umstände ühertrieben sein mögen \*: aber Aeschines wufste von seinen Helfern unterstützt die schwere Beschuldigung von sich abzuwälzen. Demosthenes wurde in seiner Rede durch Äußerungen des Misfallens unterbrochen, und zwar gab, wie es heifst, Eubulos dazu die Losung 1; in seiner Vertheidigung führt dann Aeschines Apollophanes von Olynth behufs der Aussage vor, Demosthenes habe ihm Geld geboten wenn er als falscher Zeuge bekennen wolle, Aeschines habe sich

 <sup>1) 198, 200</sup> S. 403, 10, 27. Die anderweiten Zeugnisse welche Demosthenes beibringt betreffen der Zeitfolge nach folgende Puncte: 236 S. 414, 26, wann D. die Gesandten belobt habc. 162, 165 S. 392 f. drei Zeugnisse, über Philipps Anweschheit am Hellespont, über den an Enkleides ertheilten Bescheid, über die Beschleunigung der ersten Reise (letzteres vielleicht von dem Herolde). 168, 170 S. 394 über die Freilassung der athenischen Kriegsgefangenen. 31 f. S. 350, 17 f. über den Rathsbeschlafs nach der Rückkehr der 2. Gesandtschaft. 129f. S. 381. 4-9 von mitgesandten des Aeschines über das Siegesmahl während der 3. Gesandtschaft (Aesch. 2, 162 S. 50 leugnet dass sie dabei gewesen). 213 (wo die Einschaltung Maorvose zu tilgen ist). 214 S. 407, 11, 28 über den Protest des Aeschines als Demosthenes sich zur Rechenschaft erbot. 146 S. 386, 17 bezeugen Olynthier, dass Aeschines in ihrem Gebiete Landbesitz empfangen hat. 233 S. 413, 22 wird ausgesagt, daß Phrynon seinen Sohn vor dessen Mündigkeit zu Philipp geschickt habe. Vol. Franke a. O. S. 8f.

<sup>2)</sup> Anders urteilt Franke a. O. S. 13, wo anch Stellen der Rhetoren angezogen sind.

<sup>3)</sup> Acsch. 2, 4 S. 28 ησθην δέ δε' αὐτὸν έπὶ τῆς αἰτίας ὅντα ταὐτης έξεβάλετε. 153 S. 48 έφ' ώ μεταξύ μεν λέγων ύφ' ύμων έξεροίφη. Vgl. 158 S. 49. Schol. zu Dem. a. O. 197 S. 402, 22 loréov ort év rovτω τώ γωρίω ἀνέστησαν οί δικασταί καὶ ἔπαυσαν τὸν βήτορα λέγοντα, του Ευβούλου - είπόντος αυτοίς 'τοιούτων αίσχρων ανέχεσθε λέγοντος οήτορος; Dies. zu Aesch. 2, 1 (S. 5, 14 Df.). Ranke in Ersch Encykl. XXIV, 106 erklärt diese Geschichte für ein Mährchen, aus Aeschines Worten entlehnt. Es kommt wenig daranf an, für die Sache selbst genügt das Zeugniss des Aeschines. Vgl. Schmidt qu. S. 13f. Übrigens versteht es sich von selbst, dass nur die für Aeschines eingenommenen Richter und Zuhörer ihr Misfallen bezeigten: und das Demosthenes seine Rede zu Ende führte, beweist Aeschines 2, 102 S. 41 ώσπες και της κατηγορίας ήκούσατε ώς αύτος ο κατήγορος έβούλετο είπειν, ούτω και της άπολογίας εὐτάκτως άκούσατε und seine Entgegnnng 156-158 S. 49. 25

gegen seine kriegsgefangene Frau im Rausche vergangen; Derkylos, einer der Gesandten, und Aristeides, Euphiletos Sohn, versichern das aus Apollophanes Munde gehört zu haben 1. Die wiederholten Aussagen der andern Gesandten im Sinne des Aeschines 2, die Fürbitte von Phokiern und Boeotern, von Waffenbrüdern, Freunden und Verwandten, namentlich die Verwendung des Eubulos uud Phokion konnte ihres Eindruckes auf die Richter nicht verfehlen. Wenn solche Männer die Sache des Aeschines zu der ihrigen machten, wenn sie seinen Gesinnungen das Wort redeten und Athen in Gefahr erklärten durch Demosthenes und seine Freunde im Genusse des Friedens und der Ruhe gestört zu werden, wenn sie von neuen Steuern und Kriegsnöthen sprachen, wie kann es uns da Wunder nehmen, wenn die Richter ihr Urteil weniger nach der Schuld des angeklagten, als nach der Scheu vor schlimmeren Folgen einer Verurteilung bemaßen? So geschah es, und zwar zumeist auf Enbulos Fürsprache, daß Aeschines freigesprochen wurde, aber mit einer Majorität von nicht mehr als dreifsig Stimmen. Damit war allerdings die Anklage niedergeschlagen, aber Aeschines hatte keine Ursache sich eines Sieges, durch den er eben nur der Strafe entgieng, vor der Welt zu berühmen. Eine große Anzahl seiner Mitbürger war durch die gerichtliche Verhaudlung in dem Glauben bestärkt worden, daß er seine Gesandtenpflicht gebrochen und Verrath gesponnen habe 4, und sein späteres Benehmen rechtfertigte

Aesch. 2, 155 f. S. 49. Über Derkylos s. o. S. 183°. Ein jüngerer des Namens war Ol. 115, 3. 317 mit Phokion Feldherr, Euphiletos (Aristeides Sohn?) einer seiner Freunde. Plut. Phok. 32. C. Nep. Ph. 2. 4.

<sup>2)</sup> Aesch. 2, 44. 40 S. 33f. 54f. S. 35, 107 S. 42; sie bestätigenAcschines Erzählung von der I. Gesandschaft, von der durch benosthenes im Rathe ertheilten Belobung, von der Beriebterstatung vor dem
Volke u. s. w.; ferner über die Vorbersthung in Makedonien. Aufserdem zeugt für ihn Amyntor von Herchin über einen angeblich von Demosthenes bereit gehaltenen Autrag 67f. S. 36f. (vgl. o. S. 224 3); 85
S. 33 Aleximaches und die mitvorsitzenden, ferner die Strategen und
die Beinitzer des Bundearathes über die Aussehlichung des Kersoblegtes. Die Zougnisse 19 S. 30 über Aristodenou Urahu und Eastebädigung, 134 S. 46 über phokinche Verhyndungen (ein Zeuge, Metageons,
hate auch gegen Timarchoes ausgeagt! Aesch. 1, 100 S. 14), 170 S. 55
iber die Schlächt bei Tamynase (darunter anch von Phokion) liegen
gana aufsterhalb des Processes.

<sup>3)</sup> Vgl. Acseh. 3, 59 S. 62.

nur zu sehr den Ernst mit welchem Demosthenes vor seiner Untreue und Bestechlichkeit gewarnt hatte.

Indessen chen die Thatsache, daß Aeschines mit genauer Nohfreigesprochen wurde, so bestimmt sie überliefert war, ist von spalteren in Zweifel gezogen worden, und zwar, wie Plutarch bemerkt, weil weder Aeschines uoch Demosthenes in den Reden vom Kranze deutlich und bestimmt aussprechen, daß der Proces zu gerichtlicher Entscheidung gekommen sei'. Ein solcher Schlufs aus dem Stillschweigen der Redner würde, selbst wenn wir es uns nicht zu erklären vermüchten, der ausdrücklichen Cherlieferung gegenüber großen Bedenken unterliegen. Aber weder sind die Beziehungen auf den Process so gar unbestimmt noch sind wir um die Gründe verlegen, welche die betheiligten Parteien zur Zurückhaltung veraufasten. Aeschines nämlich hat, wie wir lereits oben ausgeführt haben \*, im seiner Rede gegen kteisphon wiederum die Rollen ver-

I) S. Franke a. O. S. 1f. Die Stellen sind folgende: Plut. Dem. 15 ο δε κατ' Αζογίνου της παραποεσβείας άδηλου εξ λέλεκται καίτοι φησίν 'Ιδομενεύς παρά λ' μόνας (vgl. Franke S. 3, 2) τον Αλσγίνην άποφυγείν, άλλ' ούπ έσιπεν οθτως έχειν τάληθές, εί δεί τοίς περί στεφάνου νενραμμένοις έχατέρων λόνοις τεχμαίσεσθαι, μέμνηται νάο ουδέτεσος αύτων έναργώς ούδε τρανώς έκείνου του άγώνος ώς άτοι δίκης προελθόντος, ταυτί μέν ουν έτεροι διακρινούσι μάλλον, Leb. d. X R. S. 840 έφ' ή (sc. πρεσβεία) κατηγορηθείς ύπο Δημοσθένους συνειπόντος αυτώ Ευβούλου - λ΄ ψήφοις απέφυγεν, είσι δ' οί φασι συγγράψαι μέν τους δήτορας τους λόγους, έμποδών δε γενομένων των πεοί Χαιοώνειαν μηκέτι την δίκην είσελθείν. S. 811 το δεύτεσον δ) δέκατος ών κυρώσας δρασις την είρηνην κριθείς απέφυγεν, ώς προείρηται. Argum, zu Aesch, 2 S. 186 R. ένιοι μέν ούν φασί γεγραφέναι μέν τούς λόγους αμφοτέρους, οὐ μέντοι γε είρησθαι· οί δὲ καὶ είρησθαί φασι, καὶ κεκινδυνευκέναι τον Αίσχίνην λ' ψήφοις άλωναι, όμως μέντοι άποφυγείν Εύβούλου αὐτῷ τοῦ δημαγωγοῦ συναγωνισαμένου. οὐ μέντοι παρά πάσιν άπογνωσθήναι αύτου το φιλιππίζειν, ώς αύτος έν τώ προσιμέω παραδηλοί και Δημοσθένης έν τώ περί του στεφάνου. Schol. zu Dem. vdG. 280 S. 434, 10 (S. 443, 14 Df.) léyovat yag rives di Evβούλου αὐτὸν σωθήναι; zu Aesch. 2, 1 (S. 5 Df.). Tzetz. Chil. 6, 62 f. Die Verhandtung und Entscheidung wird noch erwähnt in dem 12, aeschin, Briefe 4 S. 695 R., von Philostr, L. d. Soph. 1, 18, Liban. Einleit. zu Dem. Phil. 2 S. 65, 15 und an den S. 358, 2 angeführten Stetlen. Über den Schlufs, welchen der Scholiast zu Aesch, 2, 156 S. 49 (S. 71, 12 Df.) aus der Vergleiehung dieser Stette mit Dem. vdG. 194 S. 401, 25 zieht, s. Beilage III.

tauscht: er zieht bei seinem Berichte über die Friedensverhandlungen seine Person völlig aus dem Spiele und bürdet diese ganz allein Demosthenes und Philokrates auf. Da hütet er sich wohl zu sagen dafs er selber deshalb vor Gericht gestanden: aber dennoch kann er es nicht lassen in allgemeinen Ausdrücken bitteres Grolles der von Demosthenes gegen Mitgesandte erhobenen Anklagen zu gedeuken 1. Allerdings reifst Demosthenes seinem Gegner die gleifsnerische Maske herunter: er entwickelt in gewaltiger Rede die Verrätherei und Tücke des Aeschines und seines Geuossen Philokrates: aber daß er eben diese Thatsachen früher schon einmal athenischen Richtern vorgehalten, daß diese darüber abfällig erkannt und Aeschines freigesprochen haben, das erwähnt Demosthenes au dieser Stelle nicht; weniger weil es an sich seinen Worten Eintrag thun konute, deun die folgenden Ereignisse zengten für ibn, als weil abgethane und abgeurteilte Sachen von neuem vorzubringen unstatthaft war. Gerade darum entschuldigt sich Demosthenes; er würde auf diese Vorgänge nicht abschweifen, wenn nicht Aeschines durch seine Beschuldigung und Verleumdung ihm zur Abwehr der Anklage uöthigte 2; übrigens bekennt er daß er seit der zweiten Reise nach Makedonien stets Aeschines und seine Genossen bekämpft habe 3. Aber wenn Demosthenes auch hier des

<sup>2)</sup> VKr. 34 S. 230, 26 άξιω δὶ ὑμάς – καὶ δόρωι τοῦτο μεμτῆσθαι κας ὁ ἰον τὸν ἀγῶνα, δτι μὴ κατηγορήσαντος Αίσχίνου μηδὲν ἔξω τῆς γραφῆς, οδό ἀν ἰγω λόγον οὐδίνα ἐποιούμην ἔτορον, πάσαις δὶ ἀἰτίας καὶ βλασφημίας ἀμα τούτου κιχοημένου ἀνάγκη κάμοὶ πρός ἔκαστα τῶν κατιγοριώνου μενοά ἀποκοιέκοθαι.

 <sup>3) 31</sup> S. 236, 4 - υπλο οῦ καὶ τότε καὶ νῦν καὶ ἀεὶ ὁμολογῶ πολεμείν καὶ διαφέρεσθαι τούτοις. Diese Worte gehen nicht direct und ausschließlich auf den Process, aber sie begreifen ihn mit.

freisprechenden Urteils nicht gedenkt, so that er es um so bestimmter mit Angabe der Motive an einer späteren Stelle, wo er von der Anstiftung des amphiktyonischen Krieges reden will: \*obgleich ich 'die Schuld des Aeschines auf Grund der im Staatsarchive niedergelegten Urkunden darthun werde und weifs daß ihr euch des Hergangs erinnert, fürchte ich doch, er möge für zu unbedeutend angesehen werden als daß er so großes Unbeil hätte anstiften kön-'nen: wie es früher der Fall war, als er den ungbücklichen Phokiern 'durch seine falschen Berichte den Untergang bereitet hatte'1. Diese Worte bestätigen uns daß Aeschines vor Gericht freigesprochen wurde, weil Demosthenes seine Schuld allzu hoch anzuschlagen schien.

Und liefse die Überlieferung irgend einen Zweifel in uns zurück, so muß dieser schwinden wenn wir die von beiden Parteien herausgegehenen Reden mit offenen Augen lesen 2. Ich meine nicht sowohl die Rede des Demosthenes - denn obgleich diese durchweg eine Verhandlung vor Gericht voraussetzt, so könnte sie dennoch, wie die Rede gegen Meidias, nicht gehalten sein - sondern die Gegenrede des Aeschines. Wenn Demosthenes von dem gerichtlichen Verfahren abstand und dennoch in Form einer Klagrede Aeschines todeswürdiger Vergehen beschuldigte, so hatte dieser damit eine Waffe in der Hand: er konnte mit Recht sagen, Demosthenes wagt nicht den Richtern unter die Augen zu treten, sondern er verbreitet hinterrücks eine Schmähschrift um mich zu verleumden. Dagegen

<sup>1) 142</sup> S. 275, 9 - έχεζνο φοβούμαι, μή τών είργασμένων αὐτῷ κακών υποληφθή ούτος έλάττων. όπες πρότερον συνέβη, ότε τους ταλαιπώρους Φωκέας έποίησεν απολέσθαι τα ψευδή δεύο' απαγγείλας. Dissen vergleicht damit passend vdG. 29 S. 349, 28 δεί δὲ μηδένα ύμων - είς τὸ τῶν πραγμάτων μέγεθος βλέψαντα μείζους τὰς κατηγορίας καὶ τὰς αἰτίας τῆς τούτου δόξης νομίσαι. S. auch Aesch. 2, 8 f S. 29. Vgl. Franke a. O. S. 4. MSchmidt S. 4 und im allgemeinen Sicgenbeck Ann. acad. Lugd. Bat. S. 26, 4, Greve ebend. S. 13, Auf die erfolgte Freisprechung des Acschines scheint auch Chers. 64 S. 105, 18. Phil. 3, 39 S. 121, 7 Bezug genommen; s. Spengel Abh. d. k. bayr. Ak. III. 1, 180, Stechow de Aesch. vit. S. 69.

<sup>2)</sup> Thirlwall VI, 38, 2 Becker conceives that the two speeches were written without any view to delivery - mere pamphlets. Yet if any one after reading them can believe this to be possible, I do not know how he is to be convinced of the contrary.

konnte es ihm nicht in den Sinn kommen das Spiel wie nach Verahredung weiter in Scene zu setzen, die Haltung des Demosthenes und die Modulation seiner Stimme und das Benehmen der Richter zu schildern, wenn es sieh nur um eine Parteischrift handeln sollte. Jedes Blatt seiner Vertheidigung lehrt dass Aeschines vor Gerieht auf den Tod angeklagt und, wenn verurteilt, der schwersten Strafe gewärtig auf die eben gehörte Rede des Anklägers antwortet. und zwar auf eine Rede, die ihrer Anlage und Ausführung nach im wesentlichen der uns vorliegenden entspricht, aber doch in einzelnen Puneten abweicht, und zwar solehen die er sieh nieht aussinnen konnte 1, z. B. dafs Demosthenes ihn mit dem Tyrannen Dionysios vergliehen und den Traum der sicilisehen Priesterin erzählt habe 2. So ist denn von neueren gelehrten seit Taylor anerkannt und in üherzeugendster Weise von Friedrich Franke dargethan 4, dass der Process wegen der Truggesandtsehaft in öffentlicher Verhandlung geführt und durch richterliehes Urteil entschieden ist. Neuerdings hat auch Westermann, der die von A. G. Becker 5 aufgenommene Ansicht, die Reden seien nur als Parteischriften verfasst und ansgegehen, am eifrigsten vertheidigt hatte , sieh von dem Gegentheile überzeugt und seine frühere Meinung aufgegeben 7.

Aesch. 2 , 11 8. 29 ἀπροσδοχήτους διαβολάς. 2) 2, 10 S. 29. Das nähere s. Beilage III.

<sup>3)</sup> Proleg. in Dem. or. de FL. Winicwski comment. in Dem. or. de cor. S. 145°. Ranke in d. Encyklop. XXIV, 106. Böhnecke F. I, 676 u. a.

<sup>4)</sup> Proleg. in Dem. or de FL. Misenne 1846 S. 1-19. Denselben Beweis führt, ohne diese Schrift zu kennen, MSchmidt quaest, de Dem, et Aesch. or. de FL. Bonn. 1851. S. 1-18.

<sup>5)</sup> Demosthenes S. 320 f. und in den Analekten zu d. att. Rednern I. 1835.

<sup>6)</sup> Namentlich qu. Dem. 111, 52 ff.

<sup>7)</sup> Comment. de vit. Dem. 8. XXIII, 127.

## FÜNFTES CAPITEL.

Vorgänge auf Euboea. Philipps Feldzug nach Epirus. Zweite peloponnesische Gesandtschaft des Demosthenes. Hegesippos Rede über Halonnesos.

Als Demosthenes seine Klage wider Aeschines führte, waren die Albener in tiefer Ruhe, mit keiner auswärtigen Unternehmung beschäftigt? Aber die Lage des Pelsponnes und die Vorgänge auf Euboea waren besorglich genug, und mit Spannung wurde erwartet was Philipp demaßchst unternehmen werde. Hier war als Feld auf dem Demosthenes alsbald mit solcher Rustigkeit und solchem Erfolge arbeitete, daßs wir erkennen, die Freisprechung des Aeschines halte sein Ansehen bei der Bürgerschaft nicht geschmälert.

Betrachten wir zunächst die Vorgänge auf Enboea. Wir haben oben gesehen daß die Athener über den für Plutarchos unternommenen Feldzug ganz Euboea verloren, daß die euboeischen Gemeinden mit Philipp ein Bündnifs schlossen, und daß im Frieden mit Athen ihre Unabhängigkeit anerkännt wurde 3. Später als die Athener auf die neue Freundschaft Philipps und Aeschines Vorspiegehingen vertrauten, jubelten sie über die Aussicht, Philipp werde ihnen Euboca zu Füßen legen 1: denn die benachbarte Insel war für Attika zu wichtig als dass ihre Entsremdung ihnen gleichgiltig sein konnte. Aber wie in allen andern Stücken, so sahen sie sich in dieser Hoffnung betrogen. Philipp liefs Euboea picht aus der Hand, sondern trachtete vielmehr danach die Volksgemeinden, welche über kurz oder lang ihre natürliche Stütze in Athen suchen nmfsten, unter die Gewalt seiner Parteigänger zu bringen; und nachdem er erst Thessaliens Herr geworden, setzte er in den Jahren 343 und 342 (denn in den Reden vom Frieden und der zweiten Philippika lesen wir davon noch nichts) in zwei Hauptstädten der Insel, zu Eretria und zu Oreos, seinen Willen durch. In bei-

Dem. vdG. 200 S. 427, 18 άγεθ' ήσυχίαν ύμεις έν τῷ παρόντι.
 288 S. 434, 1 νῦν ở' ἦδη περιερχόμεθ' ἡμείς — ἀτακουστοῦντες — ποὶ πάρειοι Φίλιππος, ζῆ ἢ τέθνηκεν.

<sup>3)</sup> Buch III, 3.

<sup>4)</sup> Buch IV, 1,

den Städten bekämpften sich zwei Parteien, deren éine zu Atheu hinneigte. Zu Eretria führte Kleitarchos, der früher deu Sturz des Tyrannen Plutarchos betrieben hatte 1, die makedonische Partei; und er genoß die Gunst der Bürgerschaft in solchem Grade, daß eine auf Demosthenes Antrag abgeordnete athenische Gesandtschaft zurückgewiesen 2 und am Ende die Gegner des makedonischen Bündnisses mit Verhannung belegt wurden. Darüber kam es zu Unruhen; die vertriehenen Demokraten scheinen in Porthmos sich festgesetzt zu haben: da schickte Philipp 1000 Söldner unter Hipponikos Befehl, liefs die Mauern von Porthmos schleifen und setzte zu Eretria den hochhejahrten Hipparchos, Antomedon und Kleitarchos als Machthaber ein. Zweimal versuchten die vertriehenen Bürger sie zu stürzen und die Heimkehr zu erzwingen: aber die Tyrannen behaupteten sich in ihrem grausamen Regimente mit flilfe von Söldnern, welche Philipp ihnen das eine Mal durch Eurylochos, dann durch Parmenion zuführen liefs 3.

Nicht virl anders gieng es zu Oreos her. In dieser Stadt, deren Gebiet den vierten Theil der Insel umfafste 4, kämpfte Euphraceos für die Freiheit, eben jener Schüfter Platons der einst an Perdikkas Hofe einen den Makedonen so widerwärtigen Einflufs ausgeübt hatte 2. Dagegen empfahleu Philistötes, Menippos. Thous, Agapaeos vertraneusvolle Hingebaug an Philipps Freundschaft und anhmen so gänzlich das Ohr üter Nibforger ein, daß Euphraceos mit

S. o. S. 73.

<sup>2)</sup> Dem. Ph.B. 3, 66 S. 128, 4 saliy γ ô δημος ὁ Τερτερίων (επίτερα τόρις), στο κρί με νιστρος πρόμες απίριας, επίτεισης δ ἐ ἐνδιανι κείνοι δο το ἐνδιανι κείνοι δο το ἐνδιανι κείνοι δο το ἐνδιανι κείνοι δο το ἐνδιανι κείνοι δο ἐνδιανι κείνοι δο ἐνδιανι κείνοι δο ἐνδιανι κείνοι ἐνδιανι ἐνδια

<sup>3)</sup> Phil. 3, 57f. S. 125, 18 (die Schlickworte eier μέν πίμνες robe; μετ Εύρολίρος βένους, καϊλεν δι roès μετα Παραντίανος εκτίνου 18. nicht von erster Hand). 63f. S. 127, 6. Über Porthmos s. auch 33 S. 119, 20 πίματε δὶ βένους τους με τις Πεορθούς το όν Εματρίαν, τούς δ' Ικ' Ἰαμόν, το όνομος του Ευστρίαντε. Θε Ευστρίαντε, τούς δ' Ικ' Ἰαμόν, το τους τους εντικός τους τους τους Ευστρίαντε. Θε Πίματολογ μεταιτικός τους 18. 178'. Als Verrither von Euboca neunt Dem. vKr. 205 S. 324, 10 aufset film und Kleitzarkos noch Sosistrakos.

<sup>4)</sup> Dem. w. Aristokr. 213 S. 691, 11.

<sup>5)</sup> Karyst. fr. 1. 2 (b. Athen. 11 S. 506\*, 508\*). S. o. S. 15. 16, 1.

Holm und Wegwerfung behandelt wurde. Endlich Alsgie er Philisides und Genossen förmlich der Verrätherei an, aber deren Anhanger rotteten sich zusammen und warfen ihn als Rubestörer ins Gefangnis. Die Bürgerschaft liefs das geschehen und hatte Freud daren. Nun spann Philistides seine Untriebe ungestört, dem niemand wagte seine Stimme wieder zu erheben, bis im nachsten Jahre Parmenion mit seinen Söldnern vor den Mauern stand, von Philipp, wie dessen Erklärung besagte, in bundesfreundlicher Absicht hergeschickt um den Parteiniegen zu steuern. Da rührte sein die Bürgerschaft umd setzte sich zur Wehre, aber die Verräther öffneten dem Feinde die Thore. Seitdem regierten Philipps Parteiganger zu Oreos als die Herren, ihre Gegner flüchteten oder blüfsen mit dem Leben. Euphraeos legte im Gefangnisse Hand au sich selbst und bezeugte durch sein Ende, daß er rechtschaffen und later zum Besten seiner Militürger sich Philipp widersetzt hatet zu zum Besten seiner Militürger sich Philipp widersetzt hatet zu zum Besten seiner Militürger sich Philipp widersetzt hatet zu zum Besten seiner Militürger sich Philipp widersetzt hatet zum

So kamen zwei bedeutende Stadte auf Euboca um ihre Freiheit aber die ganze Insel vermochte Philipp doch nicht zu sich
herüberzuziehen. Geraestos, die Rhode an der Südspitze, wo die
attischen Kauführer anzulegen pflegten, durch einen Handstreich
wegzunehmen gelang ihm nicht 3, und Chalkis, die wichtigste Stadt
der Insel, erwehrte sich des makedomischen Einflüsses. Hier genossen die Britder Kallias und Taurosthenes 3 das Vertrauen der
Bürgerschaft, und giengen mit dem Plane um die enboeischen Gemeinden alle zu einem Bunde zu vereinigen, dessen Leitung einem
Bundesrathe übertragen werden sollte. Kallias hatte, wie Aeschines erzällt 7, darüber am makedonischen Hole verhandelt und war
von Philipp mit Auszeichnung aufgenommen worden. Aber die Bildung einer euhoeischen Samtgemeinde entsprach Philipps Zwecken
inkt: so sehied am Ende Kallias in Urgandach. Hierauf Knüpfhe er

<sup>1)</sup> Dem. Phil. 3, 59—62 8, 126, 3f.; vgl. 63f. 8, 127. 33 8, 119, 20, Karyation A., O. hatte geasqu'l Reparativa cirio (Friequieto) is 'Qaqqi' nicqias' arixtatists. Darnan erfahren wir dafs es Parmenion war der Orces besetziet, ice Hinrichtung mag Euphraces durch scienne Selbstmord zuvorgekommen sein. Auf Philipps Schreiben bezieht sich Dem. a. O. 12 8, 113, 23; ygl. Chers. 50 8, 104, 8.

<sup>2)</sup> VdG, 326 S. 445, 29. Vgl. (aus dem ersten Kriege) o. S. 27,

<sup>3)</sup> Vgl. o. S. 73 f. 76.

<sup>4) 3, 89</sup> ff. S. 66 f.

mit den Thebanern an, fand aber bei ihnen eben so wenig Gehör: ja es stand ein Augriff auf Chalkis von Seiten Philipps und der Thebaner zu erwarten. Da wandten sich auf Kallias Betrieb die Chalkidier nach Athen und schickten dorthin als Gesandte Glauketas, Empedon und Djodoros 1 um über ein Bündnifs zu verhandeln. Demosthenes und seine Freunde nahmen sich ihrer Sache an; andererseits mögen die Machthaber von Eretria und von Oreos Gegenvorstellungen gemacht baben, und diese fanden bei der makedonischen Partei lebhafte Fürsprache: war doch Aeschines bestellter Vertreter jener Städte zu Athen 2. Er und seine Genossen machten geltend, daß ein Bund mit den Chalkidiern Athen in die Gefahr eines Krieges mit Philipp und den Thebanern bringe: ferner bestanden sie darauf, daß die Athener mit den enhoeischen Städten nicht als einer frei verbundenen Gesamtheit ein Bündnifs mit gleichen Rechten abschließen dürften, sondern Chalkis müsse wieder in die alte Stellung zurücktreten, in den Bundesrath zu Atben seinen Beisitzer senden und die frühern Steuern wiederum zahlen. Das waren Forderungen, welche vielen Athenera billig erscheinen mochten, denn die Ansprüche auf die ehemals hesessene Oberhoheit betrachteten sie gern als unverjährbar: aber wenn sie nicht aus dem Hintergedanken entsprangen den Bund mit Chalkis zu vereiteln, wurden sie wenigstens sehr zur Unzeit erhoben. Denn der attische Seebund war durch den Bundesgenossenkrieg gesprengt, der Bundesrath war kaum ein Schatten dessen was er ursprünglich hatte sein sollen, und neue Bündnisse konnten nur auf Grund gleicher Berechtigung abgeschlossen werden. Das war die Ansieht welche Demosthenes verfocht und die Bürgerschaft eignete sie sich an: mit den Chalkidiern ward auf seinen Antrag ein Bündnifs zu gegenseitigem Schutze abgeschlossen: nähere Vereinbarungen blieben ferneren Verhandlungen vorbehalten \*. Kallias selbst und seinem Bruder Taurosthenes ward spä-

Διόδωρον τὸν δολιχοδρομήσαντα sagt Aeschines; er hatte also wohl im Danerlanfe Preise gewonnen.

Eine Gesandtschaft des Kleitarchos und Philistides, welche Aeschines als Proxenos beherbergte, erwähnt Dem. vKr. 82 S. 252, 23.
 Über diese Proxenie vgl. o. S. 235, 1.

Aesch, a. O. (92 8. 66 f.) Δημοσθένης – ἔγραψε – ἔν τῆ συμμαχία βοηθεῖν ἡμᾶς Χαλιιδεύσι – προσγράφας Χαλιιδέας βοηθεῖν ἔών τις ἔη ἔπ' Αθηναίους – τῷ λόγφ προσβιβάζων ὑμᾶς, τὰς μὲν βοη-

terhin ebenfalls auf Antrag des Demosthenes das attische Bürgerrecht ertheilt: sie haben die ganze Folgezeit seinen Bestrebungen für die Unabhängigkeit der Hellenen sich angeschlossen und sind stets in Freundschaft ihm verhunden geblieben.

In welche Zeit diese Vorfälle auf Euboea von der Einsetzung der Tyrannen vermittelst makedonischer Söldner bis zu dem Bündnisse der Chalkidier mit Athen zu setzen sind, läfst sich nicht genau bestimmen. In der Rede vom Frieden und der zweiten philippischen ist kein Wort über Euboea gesagt. Dagegen lesen wir in der Rede von der Gesandtschaft (Ol. 109, 2, 343), daß durch den Untergang der Phokier Euboca Augriffen Philipps blofsgestellt sei 1: mehr als einmal waren die Athener durch die Nachricht erschreckt worden. dafs bei Porthmos oder bei Megara Truppen Philipps gelandet seien 3. Eben jetzt stehen makedonische Soldaten auf der Insel 4: Philipp sehafft sieh dort Angriffsplätze gegen Attika und lanert darauf Geraestos durch einen Handstreich wegzunehmen 3. Kurz, Euboea ist in Feindes Gewalt, und mit Megara wäre jüngst beinahe das gleiche geschehen \*. Tyrannen erwähnt Demosthenes noch nicht: aber Philipps bewaffnete Einmischung hat auf der Insel festen Fuß gefasst, und diese bezweckte nichts anderes als der makedonischen Partei das alleinige Regiment zu verschaffen. Allmählich werden ihre Führer, Kleitarchos und Philistides, die Zügel straffer ange-

θείας ώς δεί τήν πόλιν πρότερον ποιείθθαι τοις ἀεὶ δεομένοις τών Έλλήνων, τὰς δὲ συμαχίας ὑστέρας μετὰ τὰς εὐεργείας. Dom. yKr. 238 ff. S. 300, 18—307, 14, Vgl. f. d. Megalop. 14, S. 205, 25.

Aesch. 3, 85 f. 8, 65 f. Hyp. wDem. 16 (XV\*). Deinarch. 1, 44 S. 95.
 83 f. 8, 367, 10.

<sup>3) 87 8. 368, 24</sup> καὶ μετὰ ταῦτα ὁσάκις πρὸς Πορθμῷ ἢ πρὸς Μεγάροις ἀκούοντες δύναμιν Φιλίππου καὶ ξένους ἐθορυβείσθε, πάντες ἐπίστασθε. Über Megara s. o. S. 342.

<sup>4) 204</sup> S. 404, 25 Φωκίας ἀπολωλέναι καὶ Πύλας Φίλιππον ἔχειν καὶ Θηβαίους Ισχύειν καὶ ἐν Εὐβοία στρατιώτας εἶναι καὶ Μεγάφοις ἐπιβουλεύειν.

 <sup>326</sup> S. 445, 28 όρμητήρια ἐφ' ὑμᾶς ἐν Εὐβοία Φίλιππος προσκατασκενάζεται καὶ Γεραιστῷ καὶ Μεγάροις ἐπιβουλεύων διατελεί. Vgl. 219 S. 409, 5.

<sup>6) 334</sup> S. 448, 22 τίς δὲ Κορώνειαν, τίς δ' 'Ορχομενόν, τίς Εὔβοιαν ἀλλοτρίαν (πεποίηκε); τίς Μέγαρα πρώην όλίγου; Vgl. 75 S. 304, 24 τοὺς καταράτους Εὐβοέας τουτουσί (ποτ' ἐσώρατε). vKr. 234 S. 305, 22.

zogen labem und zu tyrannischen Maßeregeln verschritten sein ¹, während die plagegen ankampfende Opposition wiederholt durch mackolonische Truppen niedergesetbagen wurde. Demnach dürfen wir im Hinblick auf die Volksreden des nächsten Jahres ¹ den Verlauf der Dinge so ordnen, daß im Jahre 343 (vor dem Process des Aesthienes) Philipps Truppen vor Porthmos erschienen ohne dem Platz zu nehmen, während im Eretria Kleitarchos und seine Freunde die Oberhand gewannen, und daß nach jeuer Verhaudlung, noch vor dem Frühjänf 342 Porthmos zerstört und Orros besetzt wurde. Das Bündniß der Atheuer mit den Chalkidiern wird eben nun jene Zeit, im Winter 34½ (Ol. 109, 2) abgesebbassen sein: als Demosthenes nie Rede über den Chersones und die dritte Philippika hielt, machte Chalkis nicht minder als Megara gemeine Sache mit Athen und hatte Philipps Zorn zu fürchten ¹.

Die Entwickelung der makedonischen Macht zu Eretria und zu Orcos bedrohte im Süden Attika, im Norden die Eilande welche noch zum athenischen Seebunde steuerten '; um diese zu decken

S. 163, 2. Ein Geschwader, das nach Skiathos gefahren war, befehligte Kephisophon von Aphidnae: Seeurk. XIV°, 10ff. Vgl. u. Cap. 7.

Dahin gehört die Versetzung der Ellopier nach Oreos (d. i. Histiaea), Φιλιστίδου τοῦ τυράννου βιασαμένου Strab. 10 S. 445.

<sup>2)</sup> Anfser den angeführten Stellen d. R. üb. d. Chers. u. der 3. Phil. s. vKr. 71 S. 248, 11 άλλ' ὁ την Ευβοιαν έπείνος σφετεριζόμενος καλ πατασκευάζων έπιτείχισμα έπὶ την 'Αττικήν, καὶ Μεγάφοις έπιχειρών, και καταλαμβάνων 'Ωοιόν, και κατασκάπτων Ποοθμόν, και καθιστάς έν μέν 'Ωρεώ Φιλιστίδην τύραννον, έν δ' Έρετρία Κλείταρχον. Chers. 18 S. 94, 13 έπ' 'Ωρεον πρώην (ήκε Φίλιππος). 36 S. 98, 27 f. άλλ' έκείνος μέν - δύο έν Εύβοία κατέστησε τυράννους, του μέν άπαντικού της 'Αττικής Επιτειγίσας, τον δ' έπι Σκίαθον (d. h. zn Oreos). 66 S. 106, 3 Φιλίππου - κατασκευάζοντος ύμιν έπιτείχισμα την Ευβοιαν. Phil. 3, 27 S. 117, 28 αι δ' έν Εύβοία πόλεις ούκ ήδη τυραννούνται, και ταύτα έν νήσω πλησίον Θηβών και Άθηνών; vgl. 17 S. 115. 3, Vgl. Phil. 4, 8f. S. 133, 20. Phil. 3, 12 S. 113, 23 ta televταία τοίς - 'Ωρείταις ατλ. steht in der Aufzählung (erst Olynth, jüngst Pherae, letzthin Oreos) ohne Rücksicht auf Eretria; so auch Chers. 59 S. 104, 8 'Ωφείταις -, Φεραίοις πρότερον, - 'Ολυνθίοις έξ άρχης. Vgl. Winiewski a. O. S. 169 f. und über Oreos insbesondere u. S. 402.

Chers. 18 S. 94, 12. Phil. 3, 74 S. 130, 4, vgf. 18 S. 115, 14.
 Dem. Chers. 36 S. 98, 291. (Φλιππος) δύο ἐν Εὐβούς κατέστησε τοράννους, τὸν μὲν ἀπαντικοῦ τῆς ἀττικής ἐπιτειχίσες, τὸν δ' ἐπὶ Σκίαθον. S. die neueren Herausgeber z. d. St. Über Skiathos s. o.

werden die Athener seit dem Frühjahr 342 ein Geschwader bei Skiathos stationiert baben. Um dieselbe Zeit that Philipp durch einen Zug nach Epirus Schritte nm an das ionische Meer vorzndringen nnd sich im Westen einen Weg nach dem Peloponnes zn bahnen. Der Molotterfürst Alketas war, wie seiner Zeit erwähnt ist, nm einen Beistand wider die Spartaner zu gewinnen nebst seinem Sohne Neoptolemos dem athenischen Seebnude beigetreten, hatte aber dennoch so wenig wie Amyntas von Makedonien ninhin gekonnt die Oberhoheit Iasons von Thessalien anzuerkennen1. Dies Verhältnis löste sich schnell mit Iasons Tode: nicht lange nachher wird auch Alketas gestorben sein. Neoptolemos versuchte den Thron allein zu behanpten; indessen brachen darüber Streitigkeiten ans, welche schliefslich dahin verglichen wurden, daß Arybbas, der andere Sohn des Alketas, Antheil an der Herrschaft erhielt \*, and darch seine Vermählung mit Troas, der älteren Tochter des Neoptolemos, ward die Anssöhung befestigt 3. Nach dem frühen Tode seines Brnders führte Arybbas die Regierung allein; die von jenem hinterlassenen Kinder, Olympias und Alexander, wurden in seinem Hause erzogen. Bald warb Philipu von Makedonien um die Hand der Tochter, und Arybbas gewährte sie gern, in der Hoffnnug darch diese Verschwägerung selber an Macht zu steigen und Hilfe gegen die Illyrier zn erlangen 4. Aber er hat damit nur Unglück über sich und sein Haus gebracht. Wenige Jahre vergingen. so stand Philipp wider ihn im Felde (nm Ol. 107, 1. 352) 5: wir können unr vermuthen, daß es sich um die Rechte Alexanders hau-

<sup>1)</sup> Buch I, 2 u. o. S. 9.

<sup>2)</sup> Paus. 1, 11, 1. 3. Da Neoptolemos in dem Volksbeschlusse über den Seebund B. 14 neben seinem Vater als regierender Fürst aufgeführt ist (vgl. Meier comm. epigr. S. 13f.), wird er als der ältere Sohn des Alketas anzuschen sein.

<sup>3)</sup> Just. 7, 6. Plut. Pyrrh. 1.

<sup>4)</sup> Just. a. O. Plut. Alex. 2. Diese Stellen lehren, daße Neoptolemos vor der Verheiratung der Olympias, welche nieht später als Ol. 105, 4. 357 geschlossen wurde, verstorben war. Über Arybbas Kämpfe mit dem Illyrierkönig Bardyllis (also vor Ol. 105, 2) vgl. Front. Str. 2, 5, 19.

<sup>5)</sup> Dem. Ol. 1, 13 S. 13, 5 m. d. Schol. u. Harp. u. Δουβας. Vgl. o. S. 115, 4. Über die Schreibart des Namens, welche urkandlich gesichert ist, s. Dindorf z. a. St.

delte und daß Arybbas dem Makedonenkönige als Vormunde seines Neffen Zugeständnisse machte. Seitdem blieb Alexander am makedonischen Hofe und ward von seinem königlichen Schwager mit auffallender Vorliebe behaudelt. Als er zwanzig Jahre alt war, zog Philipp persönlich aus um seinen Pflegling in das Fürstenthum einzusetzen 1. Denn wenn Epirus, dessen Völkerschaften ohnebin den Makedonen in Sprache und Sitte glichen \*, einem so nahen Verwandten übergeben ward, konnte es als ein Bestandtheil der makedonischen Monarchie betrachtet werden 3, und Philipp hatte nicht im Sinne seinem Mündel Raum zu freier Thätigkeit zu vergönnen. Er selbst warf seine Blicke über das epirotische Bergland binans nach Ambrakia und Akarnanien und gedachte am ionischen Meere eine Stellung zu gewinnen. Zu dem Ende zog Philipp woch im Winter Ol. 109, 2. 343/2 (thers Gebirge, mit einem Heere, das aus leichten Truppen, Reitern, Bogenschützen und Söldnern gebildet war (die Phalanx seines makedonischen Fußvolks hatte er diesmal nicht aufgeboten) 4, und machte Alexander zum Könige. Arvbhas ward mit seinen Söhnen Alketas und Acakidas (dem später Pyrrhos entsprossen ist) aus dem Lande vertrieben und ihrer Ansprüche nicht weiter geachtet 5. Alsdann drang Philipp verheerend in die

Just. 8, 6, wohl nach Theopomp. Vgl. Müller fr. h. gr. 1, 317b.
 Bei Justin gehen vorans Philipps Kriege mit den Dardanern u. a. Grenz-völkern; es folgt im 9. B. der thrakische Krieg.

<sup>2)</sup> Strab. 7 S. 326 f. 329 fr. 2; vgl. 1.

 <sup>3)</sup> Vgl. Satyros fr. 5 h. Athen. 13 S. 557° προσεκτήσατο δὶ (Φίλ.) καὶ τὴν Μολοττών βασιλείαν, γήμας Όλυμπιάδα.

<sup>4)</sup> Dem. Phil. 3, 49 S. 123, 23-28. Auf den thrakischen Krieg kann die Stelle kaum gehen; in diesem konnte Philipp der Kerntruppen nicht entbehren.

<sup>5)</sup> Die Zeit diesee Zuges steht fest durch die noch Ol. 109, 2, 312 gehaltene Rede über Halomeses, in welcher dessen 32 8, 81, 21 gedacht ist. Theopoup hat davon im 43 Buche gehandelt. Dafa Artyhas enthront ward angt Just. 7, 6 proprie regne ot coders (Philippo) prients in exilio consensal. 8, 6 ereptam Arabbar regnum (vgl. 9, 6); und dafa Justin diese Nachricht ams Tregns schöpfte lehrt dessen Epjiro datas Metzonder eietee Argiba. Diolord aeggen (16, 72) beginnt das Jahr des Sosigenes (01. 109, 3, 342) mit den Worten fril 3t torieser Medpiege of with Moloraria penaltie; retairiques, dejac ξεη ε΄, αποίτκὰν νίον τον Πύφουν πατίρα Alastiday» τὴν δ΄ ἀρχὴν δε εἰξίρας Διέξαρσος οἱ δείλος Οἰχνακάδος, ανογργάσανος Φιλίππου

südwestliche Küstenlandschaft Kassopien ein, nöthigte die dort von Eleern angelegten Südde Pandosia, Buchela, Bitia, Elatreia ihre Thore zu ößnen und unterwarf sie der Herrschaft des jungen Molotterkönigs 1. Ja er tückte auch wider Ambrakia heran, bedrohte Akarnanien und Leukas und schloßs mit den Aetolern einen Vertrag unter der Zusicherung ihnen die von den Achaeern hesetzte Stadt Naupaktos verschaffen zu wollen 1, nach der sie lange getrachtet

roë Maxsbórog. In dieser dürftigen Angabe ist die Regierungszeit des Arybbas falsch berechnet (γgl. 8, 307, 3); vielleicht sind die Jahre seit Philipps erstem Zuge (um 322) gezühlt. Ferner bat Dioder die Vertrelbung des Arybbas völlig übersehen und läfat ihn statt dessen mit Tode abgeien, erst Ol. 109, 3, ande seiner Weise Regebenheiten aus den ersten Monaten auf das im Sommer beginnende Arcbontenjahr. und übertragen. Unter diesen Unständen halte ich dei von Niebuhr RG. III, 1889 (nnd Vömel prolegg, zur R. üb. Hal. 8, 42 f.) versuchte Lösung, dafa Aksander Ol. 109, 2 am Kassopien als Fürstenkhun und Ol. 109, 3, als Arybbas gestorben sei, das molottische Königreich enunfangen habe, für unstatthaft Vgl. u. 8, 401. Über die Ausschliefung der Erben des Arybbas s. auch Diod. 10, 88. Paus. 1, 11, 4. 5. Plnt. Pyrrh. I.

1) Higges n. O. (Ph.) Int. - Influentur vagaristica, råg δ' le Konsomiç quiş nütin, Indroducir va Boigirus val Brigirus, Ilkiow anunica, naterusian, tip yağarı val işt rip yağarı Bucadırını, anun banır Allikanı, naterusian, tip yağarı val işt rip yağarı Bucadırını, Berlatusı - Belöndurus yağırı işt rengan yadırı gaları yadırını, "Eletinu" - Belöndurus val Burdoslur val Durdoslur val Burdoslur val Durdoslur val val Valentur va

2) Heges. a. O. Dem. Phil. 3, 27 S. 118, 4 fey "Exispensore of the case is the same 342), goderous plays fe' Algografae (vigl. Phil.) 4, 10 S. 133, 28 vip fer 'Aufgentlew 550+), 38. 110, 27 of-581; diplovement of viple on derive places and strick places of solution as a very solution of the places and the places and the places are also become the places and the places are also become of the places and the places are also become of the places and the places are also become of the places and the places are also become of the places are als

hatten. Man erwartete sogar, Philipp werde nach dem Peloponnes übersetzen wollen.

Aber diesmal rührten sich die Alhener. Sie schickten eine fesandtschaft nach dem Peloponnes, hei der sich Demosthenes, Polyenkos, Hegesippos befanden; von zweiter Hand werden auch Kleitonachos und Lykurgos genannt. Bei der Nahe der Gefahr ward den Anklagen welche die altensichen Botschafter wider Philipp erhoben, williges Gehör geschenkt, namentlich wohl bei den Korintiern und Acheren; von dort aus scheinen sie auch zu den Akarnonen, Leukadiern und Ambrakioten gegangen zu sein. Und die Altener ließen es nicht bloß bei Worten und Vorstellungen bewenden, welche ührigens sirene Eindrucks nicht verfehlten 's sondern sie

Dem. Phil. 3, 72 S. 129, 16 οὐδὲ τοῦτ' ἄγρηστον (τὸ γρόνους έμποιείν τοις πράγμασιν), ούδ' αι πέρυσι πρεσβείαι αι περί την Πελοπόννησον έκείναι και κατηγορίαι, ας έγω και Πολύευκτος ο βέλτιστος έκεινοσί και 'Ηγήσιππος (και Κλειτόμαγος και Λυκούργος fehlt in S. n. andern Handschr.) και οί άλλοι πρέσβεις περιήλθομεν, και έποιήσαμεν έπισχείν έκείνου και μήτ' έπ' 'Αμβρακίαν έλθείν μήτ' είς Πελοπόννησον όρμησαι. Über den seheinharen Widerspruch der letzten Worte mit früheren Stellen derselben Rede (s. S. 399 Anm. 2) s. Krüger zu Clinton's F. H. n. d. J. 343. Philipp rückte auf Amhrakia zn ohne die Stadt anzugreifen. Κατηγορίαι ist\_nicht unbedenklich, doch vgl. Chers. 37 S. 99, 6 τ/ ουν πρεσβεύεσθε καὶ κατηγορείτε καὶ πράγμαθ' ημέν παρέγετε; und Philipps Beschwerden über die verleumderischen Anklagen Hegesipps R. üb. Hal. 33 S. 81, 27f. Der Ausdruck περί Πελοπόννησον schliofst nicht aus, was Winiewski statt κατηγοφίαι hat schreiben wollen, κατ' 'Ακαφνανίαν (Droysen wollte κατ' 'Αμβρακίαν, Sauppo κατ' "Ηπειρον lesen), Im L. d. X R. S. 811° steht: καθ' ον δὶ χρόνον ἐπολέμει Φίλιππος προς 'Αθηναίους τον δεύτερον πόλεμον, έπρέαβευε (Λυκούργος) μετά Πολυεύκτου καὶ Δημοσθένους είς τε Πελοπόννησον καί τινας έτέρας πόλεις. Das kann streng genommen von dieser Zeit nicht gelten, wird aber doch wohl mit Recht hierher bezogen. Seiner Gesandtsehaft nach Amhrakia gedenkt Dem. vKr. 244 S. 308, 11, indessen dürfte diese mit der illyrischen zusammen vielleicht erst etwas späterer Zeit angehören, wie andererseits 79 S. 252, 1 die ersto peloponnesische Gesandtschaft gemeint ist: s. o. S. 333, 3. Das Bündnifs mit den Achaeern, Korinthiern, Leukadiern, Korkyraeern nebst den Verabredungen über Bundesheer und Bundescasse (s. u. Cap. 7) fällt erst in die Zeit da der Krieg mit Philipp offen aushrach. Denn Phil. 3 a. O. sagt Demosthenes wohl, die Vorstellungen der Gesandten im vorigen Jahre seien nicht ohne Nntzen gewesen, aber er beklagt es, dass weder die Korinthier noch dic Achaeer sich zur Wehre setzen (s. S. 399, 2), dass bis auf den heutigen Tag noch kein Bündnifs zu Stande gekommen ist: 28 S.

schickten auch Manuschaft nach Akarnanien und machten die Sache des Arybbas zu ihrer eigenen. Arybbas hatte sich mit seinen Söhnen und anderem Gefolge nach Athen gewandt und suchte hier um Schutz und Hilfe nach. Seinem Gesuche willfahrend sprach der Rath die fortdauernde Giltigkeit des Bürgerrechtes und der anderen Ehrengaben aus, welche einst seinem Grofsvater Tharypas verliehen waren 2, befahl ihn der Obbut des iedesmaligen Rathes und der Strategen und der Athener überhaupt und sicherte ihm, so oft er etwas anzubringen habe, Zutritt zum Rathe und zur Bürgerschaft: zu Urkunde dessen ward der Beschlufs in Stein gehauen und auf der Burg aufgestellt. Endlich ward Arybbas nebst seinem Gefolge für den morgenden Tag zum Ehrenmale ins Prytaneion geladen und über sein Anliegen der Bürgerschaft Vortrag erstattet. Diese bestätigte den Beschlufs des Rathes, fügte aber noch weitere Garantien der persönlichen Sicherheit des Arybbas und seiner Sohne hinzu und trug den Strategen auf Anstalt zu treffen um ihn und seine Söhne in das väterliche Reich wieder einzusetzen 3. Es ist bei dem guten Willen geblieben; des Arybbas Sohu Aeakidas trat später in das Erbe seiner Väter nicht mit athenischer Hilfe, sondern durch die Gnade seiner makedonischen verwandten. Aber der Eifer, den die Athener entwickelten, mag dazu beigetragen haben Philipp zur Umkehr zu bestimmen. Ohnehin war er zu einer Unternehmung über die See bin nicht gerüstet, und es warteten seiner andere Aufgaben.

<sup>118, 10</sup> οὖτω δὶ κανώς διακτήμιθα (οἱ Ἑλληνις) καὶ διοφωρύμμιθα κατὰ πόλιες ἄστ' ἄχει τῆς τημερον ήμιθας οἰδλι οὕτει τῶν το φυρφορικού οὐτε τῶν διόντων πράξαι δινάμιθα, οἰδλ ἐσστῆναι, οἰδλ κοινωνίαν βοηθείας καὶ φιλίας οἰδιμέαν ποιήσαθθα. Chalkis und Megara allein sind mit Athen in Bunde: s. o. 8. 306.

R. w. Olympiod. 24—26 S. 1173, 28f. ύμεις ξπείσθητε ύπὸ τῶν ξητόρων είς Άπαρνανίαν στρατιώτας ξεπέμπειν (und zwar, wie das folgende lehrt, Bürger). — ὁ ἄργων Πυθόδοτος (Ol. 109, 2).

S. über Tharypas Thuk. 2, 80. Just. 17, 3. Plut. Pyrrh. 1.
 Paus. 1, 11, 1. 3. Vgl. Arist. Pol. 5, 11 S. 1313\*. Niebnhr RG. III, 531.

<sup>3)</sup> S. die Inschrift bei Sampe inser, Maced. S. 17f. Sampe m\u00e4chte ein it Philippe fr\u00e4heren Zoge in Verbindung setzen: aber damale warde Arybbas nicht vertrieben. Sie kann nur mit seiner Entthronung zusammenh\u00e4ngen und best\u00e4tigt die von Trogma, der wieder Theopomp um Gew\u00e4hramman hatte, aufbewahrte Uberlieferung. Vgl. 8.308, 5.

Auf seinem Rückmarsche schlig Philipp die Strafse nach Thessalien ein und traf in diesem Lande mehrere wichtige Maßregeln. Er besetzte am malischen Meerbusen Nikaea, die lokrische Thermonylenfeste, und Echinos, beides Orte boeotischer Gründung, welche die Thebaner als ihnen zuständig betrachteten 1, ferner Antron, von wo man nach Enboea überfuhr. Von dieser Stadt, deren Besitz Philipp sich durch Bestechung verschaffte, giengen bald nachher seine Söldner nach Oreos hinüber 1: denn ein Truppencorps unter Parmenions Befehl blieh in diesem Striche stehen 3. Alsdann ordnete Philipp für das eigentliche Thessalien eine neue Verfassung an, die darauf berechnet war alle Einheitsbestrebungen zu brechen und die getheilten Kräfte des Landes völlig seinen Zwecken dienstbar zu machen. Er setzte nämlich Tetrarchen über Thessalien, je éinen über jede der vier Landschaften, unter ihnen die Aleuaden Simos, Eudikos, Thrasydaeos. Die Verfassung, welche Philipp herstellte weil sie seinem Interesse entsprach, wurde auf einen Stammvater des herrschenden Geschlechtes zurückgeführt, und dieses mochte dabei seine Rechung finden 4. Aber die Selb-

<sup>1)</sup> Nach den S. 309, 2 augeführten Worten fihrt Dem. Phil. 3, 248. 120, 3 fort: oigh Ogladow Exprov aboptivit and vir fall Robert von rappeirtut xxl. Dans d. Schol. Exprov dipplaris; and vir fall Robert von rappeirtut xxl. Dans d. Schol. Exprov 6 mills θighten vir zeroria. Zangrair. Vgl. Skymnos 903. Über Nikaca s. R. tib. Phil. Schr. 4 Exprov m. d. Schol. — zali i 3 airīyē Θηβαίων Ινικόρ αποκος γν αίταν. Daggen gibt Asch. 3, 140 x3 si Grund des Zerwifnlasse der röw. Daggen gibt Asch. 3, 140 x3 si Grund des Zerwifnlasse der röw propher von Visuare θετεαλός παροβασικу ich glaube mit absichtlicher Verdrebung der Thataschen. Der Thesaner mit Philip pund liter einer Verdrebung der Thataschen. Der Thesanerhate Philip mach Beendigung des heiligen Kriegs Nikaca zugewiesen (κ. o. S. 271, 5); diese sie Besetzung jeuer Städle mit makodonischen Truppen. Vgl. Vömel n. Rhein. Mus. 1, 540.

<sup>2)</sup> Phil. 4, 9 S. 133, 26 Aντρώνας ἐπρίατο, καὶ μετ οὐ πολύν χρόνον τὰ ἐν Ὠριὰ πράγματ εἰλήψει. Über die Lage a. Strab. 9 S. 435; iiber die Form des Namens ebeud. S. 432. Vgl. Harp. u. Steph. u. d. N., Müller zu Skylax 63.

<sup>3)</sup> S. o. S. 392, 3 u. 393, 1,

<sup>4)</sup> Dem. Phil. 3, 26 S. 117, 24 άλλὰ Θετταλία πῶς ἔχει; οὐχὶ τὰς πολιτείας καὶ τὰς πόλεις αὐτῶν παφήρηται, καὶ τετρασχίας κατέστησεν, ἔνα μὴ μόνον κατὰ πόλεις, ἀλλὰ καὶ κατ' ἔθνη δουλεύωσεν; Die Antithese

stantigkeit des Landes gieng unrettlar verloren. Die herzogliche Würde des Tagos aller Thessahr ward nicht enneert, sondern Philipp nahm das getheilte Land in seine Obhut, aus der Ferue gab er schriftliche Weisungen und verfügte unhedingt über die bereit zu setzenden Streikräfte<sup>1</sup>s und mehrere der Machtlaber, welche er dasstenden Streikräfte<sup>1</sup>s und mehrere der Machtlaber, welche zu

geht, wie GHSchaefer gesehen hat, auf die Dekadarchien (o. S. 324): diese waren in den einzelnen Städten eingeführt (eine Collegialbehörde für ganz Thessalien zu errichten, wie Vömel in dem Osterprogramm Fkf. 1830 S. 16f. annahm, war Philipps Politik durchaus night gemäß); ietzt wurde ein Tetrarch über jede Landschaft gesetzt und damit alle Selbständigkeit der Gemeinden aufgehoben. Harpokr. u. δεκαδαργία sagt: Φίλιππος μέντοι παρά Θετταλοίς δεκαδαρχίαν ού κατέστησεν, ώς νένραπται έν τω ε' Φιλιππικώ Δημοσθένους (Phil. 2, 22 S. 71, 12). alla τετραρχίαν. Aber von der letzteren kann Demosthenes in der OL 109, I gehaltenen Rede gar nicht sprecken, da sie erst nach Philipps epirotischem Zuge eingeführt ist: von diesem handelte Theopomp im 43. Buche (s. S. 309, 1), von den Tetrarchien in Thessalien im 44., in den folgenden Büchern von dem thrakischen und byzantischen Feldzuge. Über die Tetrarchien s. Harpokr. u. d. W. - 8 μερών οντων της Θετταλίας έκαστον μέρος τετράς έκαλεϊτο, καθά φησιν Έλλάνικος έν τοῖς Θετταλικοίς (fr. 28). δνομα δέ φησιν είναι ταις τετράσι Θετταλιώτιν Φθιώτιν Πελασγιώτιν Εστιαιώτιν, και 'Αριστοτέλης δε έν τη κοινή Θετταλών πολιτεία έπὶ 'Αλεύα τοῦ πυρροῦ (Buttmann Mythol, II, 251) διηοήσθαί φησιν είς δ' μοίρας την Θετταλίαν, είη αν ούν λέγων ο Δημοσθένης την τετραργίαν. ότι δὲ Φίλιππος καθ' έκάστην τούτων τών μοιρών άρχοντα κατέστησε , δεδηλώκασιν άλλοι τε καλ Θεόπομπος έν τή μδ' (fr. 234). Theop. fr. 235 (b. Athen. 6 S. 249°) Φίλιππον δέ φησι Θεόπομπος έν τη δ΄ καὶ μ΄ των ίστοριών Θρασυδαίον τον Θετεαλόν καταστήσαι των όμος θνών τύραννον, μικρόν μέν όντα την γνώμην, πόλακα δὲ μέγιστον. Harp. u. Εὐδικος · είς δ' έστὶν ούτος τών κατασταθέντων ὑπὸ Φιλίππου αυρίων Θετταλίας ἀπάσης. 1hn nennt Demosthenes vKr. 48 S. 241, 27 μέχρι τούτου Ευδικός και Σίμος ο Λαρισαίος (φίλοι ώνομάζοντο Φιλίππου), έως Θετταλίαν υπό Φιλίππω έποίησαν. είτ' έλαυνομένων και υβριζομένων κτλ. Dagegen 295 S. 324, 7 Θετταλούς (δούλους έποίησαν) Δάοχος Κινέας Θρασυδαίος. Von Kineas hat Theopomp gehandelt, wo er die makedonischen Parteigänger zusammenstellte (Harp. u. Keivéag S. 110, 8 Θεόπομπος έν α' 1, έν νά; vgl. fr. 256, 257 b. Harp. u. Isowvyuog u. Mvorig). Über Simos den Alcunden vgl. o. Bneh II, 7. Zu demselben Hause gehört Thrasydaeos (Buttmann Mythol. II, 247. 290) und vielleicht auch Endikos. Daochos und Thrasydaeos waren Ol, 110, 2, 338 als Gesandte Philipps zu Theben. Marsyss fr. 7 bei Plut. Dem. 18.

 Dem. Phil. 3, 33 S. 119, 19 γράφει δὲ Θετταλοῖς, ον χρή τρόπου πολιτεύεσθαι. Vgl. Alexanders Rede bei Arrian. 7, 9, 4 Θεσσαλών mals bestellte, haben später vor der Ungnade ihres Schutzherrn flüchten müsseu.

Um jene Zeit ¹ knüpfte Philipp den diplomatischen Verkehr mit Aben wieder an, der nach der makelonischen Gesaudtschaft des Hegesippos unterbrochen war, ein Benehmen in welchem Demosthenes mit Recht eine Rücksichtlosigkeit erblickte ¹. Am ionischen Meere hatten die Athener seine Plaue durchkreuzt: deshalb that Philipp Schritte zu einer Verstandigung, ehe er einen neuen Zug nach dem Osten antrat. Denn er stand ehen im Begriff wiederum nach Thrakien vorzudringen um sich der nördlichen Burchfahrten nach dem Pontus und dannit der Übergänge nach Asien zu versichern, ein Unternehmen dem die Athener leicht ernstliche Hindernisse in den Weg legen konnten. Um über ihre Absiehten ins klare zu kommen und eine bewaffnete Eiumischung von übere Seite wo möglich zu verhüten schickte er eine Gesandtschaft (bei der sieh aber diesmal Python nicht befauf ¹) mit einem Schreiben an Bath

δὲ ἄρχοντας — (ὑμάς) ἀπέφηνεν. Verstärkungen aus Thessalien verschrieb sich Philipp während des thrakischen Feldzages Dem. Chers. 14 S. 93, 11.

<sup>1)</sup> Nach der Eroherung Kassopiens und dem Zuge gegen Ambrakia, Heges, üh. Hal. 32 S. 81, 21; denn έπὶ δ' 'Αμβρακίαν στρατεύεται hesagt nicht daß Philipp noch auf jenem Zuge hegriffen sei. Aus dem Stillschweigen üher die letzten Vorgänge in Thessalien (nur der bereits früher ausgeführten Besetznng von Pherae ist gedacht) möchte mau schliefsen dafs Philipp von Thessalien aus die Gesandtschaft abfertigte: doch kann es anch erst von Makedonien aus geschehen sein. Die Beschwerde über die Gesandtschaftsreden des Hegesippos wird nicht sowohl die erste, als die jüngste peloponnesische Gesandtschaft hetreffen: vgl. S. 332, 1. Das Jahr giht auch Dionysios an, Schr. an Amm. 1, 10 S. 737, 13 μετά Αυκίσκον έστιν άρχων Πυθόδοτος (Ol. 109, 2), έφ' ού την η' (nach seiner Zählung) των Φιλιππικών δημηγοριών διέθετο πρός τούς Φιλίππου πρέσβεις, ής έστιν αρχή κτλ.; er läfst dann die Rede von der Gesandtschaft folgen, welche mehrere Monate früher gehalten ist (s. o. S. 358"), wie er auch sonst die Folge der Reden innerhalb desselben Jahres nicht genau beachtet; vgl. o. 8, 66, 110,

<sup>2)</sup> Aesch. 3, 82f. S. 65 if μèν μὴ πίμποι Φίλιππος πρίσβιες, καταφροντέν αὐτὸν ἰφη τῆς πόλιως, εἰ δὶ πίμποι , καπασκόπους πίμπιεν, άλλ' οὐ πρίσβιες, εἰ δὶ Απιτράπειν κτλ. Der Zusammenhang leht dafs Aeschines von dieser Zuit spricht. Über die Unterbrechung der Verhandlungen γgl. o. S. 358.

Heges. iib. Hal. 20 S. 8t, 24 ὁ Πύθων - ὁ τότε πρεσβεύων.

und Bürgerschaft. Dieses Schreiben wiederholte die alte Beschwerde über die Feindseligkeit mancher Redner und forderte, man solle ilmen das Gehör versagen 1. Im besonderen erklärte sich Philipp über folgende Puncte: Erstens erbot er sich Halonnes, das sein Eigenthum sei, ihneu zu schenken, bestritt aber, daß sie ein Recht hätten das Eiland zurückzufordern; denn es sei nicht aus ihrem Besitze in seine Hand gekommen. Übrigens sei er bereit sich dem schiedsrichterlichen Spruche einer unbetheiligten Stadt zu unterwerfen 2. Zweitens erklärte er seine Gesandten ermächtigt einen Handelsvertrag mit Athen abzuschließen, behielt sich aber die Ratification desselben vor 8. Drittens nahm er das Recht in Anspruch zur Abstellung der Seeräuberei mit den Atheuern gemeinsam ein Geschwader Wacht halten zu lassen 4. Viertens, in Betreff der Abanderung des Friedensvertrages, leugnete er erstlich zugegeben zu haben 'daß jeder Theil besitzen solle was ihm rechtmäßig gehöre': das hätten auch seine Gesandten nicht gesagt. Eine solche Änderung streite mit der rechtlichen Basis des Friedens. Dieser sei von den Athenern auf den dermaligen Besitzstand abgeschlossen; demgemäß sei Amphipolis seiu Eigenthum und als solches von ihnen anerkannt 5. Dagegen genehmigte er die zweite Änderung, welche die Athener vorgenommen hatten, den Zusatz der die Freiheit und Selbständigkeit der in dem Vertrage nicht begriffenen Hel-

<sup>1)</sup> Heges. zu Anf. d. Rede S. 76 f. S. 21 f. S. 81, 26.

<sup>2)</sup> Heges. 2 8. 71, 6 Φέλιππος γώρ δίορται μέν περί 'λιοντήσου, ίγων ώς ὑμιν δίδωσιν Γαυτοῦ ούσαν, ὑμάς δὶ οῦ φησι δικαίος αὐτὸν ἀπαιτείν οὐτι γὰρ ὑμετίραν σύσαν ούτε λαβείν ούτε νόν Γειν. 7 8. 78, 11 ὅταν δὶ λίγη περί τούτων ὡς ἐδίλει διαδικάσασθαι κεί. Vgl. Acech. a. O.

Heges. 9 S. 78, 25 έτι περὶ συμβόλων φησὶ πεπομφίναι πρὸς ύμᾶς τοὺς ποιησομένους, ταὖτα δὶ κύρια ἔσεσθαι – ἐπειδὰν ὡς ἐαυτὸν ἐπανενεχθη.

 <sup>14</sup> S. 80, 3 περί δὲ τῶν ληστῶν δίχαιόν φησιν εἶναι χοινῆ φυλάττειν τοὺς ἐν τῆ θαλάττη κακουργοῦντας ὑμᾶς τε καὶ αὐτόν.

<sup>5) 18</sup> S. 80, 201. πεφί δλ τῆς εἰσφης ἢν έδοσαν ἡμέν οι πογίσθειο οι πας ἐκείνου περαθείτες ἐπανορθείσασθαι ὅτι ἐπιτορουράσιθα - ἐκετέσους ἔχειν τὰ ἐσυταλτό, ἀμεγισθητεί μὴ ὁδομένει μπόξι τοὺς πρέσβες ταπὰ ἐξορκέναι ποὸο ὑμάς, τὰ! 10. 28. 31. 41. 72. 29. 24. 24. 25. 83, 31. 0 μημό ἐπλεμτό ἐσυτοῦ ἐίναι ὑμάς γὰς ψησίσασθαι ἐκείνου είναι, ὅτ ἐψηφίσασθα ἔχειν αὐτόν ὰ ἐξεγε. 29. 8. 83. 26. γχ]. 3. 8, 210, 3. 212. Philips Schr. 2015. 8. 104.

lenen garantierte 1. Fünftens, was die den Athenern geleisteten Versprechungen anbelangte, stellte Philipp in Abrede daß er ihnen ie solche Versprechungen gemacht habe: was llegesippos darüber vor den Hellenen geredet, seien baare Lügen und Verleumdungen 2. Sechstens, in Betreff der nach Abschluß des Friedens von ihm besetzten Platze, in denen athenische Truppen gestanden, erklärte Philipp sich bereit die Eutscheidung einem unpartenschen Schiedsgerichte anheimzustellen 3. Achtens behauptete Philipp alle in dem Kriege gemachten athenischen gefangenen berausgegeben zu haben 4. Endlich in Anschung des Chersones müßten die Athener ibren Streit mit den Kardianern vor ein Schiedsgericht bringen: wollten die Kardianer darauf nicht eingehen, so werde er selber sie dazu nöthigen b. Den Schluß des Schreibens wird die Versicherung Philipps gebildet haben, daß wenn die Athener seinen Freunden und Fürsprechern Vertrauen schenken und seine Feiude und Verleumder bestrafen, er ihnen große Wohlthaten erweisen werde 6.

<sup>1) 30, 32</sup> S. 84, 5. 17 reft dl vol l'elev l'avvoçõujurce,  $\hat{o}$  in the tri flotyri parvoçõujur, voir âllore l'Ellipre,  $\hat{o}$ on ap havrovõujur, tri flotyri parvojurce al alivardanos etvan, val hei tes hi airobe exparris, poptive voir sonvervoires est estapire, con dire tes hi airobe exparris, poptive voir sonvervoires est estapire, con où de de sandçõugue opologis de  $\tau$  il favoroli, où carden, dirador  $\tau$  interna ad dejecular. Den direch colhaderungen çel. o. 8. 350.

<sup>2) 33</sup> S. 81, 27 f. περί δὲ τῶν ὑποσχίσεων (ὧν ὑμῖν διατιλεί ὑπιοργούμενος ὡς μεγάλα ὑμᾶς εὐεργετήοων) καταφεύδεοθαι με ψησεν αὐτοῦ διαβάλλοντα πρός τοὺς Ἑλληνας οὐδὲν γὰς ὑμῖν πώποτε φησεν ὑπεοτήδοθα.

<sup>3) 36</sup> S. 85, 21 περί δ' ων έν τῆ εἰρήνη είληφε χωρίων, ὑμῶν ἐχόντων, – ἐπιτρέπειν φησί περί τούτων ἔτοιμος εἶναι ἴοψ καὶ κοινῷ δικαστηρίω.

 <sup>38</sup> S. 86, 3 φησὶ δὲ καὶ τοὺς αἰχμαλώτους ἡμῶν, ὅσοι ἐν τῷ πολίμω ἐάλωσαν, ἀποδεδωκέναι.

<sup>5) 39. 41. 44 8. 86, 10. 87, 1. 17</sup> περὶ δὲ Χερρονήσου ἄ τ ἱ ἐπιστελλει πρὸς ὑμάς ... - πρὸς Καφδιανούς - ἐπιστελλει ἐν τὰ ὑνὰς πιστολή ὡς δεὶ ὑμάς διαδικάξεοθαι , - εἶ τι πρὸς αὐτούς διαφέρεσθε - φηρίν, ἄν μὴ θελωοι διαδικάξεοθαι οἱ Καφδιανοί, αὐτοὸ ἀναγκάσειν.

<sup>(6) 34</sup> S. 85, 12 'μμν δ' 'ν τζ ν'ν 'πουτολζ 'πισχυνίται, ἰντος μν 'πευτού τρίος και 'πιτης ανίτου Ιέγουα κυτεκίνητ', μηξε δι τους διαβείλιοντας ανίτον πρός νίας τιμορύροςθη, τός μεγάλα 'νικός τέγορτγείου. 'Κρ. 1 S. 76. Diese Stelle kann in Philipps Brites in dem Zusammenhange gestanden habon, in welchem Hegesippos sie anführt.

Die Vergleichsvorschläge, welche das Schreiben Philipps enhelt, wurden von seinen Gesandten vor dem athenischen Volkenoch näher motiviert<sup>2</sup>, und von dem Rednern der makeelouischen Partei als billig und zweckmäßig zur Annahme empfolden<sup>2</sup>. Von der andern Siet hatte niemand drügendere Veraulassung darüber seine Meiuung abzugeben als Hegesippos; denn sie enthielten den Bescheid auf die athenischen Anträge, welche er formuliert und als Gesandter in Makedonien geltend gemacht hatte, und an mehr als einer Stelle führte Philipp über film persönlich Beschwerde<sup>3</sup>. No helt dem Hegesippos die Rock, werben uns nuter den Werken des Demosthenes erhalten ist. Sie hat den Zweck Philipps Aufstellungen zu widerlegen und ein ablehnendes Antwortschreiben, welches am Schlusse der Bürgerschaft vorgelegt wird, zu motivieren.

· Hegesippos beginnt mit dem Ausdrucke der Entrüstung, daß Philipp durch die Vorwürfe welche er in seinem Schreiben erhebt den Vertretern der athenischen Gerechtsame die Redefreiheit verkürzen will 4. Dies geht er alsdann Punct für Punct durch. Über Halonnes hat Philipp sich schon müudlich gegen ihn als Gesandten dahin geäufsert, er habe die Insel Seeränbern abgenommen und sei in rechtmäßigem Besitz. Aber eine Occupation von Seeräubern hebt das bestehende Recht nicht auf: wer sie bewältigt erhält damit keinen Besitztitel auf den Platz, wo sie sich eben eingenistet hatten. Ob die Athener die Insel als Geschenk von Philipp erhalten oder als ihr Eigenthum zurückerhalten, ist für den ferneren Besitz dasselbe; Philipp verweigert die Auerkennung ihres Rechtes nur um alleu Hellenen zu beweisen daß sie sich's gefallen lassen die Seestädte aus der Hand des Makedonenfürsten zu empfangen. Das Auerhieten eines Schiedsgerichts über diesen Streit ist ein bloßer Hohn. Über die luseln haben die Athener nicht mit einem Ab-

I) 1 S. 77, 5, 46 S. 88, 3.

<sup>2) 45</sup> S. 87, 23, 5 S. 77, 26. Vgt. 16 f. S. 80, 17, 25, 18 S. 81, 6 and Aesch. a. O.

<sup>3)</sup> S. namentlich 33 S. Si, 201. xurcepedesolui je opque evicor. 10 S. Si, 11 oriero ju vo sur "luoi", čili vo "luo" vi vo "vi vo "surcepedesolui 12 14. S. Si, 23 f. Auch in spilteren Schreiben hat Philipp liber bestimmte Redner mit Kennung der Namen Reschwerde geführt Dem. VKr. OS. S. 250, 23, 251, 25. Cher den Volkabeschlufs des Hegesippos und seine Gesauttschaft v. o. S. 355 f.

<sup>4) 1</sup> S. 76-77, 5 mit den Schol. RS.

kömmling von Pella zu rechten, sondern mit ihrer Macht ihre Herrschaft zu behaupten: sonst ist es vor aller Welt um ihren Ruf geschehen<sup>4</sup>.

Die Forderung Philipps, dafs der Handelsvertrag in Kraft treten solle, sobald er ihn ratificiert habe, ist unstatthaft, denn das Gesetz stellt die endigitige Fatscheidung darbier dem athenischen Gerichtshofe anheim. Aber Philipp besteltt darauf um sich in diesem Vertrage die Anerkennung auszumitteln, dafs die Wegnahme von Potidaea und die Confiscation athenisches Eigenthums, welche im Frieden vorgenommen ist, zu Recht bestehe. Denn ein Haneldsvertrag zwischen Athen und Makedonien ist uberflüssig: ats doch früher bei lebhafterem Verkehre als jetzt keine Unzuträglichkeiten gehaht dafs die Athener nach dortigen Gesetzen und jene nach hissigen Recht suchten?

In dem weiterhin erhobenen Anspruche, zur Seewacht gegen die Fraten gemeinsam mit den Athenern ein Geschwader Kreuzen zu lassen, erblickt Hegesipos theils das Ansinnen eines Bekenntnisses als seien die Athener ohne Philipps Mitwirkung nicht einmal im Stande zur See Wache zu halten, theils einen Vorwand seine Schiffe überall anlegen zu lassen und die Inseln den Athenern abspenstig zu machen. Denn es ist nicht wahr, was einige sagen, dafs ihm an der See nichts gelegen sei: er rüstet eine Flotte mit allen Eifer und spart keine Kosten daran. Ein solches Zugeständnifs würde Philipp gar nicht beanspruchen, wenn er nicht auf seine

<sup>1) 2-8</sup> S. 77, 6-78, 25.

<sup>2) 9–13</sup> S. 78, 25–80, 3. Über diese afspöate a. Schlimann att. Proc. S. 713ft, namentiles S. 77ft, 9. Vimel Amerk, z. a. O. Solche Verträge grandierten die persönliche Preinieit und das Vigentum der Kanfleute nan kellten das Rechtsverfahren in stentigen Pfallen fest; im vorliegenden Palle sollte, wie 13 S. 79, 20 lehrt, die Bestimmung gegen Altener an die makendischen gegen Altener an die sollten der Schlieber der S

hiesigen Freunde bante, die sich nicht schämen ihm ihr Leben zu widnen und nicht ihrem eigenen Vaterlande (.

Hegesippos kommt dann auf die Abänderungen des Friedensvertrages. Er beruft sich auf die Verhandlungen mit Philipps bevollmächtigten und Pythons Rede um darzuthun, daß der von ihm abgefafste Volksbeschlufs den im Namen Philipps abgegebenen Erklärungen gemäß sei und, wenn auch im Widerspruche mit dem Volksbeschlusse des Philokrates, vollkommen zu Recht bestehe, Damit sei Philipp überführt, daß er die Abänderung des Friedens nur zum Scheine angeboten um die Redner welche das gemeine beste vertreten in Miscredit zu bringen. Amphipolis erklärt Philipp für sein Eigenthum, als solches sei es durch die Grundbestimmung des Friedens anerkannt. Aber damit ist die Frage nach dem rechtlichen Erwerbe nicht ausgeschlossen, und indem Philipp den Friedenschlufs des Philokrates anführt, schweigt er von dem Schreiben, das er während der Belagerung von Amphipolis an die Athener erliefs, in welchem er anerkannte daß die Stadt ihnen gehöre \*. · Die zweite Änderung, kraft deren den übrigen Hellenen, welche an dem Frieden nicht Theil haben, ihre Freiheit und Selbständigkeit verbürgt wird, genehmigt Philipp in seinem Schreiben; aber seine Thaten - die Besetzung von Pherae, der Zug gegen Ambrakia, die Verbeerung und Unteriochung der Städte in Kassonien - steben damit in Widerspruch 3.

Wenn Philipp ferner die Versprechungen, welche er den Atheeuern geleistet haben solle, als erlogen und was Hegesippos darüber vor den Helhenen gesagt als Verleumdung bezeichnet, so ist das geradezu unversebämt. Das Schreiben, in welchem er jene Verheisungen talt für den Fall, daß der Friede zu Stande käne, eit gin Archive: aber nach dem wirklichen Abschlusse sind die vorgespiegetten Wohlthaten dahin und über die Hellenen ist Verderhen gekommen. Eben so holl und nichtig sind auch die Versprechungen welche Philipp jetzt wieder in seinem Schreiben zum besten gübt 4.

Hinsichtlich der Plätze, welche Philipp im Frieden aus athe-

<sup>1) 14-17 8, 80, 3-29,</sup> 

<sup>2)</sup> Vgl. o. S. 20.

<sup>3) 18-32</sup> S. 80, 29-84, 27,

<sup>4) 33-35 8, 81, 27-85, 20,</sup> 

nischem Besitze entrissen hat, erbietet er sich zu schiedsrichterlicher Entscheidung, da er seinen Friedeusbruch nicht entschuldigen kann, soudern offenbar im Unrechte ist. Aber hierüber gerade hedarf es gar keines Schiedsgerichtes, sondern das Datum entscheidett; jedermann weifs, in welchem Monate und an welchem Tage der Friede geschlossen und in welchem die thrakischen Festen eingenommen wurden <sup>1</sup>.

Die athenischen Kriegsgefangenen behauptet Philipp alle zurückgestellt zu haben: aber en hat doch den Karystier, den Consul des athenischen Staates, um dessen Freilassung die Athener drei Gesandischaften abgrowtnet haben, todden und nicht einmal den Leichman zum Begrabmis verabdogen lassen <sup>3</sup>.

Von besonderer Wichtigkeit ist endlich was Philipp über den Chersones schreibt und wie er dort verfahrt. Der Redenre berührt die Belehnung des Apollonides von Kardia mit dem ganzen Strich des Chersones jenseit von Agora, der von Beethstwegen nuch zum afheuischen Gebeit gehört, dann was Philipp in dem vorliegenden Schreiben fordert, daß die Albener ihren Streit mit Kardia zu schiedsvichtericher Eustscheidung bringen sollen. Es handelt sich um das Hoheitsrecht über das Gebiet von Kardia, und die Kardiauer berufen sich auf einen albenischen Volksbeschlufs, den auch Hegesippos gelten lassen mufs. Aber wenn die Alhener mit Kardia zu nötligen daranf einzugehen, so ist das eine Beleidigung, als könnten die Albener die Kardianer nicht zwingen sich ihren Willen zu fügen <sup>1</sup>.

'Sind es nicht große Wohlthaten, welche Philipp euch entbietet? Ind diesen Brief finden manche vortrefflich geschrieben, 'Leute, die mit großerem Rechte als Philipp ener Hafs träße. Denn Jener that im Streben nach Ruhm und hohen Gewinn ench alles zuwider: aber geborene Athener, die nicht ührem Vaterhande, son-'dern Philipp Gunst erweisen, verdienen von eurer Hand mit 'Schinpf und Schaude unzukommen, wenn ihr euer Gehirn in den 'Schläfen tragt und nicht in den Fersen niedertrete'.

<sup>1) 36</sup> f. S. 85, 21-86, 3, Vgl. o. S. 232 f.

<sup>2) 38</sup> S. S6, 3-9. Vgl. o. S. 351, 3.

<sup>3) 39-44</sup> S. 86, 10-87, 22.

Es bleibt mir noch übrig auf diesen so vortrefflichen Brief und die Reden der Gesandten die Antwort zu entwerfen, wie sie meiner Meinung nach das Recht und euer Interesse erfordert 1.

In demselben Sinne wie Hegesippos erklärte sich auch Demosthenes. Er verwarfdas Auerbieten eines Schiedsgerichtes, weil ein billiger Richter über ihre Streitigkeiten mit Philipp nicht vorhanden sei: Halonnes dürlten die Athener nicht als Geschenk, sondern nur als zurückgestelltes Eigenthum annehmen. Aeschines \* ficht diese Unterscheidung, welche übrigens schon in früheren Debatten aufgestellt war 3, als blofse Sylbenstecherei an und die Komödie hat darüber ihren Spott an Demosthenes nicht gespart 4: aber es handelte sich um die Ehre des Staates, welche nicht durch Annahme eines Guadengescheuks von Philipp befleckt werden durfte. In der Entgegnung des Hegesippos erscheint uns manches spitzfindig und kleinlich; sie trägt mehr den Charakter der Streitschrift eines Advocaten, als der Rede eines Staatsmannes, und wir vermissen in ihr die Hoheit und den Adel der Gesinnung welche die demosthenischen Reden durchdringt: aber wir dürfen auch nicht vergessen, daß Philipp so viel Trug wider die Athener gesponnen hatte, daß eine argwölmische Prüfung seiner Vorschläge vollkommen berechtigt war. Auffallend ist es, dafs Hegesippos eine Hauptfrage gar nicht berührt hat, welche erst Demosthenes aufstellte: wer sollte

 <sup>44-46</sup> S. 87. 22 ασ' οὐ μεγάλα φαίνεται ὑμᾶς εὐεργετών: bis zu Ende, wo AΠΟΚΡΙΣΙΣ als Hinweisung auf das nicht mitgetheilte Antwortschreiben hinzuzufügen ist,

<sup>2)</sup> Acsch. 3, 83 S. 65 εί δὲ ἐπιτρέπειν ἐθέλοι (Φ.) πόλει τινὶ ἴση καὶ όμοία πεοί τῶν ἐγκλημάτων, οὐκ είναι κοιτὴν ἔσον ἡμίν ἔφη (Δ.) καὶ Φιλίππω, 'Αλόννησον έδίδου: ὁ δ' ἀπηγόρευς μη λαμβάνειν, εί δίδωσιν, άλλα μη άποδίδωσι, περί συλλαβών διαφερόμενος. Aus Dem. vKr. 69 f. S. 248, 4-10 ergibt sich dass Demosthenes über Halonnes keinen Volksbeschlufs verfaßt hat; aber Winiewski Comm. S. 131 geht zu weit, wenn er leugnet, dass D. über diese Streitfragen auch nur das Wort genommen habe.

Böhnecke F. I, 439f., 5. Vgl. o, S. 356ff.

<sup>4)</sup> Athen. 6, 3 S. 223f. Plut. Dem. 9. S. Meineke fr. com. gr. III. 92, 342 f. 385, 478 f. 598 f. Schon der alte Hier, Wolf zu Plut, a. O. bemerkt: aliud tamen est alicui sua restitui, aliud accipere aliena dono: nec enim est leve onus devinctum esse alicuius beneficio, quod accipere. ut mimus ait, est libertatem vendere.

Schiedsrichter sein? Denn es gab keinen Staat, der parteilos dagestanden hätte um einen Mittlerspruch fällen zu können. So waren die Athener vollkommen in ihrem Rechte, als sie Philipps Vorschläge dem Antrage des Hegesippos gemäß ableinten <sup>4</sup>.

Dafs wir die Rede unter Hegesippos Namen anzusühren hatten, kann nach den bestimmten Zeugnissen nicht mehr bezweifelt werden. Libanios bemerkt, daß alte Kritiker sie Demosthenes absprachen, welchen Kallimachos (von dem auch der unpassende Titel 'über Halonnesos' herrülert') sie zugeschrieben hatte. 'Daßs die Rede nicht von Demosthenes ist, erkennt man an dem Ausdruck und der Satzfügung, welche ganz gegen den Charakter die-'ses Redners schlaff und zerfahren ist: anch zeugt dafür nicht we-'nig die Äufserung am Schlufse der Rede "wenn ihr das Hirn "u. s. w.": denn Demosthenes pflegt freimuthig zu sprechen, dies 'ist aber eine Frechheit und mafslose Schmähung: überdies ist der 'Ausdruck in hohem Grade gemein'. Libanios fügt weiter binzu, daß einige jener Kritiker Hegesippos als Verfasser ermittelt haben, sowohl aus der Redeweise (denn so sei sein Stil) als ans dem Inhalte: denn der Verfasser erkläre wider Kallippos von Pacania eine Klage wegen gesetzwidriger Antrage erhoben zu haben, und diese habe nicht Demosthenes sondern Hegesippos angestellt. Freilich enthalte die Rede über Halonnesos denselben Rathschlag, den Aeschines dem Demosthenes beimifst: aber Demosthenes und Hegesippos konnten hier dasselbe anrathen, da sie auch im ithrigen derselben politischen Partei angehörten. Libanios schließt mit den Worten: 'es ist also klar dass die Rede des Demosthenes über Ila-'lonnes nicht erhalten ist, sondern daß man die vorgefundene von anderer Hand ihm beigelegt hat, davon ausgehend daß er über 'Ilalonnes gesprochen, ohne weiter zu präfen ob diese Rede eben

Vgt. Phil. Schr. 11 S. 161, 21, 14 f. S. 162, 23. S. auch 20 S. 164, 14.

<sup>2)</sup> Diniys. Dem. 13 8.9934, δ πρός την δεωτολήν και τούς τορίζει τούς και τοῦ δευξεί εἰνος, τον δευχρότηκ Κολλίμησος "ἀπλης δευχρότηκ Κολλίμησος "ἀπλης δευχρότηκ Κολλίμησος "ἀπλης δευχρότηκ Κολλίμησος" κ. Βελ. τα Αππ. 1, 10 8. 737, 14 bettielt er sie kur, and die Rede πρός τοῦς δεύζετον πρόςθητες 1 han. Επίπ. τα Απί, σετις διόργος (περρόψητα μιν περί Μποννήκουν, τόχει δ' ἀρδούτερον δευχρόψητε "πρός την δευλπανος την δευλπανος τα Απλ. Vet. Petol. Hibb. 25 S. 8. 101, 2, we απτά Φελέππου – Φείτερος wohl and είπεια Μίνεντ-standnise betweltt doch s. Vomor Comm. S. 103.

\*sein Werk sein dürfte.\*\* Auch Dionysios hat wenigstens so viel anerkannt, daß die Rede von den andern Statsreden des Demosthenes sich wesentlich unterscheide; sie sei eine vollendete Nachbildung der Redewise des Lysias, sauber und knapp, aber von dem Schwunge, der Würde, der eindrigglichen Kraft und den andern Eigenschaften der demosthenischen Beredsamkeil lasse sie wenig spüren.\* Das hat im einzehnen Vönuel \*weiter verfolgt und die stillischen Eigentbümlichkeiten, welche sehr seharf hervortreten, sorgfaltig zusammengestellt: auf den wichtigen Umstand, daß Ilsegsippo Wort ührer der arbeinschen Gesandstehaft war, amf welche der Redner sich bezieht, und nicht Demosthenes, der nach Ot. 108, 20 keine makedonische Gesandstehaft wieder ühernommen hat, den.

<sup>1)</sup> Liban. Einl. z. d. Rede (den Photios a. O. excerpiert). Übrigens glaube ich nicht, dass die Rede des Demosthenes über Halonnes verloren gegangen ist (wie Vömel a. O. S. 36 annimmt; ov σωζεται sagt Libanios), sondern dass er sie gar nicht herausgegeben hat. Auf die ältern Kritiker (Vömel prolegg, S. 23 denkt vor allen an Caecilius) beruft sich Libanios 8, 75, 22 υπώπτευσαν δε και οί πρεσβύτεροι τον λόγον ώς ού του δήτορος, και πεφωράκασι γέ τινες όντα Ήγησιππου και άπὸ τῆς ίδέας τοῦ λόγου (τοιαύτη γὰρ κέχρηται) καὶ ἀπὸ τῶν πραγμάτων κτλ. Harp. u. 'Ηγήσιππος · - ο Κρωβύλος έπικαλούμενος, ου δοκεί τισιν είναι ο ζ Φιλιππικός έπιγραφόμενος Δημοσθένους, Ders, u. Αλέξανδρος Molorros: (S. 11, 13) Δημοσθένης - έν ζ Φιλιππικών, εί γνήσιος ὁ λόγος; so auch n. Ἐλάτεια; dagegen wird n. Βούχετα u. σύμβολα die Rede als demosthenisch eitiert. Über andere Citate s. Vömel a. O. S. 23 ff. Schol. TCV, zur R. üb. d. Vertrag m. Alex. S. 254, 6 Df. νενόμισται (ὁ λόγος) είναι τοῦ Δημοσθένους άλλότριος, ώσπερ καί ὁ ζ των Φιλιππικών, ον ύπες 'Αλοννήσου τινές έπιγράφουσιν. άμφοτέρους γάρ τούτους άναφέρουσιν είς Ηγήσιππον τον Κρωβύλον έπικληθέντα, Über die spätere Rode s. Buch V.

<sup>2)</sup> Dionys. Dem. a, O. Vgl. 9 S. 881, 5 μεράε τοικένα (ξεβλλεγικ) fear παρά μόμουθένει, και βιώλετα ἐ νοῖ κατὰ ἀὐλίπκου Πόλουμε, μὰλΙου δὶ σπένια τὰ κη οῖτας ἔχοτα, πλὴν ἐνός ἰόγου τοῦ παρὶ Λλονεήσου. In dem Schreiben an Amm. a. O. filhrt er die Redo olme weiter Bemerkung als ein Wert des Demosthenes auf; auch andere Rhetoren rechnon einzelnes daraus Demosthenes aum Tadel an: s. Vönela. O. S. 12.14. O. D. Hormogenes v. d. Erfind, 3, S. 110 absichtlich bei dem Citat aus § 2f. S. 77 Demosthenes Namen unterdrickt (erλe τὰν σλορογία), πewidie tel.

Frankf. Herbstprogramm 1830: ostenditur Hegesippi esse or. de Hal.; wiederkolt in den Prolegg, zu s. Ausg. 1833. Vgl. Sauppe OA. II, 257f. Benseler de hiatu S. 68f.

schon von Winiewski hingewiesen <sup>1</sup>. Wir können uns dessen nur freuen, dafs wir aus dieser Rede einen Zeitgenossen des Demosthenes kennen lernen, der allerdings gegen die ersten Meister der Kmist weit zurücksteht, aber doch uicht ohne Geist und Lanneseine Worte gar gewandt zu setzen weis <sup>2</sup>.

## SECHSTES CAPITEL.

## Dritter thrakischer Krieg Philipps. Diopeithes athenischer Feldherr im Chersones. Demosthenes chersonesitische und dritte philippische Rede.

Die ablehnende Antwort, welche die makedonischen Gesandten zu Atheu anf die von ihnen überbrachteu Vergleichsvorschläge einpfieugen, ließe einer friedlichen Abkanft kaum noch Raum. Aber Philipp wußte daß bei den Athenern von den Worten zu Thateu noch ein weiter Schritt sei, und die Berichte seiner Botschafter mochten ihn in der Ansicht bestarken daßs er für die nächste Zeit von dort her keine entscheidenden Maßergeln zu besorgen habe. So brach er denn hald nach seiner Rückkehr von dem epirotischen Zugie gen Thrakieu auf und unternahm einen Krieg, der ihn weiter geführt und anhaltender beschäftigt hat als irgend einer seiner früheren Kriege: denn erst im verten Jahre ist er mit dem Heeve nach Makedonien zurückgekehrt.

la Epirus und Thessalien hatte Philipp durch seine letzten Auordnungen seinen Einfluß hinlänglich befestigt, und die Abbängiskeit Euboras, die Bündnisse mit den Thebanern, Aetolern und mehreren peloponnesischen Staaten hildeten ein System makedonischer Hegemonie, welches wie es schien nicht so leicht aufgefost werden konnte. Den Vorsitz bei den pythischen Spielen Ol. 109, 3, 312 durfle der König einem seiner Unterthanen übertragen. \*. Indessen

<sup>1)</sup> Comm. in D. or. de cor. S. 132f.; vgl. Böhnecke F. I, 439. Über die zwei Gesandtschaften des Demosthenes (έξὸν μηδὲ  $\tilde{\alpha}\pi\alpha\xi$ ) s. Aesch. 3, 73 S. 64.

Außer Dionysios lobendem Urteile vgl. Aesch. 1, 71 S. 10 μάλα ἐπιστορφώς καὶ ἔητορικώς. Über Hegesippos s. auch o. S. 311 f.

Dem. Pbil. 3, 32 S. 119, 10 τίθησι μὶν τὰ Πύθια (Φ.) -, κᾶν

blieb eine doppelte Aufgabe zu erfüllen ehe Philipp nach Asien übersetzen und mit dem Sturze des Perserreiches sein Werk krönen konute; er mufste das seemächtige Alben und das immer noch kriegslustige Sparta und was diesen Staaten anhieng demüthigen and durch die Eroherung Thrakiens sowohl sein makedonisches Reich sichern 1 als die Übergänge nach Asien in seine Hand bringen. Philipp gieng zunächst an den thrakischen Krieg. Noch scheute er sich in die hellenischen Angelegenheiten allzutief sieh zu verwickeln; wie er vor vier Jahren aus Phokis abzog ohne den in Aussicht gestellten Marseh nach dem Peloponnes anzutreten, so hatte er jetzt auf die ersten Austalten zum Widerstande seine Plane auf Ambrakia und Akarnanien nicht weiter verfolgt; Beweis genug dafs die Basis seiner Macht uoch nieht so fest stand um einen möglichen Rückschlag zu ertragen. Am wenigsten konnte ihm ein offener Krieg mit Alben für jetzt gelegen sein. Die Athener hatten als Herren der See - denn wie viel Philipp auch für seine Marine während der letzten Jahre gethan hatte, der athenischen konnte sie doch die Spitze nicht bieten - Mittel und Wege genug ihm wehe zu thun?, und dafs sie diese jetzt kräftiger benutzen würden als früherhin, liefs sich mit Bestimmtheit vorausschen. Vereinigten sieh gar mit ihnen die streitbaren Völker Thrakiens und Illyriens zu gemeinsamem Augriffe, so ward das makedonische Reich in seinen Grundvesten erschüttert.

Das mögen die Erwägungen gewesen sein, welche Philipp hestimmten Griechenland noch in Frieden zu lassen unter der ersehlaffenden und zerrüttenden Einwirkung seiner Parteigänger und Soldlinge. Und wenn er zuvorderst Thrakien eroberte, so hatte er damit einen bedeutenden Schritt nicht blofs zur Sicherung Makedoniens und zu den Operationen gegen Persien gethan, sondern er konnte dann die Lebensadern des athenischen Seeverkehrs unter-

airòs a ji παρξi, sois dotlore dyparoθτείμουτας πίμετα. Ol. 108, 3 hielt Philipp personiteh die Spielea ab (s. 277); also können bed der Stellvertretung nur die nüchsten Pythien gemeint sein. Das haben Võmel (D. Phil. III hab. esse ante Chers. 1837 B. 5), Droyen Z. f. d. AV. 1839 S. 175, Böhnecke F. 1, 310, 5 richtig geodien. Man michte an Parmenion denken (vgl. o. S. 392f. u. 402); aber Liban. IV S. 311, 23 sagt τὰ 'Arratgoor Ili-Dian.

<sup>1)</sup> Vgl. Arrian. 1, 1, 4.

<sup>2)</sup> Dem. Phil. 3, 52 S. 124, 11.

binden. Denn war das thrakische Binnenland einmal bezwungen, so schienen die hellenischen Stadte an der Küste und der Chersoness ihm nicht eutgeben zu können. Damit beherrschie er die Durchfahrten zum Pontus, dem wichtigsten Handelsgebiete der Albener, ohne das sie gar nicht bestehen konnten, denn von dorther bezogen sie ihren Getreidebedar!

In Makedonien liefs Philipp seinen damals funfzelnjährigen Sohn Alexander zurück, zu dessen Ausbildung er in dem verwichenen Jahre Aristoteles nach Makedonien herufen laute\*. Zu dieser glücklichen Wald bestimmte den König gewiß vor allem der auerkannte Werth des Mannes, aber auch die freundschaftlichen Bezielungen in denen der Philosoph zu Herneias von Atarneus und zu andern Feinden des Perserkönigs stand, konnten ihm zur Empfehlung gereichen. Philipp erwise sich Aristoteles ungemein gubdig: er haute ihm zu Gefällen seine Vaterstadt Stageira wieder auf und setzte die gefünchteten der in Knechtschaft Lehenden Bürger in ihr Eigenthum und städlische Bechte ein\*. Und Alexander zeigte sich eines solchen Lehrers würdig. Er reifte so schnell, daß sein Vater ihm, wenn nicht sehon gleich bei seinem Abzuge, so doch im Verbaufe des Krieges zu seinem Statthalter in Makedonien bestellen und ihm das königliche Sieged anvertrauen komte.

<sup>1)</sup> Justin, beginnt das 9. Buch (das 8, schlicht mit dem Zuge nach prims: die weiteren Begelenheiten his zum Enstate von Verrünten, die Troque in demselben Buche noch erzählt hatte, überspringt er ganz) ist foracient Polippus con scientisch ellerichtan pausenm cistultum demplose et ex praeda modicorne urbin, quantate opes unberserum extent, minho propolicien belien old Graccien Gefrere stanti. Ad einde sendomenter valus, is Byzantium, noblien et maribumu weben, receptum demme trem anerique copiis suis furum in potestaten redeplase et ev. Dem. Chers. 44f. S. 100, 10f. vKr. 87 S. 251, 20 ögin δ' στι ατος ποτονών σύσφωπον πλείταν χορίαθο δ' intensive, βουδιαγίαν στίς πιστονιστών κάνορικου πλείταν χορίαθο δ' intensive, βουδιαγίαν στις πιστονιστών κάνορικου πλείταν χορίαθο δ' intensive, βουδιαγίαν στις συστονιστών κάνορικου με στις συστονιστών κάνορικου πλείταν χορίαθο δ' intensive, βουδιαγίαν στις συστονιστών κάνορικου πλείταν διαγίαν δι

Apollod, fr. 92 b. Diog. v. L. 5, 10 lml Πυθοδότου δ' lλθείν (Δηιοτοτίλην) πρός Φιλιππον, τοῦ f ετει τῆς δ' καὶ ρ' δλυμπιάσος, Λλεἐντόρου τε' ετη ήδη γεγονότος. Dionys. Schr. an Amm. 1, 5 S. 728, 7.
 Ygl. Plut. Alex. 7. Alexander vollendete sein 15. Jahr Ol. 109, 3 z. A.

<sup>3)</sup> S. die S. 144, 2 angeführten Stellen.

<sup>4)</sup> Plut. Alex. 9 Φιλίππου όλ στρατεύοντος έπλ Βυζαντίους ήν μέν

Den thrakischen Krieg hat Theopomp, so viel wir aus den Fragmenten ersehen, in fünf Büchern der philippischen Geschichten behandelt 1, allerdings nach seiner Art mit Abschweifungen; von Anaximenes werden aus zwei Büchern (dem siebenten und achten) dahin gehörige Fragmente angeführt 2. Aus diesen Darstellungen von Zeitgenossen sind nur k@mmerliche und abgerissene Nachrichten auf uns gekommen 3. Diodor erzählt 4, der König Kersohleptes habe die Thrakien benachbarten Städte am Hellespont (d. b. im weiteren Sinne his zum Pontus hin) bedrückt und ihr Land verheert. Um diesen Übergriffen der Barbaren eine Schranke zu setzen, sei Philipp Ol. 109, 2 mit einem starken Heere ausgezogen, bahe die Thraker in mehreren Schlachten geschlagen und den besiegten Stämmen den Zehnten auferlegt. Ferner habe er an greigneten Plätzen ansehnliche Städte gegründet und so den Trotz der Thraker gebrochen. Deshalb seien die Städte der Hellenen, von ihrer Furcht erlöst, bereitwilligst zum Bündnisse mit Philipp zusammengetreten. Wie damit der Angriff auf Perinth und Byzantion zusammenhängt, hat er mit keinem Worte angedeutet.

Wir entnebmen daraus daß Philipp durch neue Feindseligkeiten des Odryseufürsten Kersobleptes sei es gegen die früher von ihm eroherten Orte oder gegen verbündete Städte, etwa gegen Kardia, zum Kriege gereizt war. Mit Kersohleptes hielt auch der hochbejahrte Teres zusammen, der früher, ohwohl mit dem attischen Bürgerrechte besehenkt, als Philipps verbündeter gegen die Athener, also auch gegen Kersobleptes zu Felde gezogen war. Auf

έκκαιδεκέτης 'Alέξανδρος, άπολειφθελς δε κύριος έν Μακεδονία των πραγμάτων καλ της σφραγέδος κτλ.

<sup>1)</sup> Theop. XLVI-XLVIII fr. 244-248, L fr. 253.

<sup>2)</sup> Fr. 11-13.

S. üb. d. thrakischen Krieg Böhnecke F. I, 300 ff. 430 f. 451 ff.
 16 71

<sup>3)</sup> Über die Ausdehung des Odrysanreiches s. Strab. 7 fr. 49 Odgeong 81 moloieu vives antreg volg afte Theye und Krepfleur (Odgesof rig, magaling üntgeundtrug, ür iβaaliseur Antidoxog und Krepofletting und Bagesching und Zieforg und Köreg. Über Teres a. Fhilipps Schr. 8. 10 8. 106, 19 2. 101, 11. Der Feldung diffre der von Ol. 108, 2. 346 sein. Denselben Namen führte ein Vorfahr des Seuthes Ken. Anab. 7, 2, 22. Da. Teres ein Alter von G2 Jahren erreichte (Theop. fr. 300 b. Luk, Makrob. 10), kann er derselbe sein, der DEMOSTRIKEN 2.

welchem Wege Philipp vorgieng, ob er, wie später Alexander, von dem Nestosthale aus nach dem bergigen Binnenlande eindrang, oder ob er sein Heer in Hebrostales aufwarts ziehen ließe, erdahren wir nicht: wahrscheinlicher ist das letztere, zumal da der König vor Eröffunug des Feldzuges nach Kardia auf dem Chersones sich begeben zu baben scheint. In offener Schlacht kounten die Thraker dem Angriffe der Makedonen nicht widerstehen. Ihre Wälfen waren zu leicht, ihre heiffernige Schlachtonung bot der Phalanx gegenüber nur ein rohes Massengefecht: mehr als einmal wurden sie geschlagen. In Pluf dieser Siege erschoft ulber den Baemos. Kothelas der Getenkönig kam zu Philipp und brachte ihm seine Tochter zum Weibe mit vielen Geschenken als Unterpfand der Freundschaft. Aber mit den Schlachten war der Krieg nicht zu Ende: die Thraker scheinen dem Feinde jeden Schrift streitig ge-

<sup>57</sup> Jahre früher in dem Delta nördlich von Byzanz herrschte. Xen. A. 7, 5, 1.

Jiahan, Einl. zu Dem. Chers. S. 89, 3 augt nur τοῦ Φιίλανου στης την μου Θράγην πολιμούντος πηλο τὸ Οδρασούν βασιλία. Zu Kardia lenter Philipp den kaum zwantigälnögen Eunreas kennen und nahum tha als Gebelmschreiber in seine Dieuste, in denen er bis zu Philippa Tode sieben Jahre gestanden hat, Ol. 109, 2 am Endo — 110, 1. 312—336 i dei angebrochenen Jahre werden für gerechnet. S. Nep. Eunn. I. 13 Nipperley. Phat. Eum. I. Böhnecke F. I, 370, 730.

Diod. a. O. Vgl. Alexanders Kampf mit den thrakischen Bergvölkern Arr. 1, 1. Über die thrakische Schlachtordnung Arr. Takt. 16, 6.

<sup>10, 6.

3)</sup> Theopomp. XLVI fr. 244 (b. Athen. 14 8. 627°) Γέται κιθέφας Γέρντες καὶ κιθωρίζοντες τὰς ἐπικηρισκίας ποιούνται. Satyr. fr. 5 (b. Ath. 13 8. 557°) Δαι Τιν Θεφένην δι ότα εἰνις (Θελ.), για ποφι και Κολτία Κολτία διαιν Κοθελιας ὁταίν Θεφεικός βοκαλτίας όταν θεφεικός πολιτίας του πολιτίας τ

macht zu haben 1. Jedoch Philipp nahm in dem fruchtbaren Gebiete des mittleren Hebros einen Ort nach dem andern ein: dort überwinterten seine Truppen in Erdlöchern, 'in der Schnintzgrube', wie Demosthenes sagt. Damals dauerte der Feldzug schon zehn Monate, und Philipp arbeitete daran die eroberten Orte zu befestigen \*. Denn es galt die dauernde Besitznahme des ganzen Landes und dessen Eiuverleibung in Makedonien. Wie in andern Gegenden 3 so sollten auch hier Kolonien, welche theils militärische Posten hildeten theils auf die Bergwerke und den Ackerban angewiesen waren, die gewonnene Herrschaft sichern und befestigen. Die wichtigsten Plätze waren die nach dem Gründer benannte Stadt Philippopolis am Hebros selhst und Kahyle an dem Nebenflusse der jetzt Tundscha heifst. An beiden Orten wurden Sträflinge angesiedelt, 2000 allein zu Kabyle (oder zu Kalybe?), weshalb es auch 'die Schurkenstadt' genannt ward. Eine dritte Strafkolonie war Biue. Beroë an einem Zuffusse der Tundscha ward ebenfalls seiner strategischen Wichtigkeit halber wohl schon von

Von einem R\u00e4ckzuge Philipps vor den Thrakern erz\u00e4hlt Polyaen.
 2, 13 Φ. διωπόμενος υπό Θργα\u00f3ν κτλ. Von der Überlistung einer thrakisehen Stadt 4, 2, 4.

Dem. Chers. 44 f. S. 100, 20 f. - τον Φίλιππον των μέν εν Θράκη κακών (τί γάρ αν άλλο τις είποι Δρογγίλον και Καβύλην και Μάστειραν και α νύν έξαιρες και κατασκευάζεται; ) τούτων μέν έπιθυμείν καὶ ὑπὲρ τοῦ ταῦτα λαβείν καὶ πόνους καὶ χειμώνας καὶ τοὺς ἐσχάτους κινδύνους ὑπομένειν. - und weiter ὑπές - τῶν μελινῶν καὶ τῶν όλυοῶν τῶν ἐν τοἰς Θρακίοις σειροῖς (die Thraker speicherten ihre Hirse und Gerste in Korngruben auf) έν τῷ βαράθοφ χειμάζειν. 36/S. 98, 23 δέπα μήνας άπογενομένου τάνθρώπου και νόσφ και χειμώνι και πολέμοις αποληφθέντος ώστε μηδ' αν δύνασθαι έπανελθείν οίκαδε. 2 S. 90, 11 της στρατείας ην ένδέκατον μηνα τουτονί Φίλιππος έν Θράκη ποιείται. Aus 14 S. 93, 13, 18 S. 94, 6 ist zn entnehmen dass es auf den Sommer zugleng. Wenn Demosthenes die Rede etwa im März 341 (Ol. 109, 3) hielt, so hatte Philipp seine Heerfahrt im Mai 342 Ol. 109, 2 angetreten, was zn Diodors Angabe stimmt. Harpokration bemerkt, Masteira komme nirgends vor: Anaximenes im 7. Buche nenne die Städte Basteira, Pisteira, Epimastos. Das thrakische Drongilon (vgl. Harp, u. d. W.) ist nicht zu verwechseln mit dem thessalischen Orte d. N., den Theop. IX (fr. 86 b. Steph, v. B.) nebst andern Orten Thessaliens genannt hatte.

S. o. S. 24, 26, 323. Zu dem folgenden s. Tafel ep. crit, zu Constant. Porph, de prov. R. Byz. S. XXV—XXXI.

Philipp mit Makedonen besetzt <sup>1</sup>. Wir sehen, wie rücksichtslos Philipp in Thrakien verführ: große Strecken Landes mögen seine Kriegaobersten zum Gescheuke empfangen haben <sup>3</sup>. Indesen waren die Verluste welche das makedonische Heer in den Gefechten unt den streitheren Thrakern und durch Kranheiten eritis opterfo dafs Philipp, der selhst eine Zeitlaug geführlich danieder lag, aus Makedonien und Thessalien beträchtliche Verstarkungen an sich ziehen mufste <sup>3</sup>. Im Verlaufe des zweiten Feldungs (Ol. 109, 3/4-341) gelang es ihm die thrakischen Fursten zu enthrouen <sup>4</sup>, doeh es Stumme des hoberen Gebürgen Birben unabhangig, wie sie von jeher gewesen waren <sup>3</sup>. Philipp mufste besonders darum zu thun sein sich an der Küste des Pontus festzusetzen, und wie wir dies von Apollonia wissen <sup>4</sup>, so mögen noch manche der hellenischen

Mit Dem. a. O. vgl. Harpokr. u. Καβύλη aus Theopomp. XLVII (fr. 246) n. Anaxim. VIII: ούτος δι φησιν αυτό ίδουσθαι ποὸς Τάξω (l. Τούνζω mit Tafel a. O. S. XXV. XXVII) ποταμώ κατά μέσον τῆς Θοάκης. Steph. v. B. Καβύλη πόλις Θοάκης, οὐ πόροω τῆς τῶν Αστῶν χώρας· Πολύβιος ιγ΄ (c. 10) u. (u. "Αστακος) 'Αστική χώρα Βυζαντίων (denn so ist mit Meineke zu lesen) aus Theop. XLVII (fr. 247). Dort lag Kalybe (Steph. u. d. N.): Strab. 7 S. 320 υπέρκειται δὶ του Βυζαντίου τὸ τῶν 'Αστῶν Εθνος, ἐν ῷ πόλις Καλύβη, Φιλίππου τοῦ 'Αμύντου τους πονηφοτάτους ένταυθα ίδουσαντος. Über diese Πονηφόπολις s. Theop. XIII fr. 122 (aus Mich. Apost. 6, 35. Suid. u. Δούλων πόλις; Th. hat ihrer gedacht hei einer ähnlichen Stadt in Aegypten). Plut. üb. d. Vielgeschäft. 10 S. 520b. Steph. u. d. N. Plin. NH, 4, 18 verlegt sie nach Philippopolis: inter quos (populos) Hebrus amnis, oppidum sub Rhodope Poneropolis antea, mox a conditore Philips opolis, nunc a situ Trimontium vocatur. Bine (oder Binaria) wird als Morrowolic hezeichnet Etym. M. u. Birn. Tzetzes in Kiefslings Ausgahe der Chiliaden S. 510. S. darüber sowie üher Beroë Tafel a. O. S. XXVI f. Über die Lage von Philippopolis und Kabyle vgl. Ptolem. geogr. 3, 2, 12; üher die Gründung von Philippopolis Steph. u. d. N. Φιλίππου του 'Αμύντου κτίσμα έν τῷ Εβοφ. Dexippos fr. 20 h. Müller fr. h. gr. III, 6784. Tafel a. O. S. XIV. Aus Theop, XLVII wird you Stephanos noch die thrakische Stadt Agessos augeführt (fr. 245).

Theop. XLIX fr. 249 (b. Athen. VI S. 261\*). Thirlwall VI, 42.
 Dem. Chers. 14 S. 93, 11. Über Philipps Krankheit 36f. S. 98,
 90, 5.

<sup>4)</sup> Philipps Sehr. a. O.

Arrian. a. O. of Θράκτς οι αὐτόνομοι. Thuk. 2, 96. Vgl. Paus. 1,
 5 f. Böhnecke F. I S. 304. Daher heißst es bei Arr. 7,
 9, 3 Φ. τῆς Θράκης τὰ πολλὰ τῆ Μακεδονία προσέθηκεν.

<sup>6)</sup> Just. 9, 2. Apollonia ist das hentige Sischoln unfern Burgas.

Pfanzistate gern und willig in einen Band mit Makedonien getreten ein. Daraus erflart sich die allgemeine Angabe Diodors. Vielleicht ist Philipp damals schon über den Haemos gegangen um Odessos (das hentige Varna) an sich zu hringen, eine Stadt die Strabon noch zum Odrysenreiche zieht, während sie nach andern Nachrichten von den Geten besetzt war 1. Hier kam es zu keinem Kampfe: nach gütlicher Übereinkunft ward ein Bindnifs abgeschlossen und darauf zog Philipp wieder nach Süden 1. Denn beharrlich widerstrehten seinen Anträgen die früher ihm verbindeten Städte Perirahbes und Byzantion: darum traf er im dritten Jahre des krieschen Krieges Anstalt sie durch eine Belagerung zu bezwingen. Hierüber kamen die Peindseligkeiten mit Athen zu offenem Ausbruche.

Die Athener hatten in den letzten Jahren die thrakischen Seckusten keineswega außer Acht gelassen. Namentlich schickten sie nicht zu lange nach Abschlufs des philokrateischen Friedens, vielleicht gerade Ol. 169, 2. 343, wenigstens nicht später, wiederum Kleruchen nach dem Chersones, theils um dort ärmere Burger zu versorgen, theils um sich in dem Besitze dieser wichtigen Halbinsel zu befestigen. Als Feldherr wurde filmen Diopeithes vorgesetzt 4, wahrscheinlich eben der Sunier, über dessen vertraute

S. o. S. 417, 5 and üher die Geten S. 418, 3. Vgl. Müller zu Arrian. Peripl. 24, 4 (§ 36).

<sup>2)</sup> Jornandes a. O. filter fort: qua tempestate, Dione historico dicente, Philippus hoquin peccaise passus distintens Moscinic civitates unitare culture capite sastare deliberat, quae tom propter vicinian Tance Gothic erat andicata. — Maccedones — quae foris farenat iure belli adepti rediliderant feedicat. — Maccedones — quae foris farenat iure belli adepti rediliderant feedicate qui estate de la constanta de la constanta de la constanta quae constanta quae constanta quae constanta quae de tarchica de la constanta quae del c

<sup>3)</sup> S. o. Buch II, 5.

Dem. Phil. 3, 15 S. 114, 14 άστι τῆς εἰρήνης γεγονυίας, οὖπω Διοπείθους στρατηγοῦντος οὐθὲ τῶν ὅντων ἐν Χερρονήσω νῦν ἀπεσταλ-

ziehungeu zu seinem Gaugenossen Hegesander Aeschines eine boshaße Bemerkung macht <sup>1</sup>, ein Mann der nicht gesonnen war den athenischen Ansprütchen irgend etwas zu vergeben. Die neuen Ankömmlinge wurden von den meisten Gemeinden willig aufgenommen, aber die Kardianer wiesen sie zurück, mil der Erklärung, siseien Herren in threm Lande, nicht die Athener: was diese besäßen, hätten sie nur als Insassen auf fremdem Grund und Boden. Wir haben gesehen daße Philipp (bl. 109, 2. 342 von den Athenern forderte, sie sollten den Streit vor ein Schiedsgericht bringen <sup>1</sup>, ein Vorschlag welchen er noch oftmals erneuerte und dessen seine Schützlinge die Kardianer sich nicht weigerten; aber die Athener lehnten beharrlich jede Einmischung dritter ab <sup>3</sup>. So kam es zu

μένων, γεβ. Chers. 6 S. 01, 15, Philoch. fr. 134 hel Disnys, Delm. 13 s. 7, 606, 10 dozentbone fr. sep! Eliziepostros, to δτώ Δθαγμένα το τών Δθαγμένα γου, διαταβθετεις - . ien: 8h ὁ χρένος κατά Ποθόδοτον δεχονεις (On 9, 2.34) ὑ δρία Γού δρίαγος κελ. γεβ. Lobert, and D. 35, checken fair D. 35 κατά διαταβρετεία και διαταβρετεία

 <sup>1) 1, 63</sup> S. 9; vgl. 0. S. 319. Aristogeiton b. Tzetz. Ch. 6, 97 Διοπείθη - τον Σουνεία λίγει Έκ της πρός του Ελλήσποντον συστάσης ναυμαχίας 'Ωνήσασθαι αίχμαλωτούς Λυχούργον, Δημοοθένην (vgl. Lhardv de Demade S. 41. Sanppe OA. II , 310). Sein Sohn Diphilos (Jionei-Dave Zovvieve) kommt in den Seenrkunden XIV4, 54. XVI+, 112 (von Ol. 113, 4. 114, 2) vor. Den Namen Diopeithes trug auch 1. der Vater des Ol. 113, 3. 326 bereits verstorhenen (s. Böckh Seewesen S. 236f.) Feldherrn Diotimos von Euonymia. 2. Diopeithes von Kephiaia. Diactet Ol. 113, 4. 325 (s. die Inschrift in Rofs Demen v. Attika S. 20 f. wiederholt in den Berichten d. Lpz. Ak. hist. ph. Cl. I, 438), Vater des Dichters Menander (geh. Ol. 109, 3. 342) C. I. Gr. III nr. 6084. Apollod. fr. 96 h. Gell. 17, 4 u. s.; mit dem Feldherrn verwechselt in den demosthenischen Scholien S. 178, 3 Df. 3. Diopeithes von Sphettos. als einfinssreicher Staatsmann von Hypereides genannt, der ihn mit einer Meldeklage helangt hatte, f. Enxen. e. 39; vielleicht derselhe, den Demosthenes vKr. 70 S. 248, 9 mit Eubulos und Aristophon zusammenstellt. 4. Diopeithes von Melite, Zeuge wNesera 48 S. 1361, 18. 5. D. v. Myrrinus, Trierarch Securk. Is, 4. 6. D. Diokleides S. v. Phrearria, Trierarch Seeurk. XIVa, 67, 134. - Der Diätet Diopeithes bei Isacos 5, 33f. S. 54 (geschrieben Ol. 97, 3, 389) gehört in eine ältere Generation.

Liban, Einleit. z. R. üh. d. Chers. Heges. üh. Hal. 42 S. 87, 4.
 S. o. S. 406, 410.

Philipps Sehr. 11 S. 161, 12.

offener Fehde, denn die Kleruchen fafsten auf Autrag des Polykrates den Beschlufs gegen die Kardianer Gewalt zu gebranchen. Dazu bot Diopeithes gern die Hand. Er warb ein Söldnercorps 1 und war darauf bedacht es ans eigenen Mitteln zu unterhalten: denn von Athen bekam er nicht das mindeste 2. Zur See hielt er mit dem Geschwader das ihm mitgegeben war Handelsschiffe an, von Chios, Erythrae und andern Städten Kleinasiens, und nöthigte die Gemeinden um ihre Kaufleute vor Belästigung und Kaperei zu schützen und ihnen sicheres Geleit zu verschaffen Geschenke zu entrichten. Das war so hergebracht bei den athenischen Flottenführern: man nannte diesen Tribut 'einen guten Willen'3. Auch zu Lande rührte er sich mit seinen Truppen. Philipp schickte nämlich den Kardianern ein Hilfscorps, welches als Besatzung der Stadt diente. Dadnrch gereizt führte Diopeithes, während jeuer in Oberthrakien stand, um den Thrakern Luft zu machen einen Einfall in den schon vor fünf Jahren von den Makedonen besetzten Küstenstrich an der Propontis aus, nahm die Orte Krobyle und Tiristasis ein, machte die Einwohner zu Sklaven und verwüstete das ganze Grenzgebiet. Ehe Philipp herankommen konnte war Diopeithes mit seiner Bente auf dem Chersones in Sicherheit 4.

<sup>1)</sup> In Philippe Schr. 16 S. 163. 5 ist das Dogma der Kleenkers von den Prephisment der Albener genan unterschildent zein glev zichten von der Verphisment der Albener genan unterschildent zein glev zichten von der von der der von der der von de

<sup>2)</sup> Dem. Chers. 22f, S. 95, S. 19, 26 S. 96, 14.

 <sup>24—27</sup> S. 95, 28 f. — 'εὐνοίας'. Vgl. 9 f. S. 92, 10. 14, dazu
 Harp. unter κατάγων τὰ πλοία. 28 S. 96, 27. 23 S. 95, 20.

<sup>4)</sup> Jishan, Einl. z. chers. R. S. 89, 3. Dem. Chers. 81. S. 92, 6 to Jonativa & o'oh βoppliv rior, depgils Igitora; -d-sixé moncion & o' férou riquoistrorri; ris b' Elipsostorro. Philipps Schr. 3 8. 150, 9. Tristatas la ganch Plin. 4, 18 (18) am Eigange des Chersones olpus ry Pillogicorsos Viryo las beutige Peristata : s. Kieperts Karte des osm. R. u. Atlas v. Hellas XIX. Eben dort ist. Kroplyr nu suchen, was ja initi auf Kabyle zurückgeführt werden darf. Thitwall VI, 43, 2 will diesen Zug erst in Ol. 109, 4 setzen, also von dem bed Demonthenes erwithten unterscheiden: violeicht mit.

In hohem Grade ungehalten über diesen Handstreich sandte Philipp an die Athener ein Schreiben, das voller Anklagen und in drohendem Tone abgefafst war. Darin erklärte er unter anderm, er habe nach Kardia Truppen geschickt und werde Gewalt von Seiten der athenischen Streitmacht auf dem Chersones mit Gewalt vertreiben: wenn sie seine Beschwerden nicht abstellten, so könne der Friede nicht länger bestehen 1. In Folge dessen wurde eine Berathung über die Angelegenheiten des Chersones anberaumt. Bei dieser führte die makedonische Partei von vorn herein das große Wort 2. Schon bei den Verhandlungen im Rathe hatte einer aus ihrer Mitte Demosthenes gegenüber erklärt, wer einen Vorschlag thun wolle, musse entweder schlechtweg Krieg oder Beobachtung des Friedens anrathen 3. Darauf kam man auch vor der Volksgemeinde wieder zurück: die Redner schmeichelten der Menge in gewohnter Weise und beuteten die herrschende Neigung zu Ruh und Frieden und den Widerwillen gegen Kriegführung aus. Gegen Diopeithes erhoben sie die bittersten Klagen; nicht aflein sein bisheriges Verfahren Philipp und den Hellenen gegenüber ward getadelt,

Recht. Über die kürzlich nach Kardia gelegte Besatzung s. Dem. Chers. 58 S. 104, 3, 64 S. 105, 15. Phil. 3, 35 S. 120, 5. Philipps Schr. 11 S. 161, 19.

Chers. 2 S. 90, 10 ή μεν οὖν σπουδή περὶ τῶν ἐν Χερρονήσω πραγμάτων ἐστί —, τῶν δὲ ἰόγων οἱ πλεῖστοι περὶ ὧν Διοπείθης πράττει καὶ μέλλει πσιεῖν εἴρηνται. ἐγὼ δ' ὅσα μέν τις αἰτιὰται κτλ.

<sup>3) 4 8. 91, 5 —</sup> πρώην τινός ήπουσα είπόντος έν τή βσυλή, ώς ἄφα δεὶ τὸν συμβουλεύσντα ἢ πολεμείν ἀπλώς ἢ τὴν εἰρήνην ἄγειν συμβουλεύειν; τgl. 6 8. 91, 21.

sondern auch was er ferner vorhabe!. Man mitsse einen andern Feldherrn mit Schiffen hinschicken um ihm zu wehren! Feilich manche Redner giengen darauf aus Krieg anzustiften; aber welch eine Wohlthat sei es doch in Frieden zu leben und welche Last eine große Streitmacht zu unterhalten: 'gewisse Leute wollen die 'Gassen ausplündern' und was dergleichen Reden mehr waren'.

Es ist keine Frage, daß Philipps Beschwerden über Diopeithes und die Anklagen seiner Feinde nicht ohne Grund waren. Die unabhängige Stellung der Kardianer bildete einen streitigen Punct und das gewaltsame Vorgehen gegen ihr Gebiet stimmte mit den öffentlichen Erklärungen der Athener überein: aber mit dem Einfall in die benachbarten Striche Thrakiens wurde der Friede offenbar verletzt, und wenn die Athener auch die von Philipp vollzogene Besitznahme der dortigen Plätze nie als rechtsgiltig anerkennen wollten, so hatte Diopeithes doch mit seinem offensiven Vorgeben ohne Auftrag gehandelt 4. Die Berechtigung dazu konnte nur aus den manigfachen Übergriffen, welche Philipp bisher den Verträgen zuwider sich hatte zu Schulden kommen lassen und aus der Nothwendigkeit die Interessen Athens endlich mit den Waffen zu verfechten abgeleitet werden. In diesem Sinne nahm Demosthenes das Wort. Er hat es nicht hehl, dass er das Treiben der Söldner des Diopeithes nicht in allen Stücken billigt: er will die Misbräuche abgestellt wissen, namentlich die Belästigung der Schiffahrt 1, aber es frent ihm dafs endlich ein Operationscorps unter einem entschlossenen Führer sich bildet. Wie dringend die Athener ein solches Philipp gegenüber bedurften, hatte er ja längst erkannt und während des früheren Krieges in seiner ersten Philippika ihnen ans Herz gelegt ": er will es um keinen Preis durch Abberufung des Feldheren auflösen lassen. Überhaupt führt er die Verhandlung von dem Hader

<sup>1) 2</sup> S. 90,14 (o. S. 424, 2). 22 f. S. 95, 10. 22. 27 S. 96, 20. 22, wo utilet moliopyets wohl auf eine Belagerung von Kardia hinzielt.

<sup>2) 28</sup> S. 96, 25.

<sup>3) 52-57</sup> S. 102, 21f.

<sup>4)</sup> Thirlwall VI, 45f.

<sup>5) 9</sup> S. 92, 9, 20 S. 94, 24, 28 S. 96, 27, 76 S. 108, 29f.

<sup>6)</sup> Vgl. Chers. 11 f. 15. 17. 47 S. 92, 25 f. 93, 20. 94, 4. 101, 11 mit Phil. 1, 31—33 S. 48, 24 f. 35 S. 50, 11. 41 S. 51, 28. Chers. 37. 50 f. 8, 99, 5. 102, 12 m. Phil. 1, 10 f. S. 43, 2. 11.

über Diopeithes anf die Frage über Krieg und Frieden nut l'hilipp zurück und legt den Atbenern in freimüthigsterWeise die Lage der Dinge vor um damit seine ferneren Aufräge zu begründen.

Im Eingange seiner Rede fordert Demosthenes die Bürger auf bei einer Berathung über wichtige Staatsangelegenheiten, wie sie jetzt vorliegt, sich allein durch die Rücksicht auf das allgemeine Wohl in ihren Beschlüsseu leiten zu lassen, nicht durch Reden die von Feindschaft oder Gunst eingegeben sind. Im Ernste handelt es sich um die Vorgänge im Chersones und den Feldzug in Thrakien auf welchem Philipp seit zehn Monaten begriffen ist: die meisten Reden aber haben davon gehandelt was Diopeithes thut und willens ist zu thun. Über solche Anschuldigungen gegen einen Mann, der unter dem Gesetze steht, kann man entweder sofort oder später wann es beliebt Untersuchung anstellen: 'aber was Phi-'lipp der ein Feind des Staates ist und mit großer Ileeresmacht 'am Hellesponte steht, uns abzugewinnen sucht, und was wir wenn wir einmal zu spät kommen nicht niehr retten können, darüber, glanbe ich, gilt es schleunigst Rath zu pflegen und dafür Rüstungen zu treffen, und nicht durch Lärm und Auklagen über andere 'Dinge sich davon abziehen zu lassen'1.

Wundersam ist die Forderung, jeder Rathgeber müsse entweder schlechtweg zum Kriege oder zur Beobachtung des Friedens rathen. Ja wenn Philipp Ruhe hält und weder athenisches Eigenthum dem Frieden znwider besitzt noch alle Welt gegen Athen aufbietet, dann muß man schlechtweg Frieden halten, und die Athener sind dazu bereit: aber wenn Philipp dem beschworenen Vertrage zuwider vieles athenische Eigenthum unrechtmäßiger Weise an sich gerissen hat und nnablässig die Lande der andern Hellenen und Barbaren an sich reifst und gegen Alben aufbietet, da ist keine Wahl, sondern Recht und Pflicht gebietet gegen den der Krieg anfängt sich zu wehren. Es müfsten denn die Gegner sagen, so lange Philipp von Attika und dem Peiraeeus sich fern halte, greife er den athenischen Staat nicht an und beginne keinen Krieg. Solch eine Rechtsatzung und solch eine Definition des Friedens wäre unbillig, unerträglich und für den Staat gefahrbringend: sie streitet aber auch mit den Auklagen die von eben dieser Seite gegen Diopeithes erho-

<sup>1) 1-3</sup> S, 90-91, 3.

ben werden. Denn wie verträgt sich's, daß Philipp älles und jedes gestattet sein soll, wenn er nur von Attika sich fern hält, während Diopeithes nicht einund den Thrakern helfen darf ohne daß man sagt, er fange Krieg an?

Allerdings liegen auch begründete Beschwerden über Diopeimeterharen im Hellespoot vor, und diese müssen Abhilfe finden;
aber die Gegner beuntzen sie nur um die von ihm gehildete und unterhaltene Truppe aufzubisen, was gegenüber der Heeresmacht
Philipps nicht geschehen darf. 'Hat doch Philipp vor allen dadurch
'ein solches Übergewicht erlangt daße er stets früher am Platze
'war; denn er hat ein stehendes Heer immer zur Hand und weiß
'voraus was er thun will: so steht er plötzlich denen welche er an'zugreifen beschlifelst gegenüber. Wir Albener dagegen geratlien
'in Bewegung und rüsten uns, nachdem wir erfahren haben daße
'stwas vorgeht. Daher, mein ich, kommt es, daße jener wes
'angreiß in aller Ruhe einnimmt; wir aber kommen zu spät, haben
'die ganzen Unkosten umsonst aufgewendet, und während wir unsere Feindschaft und die Absicht ihm zu wehren kund gelban ha'hen, laden wir durch unser Zuspätkommen nur Schimpf auf uns ''.

Eben darauf ist es auch jetzt abgesehen daß die Athener zu Hause bleiben und auswärts keine Streitmacht halten sollen, damit Philipp in größter Ruhe alle seine Absichten ins Werk setzen kann. Denn so steht es jetzt: Philipp verweilt mit einem großen Heere in Thrakien und zieht beträchtliche Verstärkungen aus Makedonien und Thrakien an sich. Wenn er nun die Periode der nördlichen Strichwinde abwartet und die Belagerung von Byzantion unternimmt, so werden ohne Zweifel die Byzantiner den Beistand der Athener anrufen. Sie aber können dann nicht nordwärts fahren, und wenn kein Hilfscorps hereit steht, so ist der Verlust der Stadt nicht zu hindern. "Aber die Menschen sind ja vom bösen Geiste "besessen und rein verrückt" wird eingeworfen (denn noch dauerte die alte Entzweiung fort und die Athener hatten gar manche Klage gegen die Seestadt 3). 'Ja wohl, aber dennoch müssen sie gerettet 'werden: das fordert das Interesse des Staates'. - Ferner ist es gar nicht ausgemacht, dass Philipp nicht gegen den Chersones zieht:



<sup>1) 4-8 8. 91, 3-92, 8.</sup> 

<sup>2) 9-12</sup> S. 92, 8-93, 3.

<sup>3)</sup> Vgl. o. Buch II, 6, Dem. vFr. 25 S. 63, 19.

sagt er doch in seinem Schreiben, er werde dort Gewalt mit Gewalt vertreiben. Ist nun das jetzt aufgebrachte Heer vorhanden, so kann es das Land decken und Philipps Gebiet verheeren : ist es aber einmal aufgelöst, was soll geschehen, wenn jeuer gegen den Chersones anrückt? "Wir sitzen über Diopeithes zu Gericht, beim Zeus." - 'Bessert das die Lage?' - "Wir werden von hier aus zu Hilfe kommen." - 'Wenn wir aber vor den Winden nicht könneu?' -"Aber wahrhaftig, er wird nicht hinziehen". - "Wer ist uns Bürge 'dafür? Erwägt doch nur, Männer von Athen, die bevorstehende 'Jahreszeit, auf welche, wie manche rathen, ihr den Hellespont von euren Truppen entblößen und Philipp überlassen sollt. Wie, weun er aus Thrakien abzöge und statt gegen Byzantion oder den Cher-'sones zu ritcken (denn auch diesen Fall erwäget) sich nach Chal-'kis oder Megara wendete, wie kürzlich nach Oreos, was wäre hes-'ser, in der Heimat sich gegen ihn zu wehren und den Krieg au 'Attika beraukommen zu lassen oder in der Ferne ihm eine Diver-'sion zu machen? Ich denke, das letztere'1.

Darum dürfen die Athener, das ist der Schluße den Demosthenes nicht, nicht die Streitmacht werden Diopeithes für den Staat zu rüsten sucht, lästern und auflössen wollen, sondern sie müssen eine weitere selbst noch dazu rüsten, jenen mit Geld unterstützen und im übrigen freundschaftlich ihm beisteln. Denn Issen sie jene Söldner (sie mögen beschaften sein wie sie wollen) versprengen und verderben, so thun sie damit nur Philipp einen Gefallen. Darauf legen freilich einige Athener es an. aber der Staat kommt so um alles \*.

Damit geltt der Bedner zu einer freimuthigen Beleuchtung des Verhaltens der Athener unter den obwaltenden druhenden Limstanden über. 'Wir wollen weder Steuern zahlen noch sehler Kriegsdienst than noch können wir uns der Staatsgelder enthalten 'ern eint die Verschleuderung zu Belustigungsgeldern), 'noch 'geben wir Diopetibes die Elligen Beisteuern noch billigen wir es wenn er sehbs sich Mittel sehnft, sondern makeln und forschen 'woher? und was ist er willens zu thun? und dergleichen, noch wollen wir endlich bei solcher Stimmung selbst unsere Sache betreiben, sondern in unseren Worten loben wir die welche der Würde

<sup>1) 13-18</sup> S. 93, 3-94, 16.

<sup>2) 19</sup>f. S. 94, 17-95, 3.

'des Staats gemäß reden, in unsern Thaten aber gesellen wir uns ihren Gegnern hei. Ihr pflegt nun jedesmal den der das Wort 'nimmt zu fragen: 'was soll man thun?'' ich aber will euch fragen: was soll man sagen? Denn wenn ihr weder steuert, noch 'Diopeithes die Beisteuern gebt, noch die Mittel welche er sich 'schafft gut sein häfst, noch selbst eure Sache betreibt, da weifs ich 'nicht was ich sagen soll. Denn wenn ihr bereits denen die auß 'anklagen und verunglimpfen ausgehen so viel einräumt, dafs ihr 'selbst üher das, was er zu thun willens ist, wie sie sagen, ihre 'vorgreifenden Anklagen anhört, was kann man da sagen?' ihre 'vorgreifenden Anklagen anhört, was kann man da sagen?'

Was kann das nun für Folgen halen? das bedarf zumeichst der Erlatterung. Demosthenes schildert offen den Misbrauch den alle athenischen Breichlishaber seit lange üben, dafs sie die Kauffahrer der Meinsstätischen Seestädte sich zinslar machen. Solche Gelder bezieht Diopeithes jetzt auch: 'denn woher soll, wer von euch nicht 'das geringste empfangt und sehler nicht hat wovou er Sold zahlen 'kann, seine Soldaten unterhalten? aus der Luft? das geht nicht, 'sondern mit dem was er einsammelt und erbittet und hoegt fürstet 'er sich hin'. Seine Anklüger thun nun nichts anderes als dafs sie jeden warnen ihm nichts zu gehen, da ein Gericht üher ihn ergeben werde, sehlst üher das was er willens gewesen, geschweige über das was er gethan oder wozu er andern geholfen. Darauf wollen sie mit ihrer Rede hinaus: denn um die Hellenen in Asien klummert sich keiner von ihnen.

Demosthenes entwickelt weiter, dafs der Vorschlag noch einen Feldbern mit Schiffen nach dem Hellespont zu schieken um dort Wache zu halten auf nichts als auf Kränkung und Verwirrung abzweckt. Wenn biopeiltes Frevel begelt und die Schiffe aufbringt, so lade man inn vermittelst einer Meldeklage nach Atheu und halte Gericht; das reicht hin: Soldaten aber und Kriegsschiffe und Geldsteuern brauche man gegen die Frinde<sup>3</sup>. Das schlimmste aber ist dafs nicht hlofs von jeuer Partei so wahnsinnige Anträge ausgehen, sondern dafs die versammelte Volksgemeinde, wenn jemand auftritt und sagt, biopeitless ein an allem Chel schuld oder

<sup>1) 21-23</sup> S. 95, 3-26.

<sup>2) 24-29 8, 95, 26-97, 10.</sup> 

Chares oder Aristophon oder wen aus der Bürgerschaft er nennen mag, gleich zustimmt und ihm Recht giht: tritt aber ein anderer auf und sagt die Wahrheit: "ihr faselt, Männer von Athen, an all dem "Übel und den Händeln ist Philipp schuld; denn hielte er Ruhe, so "hatte der Staat keine Noth", so konnen sie zwar nicht in Abrede stellen daß das wahr ist, aber es ist als ärgerten sie sich und als entgienge ihnen damit etwas. Das kommt daher (und Demosthenes rechtfertigt seinen Freimuth mit seiner besten Absicht), daß seit lange einige Staatsmänuer die Bürgerschaft in ihren Versammlungen furchtbar und hart, dagegen in ihren Kriegsrüstungen leichtfertig und verächtlich gemacht haben. Nennt nun jemand als den schuldigen einen den sie in ihrer Mitte fassen können, so stimmen sie bei und wollen zugreifen: wird aber einer genannt, den sie mit Waffengewalt und nicht anders züchtigen können, dann sind sie rathlos und ärgerlich daß das ans Licht kommt. Diese Verkehrtheit, die Frucht der Schmeichelei und Gunstbuhlerei ihrer Demagogen, welche den Staat in die äufserste Gefahr hat gerathen lassen, geiselt Demosthenes auf das schneidendste, indem er die Hellenen redend einführt um Recheuschaft zu fordern wegen der eben jetzt leichtsinniger Weise versäumten Zeitumstände: "Männer von Athen. "ihr schickt an uns bestämlig Gesandte und sagt, daß Philipp uns "und allen Hellenen nachstelle, mid daß man vor ihm auf der Hut sein "musse und all dergleicheu": 'so können wir nicht anders als das 'beiahen und zugeben, denn das thun wir'. "Und doch, ihr er-"bärmlichsten unter allen Menschen, habt ihr während Philipp zehn "Monate lang feru hlieb und durch Krankheit und Winterzeit und "Krieg festgehalten wurde, so daß er beim besten Willen nicht "heimkehren konnte, weder Euboea befreit noch von rurem Eigen-"thume das geringste wiedergewonnen, sonderu jener hat, wäh-"rend ihr zu Hause blicht, Mufse hattet, gesund waret" ('wenn sie 'anders Leute die so handeln, gesund ueuuen wollen'), "zwei Tv-"rannen in Euboca eingesetzt, den einen in einer Feste Attika ge-"genüber, den andern gegen Skiathos: ihr aber haht euch nicht "einmal davon befreit, was doch das wenigste gewesen wäre, son-"dern habt es zugelasseu und ihm eingeräumt zu offenbarem Zeug-"nifs, dafs wenn er auch zehumal gestorhen wäre, ihr euch doch "nicht rühren werdet. Wozu schickt ihr nun Gesandte und führt "Klage und macht uns Ungelegenheiten?" 'Wenn sie das sagen,

'was wollen wir autworten, ihr Männer von Athen? Ich sehe es nicht ab' 1.

"Manche Leute glauben mut den auftertenden Sprecher damit 'abzuführen dafs sie fragen "was soll man denn thun". Diesen aut 'worte ich mit vollem Rechte und voller Wahrheit 'das Gegentheil von dem was ihr jetzt thut,' aber ich werde es auch im einzelnen 'genau entwickeln'. Damit geht Demosthenes von der Prüfung der Verlattunisse über welche die Bebatte geführt wird, von der rückhaltlosen Strafterde mit welcher er der durch Schmeichter verwöhnten Bürgerschaft aus Gewissen gevift, zu dem positiven Theile seiner Rede über, zu der Begründung der Anträge welche er zu stellen lat.

Vor allem muß bei den Athenern die Überzeugung feststehen daß Philipp mit ihrer Stadt Krieg führt und den Frieden gebrochen hat; und zwar richtet sich sein Hafs vor allem gegen die Verfassung des athenischen Staates. Denn er weifs bestimmt, dafs wenn er auch überalt sonst Herr geworden ist, seine Macht keine Dauer verspricht, so lange die Athener eine freie Volksgemeinde bilden; sondern wenn ein Unfall ihm begegnete, wie so manche einen Menschen treffen können, wird alles ietzt zusammeneroberte zu ihnen Zuflucht nehmen, ihres Beistandes zur Herstellung der Freiheit gewiß. Darum muß Philipp ein unversöhnlicher Feind der athenischen Staatsverfassung sein. Zweitens müssen sie erkennen, daß Philipp alles was er vornimut und ins Werk setzt wider Athen anstellt und dafs we jemand sich gegen ihn wehrt, solche Abwehr zum Besten Athens geschieht. So ist auch der thrakische Feldzug, in welchem er Strapazen und Winterstürme und die schwersten Gefahren besteht, in seinem letzten Zwecke auf die Bezwingung Athens herechnet. Darum gilt es den überschwenglichen aud beillosen Leichtsinn abzulegen. Vermögensteuern zu zahlen und solche den Bundesgenossen anzusinnen und darauf Bedacht zu nehmen, daß das jetzt gebildete Truppeucorps zusammenbleibt, damit, wie Philipp eine Streitmacht in Bereitschaft hat um die Hellenen zu bedrängen und zu knechten, sie eine solche zu rettender Hilfsleistung für alle bereit halten. Denn will man erst Mannschaft aufbieten, wenn Hilfe noth ist, so kommt man nie zurecht: sondern die Streitmacht muß gerüstet sein, mit Veroflegungsgeld versehen und Schatzmeistern und

<sup>1) 30-37 8, 97, 10-99, 9,</sup> 

Schreibern und möglichst genauer Geldverwaltung: dann muß man diesen die Recheusschaft über die Gelder abfordern und dem Feldherrn über die Operationen. Pähren die Alhener das aus, so werden sie Philipp nöhligen rechtschaffenen Frieden zu halten und in seinen Grenzen zu bleiben — und das wäre das größte Glück — oder mit gleichen Kräften Krieg führen.'

Allerdings erfordert das großen Anfwand und viele Beschwerden und Anstrengung: aber erwägt man was daraus kommen muß wenn man es unterläfst, so liegt der Nutzen freiwilliger Pflichterfüllung auf der Hand. Ja hätten die Athener einen Gott zum Bürgen, dass Philipp nicht am Ende sich gegen sie selber wenden werde, so wäre der Fall denkbar daß sie ihm sich nicht widersetzten, sondern alles preisgäben, so schimpflich es auch wäre und so unwürdig ihres Rufes, ihrer Stellung, der Thaten ihrer Vorfahren, alle andern Hellenen in Knechtschaft sinken zu lassen: 'ich möchte lie-'ber todt sein als so etwas angerathen haben,' ruft Demosthenes aus. Aber niemand denkt das, sie alle wissen voraus, dass je mehr sie Philipp die Oberhand gewinnen lassen, sie in ihm nur einen um so gefährlichern und mächtigeren Feind zu bekämpfen haben werden. Wozu da das zurückweichen, das zandern? wann wollen sie ihre Pflicht thun? Die Nothwendigkeit zwingt, und nicht heute erst, soweit ein Zwang freier Männer in Rede steht, nämlich die Scham über den Lauf der Dinge; was darüber binausgeht wäre körperlicher Zwang von Knechten, den die Götter verhüten wollen \*.

itemosthenes hat die Anträge, welche er vorlegen will, motivert:
ben. Er will für jetzt nicht deren ganze Misserwaltung außeeken:
aber wenn das Verbaltniß Altens zu Philipp in Frage kommt, da
steht gleich einer auf und sagt: "welch eine Wohlthat ist es im Frie"den zu leben und welch eine Last eine große Streitmacht zu
"unterhalten" und "gewisse Leute wollen die Cassen ausplündern". Mit solchen Reden halten sie die Altener hin, daß sie
die Hande in den Schoß legen, und Philipp schaffen sie volle Rule
seinen Zweck zu erreichen; dafür werden sie mit Gunst und Geld
bezahlt. Braucht man doch die Athener nicht erst zu überreden

<sup>1) 38-47 8, 99, 9-101, 2</sup>t,

<sup>2) 48-51</sup> S. 101, 21-102, 21.

den Frieden zu halten, denn sie sind es entschlossen, sondern den kriegfuhrenden Theil: und eine wahre Last ist nicht was man zur Erhaltung aufweadet, sondern was man erfeiden muße wenn man dies verabskumt: und daß die Cassen ausgepfündert werden, muß nun durch Andstellung einer genauen Controle verhötten, nicht durch Verzichteistung auf heilsame Maßregehn. Und was sind jene so augstlich beklimmert um die Cassen, bei denen die Controle und, ist ein Tuterschleif geschehen, die Bestrafung in der Gewalt der Albeure liegt, während sie der Rauh von ganz Hellas so gar nicht' klummert, den Philipo zum Verderben Altens bezeht!

Demosthenes fragt nach der Ursache, welche die Gegner bestimmt, daß sie in Philipps offenkundigen Feldzügen, Rechtsverletzungen, Eroberungen niemals einen Kriegsfall seben und denen, welche darauf antragen das nicht ohne weiteres zuzugeben, vorwerfen, sie wollten Krieg anstiften. Er findet sie darin daß jene den Zorn der Bürger, wenn im Kriege ihnen etwas widriges zustöfst, gegen die wohlgesinnten Berather kehren wollen, damit sie über diese Gericht halten statt gegen Philipp sich zur Wehre zu setzen, und damit sie selbst die Ankläger machen können statt für ihr jetziges Verhalten Strafe zu leiden - wie das alles nach der Schlacht bei Chaeroneia eingetroffen ist. Darum stellt Demosthenes zunächst die Thatsache fest, dafs während noch kein Athener auf Krieg angetragen hat Philipp athenisches Eigenthum an sich hält und jetzt nach Kardia eine Besatzung geschickt hat. Wollen die Athener thun als führe er mit ihnen keinen Krieg, so wäre er der größte Thor von der Welt, wenn er ihnen den Beweis aufdränge: ja wenn er auf Athen losrückt, wird er noch erklären, er führe nicht mit ihnen Krieg. So hat er es mit Oreos, mit Pherae, mit Olynth gemacht. Will man bis zuletzt die Aufforderung zur Gegenwehr als Krieg anstiften hezeichnen, so bleibt nur die Knechtschaft übrig, und ihr sich zu beugen sind die Athener nicht willens und haben es nicht gelernt. Das weiß Philipp wohl: drum wird er nicht anders als mit der Zerstörung ihrer Stadt sich zufrieden geben 2.

Gemäß dieser Überzeugung, daß es einen Kampf um sein und nichtsein gilt, dringt Demosthenes auf strenge Maßregeln gegen die Söldlinge Philipps: 'denn es ist unmöglich den auswärtigen Feinden

<sup>1) 52-55</sup> S. 102, 21-103, 16.

 <sup>56—60</sup> S. 103, 17—104, 22.
 DEMOSTHENES II.

\*obzusiegen, bevor man nicht die Feinde im innern der Stadt ge\*zuchtigt hat\*. Er erklart Philipps Benehmen gegen Aben und
seine drobende Sprache darzus, daß seine bestochenen Fürsprecher straflos die Sache der Feinde fuhren durfen: er zeigt daß nirgends so ungescheut und in so offenbaren Widerspruche mit den
hateressen des Staates zu Gunsten Philipps gerodet wird. Darüber
sind von jenen Parteigängern manche aus Bettlern reiche Leute geworden und zu Ruf und Ausehen gehangt, Philipp ist glücklich und
große und allen Hellenen und Barbaren furchtlarr, aber Athen ist
arm geworden an dem was den wahren Reichtlum eines Shaates
bildet, an Bundesgenossen, an Vertrauen, an Wohlwollen unter den
Hellenen \*\*.

Da tritt nun wohl einer auf und sagt: "du willst ja keinen An-"trag stellen und dich der Gefahr aussetzen, sondern du bist ein "feiger Weichling". Allerdings frech und gemein und unverschämt bin ich nicht und möchte ich nimmer sein, aber dennoch dünkt 'mich habe ich viel mehr Mannesmuth als jene fürwitzigen Staats-'männer. Denn wer, Männer von Athen, unbekömmert um das Wohl des Staates Processe anstellt, confisciert, austheilt, den Au-'kläger macht, thut das nicht aus mannhaftem Muthe, sondern er hat als Unterpland seiner Sicherheit bei solchem Verfahren eure 'Gunst, und darauf hin ist er frech ohne Gefahr. Wer aber um des gemeinen besten willen oft euren Gelüsten widerstreitet und nichts euch zu Gefallen sagt, sondern stets das heste, und eine solche 'Politik sich erwählt, in der mehr vom Glücke abhäugt als von der 'planmäfsigen Berechnung, aber für das eine wie das andere die Verantwortlichkeit auf sich nimmt, der hat Muth und der ist ein enützlicher Bürger, nicht die welche um der Gunst des Tages willen 'die höchsten Interessen des Staates verscherzen. Ja ich bin so 'fern davon sie zu beueiden oder sie für würdige Bürger unseres 'Staates zu halten, dafs wenn man mich fragte: "sage mir, was "hast du dem Staate gutes erwiesen," ob ich gleich, Männer von Athen, Trierarchien nennen konnte und Choregien und Vermögensteuern und Loskauf kriegsgefangener und ähnliche Mildthätigkeit 'mehr, ich nichts von dem allen sagen würde, sondern daß ich mit den obgenannten Maßregeln mich nicht hefasse, viehnehr, ob ich

<sup>1) 61-67</sup> S. 104, 22-106, 20.

'wohl so gut wie andere anklagen, um Guust werben, confiscieren und ähnliches könnte, niemals durch Gewinnsucht oder Ehrgeiz \*mich habe hinreifsen lassen irgend etwas der Art meines Berufes 'zu erachten, sondern ohne Unterlaß solche Reden an ench richte. ans denen mir bei euch Zurücksetzung hinter gar manche er-'wächst, während ihr, wenn ihr mir Folge leistetet, höher steigen \*würdet; so darf ich wohl ohne Annafsung mich ausdrücken. Steht es doch auch, meine ich, einem rechtschaffenen Bürger übel an \*derartige Verwaltungsmaßregeln anszudenken, durch welche meine eigene Person sogleich die erste Stelle unter ench einnimmt und 'ihr die letzte unter den andern Staaten: sondern mit den politischen Maßregelu guter Bürger muß der Staat an Gedeihen wachsen, und eines jeden Pflicht ist es zum besten, nicht zum begnemsten zu rathen: denn hierzu werden wir schon von Natur hingezo-'gen; zu ienem mufs ein braver Bürger durch Wort und Belehrung santreiben' 1.

An dieses Zeugnifs von seiner Gesimming und seinem Streben, welches den Gegensatz, in dem er zu der Staatsverwallung des Enhulos und seinen Genossen steht, klar macht, reiht Demosthenes noch einen Einwurf anderer Art; die Reden, welche er halte, seine vortrellich, aber es seine deen nur Worte der Staat brauche Thaten. Er spricht es ans, daß die Aufgabe eines Volksberathers nur darin bestehe einschtsvoll das beste vorzuschlagen; die Ansfohrung ist die Sache der Bürgerschaft. Er erläutert dies an dem Beispiel der Befreiung Eubocas, welche von Timotheos beantragt, von der Bürgerschaft rasch vollbracht wurde. Das mögen sie anch jetzt sich zur Mohumug dienen lassen;

Schliefslich faßt er seine Vorschläge noch einmal zusammen, die dabin gehen eine Vermögenstener zu entrichten, die werhandene Streitmacht zusammenzuhalten — unter Abstellung der Übelstände die sich ergeben laben, ohne wegen einzeher Beschwerden das ganze anfinsten —, Gesundte nach aller Enden abzuordnen zur Belehrung, zur Waruung, zur Wahrnelmung der Interessen des Staates: und neben dem allen die bestochenen Leiter öffentlicher Angelegenheiten zu strefen und sie zu hassen aller Orten.

<sup>1) 68-72</sup> S, 106, 20-108, 2.

<sup>2) 73-75 8, 108, 2-27,</sup> 

'Wenn ihr so verfahret und aufhöret gegen alles gleichglitig zu 'sein, vielleicht, ja vielleicht nöchte es da auch jetzt noch sich zum bessern seuden. Wenn ihr aber dasitzt und euren Eifer nur 'bis zum Beifallklatschen und loben erstreckt, jedoch wenn ihr etwas 'thun sollt ench zuruckzieht, dann weifs ich keine Rede die ohne 'dafs ihr ener Pülich thut den Staat zu retten vermöelte''.

Die Rede des Demostheues, ein Werk so ganz aus éinem Gusse, lanter uud gediegen, war eine That von gröfster Bedentung. Seine Gegner, die Günstlinge Philipps, meinten ans den Beschwerden über Diopeithes Stoff zu Anklagen seiner politischen Freunde zu ziehen; je weiter Philipp entfernt war, um so leichter glauhten sie das Volk durch den Genufs des Friedens in Ruhe schmeicheln und seiner Sinnliehkeit Inddigen zu können. Demosthenes seldagt die Anklagen nieder und kehrt sie gegen die feilen Parteigänger makedonischer Interessen; er enthüllt die Lage des athenischen Staates und die Gefahr in der er schwebt; und nicht das allein, sondern er, der éine Mann, mit nichts ausgerüstet als mit seiner Einsieht und der Gottesgabe seiner Beredsamkeit im Dienst des Vaterlandes, hält Gericht über die versammelte Bürgerschaft und führt sie auf den beschwerlichen Weg gewissenhafter Pflichterfollung: und sie bengt sich seinem Freimuthe, außer Staude, seiner strengen Rüge die gerechte Auerkennung zu versagen. Wie seine Auträge in ihrer genauen Fassung und speciellen Ausführung lanteten wissen wir nieht, eben so wenig in wie weit die Athener sie zum Beschlusse erhoben. Indessen scheint es nicht, als wäre sofort eine Vermögensteuer ausgeschrieben, und als habe man schon damals Gesandte erwählt und abgeordnet. Aber Diopeithes behielt das Commando im Hellespont, seine Truppen blieben beisammen, und man nahm darauf Bedacht ihn mit Geld und andern Kriegsbedürfnissen zu verseheu: so ward wenigstens der Chersones in ausreichendem Vertheidigungsstande erhalten \*.

Die Rede über die Angelegenheiten des Chersones ist mit Ablauf des Winters, den Philipp mit seinem Heere in Thrakien zugebracht hatte, zehn Monate nach Beginn seines dortigen Feldzuges

<sup>1) 76</sup> f. S. 108, 27 bis zu Ende.

<sup>2)</sup> Phil. 3, 15 S. 114, 15, 19f, S. 115, 25, 73 S. 129, 27, Vgl. Phitipps Schr. 3 S. 159, 9.

gehalten, kann vor dem März 341. Ol. 109, 3: Demosthenes warnt vor der bevorstehenden Periode der Etesien, welche im Juli zu wehen anfiengen (. Wenige Wochen nachher, noch vor Ablanf des attischen Jahres (also vor Ende Juni) hielt er die dritte philippische Rede 2. Die Lage ist im wesentlichen dieselbe. Auf Euboca besteht die Tyrannis; Philipp ist mit Heeresmacht in Thrakien und bedroht den Chersones und Byzantion, man muß es fortwährend in Acht nehmen ieue Plätze decken zu können und Diopeithes und seine Truppen mit Geld und anderm Bedarf zu versorgen. Die Chersonesiten haben ihr Begehr schriftlich angebracht und in der Debatte haben die Redner gerade davon gehandelt. Aber die Forderungen des Augenblickes, denen allerdings Rechnung getragen werden muß, sind nicht die Hauptsache. Vielmehr gilt es vorzugsweise den Kern der Frage zu erwägen, oh Krieg oder Friede mit Philipp besteht, und die allgemeinen Maßregeln hellenischer Politik, welche durch die Umstände geboten sind, in Erwägung zu ziehen 3. Das geschieht ganz im Sinne der früheren Rede, da und dort fast mit denselben Worten: aber die Anträge welche Demosthenes jetzt vorlegt führen weiter; sie bezwecken mit andern Staaten einen Bund gegen Philipp zu stiften 4.

<sup>1)</sup> Die demosthenischen Stellen s. o. S. 419, 3. Vgl. Clinton's Fasti, n. d., 3.11. Winkewski Coum. S. 174ff, wollte die Rede sehon in den Pyanepsion setzen, d. h. in den Herbst; S. 383 hat er sie um zwei Monate weiter hersbegriffekt, anäulich in den Poseibeno (December): immer noch su frilh, und zwar weil er irriger Weise spätere Verhandlungen hereinzieht. S. n. Cap. 7.

<sup>2)</sup> Dinnys, Schr. an Amm. 1, 10 S. 737f. μετά Πεθδάστοι έπετ. Σωσιγένης (Arch. 01, 100, 3), έχ' οὐ την δ' διελήλοθν κατά Φίλππου δημηγομίαν, περί τοὺ ἐν Κερφονήσιο στρατιαιών, ενα μὴ διαλοθή τὸ μετά Δεσικέθους ξενικόν, ἀσχιν έχουτα απότην "Εδικ μέν - πρός χώσι", καλ από το ἀναδύν δημογατ τὴν ε΄, ἐν ξεικρίται διδάστος τοὺ ἐνὲι τὴν εξιερίται διδάστος καλ πρότερος έκπεξει τον πόλιμον, τ΄ς ἐσειν απότι 'Πολίδιο' - ἐνελικέσιν'.

<sup>3)</sup> Dem. Phil. 3, 194. 8, 115, 23 καὶ τοσούτον γι ἀφάστρακ τὰν ἄλιον—τὸν συμβολιτούττον, ἀστα τοἰδ διαλι τοι περί Χειραντίσου τὸν στοι τοὶ διαλι διαμόνια κὰν το τοία με το τοία με το διαλι διαμόνια κὰν τούτας καὶ διατηρήσει κὰ τι πό διασι - βουλιτίκοδη κάτου περί πάντου τοῦ Ελλήνου ἀς ἐν κυθόνης μεγάφο, κοθενείστου. Über das καὶ dem Cherosace singergaugen Schreiben 73 S. 129, 27 τοῦς μὸν ἐν Χειραντόρα χφημετ΄ ἀποστίλιεν φημί δείν καὶ τὰλία διασ ἀξιούσα ποιτέν. Whitewekk Comm. S. 1764.

<sup>4)</sup> Vömel im Frankfurter Herbstprogramm 1837 und Droysen Z. f.

Demosthenes hebt mit einer herben Klage an. 'So virle Male. Manner von Athen, beinabe in jeder Volksversaumlung, ist über 'die Rechtsverletungen verhandelt worden, welche Philipp, seit er den Frieden abgeschlossen hat, wider Athen und alle Welt begeht, 'und jedermann ist gedrungen anzuerkennen, man müße mit Rath und That seinem Frevelmuthe Einhalt thun und ihn strafen; aber

d. AW. 1839 S. 714f. haben die schon früher von Ph. A. Zimmermann anfgestellte Ansicht vertheidigt, die 3. Philippika sei einige Monate vor der Rede über den Chersones gehalten. Denn in jener werde Philipps Feldzug nach Thrakien erst als hevorstehend bezeichnet 17 S. 115, 3 νῦν ἐπὶ Θράκην παριόντα, und Demosthenes meine, er sei noch nicht aus seinem Lande ausgerückt 51 S. 124, 9 οπως οίποθεν μή κινήσεται σχοπούντας. Aber an der letzteren Stelle spricht Demosthenes nichts anderes ans als in der Chers. 18 S. 94, 9, nämlich man müsse Philipp im Norden eine Diversion machen, damit er nicht nach Süden gen Attika ausziehen könne; er ist fort nach dem Hellespont: Phil. 3, 27 S. 118, 4 έφ' Ελλήσποντον οίγεται, und rückt gegen seine bisherigen Bundesgenossen, die Byzantiner, heran: 34 S. 120, 4 vor inl Bujarrious πορεύεται συμμάχους όντας. Also ist es klar, dass an jener ersten Stelle D. nicht sagen will, Philipp stehe erst im Begriff den Marsch anzutreten, so wenig wie die Worte έν Ευβοία τυραννίδα κατασκευά-Corra hedeuten, die Einsetzung der Tyrannen sei erst im Werke: denn sie war bereits ausgeführt: 27 S. 117, 28 αι δ' έν Ευβοία πόλεις ουκ ήδη торангойнга; vgl. 33 S. 119, 20, 57 ff. S. 125, 18 ff. mit Chers. 18 S. 94, 13. 59 S. 104, S. 36 S. 98, 29f., eine Übereinstimmung, welche auch Vömet a. O. S. 5 anerkennt. Dafs die dritte Philippika gehalten ist, während Philipp in Thrakien stand," lehrt auch die Beziehung auf die pythischen Spiele von Ol. 109, 3, 342 (s. o. S. 414, 3); sie fielen eln als der thrakische Krieg seit ein paar Monaten im Gange war. Also sind beide Reden, die 3. philippische sowohl als die chersonesitische während jenes Krieges gehalten, und daß jene Rede die spätere ist, lehrt, wie Spengel Abh. d. k. hayr. Ak, III, 1, 167s ausgesprochen hat, die Vergleichung deutlich genug. Ich erinnere an die Beziehungen auf eben jenes Schreiben von Philipp (s. o. S. 424, 1), nach dessen Eingange unmittelhar die chers. R. gehalten ist. Dass Diopeithes mit allem nöthigen versehen werden müsse, versteht sieh jetzt von selbst (s. S. 436 f.), während früher gar nichts für ihn gesehah und seine Absetzung in Frage kam (S. 423 ff.). Folglich ist die 3. Philippika bald nach der ehersonesitischen Rede, Ol. 109, 3 nnd zwar, wenn diese ungefähr in den März gehört, etwa in den Mai 341 zu setzen. Nur eine ungeführe Zeithestimmung ergibt der Ausdruck an πέρυσι πρεσβείαι (72 S. 129, 16) von der Gesandtschaft Ol. 109, 2 (Anf. 342). Über die 25 S. 117, 15 berechnete Epoche der Einmisehung Philipps in die hellenischen Angelegenheiten s. o. S. 30, 1.

'dahin sind die Dinge gekommen, dafs - so lästerlich es klingt, ist 'es leider wahr - wenn die Redner insgesamt und die stimmenden Bürger es darauf abgesehen hätten einen jämmerlichen Zustand hervorzurnfen, es kanm schlimmer stehen köunte als jetzt der 'Fall ist.' Daran ist nicht ein oder der andere Umstand schuld, sondern die Ursachen sind manigfaltig; aber die meiste Schuld tragen die welche um Volksganst buhlen statt zum gemeinen besten zu rathen, sowohl die welche eifersüchtig auf ihren Ruf und ihren Einfluß um die kommenden Dinge sich keine Sorge machen - er mag Enbulos vor Angen haben 1 - als die welche die Leiter der Staatsangelegenheiten anklagen und verlenniden, die Bürgerschaft in Processe zu verwickeln suchen und Philipp in Wort und That freies Spiel schaffen. Solch ein Treiben ist den Athenern geläufig und darans entspringt die Zerrüttung. Demosthenes fordert nun, sie sollen ihm nicht zurnen wenn er ihnen die Wahrheit mit Freinmth sagt: denn über der Schmeichelei, welche in den Debatten herrscht, sind die Dinge zum änfsersten gekommen. Aber man braucht nicht zu verzweifeln: wenn die Athener nur jetzt ihre Schuldigkeit thun, können sie alles verlorene wieder einbringen: Philipp hat nicht dem athenischen Staate, sondern ihrem Leichtsinne und ihrer Enbektunnertheit obgesiegt; sie sind nicht überwunden, sondern haben sich nicht einmal gerührt 1.

Die erste Frage welche Demosthenes ceütert ist: steht Athen ir Frieden mit Philipp oder in Krieg? Liegt es in der Hand der Bürgerschaft Friede zu halten, so ist Demosthenes damit einverstanden: die Vertreter dieser Ausicht mögen damt die Leitung übernehmen. Wenn aber ein anderer in voller Walderuitstung ihnen den Nanen des Friedens verhält und selbst Thatendes Krieges verübt, was anders bleibt da übrig alls sich zu wehren? Walmsim wäre es den jetzigen Zustand eines einseitigen Friedens, den Philipp gerade durch seine fortgesetzten Bestechungen zu erkaufen sucht, damern zu lasen his er endlich vor Athen zicht. Und eine Kriegeserklarung Philipps abwarten zu wollen wäre die größte Thorheit: die wird er nicht erlassen, selbst wenn er auf Attika und den Peiracens artickte. Demostheues beweist dies au Philipps triglichen Verfahreitet.

<sup>1)</sup> Vgl. o. S. 435 u. Buch 1, 4.

Phil. 3, 1—5 S. 110—112, 5. Mit den letzten Worten vgl. Phil.
 1, 2 S. 40, 10.

reu gegen die Olynthier, Phokier, Pheraeer, Oreiten, also selbst gegen unbedeutende Gemeinden: 'und Philipp wäre doch der verkehrteste Mensch von der Welt, wenn er, ohne daß ihr über die 'Beeinträchtigungen welche ihr von ihm erleidet euch beschwert, 'sondern vielmehr unter einander hadert, euren Zwispall und eure 'Parteiung heben und wider sich selber kehren wöllte; nähme er 'doch durch eine solche Erklärung seinen Miethlingen die Ausre-'den mit denen sie euch hinhalten, er führe mit Athen keinen 'Krieg'!

Aher nicht aus dem Namen soudern aus den Thateu hat man zu beurteilen, wer in Frieden oder in Krieg mit uns begriffen ist: und Philipp hat von vorn herein, seit uur ebeu der Frieden geschlossen war, eine Feindseligkeit nach der andern begangen. Pemosthenes erinnert an die damals geschehene Wegnahme der thrakischen Festen, an die jetzige Truppensendung in den Chersones: er gedenkt auch der Anschläge auf Megara, der Einsetzung von Tyrannen in Euboea, des Zuges nach Thrakien und der Umtriebe im Peloponnes: denn alles dies zielt auf Athen ab und bereitet den Angriff auf die Stadt vor. Das heifst nimmermehr Friede halten; ia 'von dem Tage an, da Philipp die Phokier vernichtete, rechne 'ich den Beginn des Kriegs von seiner Seite'. Schreiten die Athener jetzt zur Gegenwehr, so handeln sie verständig: lassen sie es hingehen, so werden sie am Ende selbst dazu aufser Stande sein. Wohl gilt es den Chersones und Byzantion zu schützen und fortwährend Acht zu haben, daß diese Plätze nicht verloren gehen: aher die Berathung darf nicht dabei stehen bleiben, sondern muß sich erstrecken auf die große Gefahr in der alle Hellenen schweben 1.

Demosthenes entwickelt, worauf diese seine Befürchtung sich gründet. Er gebt nicht näher ein auf Philipps ungemeines Ennportsonmen, auf die Mishelligkeit und Zwietracht unter den Hellenen und andere Betrachtungen der Art, sondern nur eins hebt er hervor. Alle Hellenen die Anberer vornen, lassen Philipp zu, was die anzure frühere Zeit über Ursasche der Inellenischen Kriege gewesen ist, nämlich zu thun was ihm beliebt, die Volkerschaften einzeln zu plündern und zu berauhen und über die Städte herzufallen und sie zu unterjochen. Er vergleicht damit den Wolserstand, welchen die

<sup>1) (6</sup>f.) 8-14 S. 112 (5) 20-114, 10.

<sup>2) 15-20 8, 114, 11-116, 7,</sup> 

Hellenen ehedem gegen die Athener, die Spartaner, die Thebaner erhoben haben, soliald diese ihre Macht misbrauchten, und nicht blofs die bedrückten, sonderu auch die unbetheiligten: namentlich haben die Athener und Spartaner aus solchem Anlafs mit einander Krieg geführt. Und doch ist alles das, was die Spartaner und die alten Athener während der langen Dauer ihrer Hegemonie sich zu Schulden kommen liefsen, geringer als die Unbilden welche Philipp binnen kaum dreizehn Jahren den Helleuen zugefügt hat 1, ia nicht der kleinste Theil davon. Demosthenes verweilt nicht bei der Zerstörung von Olynth, Methone, Apollonia, der zweiunddreifsig chalkidischen Städte, der Vernichtung des phokischen Volks: er erinnert nur an den Zustand Thessaliens, die Unterjochung Euboeas, an Philipps drohende Sendschreiben und seine Gewaltthaten, \* jetzt 'ist er an den Hellespont marschiert, vorher zog er gen Ambrakia. 'Elis, eine so bedeutende Stadt im Peloponnes, ist in seiner Hand, 'Megara versuchte er jungst zu überfallen, weder Hellas noch das Barbarenland fafst seine Herrschsucht. Und wir Hellenen sehen und hören das und schicken keine Gesandte zu einander um unsern \* Unwillen auszusprechen, sondern sind in so trauriger Verfassung, Stadt von Stadt so gesondert, dass wir bis auf den hentigen Tag nichts was Wohlfahrt und Pflicht erheischt thun, nicht zusammentreten, nicht eine Gemeinschaft bundesfreundlicher Hilfleistung 'schließen können. Vielmehr sehen wir dem Wachsthume seiner Macht unthätig zu, ein jeder wie es scheint gesonnen die Zeitwährend ein anderer zu Grunde geht, für Gewinn zu rechnen. 'statt auf die Rettung des hellenischen Wesens zu sinnen und dafor thatig zu sein, zumal niemand verkennen kann daß das Übel 'auch den fernabstehenden erreichen wird' 2. Und was die Hellenen von den Spartanern oder den Athenern zu erdulden hatten, das widerfuhr ihnen doch von echten Söhnen Griecheulands; hätte ein Sklav oder ein Wechselbalg sich solches unterstanden, wie viel größer würde da ihre Entrüstung gewesen sein! Aber über Philipp und sein jetziges Treiben emport sich niemand, trotzdem daß er kein Hellene ist noch ihnen verwandt, sondern ein Barbar des verworfensten Gelichters, ein nichtswitzdiger Makedone 3.

<sup>1)</sup> Vgl. o. S. 13, 1,

<sup>2) 21-29</sup> S. 116, 7-118, 22,

<sup>3) 30</sup> f. S. 118, 22-119, 9.

Nach diesem Ausbruch heftigster Entrüstung schildert Demosthenes, wie Philipp alles Mafs des Frevels erfüllt hat, wie er, der Zerstörer hellenischer Städte, die pythischen Spiele hält oder durch seine Knechte halten läfst; er gedenkt seiner schriftlichen Weisungen an die Thessaler, der Truppensendungen nach Euboca. Pas sehen die Hellenen mit an und dulden es, wie man einem Hagelschauer zuschaut, betend es möge sie nicht treffen ohne dawider einen Schritt zu thun. Und nicht blofs die Frevelthaten, die Philipp an Griechenland überhaupt begeht, bringen niemand zur Gegenwehr, sondern selbst das Unrecht nicht, was jedem einzelnen widerfährt: und das ist doch das äufserste. Demosthenes zählt auf was die Korinthier, die Achaeer, die Thebaner, die Byzantiner, die Athener (er erinnert nur an Kardia auf dem Chersones) sich bieten lassen. Und bei solcher Ungebühr zaudern sie alle wie erstarrt, blicken auf die Nachbarn voll Mistrauens gegen einander und nicht gegen den Widersacher aller, dem sie einzeln unterliegen müssen 1.

Was ist nun die Ursache daß die Hellenen, einst so voll Eifer für die Freiheit, jetzt so willig zur Knechtschaft sind? Demosthenes findet sie in dem Wandel der Gesinnung des Volkes. Ehedem vertiel, wer sich von berrschsüchtigen und böswilligen Feinden des Vaterlandes bestechen liefs, dem allgemeinen llasse und ward als ein schwerer Verbrecher mit den härtesten Strafen gezitchtigt. Darum komite niemand den günstigen Augenblick zu einer That, den das Glück auch den unbekümmerten wider die eifrig beflissenen oftmals bietet, den Rednern oder den Feldherrn abkaufen, noch die Eintrackt unter einander, noch das Mistrauen gegen die Gewalthaber und die Barbaren noch überhaupt etwas der Art. Jetzt ist dies alles wie vom Markte ausverkauft, und statt dessen eingeführt, woran Griechenland krank zum Tode liegt, Eifersucht wenn einer etwas bekommen hat, Gelächter wenn er es eingesteht, Hafs wenn es icmand rügt, kurz alles was an der Bestechlichkeit hängt. Denn Kriegsschiffe, Mannschaften, Geld, anderweiter Kriegsbedarf, überhaupt alles, wonach man die Kräfte der Staaten schätzen mag, haben alle jetzt in weit größerer Menge und Stärke: aber durch die käuflichen Verräther wird es zwecklos, unwirksam, unnütz 2. Dafs dem so ist, liegt, so weit es die Gegenwart betrifft, vor Augen und

<sup>1) 32-35 8, 119, 10-120, 11.</sup> 

<sup>2) 36-40</sup> S. 120, 11-121, 16.

bedarf keines weiteren Zengnisses: aber wie ganz anders die Vorfahren darüber dachten bezengt die in Erz gegrabene Urkunde-der Acht, welche die Athener aber Arthmios von Zeleia verblängten, weil er medisches Gold nach dem Peloponnes gebracht hatte. Zu dieser Streuge bilded dem freilich die jetzige Gleichgiltigkeit einen argen Contrast!

Indessen hat Demosthenes die Parallele der alten Zeit mit der Gegenwart vor einem Einwurfe sicher zu stellen, mit dem, so thöricht er ist, die Gegner die Bürgerschaft zu beschwichtigen suchen: Philipp sei noch lange nicht so mächtig wie einst die Spartaner, die, im Bunde mit dem Perserkönige, Meer mid Land unbestritten beherrschten; und doch nahm Athen mit ihnen den Kampf auf und gieng darüber nicht zu Grunde. Dawider erinnert Demosthenes an die gänzliche Umzestaltung und den Aufschwung, welchen das Kriegswesen neuerdings erfahren hat. Er schildert die ehrliche und einfältige Kriegführung der Vorzeit und andererseits das schlane Verfahren Philipps, wie er Verrätherei und innere Parteiung zu benutzen weifs, und ohne Schlacht, ohne sein schweres Fufsvolk aufser Landes zu führen, aus leichtbewaffneten, Reitern, Bogenschützen, Söldnern sein Heergefolge gebildet hat. Damit fallt er die im innern zerrütteten Staaten an; vor gegenseitigem Mistraueu rückt niemand aus das Land zu vertheidigen; so richtet denn Philipp sein Kriegszeug auf und schreitet zur Belagerung. Sommer und Winter gilt ihm gleich, es ist keine Jahreszeit ansgenommen, die er aussetzt 2. Im Hinblick darauf mitssen die Athener von weitem her in ihrer Politik und in ihren Rüstungen Anstalt treffen um ihn zu hindern aus seinem Lande sich zu bewegen, nicht nm in offener Feldschlacht mit ihm zu kämpfen. Denn zum Kriege bieten sich den Athenern viele natürliche Vortheile dar, die Beschaffenheit der Lande Philipps, die in großer Ansdehnung verheerenden Einfallen offen liegen und anderes mehr: aber für Schlachten ist Philipp besser gerüstet als die Athener 3.

Aber mit dem thätigen Widerstande gegen Philipp muß die Gesinnung, der innere Abscheu gegen die, welche unter ihnen seine Fürsprecher machen, Hand in Hand gehn. Damit kommt Demosthe-

<sup>1) 41-46 8, 121, 16-123, 4.</sup> 

<sup>2) 47-50</sup> S, 123, 5-124, 4,

<sup>3) 51</sup> f. S. 124, 4-16.

nes auf dasselbe Thema, das er schon in der vorigen Rede behandelt.hat: war es doch eine Lebensfrage für Athen sich der Verrätherei zu erwehren; aber Demosthenes berührt es mit herbem Unwillen und ohne sich eines Erfolges zu getrösten, denn der Leichtsinn der Bürger war ohne Grenzen. 'So weit geht eure Thorheit oder euer Wahnsinn oder was es sein mag (denn oftmals wandelt 'mich auch die Furcht an, daß eine feindliche Gottheit uns ins Ver-\*derben treibe), dafs ihr um einer Lästerung, einer Gehässigkeit, cines Witzes, einer Laune halber feile Miethlinge, von denen einige selber nicht lenguen daß sie das sind, zum Reden aufruft und \*lacht, wenn sie andere lästern. Und so schlimm dies ist, es ist \*noch nicht das schlimmste; sondern ihr habt diesen Menschen ver-\* stattet in größerer Sicherheit ihr Wesen zu treiben als denen die zu 'eurem besten reden. Aber schauet, was für Unbeil es bringt solchen 'Leuten williges Gehör zu schenken' 1. Das weist Demosthenes an der Bürgerschaft von Olynth, Eretria, Oreos nach \*. Er zeigt daß die Ursache, welche in diesen Fällen den Parteigängern Philipps ein solches Übergewicht über die wahren Volksfreunde gab, eben keine andere war als die, welche auch zu Athen obwaltet. Wer zum gemeinen besten redet, kann manchmal auch wenn er wollte nichts angenehmes sagen; denn es gilt das öffentliche Interesse zu wahren: jene aber befördern eben durch ihre Schmeichelreden Philipps Zwecke. Sie forderten Kriegssteuern, jene sagten deren brauche es nicht, sie riethen zum Kriege und nicht blind zu vertrauen, jene zu friedlichem Verhalten, bis sie im Netze gefangen waren. Und so gjeng es in allen Stücken: jene sagten, was für deu Augenblick gefiel und nicht wehe that, diese was auf Rettung des Staates abzweckte, aber sie machten sich Feinde damit. Und zuletzt liefs die Volksgemeinde vieles nicht sowohl aus Gunst oder unwissend geschehen, als in Verzagtheit, da sie einmal alles verloren glaubte 3. Das steht auch von den Athenern zu fürchten, wenn sie einmal erkennen daß nichts mehr für sie zu thun ist. Möchte es doch nie dahin kommen: tausendmal besser wäre es zu sterben als aus Schmeichelei gegen Philipp etwas zu thon. Demosthenes legt an den angeführten Fällen dar; was es der Bürgerschaft jener Städte

 <sup>53-55</sup> S. 124, 16-125, 5.

<sup>2) 56-62 8, 125, 5-127, 6,</sup> 

<sup>3) 63</sup> f. S. 127, 6-22,

gefrommt hat, dafs sie sich Philipps Freunden hingaben und die Vertreter des Gemeinwohls verstiefsen. Thöricht und erbärmlich ist es solche Hoffnungen zu begen und übel berathen, ohne seine Schuldigkeit zu thun, den Wortführern der Feinde hingegeben sich dessen zu getrösten, Athen sei eine Stadt von solcher Größe, daß ihr unter keinen Umständen ein Übel widerfahren könnte 1. Und fürwahr eine Schande ist es hinterdrein zu sagen "wer hätte sich "das gedacht; beim Zeus, man hätte das und das thun und das "nicht thun sollen". Solche Reden könnten die Olynthier und ihre Leidensgenossen genug führen: aber was nützte es ihnen! 'So 'lange das Fahrzeug wohlbehalten ist, so lange mnfs, sei es grofs oder klein, Matrose und Steuermann und jeder an Bord eifrig zum \* Dienste sein und Acht haben, daß es durch niemandes Fahrlässigkeit oder bösen Willen umschlage, wenn aber die See über Bord geht, ist die Mühe nmsonst. Wir Athener sind noch wohlbehalten im Besitze der größten Stadt, reicher Hilfsquellen, eines herr-'lichen Rufes: was also sollen wir thun?' das ist die Frage die jedem sich aufdrängen muß: und Demosthenes ist bereit Vorschläge zu thun und Anträge zu stellen: bei der Bürgerschaft steht es sie zu genehmigen 1.

Erstlich müssen die Athener selber zur Gegenwehr schreiten und sich rüsten, und zwar mit Kriegsschiffen, Geld und Streitern. lst das bewerkstelligt, so gilt es die andern Staaten zum Bunde zu laden und Gesandte auf Botschaft auszuschicken, damit man sie entweder zu Theilnehmern an der Gefahr und den Unkosten im Falle der Noth gewinnt oder doch in Philipps Unternehmungen einen Aufschub bringt. Denn da der Krieg wider einen einzelnen Mann und nicht gegen ein mächtiges Staatssystem gerichtet ist, ist ein Zeitgewinn nicht unnütz, so wenig wie vorm Jahre die peloponnesische Gesandtschaft, die Philipp veranlafste Halt zu machen ohne vor Ambrakia zu rücken oder nach dem Peloponnes sich aufzumachen. Dagegen will Demosthenes nichts wissen von einem Aufrufe an andere, olme daß die Athener willig sind selber für sich was nöthig ist zu thun: sondern sein Antrag geht dahin, daß die Athener nach dem Chersones Geld und was sonst begehrt wird schicken, selber sich rüsten und dann die anderu Hellenen aufrufen, zusammentreiben, beleh-



<sup>1) 65-70 8, 127, 22-129, 1,</sup> 

ren, warnen: das ist die Aufgabe einer Stadt von solchem Rufe wie Athen: es ist ihr Ehrenant von den Vorfahren erworben und als Eribeil hinterlassen unter vielen und großen Gefahren. Folgt aber ein jeder nur seinem eigenen Gefüste ohne sich zu rühren, nur darauf bedacht sich persönlichem Dienste zu entziehen, so wird er nimmer andere dazu bereif finden, und dann durfte ihnen die Noth alles widerwärige mit einem Male auferlegen. Thas sind meine Vorschläge hund Aufrage und ich glaube, daß wenn sie ausgeführt werden auch 'jetzt noch die Dinge sich zum guten wenden können. Weiß jemand 'hesserses, so sage er es und rathe es an: euer Beschlufs aber, bei 'allen Göttern, möge zum Heile gereichen 'J'.

Die dritte Philippika ist die letzte Volksrede des Demosthenes, welche von dem Geiste seiner Leitung des athenischen Volkes eine Frkunde bildet: denn aus den folgenden Jahren kannte schon das Alterthum kein echtes ungefälschtes Werk des Demosthenes aufser der gerichtlichen Rede vom Krauze. Um so hedentsamer ist es für uns, dafs gerade hier bestimmter als je früher das Programm der hellenischen Politik vorgezeichnet ist, welches die Athener in der nachsten Zeit ins Werk setzlen, mit dem schonsten Erfolge, bis Philipp durch Verrath herbeigerufen in offener Feldschlacht den Sieg erkampfle: denn hier war er überlegen am Kriegskamst wie an Waffenulbung seines Herers. Das hatto Demosthenes nie verkamnt: darum war sein Absehen auf nichts mehr gerichtet als Philipp in der Ferne zu hekriegen und vermittelst der athenischen Flotte und wohlberechneter Diversionen hin im Norden festzhalaten \*1.

In der Rede von den Angelegenheiten des Chersones hatte Demothenes rückhaltlos das Schwanken und die Schlaffleit seiner Mithetrer angegriffen: er hatte es mit kühnem Freimathe und ganzer Entschiedenheit gethan, um zanächts Diopeithes und seine Truppenmacht zur Verfügung des athenischen Staates zu behalten. Feruere Schritte hatte er bereits angeregt, aber nur mit schwacher Hoffmung durchgreifender Wirksamkeit<sup>2</sup>. Jetzt geht Demostlaens

<sup>1) 70-76</sup> S. 129, 2 bis zu Ende.

<sup>2)</sup> Phil. 3, 51 f. S. 124, 4—16 — εἰς δὶ ἀγώνα ἄμεινον ἡμών ἐκεινος ἦοκηται. Gerade das Gegentheit wie im früher vorgeschenen Falleeines Perserkriegs: vdSymm. 9 S. 180, 12.

<sup>3)</sup> Schluss der Redo S. 109, 8 αν ούτω τοις πράγμασι χρήσθε καί

darüber hinans. Was in jener Rede nur vorbereitet war, wird nunmehr in weiterem Umfange der Beschlufsfassung der Volksgemeinde unterbreitet, nämlich die Rüstung zum Kriege (denn eine Möglichkeit Philipp zur Beobachtung der Verträge anzuhalten ist nicht mehr vorhanden) und die Bildung eines hellenischen Bundes zu gemeinsamer Gegenwehr gegen Philipp; denn dahin fällt das Hauptgewicht seiner Rathschläge 1. Die besonderen Interessen Athens treten davor zurück. Zwar bildet die Sendung von Geld und sonstigem Kriegsbedarf nach dem Chersones einen Theil seines Antrags und einen unerläfslichen; aber doch ist dies untergeordnet den Maßregeln welche darauf abzwecken die Selbständigkeit aller hellenischen Staaten vor der drohenden Knechtschaft zu erretten \*. Allerdings steht Demosthenes auch hier mitten in den athenischen Verhältnissen und legt ihre Schäden zu Tage, aber sein Blick beschränkt sich nicht auf Athen, sondern umfafst ohne Sondergedanken Wohl und Wehe der Hellenen insgesamt. Man hat die Rede ein Nachtstück genannt, das in seiner düsteren Färbung eine trübe Stimmung und keineswegs frohe Ahnungen durchblicken lasse, während die Rede über den Chersones, die unter dem Eindrucke froher Hoffmugen geschrieben sei 3, ein frischer Hanch durchwebe. Ich vermag diesem Urteile nicht vollkommen beizustimmen. Wohl demüthigt Demosthenes die Athener mit ernst strafender Rede, er läfst sie in den Abgrund blicken, an dessen Rand sie durch gleifsnerische Schmeichler und eigene Schlaffheit gerathen sind. Aber das ahnende Vorgefühl, daß ein göttliches Strafgericht über sein Volk ergehe 4. bringt ihn nicht zur Verzagtheit oder gar zur Verzweiflung, sondern er richtet seine Mitbürger wieder auf durch die Rathschläge zu Thaten, welche auszuführen noch bei ihnen steht und von denen sich noch lleil erwarten läfst 5. So ist der

παύσησθε όλιγωφούντες άπάντων, ίσως άν, ίσως καὶ νύν έτι βελτίω γέγοιτο κτλ.

Phil. 3, 28 S. 118, 8, 70 ff. S. 129, 2 f. Vgl. Chers. 76 S. 109,
 und über die mögliche Erhaltung des Friedens 47 S. 101, 19,

<sup>2)</sup> S. o. S. 437.

<sup>3)</sup> Westermann ausgew. Reden des Dem. I, 141.

 <sup>54</sup> S. 124, 25 πολλάκις γὰς ἔμοιγ' ἐπελήλυθε καὶ τοῦτο φοβεἰσθαι, μή τι δαιμόνιον τὰ πράγματ' ἐλαύνη.

Sehluſs der Rede S. 130, 15 ἐγώ μὲν δὴ ταῦτα λέγω, ταῦτα γράφω καὶ οἴομαι καὶ νῶν ἔτι ἐπανορθωθῆναι ἄν τὰ πράγματα τού-

schliefsliche Eindruck nicht der des Ummithes und der Niedergeschlagenheit, sondern der Erhebung zu dem Entschlusse zu thun was die Wohlfahrt und Ehre des Vaterlandes fordert.

Die Rede ist mit vorzüglicher Sorgfalt entworfen und durchgearbeitet und gilt nach dem übereinstimmenden Urteile alter und nener Kritiker als die größte Staatsrede des Demosthenes 1. Mögen wir auf den männlichen Freimuth, die in scharfen Zügen gegebene Schilderung der bellenischen Zustände, die Würdigung alter und neuer Verhältnisse blicken, überall tritt uns das Bild des denkenden Staatsmannes entgegen, dem sein Vaterland über alles theuer ist, und der mit weiser Erkenntnifs dessen was noth that und umsichtiger Berechnung der vorhandenen Mittel seine heilsamen Rathschläge in vollendeter Meisterschaft verkündet. Da ist kein Wort müßig oder einschmeichelnd, keines das nicht dem Zwecke entspräche die Hörer zu erschüttern, sie zu klarer Erkenntnifs zu leiten und sie fest zu machen in dem Willen das rechte und pflichtgemäße zu thun. In gesunder Kraft, markig und gedrungen, ergreift die Rede das Gemüth und lenkt zu thatkräftigen Entschliefsungen. Es wird erzählt, Philipp habe, als man ihm die wider ihn gehaltenen Reden des Demostheues überbrachte, ausgerufen: \*hätte ich ihn reden hören, ich hätte selbst ihm die Leitung des Krieges gegen mich übertragen '1. Wir geben wenig auf solche Anekdoten, deren Gewähr gering ist: aber die zwingende Gewalt der demosthenischen Beredsamkeit spiegelt sich treffend darin wieder.

των γιγνομένων ατλ. Vgl. damit den S. 446, 3 angeführten Schluss der früheren Rede.

Dionys. Char. d. Thuk. 54 S. 947, 14 τῆ μεγίστη τῶν κατὰ Φιλίππου δημηγοριῶν.

<sup>2)</sup> L. d. X R. S. 815\* καὶ αὐτὸς ἄν ἀκούων λέγοντος Δημοσθίνου ξειφοτόνησα τὸν ἄνθρα ποὸς τὸν κατ' ἐμοῦ πόλεμον. S. auch Plut. Dem. 16. Lobschr. anf Dem. 33. Vgl. AGBecker D. phil. R. S. 389.

## SIEBENTES CAPITEL.

Staatsverwaltung des Demosthenes. Maßregela der Athener für den Krieg mit Philipp. Belagerung von Perinthos. Philipps Ultimatum und Kriegerklärung der Athener. Belagerung von Byzanz. Philipps Zug gegen die Donauskythen und Rückmarsch nach Maßedonien.

Welche Wirkung die dritte philippische Rede des Demosthenes hatte, was die athenische Bürgerschaft auf die vorgelegten Autrage beschlofs und that, ist eine Frage auf welche wir in den Trümmern historischer Überlieferung vergebens nach einer befriedigenden Antwort suchen. Indefs vermögen wir so viel zu erkennen, daß Demosthenes diesmal nicht umsonst geredet hatte, sondern daß seine Vorschläge ins Werk gesetzt wurden: die Leitung der Geschäfte gieng jetzt entschieden an ihn und seine Freunde über 1. Zwar wissen wir nicht, was für Kriegsrüstungen alsbald vorgenommen wurden, aber von den Gesandtschaften haben wir theils dentliche Spuren theils genauere Nachrichten. Demosthenes gedenkt seiner Gesandtschaft nach Byzanz und zu den thrakischen Königen: dort wie anderwärts hätten Philipps Gesandte vor ihm das Feld räumen müssen 2. Aber nicht darin allein lag die Schwierigkeit der Aufgabe, den Anerbietungen und Forderungen des Makedonenkönigs, des bisherigen verbündeten der Byzantiner, zu begegnen. Schon die Athener zu vermögen alle Empfindlichkeit gegen die Stadt, der sie vom Bundesgenossenkriege her grollten und von der ans ihre Schiffahrt noch neuerdings belästigt worden war, fahren zu lassen, die alten Hoheitsansprüche nicht zu erneuern, sondern zu freiem Bunde ihr die Hand zu bieten, war keine leichte Sache

<sup>1)</sup> Dem. κΚr. 320 S. 331, 8 δεε μὸν τὰ πόλει τὰ βίλιτετα ἱλέοθα παρῆν -, τοξι ἀρείς καὶ ψηφέρμαι καὶ ὑφιος καὶ παρεξείτεις πάπωτα διφικέτο. 298 S. 325, 10 μεγίστων - προυριάτων τῶν και' ὑμαυτὸν ἀνθρώνων προσειάς 218 S. 301, 14 ἡ μὴ συνέχεια καὶ πλεύοι καὶ ταπασρίαι καὶ τὰ παλὶδι ψηφέρματα. Ασειδ. 3, 130 S. 72 ἀναιδιατών καὶ ἐμπιλάμενος τῆς διδομένης ὑφι ὑμών αυτῷ ἐξουσίας. Vgl. Crote ΧΙ, (235). απα ι. Cap. 8.

Dem. vKr. 244 S. 308, 12. Vgl. 88 ff. S. 255, 5. 257, 7. 21.
 Aesch. 3, 256 S. 90.

gewesen 1. Eben dieses langgenährte Mistrauen hatte jetzt Demosthenes bei den Byzantinern zu bekämpfen, und es gelang ihm vollständig beide Städte zu versöhnen und ein Bündnifs mit Byzanz abzuschhefseu 1: für die nahe drohende Gefahr ward athenische Hilfe zugesagt. Damit war der Bosporus, der Schlüssel des Pontus, für Athen gesichert. Nicht minder gewann Demosthenes für die nugestörte Schiffahrt durch den Hellesbont eine neue Garantie; er stellte nämlich auch mit Abydos, das lange den Athenern feind gewesen war 1, ein bundesfreundliches Einvernehmen her. Dafs er sich überdies persönlich vom Stand der Dinge auf dem Chersones unterrichtete, daß er mit Dioneithes Rücksprache nahm, versteht sich von selbst. Diese Reise kann nicht früher fallen als in den Sommer 341, denn in der chersonesitischen Rede 4 spricht Demosthenes noch von der wahnsinnigen Verblendung der Byzantiner, welche sie in Mistrauen gegen die Athener erhält; aber auch kann später, denn im Laufe des Jahres vollendete Philipp die Besiegung der Thrakerkönige und entthronte sie 5. Ferner lesen wir in der erweiterten Recension der dritten philippischen Rede, in welcher wenn nicht die Hand des Verfassers selbst, doch wenigstens die eines mit der Sache vertrauten Zeitgenossen nicht zu verkennen ist 6, dafs Demosthenes Gesandtschaften in den Peloponnes, nach Rhodos, Chios, an den persischen Hof in Vorschlag brachte: denn anch im Interesse des Großkönigs liege es Philipp nicht alles überwältigen zu lassen?. Alle diese Gesandtschaften sind in der That in dieser und der nächsten Zeit abgeordnet worden. An den König

Dem. a. O. 94f, S. 257, 12. 23, 238 S, 306, 19. Vgl. Plut. Dem. 17.

Über das Bündnifs mit Byzanz nnd Abydos s. Dem. vKr. 302
 326, 17. Ehrenbeschlufs f. Dem. S. 85t<sup>b</sup>.

Dem. w. Aristokr. 158 S. 672, 24; vgt, 202 S. 687, 29.

<sup>4) 14</sup>f. S. 93, 14. 17. S. o. S. 427.

S. o. S. 420. Ich denke, D., wird vor Eintritt der Etesien, um das Ende von Ol. 109, 3. 341 abgereist sein.
 S. über diese doppette Recension LSpengel Abu. d. k. bayr. Ak.

S. uper diese doppette Recension LSpengel Abu. d. k. bayr. Ak.
 III, 1, 155. WDindorf annot. V, 177f.

<sup>7)</sup> Phil. 3, 71 S. 129, S ἐππίμπωμεν πρέσβεις (πανταγοῖ, εἰς Πελοπόννησον, εἰς Υόδον, εἰς Μου, ώς βααιλία ἀίγω οὐδὶ γὸο τὰν ἐκείνω συφερούνταν ἀρότημε τὸ μὴ τοῦτον ἐἰσαι πάνακ ακτανοτρίψα. Θθαι.). Die eingeklammerten Worte hat S. am Rande von dritter Hand.

Ochos wurden Gesandte geschickt um ein Bündnifs gegen Philipp zu verabreden uml Subsidien auszumitteln. Diese Unterhandlungen schwebten noch als Philipp sein Absageschreiben an die Athener erliefs (Ol. 110, 1. 340) 1: der Entsatz von Perinthos, den die Satrapen von Vorderasien bewirkten, geschah ohne Abrede mit der athenischen Volksgemeinde. Die Gesandtschaft hatte übrigens nicht den erwituschten Erfolg. Das Antwortschreiben, welches an die Athener ergieng, war in stolzem Tone gehalten und voller Vorwürfe; König Ochos mochte älterer Mishelligkeiten und der athenischerseits verweigerten Wastenhilfe gegen Aegypten gedeuken; Suhsidien wurden ein für allemal abgeschlagen \*. Dagegen ist behauptet worden, Ephialtes, der Wortführer der Gesandtschaft, habe für einzelne Reduer Geldgeschenke mitgebracht. Demosthenes und Hypereides sollen deren bekommen haben, jener eine Summe von 3000 Dareiken 3. Wir lassen diese unverbürgte Nachricht vorläufig dahingestellt und werden später, wo eine ähnliche Beschuldigung in bestimmterer Gestalt von Aeschines erhoben wird, die Beziehungen des Demostheues zu König Darius und dem persischen Hof näher erwägen. Sicher beglaubigt ist, dass Diopeithes ein Geldgeschenk vom Grofskönig zugesandt wurde, das aber erst nach seinem Ableben, also erst nach Ende der Kämpfe im Hellespont, eingieng 4; ob durch die athenischen Gesandten vermittelt, oder auf Grund der von den Satrapen erstatteten Berichte, wissen wir nicht.

Besseren Erfolg hatten die nach Chios und Rhodos geschickten Gesandtschaften. Wenn jene Inselstaaten auch kein förmliches

Phil. Schr. 6 S. 160, 8.

Acsch. 3, 238 S. 87 ὁ γάρ τῶν Περσῶν βασιλεὸς οὐ πολλῷ πρότερον χρόνω πρό της 'Αλεξάνδρου διαβάσεως είς την 'Ασίαν κατέπεμψε το δήμο και μάλα υβριστικήν και βάρβαρον έπιστολήν, έν ή τά re on alla nal mal' anaidevrus dieleron nal ent relevry evergamen έν τη έπιστολή, 'έγω' φησίν 'ύμιν τουσίον ου δώσω. μή με αίτείτε. 'ού γαο Ιήψεσθε'. Über die früheren Verhältnisse vgl. o. Bnch II, 6.

<sup>3)</sup> L. d. X R. S. 847f, 848\*. Von derselben Gesandtschaft mag Menelaos gewesen sein, ὁ πρεσβεύσας πρὸς βασιλέα, Zeuge bei Lykurg. wLeokr. 24 S. 151. Eine für Menelaos Menelochos S. v. Myrrhinus gemäß seiner Ol. 110, 3. 338 angemeldeten Schenkung zur Getreidccasse nachträglich erfolgte Zahlung ist in den Rechnungen von Ol. 113, 3. 4 (Securk, XIIIe, 74, XIVe, 214) aufgeführt.

<sup>4)</sup> Arist. Rh. 2, 8 S. 1386, 13.

Bündnifs mit Athen schlossen, so ward doch ihre Theilnahme für Byzantion, das im Bundesgenossenkriege zu ihnen gestanden, rege gemacht: bald sehen wir ihre Kriegsschiffe an den Operationen des byzantinischen Krieges sich betheiligen. Wahrscheinlich hat Hypereides diese Gesandtschaft bekleidet. Daß er nach Rhodos als Gesandter gieng, wird ausdrücklich erwähnt, daß es gerade in dieser Zeit geschah und daß Hypereides damals seine chijsche und rhodische Rede hielt, ist eine scharfsinnige Combination Böhneckes 1, welche mis in hohem Grade wahrscheinlich dinkt. Von besonderer Wichtigkeit aber waren die Verhandlungen mit den peloponnesischen Staaten : denn sie führten zu der Begründung eines Bundes hellenischer Staaten gegen Philipp. Zu diesem Ende vereinigte Kallias von Chalkis seine Bemühnngen mit denen des Demosthenes. Aeschines erzählt\*, nachdem er des gemäß den demosthenischen Auträgen von chalkidischen abgeordneten mit den Athenern abgeschlossenen Bündnisses gedacht hat 3, einige Zeit darauf sei Kallias selber nach Athen gekommen in der Absicht die Bildung eines selbständigen euboeischen Bundesrathes durchzusetzen und habe in der Volksgemeinde gesprochen, wie er mit Demosthenes beredet. Kallias berichtete in dieser Rede von seiner Reise in den Peloponnes: dort habe er zum Kriege gegen Philipp eine gemeinsame Casse mit Zuschüssen, die sich gegen 100 Talente beliefen, vereinbart, und er rechnete die Beiträge, zu denen jeder Theil sich verbindlich gemacht habe, her: die Achaeer insgesamt und die Megareer 60 Talente, und alle euboeischen Städte 40-Talente. Von diesen Geldmitteln solle eine See- und Landmacht aufgestellt und unterhalten werden; auch viele andere bellenische Orte seien bereit zu dieser Bundescasse beizusteuern, so daß man an Geld und Mannschaft keinen Mangel leiden werde. Das seien offenkundige Thatsachen; er habe aber aufserdem geheime Verhandlungen gepflogen, von

<sup>1)</sup> L. d. X. R. S. 500 (πρίεβευσ δ) καὶ πρὸς Podfore, Fragmente von Hypercites Podtacis; und Χιακός κ. Sauppe OA. 11, 300. 301. Böhnecke F. I., 461, 3. 657f. An letterer Stelle hat B. seine frührer Vermuthung über die Zeit der rhodischen Rede aufgegeben, well in dem logenden Worten der Schrift v. d. X. R. von Antipater die Rede ist: wie Sauppe a. O. erinnert hat, ohne Noth. Die Gesandstehnft nach Chön und Rhodos erwähat auch die Lobsehr, and Pom. 18.

<sup>2) 3, 94-105</sup> S, 67 f.

<sup>3)</sup> S. o. S. 394.

denen einige Bürger von Athen Zeugen seien: schliefslich rief er Demosthenes mit Namen auf und ersuchte ihn seine Aussagen zu bestätigen. Demosthenes, so erzählt Aeschines weiter, belobte in feierlicher Rede Kallias, that als wisse er von den geheimen Verabredungen, und knupfte daran seinen eigenen Bericht von der ihm übertragenen Gesandtschaft in den Peloponnes und nach Akarnanien. Der Hauptinhalt seiner Rede gieng dahin, alle Peloponnesier und alle Akarnanen seien durch seine Vermittelung zum Bunde gegen Philipp aufgeboten, und die Bundescasse sei berechnet auf die Bemannung von 100 schnellfahrenden Kriegsschiffen und ein Landbeer von 10,000 Mann zu Fufs und 1000 Reitern. Darüber würden noch die Aufgebote der Bürgerschaften zur Verfügung stehen, aus dem Pelopounes mehr als 2000 schwerbewaffnete und ebensoviel ans Akarnanien. Die Oberleitung über die gesamte Macht sei Athen zugestanden. Und zwar sei die Vollziehung dieser Übereinkunst nicht in weite Ferne gerückt, sondern solle den 16 Authesterion erfolgen: er habe nämlich in den Städten angesagt, daß zur Constituierung des Bundesrathes alle auf den Vollmond nach Athen kommen möchten. Zum Schlusse habe dann nach all diesen Windbeuteleien Demosthenes einen Volksbeschlufs vorgelegt, länger als die Hiade, aber alles wahren Gehaltes bar, voll nie verwirklichter Hoffnungen und nie gesammelter Heere, der endlich darauf binauslief Gesandte nach Eretria abzuordnen um die Eretrier zu 'ersuchen' den Beitrag von fünf Talenten fortan nicht nach Atheu, sondern an Kallias zu entrichten, und nach Oreos um die Oreiten zu \*ersuchen \* mit Athen in ein Schutz- und Trutzbündnifs zu treten, und die füuf Talente ebenfalls nicht nach Athen, sondern auch an Kallias zu zahlen. So habe Demosthenes Athen um zehn Talente Beiträge von Bundesgenossen gebracht: dafür habe er aus Chalkis vom Kallias ein Talent, ein zweites aus Eretria von dem Tyrannen Kleitarchos empfangen, ein drittes aus Oreos: den letzten Posten belegt Aeschines durch einen Beschlufs der Gemeinde dieser Stadt.

Dafa die Verhandlungen des Demosthenes mit pelopomeisschen Staaten, welche Aeschines hier im Sinne hat, verschieden sind von der Ol. 109, 2, 342 unternommenen Gesanltschaft, ergibt sich aus dem Stande der Dinge wie ihn die dritte Philippika schildert und aus den Verhaltissen der Juse Euboca. Jene frühere Gesandtschaft, obgleicht keineswegs ganz fruchtlots, hatte zu einem Bunde gegen Philipp nicht geführt ', und kounte es nicht, so lange die Athener nicht ernstlich zum Kriege entschlossen waren. Dagegen kam diesmal ein foruhliches Bündhifs zu Stande, nicht blofs, wie Aeschines hehaupten will, zum Scheine, sondern in der That. Wenn die neue Gesandtschaft, auf welche Demostluenes gedrungen halte, im nächsten Jahre abgeordnet wurde, so ist der zum förmlichen Abschlufs eines Bundesvertrags anberanunte Tag der 16 Anthesterion OI. 109, 4 (9 Mars 240) 2': der Bericht des

Dem. Phil. 3, 72 S. 129, 16. 28 S. 118, 8—15. Darum trägt Domosthenes 71 S. 129, 9 auf eine nene Gesandtschaft an. S. o. S. 400, 1.

<sup>2)</sup> Aeseh. 3, 98 S. 67 πραχθήσεσθαι δὲ αὐτὰ οὐκ είς μακράν, άλλ' είς την έπτην έπὶ δέκα τοῦ άνθεστηριώνος μηνός είρησθαι γάρ έν ταις πόλεσιν ύφ' έαντοῦ καὶ παρηγγέλθαι πάντας ήκειν συνεδοεύσοντας 'Αθήναζε είς την πανσέληνον. Dazu bemerkt Vömel im NRhein. Mus. I. 547: 'Den 16 Anth. (3 März 342), am Tage des Vollmonds, 'sollten die Gesandten dieses Bundes sich in Athen einfinden. Diese 'Stelle ist eine his jetzt noch unhenutzte Bestätigung der Idelersehen 'Tabellen. Denn nach denselben fällt der 16 Anthesterion auf den 3 'März, und nach den Mondtafeln fällt auf diesen Tag anch der Vollmond. Hinwiederum wird unsere ehronologische Zusammenstellung 'dadurch bestätigt'. Über die mehrfachen Irrthümer, welche Vömel hiehei begegnet sind, hat Böckh mir frenndlichst Auskunft und Belehrung gegeben. "Znvörderst nämlich beweisen Acsehines Worte nicht, daß der 16 Anthest, der Vollmondstag gewesen sei. Die Gesandten sollten auf den Vollmond kommen: trat dieser den 14 Anthest. ein, so konnte die Sitzung und Beschlussfassung (πραχθήσεσθαι) den 16 stattfinden. Ein Tag zwischen der Ankunft und der Sitzung war für die erforderlichen Meldungen, Legitimationen u. s. w. nöthig. Auf keinen Fall kanu die Sitzung am Vollmondstage selbst stattgefunden haben: höchstens ließe sich denken, dieser sei durch eine leicht mögliche Verschiebung erst der 15 Anthest, gewesen, und die Verhandlung sei schon auf den nächsten Tag angesetzt worden. Da nun die Athener ihre Monate mit dem Neumonde hegannen, trat stets der Vollmond um jeno Zeit ein, nicht aber auf den 16. Insbesondere muß nach metonischem Cyclus, wenn der Kalender ganz richtig ist, der Vollmond auf den 14 Monatstag fallen (vgl. Ideler Handbuch I, 339 f.), nicht aber auf den 16. Ferner steht fest, dass die Mondphasen um Ol. 112 zwei Tage früher eintraten, als sie nach dem metonischen Kalender eintreten sollten: Ol. 112, 3 ist sehon den 28 Juni astronomischer Neumond, also schou den 29 Juni hätte nach Meton, wenn sein Cyclus richtig gewesen wäre, der bürgerliche Neumond und Jahresanfang sein müssen: er ist

Kallias und Demosthenes ward längstens einen Monat vorher erstattet 1. Es ist der Sache entsprechend, daß die zu der Schlußsverhandlung berollnächtigten Gesandten einen Bundesrath bildeten, von dem wir allerdings nicht weiter hören: nur dürfen wir nicht daran denken, daß den neuen verbindeten von athenischer Seite angesonnen worden sei in das Synedrion der kleinen Seestaldte nit einzutreten; das neue Bündnifs, wenn auch unter die Oberleitung Alhens gestellt, batte doch die Selbständigkeit der übrigen Staaten den Steuerzwang zur Grundlage und war nur für den hevorstehenden Krieg mit Thilipp berechnet. Als Bundesglieder neunt Aeschiues die Euboeer, Megareer, Achaeer, weiterhin die Peloponnesier überhaupt und die Akarianen. \* Demosthenes in führt nehen den

aber ihm znfolge erst den 1 Juli. Ol. 109, 2 muss also der Vollmond um den 23 Anthest. des Meton eingetreten sein, nicht aber um oder auf den 16. Eine genauere Rechnung ist für unseren Fall unnöthig, da (wie Böckh in seiner Abhandlung über die Mondeyelen nachgewiesen hat) der metonische Cyclus damals noch nicht für den bürgerlichen Kalender augenommen war. Halten wir uns dagegen an den von Böckh aufgestellten oktaëterischen Cyelus, so begann Ol. 109, 2 der 16 Anthesterion den 1 März Ahends: die Sitzung würde also am Lichttage des 16 Anth., d. h. den 2 März, zu halten gewesen sein. Der vorhergehende Vollmond trat für Athen (nach Largeteau) den 28 Febr. 342 5 Uhr 25' Abends ein, also am Ende des 14 Anthest,: wahrscheinlich wurde also der 15 als der Vollmondstag angesehen. Diese Rechnung nach Largeteau stimmt auch mit Pingre's Chronologie der Sonnen- und Mondfinsternisse; danach war den 28. April 342 v. Ch. eine Mondfinsternis, woraus leicht zu entuchmen ist, dass am 3 März nicht, wie Vömel gefunden hat, Vollmond gewesen sein kann. Lassen sich also die von Aeschines angegebenen Data auf das J. 342 (Ol. 109, 2) ühertragen, so stimmen sic nicht minder zu dem Jahre 340 (Ol. 109, 4), Damals begann der 16 Anthest, den 9 März Abends: der Vollmond aber trat ein den 7 Mürz 7 Uhr 46' Abends, also ganz im Anfange des 14 Anthesterion. Dasselhe wird in jedem Jahre herauskommen, sobald der Kalender richtig ist: die Zeit jener Bundesverhandlung läßt sieh daraus nicht entnehmen." Sie ergibt sich meiner Meinung nach (und so hat bereits Grote XI, 627 geurteilt) mit Nothwendigkeit aus dem Gange der Dinge.

Acsch. a. O.: nach dem vorhergehenden Vollmonde, also nach dem 6 Febr.

<sup>2) 3, 95, 97</sup>f, 8, 67, 256 8, 90.

YKr. 237 S. 306, 13; vgl. 301 S. 326, 10. 305 S. 327, 13. Daher Plutarch, Dem. 17, L. d. X R. S. 845\*.

Achaeren moch die Koriuthier auf: anderer Pelopounesier gedenkt er nicht, denn sie hielten sich vom Kampfe gegen Philipp fern, die Spartaner um in Großsriechenland Erwerb zu suchen, die Argiver, Arkader, Messeniere, Eleer aus Hafs gegen Sparta und aus Hinneigung zu Philipps Gunst: aber mindestens haben sie doch die Wallen gegen ihre Landsleute nicht erhoben. Statt der Akarnanen nennt Denosthenes die Leukadier, endlich noch die Korkyraeer als durch ihn zu dem Bundnisse herangezogen: vielleich att er ehem danals die Reise nach Amberkia und Hyrien unternommen. Was die Akarnanen und Leukadier betrifft, so kann man orrunthen daß sie damals wie auch später eine Bundesgemeinde bildeten. wenigstens weiß ich nicht zu erklären, warum Denosthenes die Akarnanen, auf welche Aeschines am Schlusse seiner Rede noch einmal zurückkomt, vil bergehen sollte.

Die Streitmacht des Bundes gibt Demostheues, nachdem noch die Thebaner beigetreten waren, auf 15,000 Söhlner zu Fuß 2,000 zu Pferde an, was zu der Zahl bei Aeschines in eutsprechendem Verhältnisse steht: in dem Ehrenbeschlusse ist die letztere (10,000

<sup>2)</sup> VKr. 244 S. 308, 11.

<sup>4) 3, 256</sup> S. 90.

zu Fuß. 1000 zu l'Érede) heibehalten 1. Die Beiträge der Bundesgenossen bestimmt Aeschines auf 100 Talente, nach dem Ehrenbeschlinsse hätten sie über 500 Talente betragen; Pemosthenes sagt nur, er hahe die Beiträge so hoch gebracht als er vermoehte. Bei der schließlichen Verhandlung zu Athen, welche an dem bestimmten Tage stattgefunden haben wird, ward aus der Mitte der Bundesgenossen darauf gedrungent im voraus die Höhe der Beistener festzustellen. Das wies Hegesippos zurück: was der Krieg verzehre lasse sich nicht hemessen 1, und es ward davon abgesehen; doch sollte man neinen, aber das Verbaltnig, in welchem jeder Staat beizutragen habe, müsse eine Alkunft getroffen sein. Die Hauptsache war, es berschte Eifer und guter Wille: so ward denn für Sold und andere Kriegksotsen gesorgt.

Die glänzenden Resultate der dritten Gesandtschaft des Hemosthenes in den Peloponnes und zu den Staaten des ionischen Meeres will Aeschines dadurch in den Schatten stellen, daß er theils die früheren Händel Atheus mit Euboea wieder hervorsucht theils in der Bildung eines euboeischen Städtebundes, zu der Hemosthenes mitwirkte, ein Preisgeben athenischer Ansprüche finden will: seiner Schilderung nach hat Demosthenes die Athener um zehn Talente jährlicher Beiträge aus Enboea gebracht. Um seine Insinuation richtig würdigen zu können, müssen wir uns erinnern, daß seit dem Kriege zu Gunsten des Plutarchos ganz Euboea für die Athener verloren gegangen war: seitdem steuerten nur noch die kleineren Inseln in den Bundesschatz 3. Als daher zuerst von Chalkis aus den Athenern ein Bündnifs angetragen wurde, handelte es sich darum, ob die Athener an ein solches die Forderung der alten Steuer knüpfen oder die Euboeer als vollkommen selbständig anerkennen wollten. Sie thaten, wie wir oben gesehen haben 4, das



<sup>1)</sup> S. o. S. 455, 3. 456, 1. Vgl. Böckh Sth. I, 376s. Ein Söldnerheer von 10,000 M. ward nach Aeschines 3, 146 S. 74 den Amphisseern überlassen. Im allgemeinen vgl. auch Dem. vKr. 290—306 S. 325, 24ff.

<sup>2)</sup> Theophrast, b. Plut. Dem. 17 ώς οὐ τεταγμένα σετείται πόλεμος. Diesen Ausspruch hatte schon Archidamos zu Anfang des peloponnesischen Kriegs gegen die Bundesgenossen gethan. Plut. Kleom. 27. Crass. 2. Apophth. 8, 1909. 219.

<sup>3)</sup> S. o. S. 163.

<sup>4)</sup> S. 394.

letztere: Chalkis beschickte das Synedrion der Bandesgenossen nicht wieder und die frühere Stener wurde nicht in Auspruch genommen. Mit den Chalkidiern waren andere Stadtgemeinden bereits vereinigt: Kallias alber trachtete danach auch Erretia und Oreos von den Tyrannen zu befreien und Chalkis zum Sitze eines Bundesrathes sämtlicher Gemeinden Euboeas zu machen, und seine Plane fanden bei Demosthenes bereitwilige Unterstützung. Denn was konnte erwünscher sein, als wenn es gedang die makedonischen Parteigänger zu stützen und die bisher zwiespältige Insel, welche Philipp als Basis eines Angriffs auf Attika dienen konnte, in sich zu einigen und zu einer Vormauer für Alben zu machen?

Die altenische Bürgerschaft gieng amf die Autrage des Deunschenes ein, und zuvörderst wurde eine Herchtit nacht Orcos beschlossen. Auch die Megareer betheiligten sich daran, und die mit den Chalkbüren vereinte Schar vollbrachte die Befreiung von Orcos; der Tyrann Philistides wurde getötlet! – Dieses glickliche Unternehmen Billt noch in das Jahr 341; als über die peloponnesische Gesauthstehn bereihtet und die Bildung des enhoeischen Städlebundes von den Albenern nach Demosthenes Vorschlage gutgeheifsen und bedurwortet wurde, war Orcos bereits eine freie Städl: aber in Eretria herrschle noch Kleitarhos als Tyrann!

Was aber hat es mit dem Talent anf sich, das die Bürgerschaft von Oreos Demosthenes schuldete? Henn dafs dieser von eeinem Freunde Kallias oder gar von dem Tyraunen Kleitarchos sich habe bestechen lassen, von jedem mit einem Talente, ist ein Ge-

<sup>1)</sup> S. Dem. vKr. a. O.

<sup>2)</sup> Dem. vKr. 79 S. 232, 5 ifter tip fæ' 'Qep'o' fögdör (fygenfo). om'rt ngegleint, und tip vis' 'Egetgien' 87 S. 254, 10. Charax chron. fr. 31 (b. Steph. v. B. u. Zepés) 'Adyundo mu Achudión atos fer Eifolg und Meyageisa tegatiséants sig. 'Qeg'o' Autoridgy tör tégaty or afusieurum und 'Qeficus' girt-o'fgeaux.

<sup>3)</sup> Acech. 3, 103f. 8. 98. Wnitewski Comm. 8, 181 und Bölmeck P., f, 3:0, der finn fødgt, wird durch die Annahme, der beltenische Bund sei sehen Ol. 109, 2 von Demosthene gestiftet, genöligiet das Absonin durch den Gang der Dinigie in jener Stadt nech vor der förmlichen Tyrannis sich als munöglich erweits. Vgl. e. 8, 202f. 1ch erinner and daran, dafs Acschines mit dieser Erzöhung die Priedensperiode abselhefst und § 105 gar Krigsagett übergeleit, vgl. 5. 8, 03, 4.

rede über das ich kein Wort verliere. Aber von Oreos legt Aeschines einen Gemeindebeschluß vor das Talent bis zur Abzahlung zu 12 Procent, einem mäßigen Zinsfuße nach damaliger Übnug, zu verzinsen, da Demosthenes sich selbst durch das Anerbieten ihm eine eherne Bildsäule zu Oreos zu errichten nicht habe bewegen lassen von seiner Forderung abzustehen 1. Ich glaube, wir können auch dieser Sache auf die Spur kommen, denn daß Demosthenes ein Geschenk in Form einer Schuldverschreibung empfangen habe. können wir Aeschines nicht glauben. Gemäß dem Bundesvertrage mit Athen waren die euboeischen Gemeinden genöthigt zum Kriege zu rüsten und Geld aufzubringen, ohne daß sie die nöthigen Mittel bereit hatten. Da griff man ilmen von Athen aus unter die Arme. Den Chalkidiern wurden attische Schiffe überlassen, für welche Athener Bürgschaft leisteten. Die geborgten Schiffe sind nicht vollständig erstattet worden: Ol. 113, 4, 32 1/4 haben theils jene Bürgen selbst, theils die Erben der inzwischen verstorbenen auf Demades Betrieb Zahlungen darauf geleistet \*, einige 285 Drachmen, die meisten 256 (== 74 1/4 und 64 Thlr.); die ganze Summe beträgt etwas Ober 4000 Drachmen (1000 Thlr.)3, wofür sicherlich nicht einmal der Rumpf eines Kriegsschiffs abgeschätzt sein konnte. Unter den Bürgen finden wir einen Arrheneides von Pacanja, der Ol. 110, 3. 338 zu der Getreidecasse einen Zuschufs gab 4, ferner, um unbekannte Namen zu übergeben, Demosthenes, Hegesippos, Philonides von Melite, Onetors Bruder und einst in die Erbschaftsstreitigkeiten des Demosthenes verwickelt 5, Proxenos den Aphid-

Aesch, a. O.; vgl. 221 S. 85, 237 S. 87. Über den Zinsfufs
 Böckh Sth. I, 173, 175.

<sup>2)</sup> Sceurk. XIV<sup>c</sup>, 42 ff. (and dazu Nachträge S. XVII) παφὰ τών έγγητιών τών τριτίρων, ών οἱ Χαλκιδής διαβον, ἀπιλάβομεν κατὰ ψή-φισια δήμου δι Δημάδης Παιανιεύς είπε καὶ, ΧΙV<sup>4</sup>, 70 σὲν αἰς οἱ Χαλκιδής ἀφαιλον, Vgl. Böcklis Anmerkungen π. d. St. Böhnecke F. I, 657.

<sup>3)</sup> Genau 4014\*. Über den Preis von Schiffen und Schiffsgerüth S. Blickh Sth. I, 154f. Eine Beteibung and übes Bürgelenft hat Bihnecke a. O. bei Acsch. 3, 89 S. 06 in der Variante Kakling ö Kaku-örég, ör Junoöbing nuöör haßör bezyreigker (für bersanjaßre) gendand. Er liste bezyreigker, und erklärt pignorie eun bos esse dizit, praedem fleic Chalcidensium. Das ist freilich unmöglich: eher dürften wir mit den Zürcher Herangebern eine Corruptel vermuthen.

<sup>4)</sup> Securk. XIIIe, 70.

<sup>5)</sup> S. o. Buch II, I.

naeer¹, Konon Timotheos Solm¹, endlich den stels zu Opfern für das Gemeinwohl bereiten Diotimos von Enonymia, für den sein Erbe die Zahlung leistete¹. Eine allmliche Bewandtnifs, denke ich, hatte es mit dem Talent, welches die Stadt Oreos an Demosthenes schuldete¹ er streckte es ihnen zum Zwecke ührer Kriegerüstungen vor und der Gemeindebeschlufs gieng dahin es einstweilen zu verzinsen. Ob sie das Capital je zurückgezahlt haben, wie Aeschines versichert, lassen wir dahingestellt.

Welchen Gebrauch die Chalkidier von den geliehenen Trieren machten, lehrt Philipps Schreiben an die Athener. Kallias nämlich (denn wahrscheinlich ist der dort genamte denn der von Chalkis <sup>4</sup>) griff die Städte am pagasäischen Meerbusen an und besetzte sie sämtlich: ja nicht allein an den mit Philipp in anerkannter Bundesgenossenschaft sehenden Orten vergriff er sich, sondern er brachte die nach Makedonien schiffenden Kanffahrer auf und verkaufte sie nach Kriegsrecht. Dafür wurde er in atheuischen Volksbeschlussen belöbt <sup>5</sup>. Mit dem Unternehmen des Kallias scheint der Einfall einer altenischen Freischar unter Aristodemos in Thessälien und Magnesia zusammenzuhängen, dessen Aeschines gedenkt: auf Antrag des Bemosilenes wurde ihr ein Ehrenkrauz zuerkannt <sup>8</sup>.

Wohl noch etwas früher var es auf den Inseln nahe der euboeischen Nordküste zu Händeln gekommen. Wir kennen den Streit her Halonnesse: am Ende hatten die Peparellier die Insel erobert und die makedonische Besatzung zu gefangenen gemacht und gaben trotz mehrmaliger Aufforderung Phälipps weder die Insel noch die gefangenen heraus. Darauf hiefs Philipp durch ein Geschwader, welches Alkinos hefehigte, Peparelhos verwitsten: aber die Altie-

<sup>1)</sup> S. o. S. 345, 7.

<sup>2)</sup> S. o. Buch 1, 3. Böckh Seew. S. 2-11 f.

<sup>3)</sup> S. o. S. 309, 7.

<sup>4)</sup> Philipps Schr. 5 S. 150, 25 Kalking - 6 παρ<sup>2</sup> τριών στρατηγώς hat WDindorf (nach Jacobs, Dem. Staatsreden S. 4184) erklärt copius vestris adhutes auch Böhnecke F. 1, 450 hatte bemerkt ex-hac direndi ratione colliqus con non Albenicuson fuinse und gleichfalls auf den Chalkidier bezogen. Thirtwall VI, 25, 3 zweifeld daram.

A. O. S. 159f.

<sup>6)</sup> Aesch. 3, 83 S. 65. Sollte Demosthenes Gesandtschaft nach Thessalien (vKr. 244 S. 308, II) in diese Zeiten fallen?

Wir sehen, dafs die Athener an eine friedliche Verstandigung mit Philipp nieht von ferne mehr dachten. Das behrt noch ein anderer Eustand, über den Philipp sich beschwert. Ein von diesem abgesendeter Herold, Nanens Nikias, war, vermudtlich in Thrakien, auf dem Gebiete des Königs aufgegriffen und nach Alhen eingeliefert. Dort setzte man ihn fest und liefs ihn erst mach zehn Monaten wieder los; die Briefschaften aber wurden von der Rednenbhne aus vord er Volksgemeinde verlesen? Als eine zarte Bücksicht wird gerühmt; dafs die Athener einen Brief Philipps an seine Gemablin Olympias nieht öffneten, sondern versiegelt wie er war zurückstellten 3.

Eben in diese Zeit unverholener Feindseligkeit, ehe noch der Krieg formlich erklart war \*, wird ein Vorfall gebören, über den Demosthenes und Aeschines sich aussprechen. Aeschines hatte eine Meldeklage wider Demosthenes vorbereitet, vermuthlich um in der eutschiedenden krisis ihm die Staatsleitung aus den Handen zu eutwinden, da ward eine Verrätherei enthöllt, welche jeden Gedankeu der Art niedersehlug. Aeschines erzählt, Anaxinos von Oroos, ein

<sup>1)</sup> Philipps Sehr. 12f. S. 161, 29f. Dem. vKr. 70 S. 218, 5 m. d. Schol. Ael. v. G. 12, 53 Ferizan teich starzuse den Aubrarch des Krigeaus dem Streite über Halounes ber. Die Absendung des Kephisophon meh Skiatlos (Seurik, Xiv.) 10f.) hat Böhsceke P. 1, 737 mit grofere Wahrscheinlichkeit in diese Zeit gesetzt; vgl. o. S. 20g. 4. Als die Zahlung für jenner Piottendienst geleistet wurde (D. 113, 4. 232), waren von den vier zahlungspflichtigen Trierarchen zwei nicht mehr am Leben, darumter Henerstheus des Piphikrates Sohni, vgl. Bückh. S. 24f.

Phil. Sehr. 2 S. 150, 1. Philipps Ultimatum gehört in Ol. 110,
 , also kanu die Verhaftung des Couriers nicht später als Ol. 109,
 fallen.

<sup>4)</sup> S. Dem. vKr. 138. 139 S. 273, 16, 27. Von derselben Ansicht ausgehend setzt Böckh Ahh. d. Berl. Akad. v. J. 1827 S. 138 ff. diesen Rochtshandel in Ol. 109, 4; so auch Böhnecke F. I, 331, 736. Ich möchte erst Ol. 110, 1, 340 dafür annehmen; vgl. S. 463, f.

Mann dessen Gastfreundschaft Demosthenes früher genossen hatte—
wenn es wahr sit, so müfste er früher athenischer Gausal gewesen
sein und als solcher die Gesandtschaft hei sich aufgenommen hahen 1—, sei in der harmlosesten Absicht nach Alhen gekommen,
m für die Olympias Markteinkafe zu besorgen: da habe Demosthenes ihn am die Folter gespannt und sein Todesurteil geschrieben; ja von Aeschines des Freevels überführt, habe er erklart, die
Weihespenden der Vaterstadt gälten ihm höher als der gastliche
Tisch 3. Aeschines serkweigt davon, wie dieser Vorgang seine Meldeklage niederschlögen konnte; das erfahren wir von Demosthenes 3. Nämlich Auaxinos war auf Kundschaft abgeschickt und Aeschines war über einer geheimen Zwiesprache mit ihm im Hause
eines dritten (des Thrason) betroffen worden: das vollstreckte Urteil Ilst voraussetzen, daß schwer belastende Zeugnisse gegen
Annxinos vorlagen 4.

Das Verfahren der Alhener gegen Aussinos mag zussammenhängen mit ihrer Bessegnis vor Philipps Seertstangen und den Austalten welche sie trafen um auch den Kleitarchos von Eretria zu vertreiben, der hisher sich den Umständen angeschmiegt hatte und sogar zu der euboeischen Bundescasse steuerte<sup>2</sup>. Es war gemeldet, daß die nukedonische Flotte zu einer Kriegsfahrt ansgernisch werde, und man glaubte sie gale Euboea bestimmt, ein Gertleht, welches vielleicht Philipp selbst hatte ausspreingen lassen um die Alhener über das wahre Ziel, die hellespontischen Gewässer, zu dänsehen. Auf jene Botschaft sammelten die Alhener durch frei-

Über die Reise der athenischen Gesandten über Orcos Ol. 108,
 s. o. S. 186 u. 234f.

<sup>2)</sup> Aesch. 3, 223 ff. S. 85 f. Daraus L. d. X R. S. 848,

<sup>3)</sup> VKr. 137 S. 272, 26f.

<sup>4)</sup> Deinarch. 1, 63 S. 98 fahrt nach Erwähnung Antiphons (a. o. 8, 201) fort: Ejönjas ei Jegirow i et gradius ei Hagoboeis varie rie gradius ei Jegirow i et gradius ei Jegirow i geologie varie rie gradius ei Jegirow i Stechow vit. Acesh. S. 73 auf Annainos betogen, aber der Pall ist offenbar ein anderer; Archinos seleciat ein Athewer gewesen zu sein. Über der Verrurteilung des Anaxinos vyt. Thirbwall VI, 3-14, und über dans bei Demosthents eingeseholene Zenquifs Proysen a, O. 8, 819 ff. Westermann Abb. der Leijez. Akad. 8, 66 ff.

<sup>5)</sup> S. o. S. 458,

willige Beiträge vierzig Schiffe. Hypereides war dafür besonders hötig: er zuerst schenkte für sich und seinen Sohn zwei Trieren i. Auf Antrag des Demosthenes ward beschlossen dieses Geschwader gen Eretria zu senden um den Tyrannen Kleitarchos zu vertreihen i, und unter Phokions Oberbefehl ward dieser Auftrag glücklich ausgeführt i. Damit war die Befreiung der Insel Eulooa vollendet.

L. d. X R. S. 850f. Φιλίππου δὲ πλείν ἐπ' Ευβοίας παρεσκευασμένου και των Αθηναίων ευλαβώς έχοντων μ' τριήρεις ήθροισεν ( Τπερείδης) έξ έπιδόσεως, και πρώτος ύπλο αυτού και τού παιδός έπέδωκε δύο τοιήσεις. Diese Schenkung hat Westermann z. d. St. und Gesch, d. gr. Beredsamkeit S. 121, 2. Bückh Seew. S. 191 anf die kurz vor der Sehlacht hei Tamynae gemachten Schenkungen (c. S. 77, 81f.) bezogen. Aber die damalige Rüstung war nicht durch die Besorguifs vor einem Angriffe Philipps veranlasst, und überhanpt gieng die Leitung jenes Zuges von Eubulos und seiner Partei aus (s. o. S. 73f.; vgl. 76, 1). Dagegen finden wir Ol. 110, 1 in Phokious Flotte Hypereides als Tricrarchen anf einer geschenkten Triere Andreia. Scenrk. XIIIc, 98, XIV4, 240. Wohl ist es möglich, was Böckh annimmt, daß Hypereides, wenn er jene Triere friiher geschenkt hatte, bei seiner spätcren Trierarchie sie sich wählte: wahrscheinlicher aber ist mir der andere Fall (Böckh S. 190), daß Hypereides Ol. 110, 1 auf einer eben damals von ihm geschenkten Triere in See gieng. Als Trierarchen dieses Jahres kennen wir Hypereides auch aus d. L. d. X R. S. 848f - τριήραρνός τε αίσεθείς ότε Βυζάντιον έπολιόσκει Φίλιππος, βουθός Βυζαντίσις έκπεμφθείς κατά τον ένιαυτον τούτον ύπέστη χορηγήσαι, των άλλων λειτουργίας πάσης άφειμένων (vgl. Böckh Sth. I, 599, Seew. S, 189), Bückh bemerkt: 'da diese Triere mit Phokion schiffte, so könnte mau 'glauben, sie sei mit diesem selber zunächst nach Enboea, und erst 'später nach Byzanz gegangen; und dann müßte .. der enhoeische Feld-'zng des Phokion nach unsern Inschriften erst in Ol. 110, 1 fallen, 'nicht wie bisher nach Diodor angenommen worden, in Ol. 109, 4'. Das nnterschreibe ich vollständig: es wird sich nnten ergeben, dass alles was Diodor 16, 74 ff. unter Ol. 109, 4 erzählt, erst in Ol. 110, 1 gehört. Ich erinnere, dass Hypercides auch zum Getreideankauf aus freien Stücken beigetragen hat: Sceurk. a. O.

Diod. 16, 74 Φωκίων – κατεπολέμησε Κλείταςχον τὸν Ερετρίας τύραννον καθεσταμένον ὑπὸ Φιλίππου. Vgl. Böckh Sth. I, 735°.

Niemanden aber hatte man diesen Erfolg mehr zu verdanken als Demosthenes. Von Anfang an hatte er erkannt, daß Philipp auf die Insel ein Auge geworfen habe, er hatte nicht abgelassen zu ermahnen sich hier den makedonischen Einflufs nicht zu Hännten wachsen zu lassen. Denn von Euboea aus war Attika unmittelbar bedroht, und im Kriege fanden dort Kaper eine begurme Zuflucht: der Seeverkehr Athens konnte von daher mit Leichtigkeit unterbrochen werden. Jetzt war man durch Demosthenes unablässige Bestrebungen dieser Gefahr erledigt und Euboea bildete in der eugen Vereinigung seiner Städte eine Vorhut für Athen 1, dem es für die geleistete Hilfe dankbar verpflichtet war?. Zur Auerkennung dieser Verdienste ward auf Antrag des Aristonikos Demosthenes ein goldener Krauz zuerkannt uud bei den Dionysien (Ol. 110, 1. 340) im Theater ihm aufs Haupt gesetzt. Der Herold verkündete vor der Festgenossenschaft, daß die athenische Bürgerschaft ihn bekränze ob seiner Tugend und Mannhaftigkeit, weil er unablässig zum besten der Bürgerschaft rathe und wirke 3.

So waren also die Athener éines Siunes mit Demosthenes und frenten sich seiner erfolgreichen Leitung, und wie bei ihnen, sowaudte sich überhaupt die Slimmung der Hellenen von Philipp ab: als bei den ohympischen Spielen sein Name ausgerufen wurde, ward gezischt und auf ihn geschmäht '. Aber während ein Bund zu ge-

Dem. vKr. 230 S. 304, 13. 240f. S. 307, 9-20, 301f. S. 326, 8, 17; vgl. 290f. S. 325, 24f.

Über die Dankhezeugungen der Euboeer und die Dankopfer der Athener s. a. O. 86 8. 254, 13.

<sup>3)</sup> A. O. 83 S. 253 S. 223 S. 302, 22 L. d. X. R. S. 848 \* πρώτος δ΄ γραγεί ατεριστή Δερατώνος λευτούς στος στος στος Αμεστώνος Αντογούς στος Αντογούς στος Αντογούς στος Αντογούς στος Αντογούς στος Αντογούς στος Αντογούς από της Αντογούς Αντογ

meinsamer Kriegführung sich bildete, während auf Euboea die von ihm eingesetzten Machthaber verjagt oder erschlagen wurden und an den thessalischen Küsten das Vorspiel des Krieges begann, stand Philipp immer noch, nun schon das dritte Jahr, in Thrakien. Der Krieg in den inneren Landschaften war beendet, das einst so mächtige Odrysenreich zerstört, die Thraker wurden durch die Besatzungen der neubefestigten Plätze und Kolonien 1 im Zaum gehalten : über den Haemos bis in das Land der Geten hatte Philipp seine Scharen geführt und mit Güte oder mit Gewalt hellenische Pflanzstädte an dem westlichen Pontusgestade sich eröffnet: jetzt handelte es sich darum die Südküste zu gewinnen um den Übergang nach Asien und den Seeweg in den Pontus zu beherrschen. Hier traten Philipp die Byzantiner und die Athener entgegen, und die persischen Statthalter nährten den Widerstand. Die Byzantiner hatten der Aufforderung Philipps ihrem Bündnisse gemäß Waffenhilfe zu leisten nicht entsprochen, vielmehr ausdrücklich sich dessen geweigert. Darüber mag es schon in den ersten Jahren des thrakischen Krieges zu Feindseligkeiten gekommen sein 2. Anfangs noch mistrauisch und spröde gegen Athen, wurden die Byzantiner durch Demosthenes zu einem Bündnisse bewogen und in ihrem Entschlusse Philipp Stand zu halten bestärkt (Ol. 109, 4 zu Anfang, Sommer 341) 3. Zugleich rührten sich die Athener um ihr Eigenthum und die verbündeten Inseln zu decken: nach Prokonnesos in der Propontis, nach dem Chersones, nach Tenedos wurden Truppen geschickt. alles nach Anträgen des Demosthenes 4.

von dem Spartanerkönige Pausanias erzählt: Wyttenb. zu Plnt. Regeln für den Ehestand 40 S. 1431.

<sup>1)</sup> S. o. S. 419 ff. Vgl. Frontin. 1, 3, 13.

<sup>2)</sup> Dem. vKr. 87 S. 234, 22 ὁ Φάικπος - παριθών π̄ι Θρόγης Βερεπτοίας αριαμόγιος δετις απέι τὰ als πρώτον π̄ξίου αγκαιμορία δετις απέι τὰ als πρώτον π̄ξίου αγκαιμορία τὰν πρός τρῶς πάλιμον, ὡς δ' οὐα ζθηλεν στὰ πλι τοντικη ξερακεν τὰν συμφετίαν επικοιρέθαν. ¿Δρογες εἰνθόγ. - παλείσεμι. Dats Philipp die Byzantiner wider Athen anfigeboten habe, ist wenig wahrscheinlich, denn er war formeil wenigstens noch im Prieden mit Athen als en thrakischen Kriege gebandelt haben. Aus Thoopomp XIVII (fr. 21π, δ. b. aus dem Anfange des Kriegen, wird bei Stephanos r. Byz. Os. 8. 230, 1) Δσιντή γώρα Βεζαντίαν απαρεθίπλι. Das läfst auf eine Verletung des byzantinischen Gebötes sehließen.

<sup>3)</sup> S. o. S. 450. 4) VKr. 302 S. 326, 13.

So traf man auf allen ausgesetzten Plätzen die nöthigeu Vorkehrungen um sich gegen Philipp zur Wehre zu setzen und gieng immer entschiedener zum Angriffe über. Die Byzantiner rüsteten Caperschiffe aus und andere Freibeuter gesellten sich ihnen zu: hereitwillig nahmen die Thasier, bei denen früher wenigstens eine athenische Besatzung gelegen hatte, sie in ihren Hafen auf und die Athener ließen sie gewähren, obgleich dies dem Vertrage mit Philion zuwiderlief 1. Während so auf mehr als einer Seite der Sceverkehr mit Makedonien gestört wurde, hefs auch Diopeithes auf der thrakischen Halbinsel in seiner Thätigkeit nicht nach. Der Zustimmung der atheuischen Bürgerschaft versichert \*, - er erklärte öffentlich, er habe Befehl, wenn er Gelegenheit finde, den Krieg zu eröffnen -, spornte er die Byzantiner an und fügte Philipp so viel Schadeu zu als er nur konnte. Wir haben seines Einfalls in Thrakien schon ohen gedacht 3: Philipp heschwert sich darüber, daß er sogar gegeu alles Völkerrecht Amphilochos, der als Gesandter wegen der kriegsgefangenen zu ihm geschickt war, festnahm und durch die härtesten Zwangsmittel ihm ein Lösegeld von neun Talenten abpresste 4.

Aher wie war es möglich, müssen wir fragen, daß Philipp, dessen rastlose Thütigkeit stets allgemeine Bewinderung erzwang, der seine Gegner zu überraschen und die Lage zu beberrschen pflegte, sich jetzt seine Feinde zu l\(^{1}\)Bupten wachsen liefs? Deun empfludlich war die Eihndise die er erlitt: lange vorlereitet und sorg\(^{1}\)Bürgen gewährte Erfolge seiner bellenischen Politik giengen verloren oder standen anf dem Spiele, walreud er inmer noch in Traktien verweitle. Ich glaube, wir irren nicht, wenn wir aussprechen, dafs der thrakische Krieg mehr Kr\(^{2}\)Re antellente, als Philipp herechnet hatte, daß aber der sichere Besitz jeues Laudes und seine Einverleibung in Makedonien für die ferneren Entwirfdes K\(^{2}\)nige von so wesentlicher Bedeutung war, daßer von dem einmal begouwenen Tietrenlemen nicht ehre ablassen durfte, als bis

Philipps Schr. 2 S. 159, 6. Über Thasos s. u. S. 475. Über die einschlagende Vertragsbestimmung s. o. S. 211.

<sup>2)</sup> Phil. Schr. 3 S. 159, 16, 16 S. 163, 5-9,

<sup>3) 8. 423.</sup> 

<sup>4)</sup> Phil. Schr. 3f. S. 159, 12.

er es vollständig durchgeführt hatte, es mochte kosten was es wollte. Darum beobachtete er, so viel er auch gereizt war, den Athenern gegenüber fortwährend gewisse Rücksichten. Bis zum letzten Augenblicke mag er gehofft haben, daß die ihm zugethaue Partei, welche ihren Einflufs in den Berichten an den König gewifs eher überschätzte, die Oberhand behaunten werde; überdies wufste er, daß die Athener, sobald sie mit ganzer Kraft in den Krieg einträten, seinen Unternehmungen zur See sofort eine Schranke setzen könnten. So suchte er denn so lange als nur irgend möglich den entscheidenden Bruch mit ihnen zu vermeiden. Der Streit um Kardia danerte fort. Philipp hatte in dieser Stadt schon im Beginne des thrakischen Krieges sich aufgehalten und ihr später eine Truppenschar zu Hilfe gesendet 1. Aber es genügte ihm sie verwahrt zu wissen und Diopeithes von dort aus zu beschäftigen: mit ganzer Macht sich auf ihn zu werfen vermied er.

Seinen dritten Feldzug in Thrakien richtete Philipp gegen Byzanz und die mit den Byzantinern verbündeten Städte, und dieser Angriff, den Demosthenes längst vorausgesehen hatte 2, führte zu dem erklärten Bruche mit Athen. Die makedonische Flotte, auf deren Verstärkung während des Friedens alle Sorgfalt verwendet war, sollte mit dem Heere zusammenwirken und in den Hellespont einlaufen. Leicht konnten ihr die Athener vom Chersones aus die Durchfahrt verlegen oder erschweren, aber Philipp wufste durch einen uugemein klug berechneten Heeresmarsch ihre Bewegungen zu unterstützen. Er rückte nämlich mit einem Truppencorps in den Chersones ein und zog die Küste entlang um so seinen Schiffen das Geleit zu geben. Die athenischen Ausiedler waren dadurch genöthigt auf ihre Vertheidigung bedacht zu sein statt in See zu gehen, und die makedonische Flotte gelangte unhelästigt in die Propontis. Wir ersehen übrigens hieraus, daß Philipp sich an den Frieden in keiner Weise mehr kehrte: denn dieser Heereszug durch das athenische Gebiet war ein offener Friedensbruch, wenn auch Philipp mit möglichster Schonung verfuhr und weder athenische Kriegsschiffe noch Plätze der Halbinsel wegnahm 2. Es galt ihm jetzt un-

S. o. S. 418 u. 423.

<sup>2)</sup> Chers. 14 ff. S. 93, 13. 66 S. 106, 4. Phil. 3, 20 S. 115, 25. Vgl. Grote XI, 628".

<sup>3)</sup> Philipps Schr. 16 S. 163, 2. Dem. vKr. 139 S. 274, 2 sagt έπει-30 \*

gesäumt die thrakischen Städte zu erobern, ehe aus der Ferne iltnen Hilfe gesandt wurde.

Zunächst wandte sich Philipp, ich denke, um einen Stützpunct für seine ferneren Operationen zu gewinnen, gegen Perinthos, eine Stadt welche schon länger mit Byzanz verbündet war und vielfach zur Überfahrt nach Asien diente 1. Aber wenn der König etwa die Einnahme dieser Stadt für nicht allzu schwierig angesehen hatte, so sollte er darin sich täuschen: denn die von Natur feste Stadt wurde heldenmüthig vertheidigt. Perinthos lag auf einer Landzunge, welche durch einen schmalen, nur 600 Fuß breiten Sattel mit dem Festlande verbunden, nach der Propontis hincin allmählich sich hob, so daß die dicht zusammengebauten Häuserreihen, wie die Sitze im Amphitheater, terrassenweise über einander aufstiegen, eine Bauart, welche die Vertheidigung wesentlich unterstützt hat \*. Philipp eröffnete die Belagerung von der Landseite. Die Stadt ward cerniert und alle Mittel der Kunst gegen sie aufgeboten. Thürme von 120 Fuß Höhe, welche die Thürme der Stadtmauer weit überragten, wurden aufgerichtet und von oben her die Vertheidiger an der Brustwehr niedergestreckt. Durch die Stöfse der Sturmböcke erschüttert und durch Minengänge untergraben stürzte ein großer Theil der Maner zusammen: aber hinter derselben war eine zweite erbant, und dem hestigen Augrisse entsprach die Ausdauer der Gegenwehr. Bei einem Ausfalle der Perinthier war es, wo ein junger Makedone, Tarrhias Deinomenes Sohn, eine That vollbrachte, die ihm Alexander noch hoch anrechnete. Er war ins Auge geschossen, ließ iedoch nicht eher sich den Pfeil herausnehmen und zog sich nicht eher aus dem Gefechte, bis er die Feinde in ihre Wälle zurückgeschlagen batte 3. Der große Verlust an Mannschaft, den die Perinthier Tag für Tag erlitten, ward durch die Byzantiner ersetzt; von dort traf Mannschaft ein, Geschosse und

δη φανιρώς ήδη - Χερρόνησος έπορθείτο. 71 S. 248, 16 (Φίλιππος) τὸν Ελλήσποντον ὑφ' έπυτῷ ποιούμενος καὶ Βυζάντιον πολιορκών.

Vgl. Xen. An. 7, 2, 8ff. Über die Verbindung mit Byzanz s. o. Bueb I, 3.

<sup>2)</sup> Diod. 16, 76. Die Breite des Isthmos gibt Diodor auf ein Stadion, Plin. NH. 4, 18 nur auf 200 Fufs an. Die Belagerung beschreibt Diod. 16, 74-76. Vgl. Böhnecke F. I. 469.

Plut. üb. Alex. Gl. 2, 7 S. 339bc. Der dort ebenfalls erwähnte Antigenes ist im L. Alex. 70 mit Tarrhias verwechselt.

Wurfunschinen, so daß der Muth und die Stärke der belagerten dem Kampfe wieder gewachsen war. Aber auch Philipp verstärkte den Angriff. Seine Flotte kam heran und blockkerte die Stadl auch von der Seeseite (Ol. 110, 1. Sommer 340)! Massen von Geschossen und Sturmböcken und anderen Maschinen waren beschafft und das Belagerungsbiere ward auf 30,000 Mann gebracht. Diese Streitmacht theilte der König im mehrere Ahlbeilungen, welche einander ablösend bei Tag und Nacht den Kampf unterhielten. Da seichen Perinthos unterhiegen zu müssen: denn bei der langen Dauer der Belagerung ward der Abgang an todten und verwundeten immer empfindlicher und der Mundvorrath gieng aus. Da kam Ilife in der Noth. Vergebens hatte die Stadt sich an das Mutterland, selbst

<sup>1)</sup> Philochoros fr. 135 b. Dionys. Schr. an Amm. 1, 11 S. 741 sagt: Θεόφοματος 'Αλαιεύς (Arch. Ol. 110, 1). έπλ τούτου Φίλιππος το μέν ποώτον άναπλεύσας (ε. S. 467, 3) Περίνθω προσέβαλεν, άποτυχών δ' έντευθεν Βυζάντιον έπολιόρκει, rechnet also die Belagerung erst von dem Eintreffen der Flotte an. Aus Diod. c. 74 sehen wir, dass P. im ersten Stadinm der Belagerung noch die See frei bat (S. 83, 2-5 Bk.), dann aher ganz eingeschlossen ist (c. 75 S. 83, 12-15 της δε πολιοφαίας πολυχοονίου γενομένης, και - τών - έπιτηδείων έκλειπόντων, ποοσδόπιμος ήν ή της πόλεως άλωσις). Aus Philochoros wissen wir sicher, daßs Philipp erst Ol. 110, 1 zur Belagerung von Perinthos schritt, und Diodors Angahe von Ol. 100, 4 (c. 74), welche Böhnecke F. I, 270. 272 f. 474. 658. 737 vorzieht, kann dabei nicht besteben: ist es doch anorkaunt wie sebwankend seine Jabresabschnitte bemessen sind. Viel vorsichtiger bat Böckb Sth. I, 743 f. über die Frage geurteilt, wenn er auch dahin neigt die ersten Anfänge der Belagerung von Perinthos noch ans Ende des attischen Jahres Ol. 109, 4 zu setzen. Ich gebe zn, daß Philochoros die Eröffnung der Belagerung von der Landscite übergangen haben mag nnd erst von der Anffahrt der Flotte anhebt; jene könnte also noch in das vorige Jahr fallen. Aber mit den Operationen der Flotte wird Philipp bis in den Juli oder August gewartet haben. theils damit die Athener nicht Zeit behielten ein Geschwader nach Norden zu senden (vgl. o. S. 427. 437) theils nm die aus dem Pontus (Anfang November) zurückkehrenden Kornschiffe obne Bedeckung zu finden. Diese liefs er kapern, als er sieh gegen Byzanz gewandt hatte. Was Diodor betrifft, so bemerke ich noch, dass alle seine Angaben über Ol. 109, 4 vorgreifen, so gut über Buhoca, Perinthos, Byzanz wie über Karien. Idricus + Ol. 109, 1 (Diod. 16, 69); dann regierte Ada vier Jahre (ebend.) his Pixodaros sie verdrängt, der fünf Jahre regiert, bis zn Alexanders Übergang nach Asien Ol. 111, 2 (16, 74): demnach hat Ada bis Ol. 110, 1 regiert: Diodor sher setzt den Thronweebsel a. O. schon in Ol. 109, 4.

nach Sparta 1, gewendet, auch die Athener hielten noch au sich: den rettenden Beistand leisteten die persischen Satrapen Kleinasiens. Arsites von Kleinphrygien schickte im Verein mit andern Statthaltern eine starke Schar Soldtruppen, Geld, Mundvorrath, Geschosse und sonstigen Kriegsbedarf; den Befehl über das Hilfscorns führte der Athener Anoflodoros 1. Zugleich sandten auch die Byzantiner ihre besten Hauptleute und Soldaten. Das verhündete Geschwader durchbrach die Blokade, und wiederum ward der Kampf mit frischen Kräften und gesteigerter Erbitterung aufgenommen. Denn noch stand Philipp nicht ab: er setzte die letzte Entscheidung auf einen allgemeinen Sturm. Seine Maschinen hatten die neue Mauer niedergeworfen; wo die Brustwehr noch vorhanden war, ließen seine Geschütze den Vertheidigern keinen Stand: da drangen die Sturmscharen gleichzeitig theils durch die Bresche theils auf Leitern über die unbeschirmten Mauern in die Stadt vor. Dort entspann sich ein blutiges Handgemenge: die Makedonen stritten in der Hoffnung auf die reiche Beute und die hohen Belohnungen. welche Philipp ihnen verheifsen hatte: die belagerten hatten alle Schrecknisse des Untergangs vor Augen und kämpften muthig für ihre Rettung. Die Stadtmauer war nicht zu halten gewesen, aber in den Gassen waren neue Schutzwehren errichtet: man hatte zwischen den aufsteigenden Häuserreihen Bollwerke erhaut, und an diesen brach sich die Kraft der stürmenden. Sie traten den Rückzug an und Perinthos war gerettet.

Jetzt gab Philipp den Angriff auf. Da von Byzanz her immer neue Zuzüge in die Stadt gelaugten, war von einem neuen Sturme kein besserer Erfolg zu erwarten. Indessen ließ er einen Theil seines Heeres unter tüchtigen Feldherrn (wahrscheinlich unter An-

Plut. lak. Apophth. Agis 15 S. 216<sup>a</sup>.

<sup>2)</sup> Die Namen nennt Paus. 1, 29, 10. Arzites trieb zur Schlacht am Granikos und nahm sich nach der Nielerlage das Leben: Arrian. 1, 12, 8, 10, 16, 3. Dafs Ochos schriftlichen Briefal gesandt habe Perinthos zu entsetzen sagt Diod. 16, 75. Kach d. R. ibb. d. Schr. Phil. 5. Sch. 30. handleben die Satzapen am eigene Hand, und in Alexanden Schreiben b. Arrian. 2, 14, 5 ist unterschieden, was den Persern liber-hapt und Ochos persülicht zu Last füllt: zuj γip Higer@rös; βθη-θήσατε, οι τον βαίν πατέρε γίδιουν, καὶ εἰς Θφάνεν, γις ἡμεῖς ῆσχο-μαγ, δύτουμε Σεμφέν Τάρς.

tipaters Befehl 1) in den Werken zurück mit der Weisung die Belagerung noch fortzusetzen, aber er selbst führte die Hauptmacht gegen Byzanz 2. Er durfte hoffen diesen Platz zu überraschen: denn was sich nur an Mannschaft, Waffen und Geschütz hatte aufbringen lassen, war nach Perinthos entsendet, die Bevölkerung der uppigen Handelstadt war unkriegerisch und unbotmäßig 3. Das Gebiet zu decken und Philipp eine Schlacht zu liefern war unmöglich; kluger Weise ward dazu nicht einmal der Versuch gemacht, sondern das Feld geräumt. Konnte man doch, so trefflich auch die Stadt durch ihre Lage und durch feste Mauern geschirmt war, der mit allem Nachdrucke eröffneten Belagerung von vorn herein sich kaum erwehren 4. Aber bald traf von Athen und andern Bundesgenossen wirksame Hilfe eiu.

Philipp hatte die Athener durch den Einmarsch in ihr Besitzthum gereizt und überdies athenische Kauffahrteischiffe weggenommen 5. Wir erfahren nicht wo dies geschalt oder unter welchem

3

<sup>1)</sup> So schließe ich aus der Anekdote hei Front, 1, 4, 13. Im allgemeinen s. Diod. 16, 76.

<sup>2)</sup> Vgl. Philoch. a. O. Trog. prol. VIII schliefst: et frustra Perinthos oppugnata. IX beginnt: ut Philippus a Perintho summotus. Byzantii origines; a cuius obsidione etc. Justin übergeht Perinthos mit Stillschweigen.

<sup>3)</sup> Theop. VIII fr. 65 (b. Athen. 12 S. 526\*). Phylarch. (fr. 10) u. Da mon b. Athen, 10 S. 442c. Ael, v. G. 3, 14 (Müller fr. h. gr. IV, 377). 4) Front. Str. 1, 3, 4. Died, 16, 76. Nach Messene waren Rho-

dos und Byzanz die am stärksten hefestigten Städte, welche Pansanias (4, 31. 5) gesehen hatte Andere Stellen s. bei DnCange s. O. 1, 8 S. 11 f.

<sup>5)</sup> Dem. vKr. 139 S. 274, 2 αλλ' έπειδή φανερώς ήδη τα πλοία έσεσύλητο -. 73 S. 249, 4 καὶ μὴν τὴν εἰρήνην γ' ἐκείνος (Φελεππος) έλυσε τὰ πλοία λαβών, ούχ ή πόλις. Der Verfasser der falschen Actenstiicke hat darans Kriegsschiffe gemacht, welche unter dem Vorwande einem Getreidetransport vom Hellespont nach Lemnos bewaffnetes Geleit zn geben der belagerten Stadt Selymbria hätten Hilfe leisten wollen und der Scholiast S. 209 Df. hat dies ausgeschrieben. Aber abgeschen davon, dass von einer Belagerung Sclymbrias nicht das geringste überliefert ist, heifst mlogov ein Lastschiff und dazu stimmt auch der Ausdruck ἐσεσύλητο: ein Kriegsschiff wird nicht anders als ναύς oder τοιήσης (denn Tetreren bauten die Athener erst unter Alexander) genannt. Bei der Flotte hatte man noch πλοία υπηφετικά, die auf Botschaft ausgesandt wurden: von solchen kann vollends hier keine Rede sein. Auf den ührigen Inhalt des Schriftstücks, die Rückgabe der Schiffe u. a., gehe ich absichtlich nicht ein.

Vorwande: wohl aber lesen wir, daß die makedonische Flotte auch auf andere griechische Kauffahrer Jagd machte: nicht weniger als 170 Schiffe mit reicher Ladung wurden aufgebracht 1, natürlich nur von solchen Städten, von deren Einverständnifs mit seinen Feinden Philipp sich überzeugt hielt, so von Rhodos und Chios \*. In Folge dieser Maßregeln Philipps faßten die Athener Beschlüsse drohendes Inhalts: es ist glaubhaft dafs sie die Forderung erhoben. Philipp solle nicht allein ihr Eigenthum erstatten, sondern auch die Thrakerstrsten Teres und Kersobleptes wieder einsetzen 2. Dagegen erliefs Philipp ein Schreiben an die Athener, welches statt das geforderte zu gewähren den Vorwurf des Friedensbruchs ihnen zurückgab: er nannte darin die Anstifter des Krieges mit Namen -Demosthenes aber hatte er nicht erwähnt -, und zählte seine Beschwerden einzeln auf. Dieses Schreiben des Königs, welches Demostheues in der Rede vom Kranze verlesen liefs und dessen Inhalt Philochoros genau angegeben hatte 5, liegt uns schwerlich in echter Fassung vor: das Schriftstück unter den Werken des Demosthenes, das Philipps Namen trägt und die Kriegserklärung enthält, wird, ob es gleich auf guten Materialien beruht, als die Arbeit eines Rhetors anzusehen sein 6. So viel wir erkennen können, war Philipps Schreiben nicht geradezu ein Absagebrief, sondern ein Ultimatum: die Fortdauer des Friedens ward an Bedingungen geknüpft, welche mit der Ehre des atheuischen Staates unverträglich waren; anderesfalls aber der Krieg angekündigt. Unter diesen Umständen entschied die athenische Volksgemeinde sich für den Krieg, auf Antrag des Demosthenes. Sie stellte die Erklärung voran, dass Philipp den Frieden gebrochen habe: demzufolge beschlossen sie die Sule der Frie densurkunde zu zerstören, Schiffe zu bemannen und sich in Kriegsbereitschaft zu setzen 7. Damit endete Ol. 110, 1. 340 die siebenjährige Friedenszeit.

<sup>1)</sup> Just. 9, 1.

<sup>2)</sup> Front. Str. 1, 4, 13.

Phil. Sehr. 8 S. 160, 18,

<sup>4)</sup> Dem. vKr. 73 S. 249, 7, 76 S. 250, 22, 79 S. 251, 25.

Dionys. a. O. διεξείθων (Φιλόχορος) όσα τοις 'Αθηναίοις ό Φίλιππος ένεκάλει δια της έπιστολης.

S. darüber, so wie über die Gegenrede (XI) und die 4. Philippika Beilage IV.

<sup>7)</sup> Dionys. a. O. fährt fort [léges de] Annosdévove naoanalégav-

Überblicken wir noch einmal den Gang der Ereignisse. Die Athener hatten ehrlich den Frieden gewollt und Philipps Freundschaftsversicherungen mit offenem Ohre aufgenommeu: von seinen guten Diensten hofften sie Ersatz für die Leiden des überstandeneu Krieges und für die Verluste welche der Vertrag bestätigte. Alshald sahen sie sich überlistet und betrogen. Philipp nahm nicht allein das thrakische Küstenland bis zum Hellesponte in Besitz, sondern er vernichtete die Phokier, ein Verfahren ihres angeblichen verbündeten, das nicht blofs als rücksichtslos, sondern geradezu als feindselig gelten mußte 1. Schon damals waren die Atheuer nahe darau wieder zu den Waffen zu greifen. Aber vereinzelt und ohne Bundesgenossen wie sie waren, dazu ganz auf Friedensfuß gestellt, konnten sie damals vernünftiger Weise den Krieg nicht unternehmen; darum ließen sie geschehen was sie nicht zu ändern Macht hatten, und Philipp wußte sie durch neue Zusicherungen zu beschwichtigen. Mehr und mehr machten auch die Wohlthaten des Friedens, der Wegfall der Kriegslasten, die Ausbreitung des Handels sich geltend: die bestochenen Fürsprecher Philipps genossen Gunst being Volke, und man scheute sich das Wohlbehagen und den frohen Lebensgenufs durch Kriegshändel gefährden zu lassen. Indessen dachte Philipp nicht daran Ruhe zu halten. Nicht zufrieden mit seinem Sitze im Amphiktvouenrathe zog

τος αύτους πρός του πόλεμου καλ ψηφίσματα γράφαντος έχειροτόνησαν την μέν στήλην καθελείν την περί της πρός Φίλιππον είσηνης καί συμμαχίας σταθείσαν, ναύς δέ πληρούν και τα άλλα ένεργείν τά του πολέμου. Vgl. Dion. ebend. S. 740, 10 αυται (αί συνθήκαι) διέμειναν έπταετή χρόνον άχρι Νικομάχου. έπλ δε Θεοφράστου τοῦ μετά Νικόματον άρξαντος (ΟΙ, 110, 1) ελύθησαν, 'Αθηναίων μέν Φίλιππον αίτιωμένων αρχειν του πολέμου, Φιλίππου δ' 'Αθηναίοις έγκα λούντος ατλ. Aesch. 3, 55 S. 61 μέχρι της ημέρας έπείνης, έν ή καταλύσας την υπάρχουσαν είρηνην τη πόλει ο αυτός ούτος όπτως (Δημοσθένης) έγραψε τον πόλεμον. Diod. 16,77 'Αθηναίοι - έκριναν τον Φίλιππον λελυκίναι την πρός αυτούς συντεθείσαν είρηνην. Über die Stein. urkunde des Friedens vgl. Dem. Chers. 5 S. 91, 12, Phil. Schr. 8 S. 160, 22. Wir erinnern, dass Demosthenes in der R. vKr. 73ff. S. 249ff. chen auch Philipp die Schuld am Kriege beimifst: von sich lehnt er die Urheberschaft ab, aber zn den Anträgen den Gewaltschritten des Königs zn wehren bekennt er sich 79 S. 251, 27.

Dem. Phil. 3, 10 S. 115, 19 ἀφ' ἡς ἡμέρας ἀνείλε (Φ.) Φωκέας, ἀπὸ ταύτης ἔγωγ' αὐτὸν πολεμεῖν ὁρίζομαι.

er die Peloponnesier enger an sich, hielt sich der Zugänge zu Hellas versichert, ward durch seine Werkzeuge und Verwandten Gebieter ther Thessalien und Epirus, setzte sich auf Euboca fest und unternahm endlich die Eroberung von Thrakien. Nicht blofs sein Landheer ward übermächtig, auch seine Flotte stach in See und beherrschte die Durchfahrt nach dem Pontus: es konnte als eine Gnade gelten daß der Chersones noch Athen belassen war. Dieser Entwickelung einer feindseligen Macht konnten die Athener nicht länger zusehen, so sehr sie auch einem neuen Kriege widerstrebten. Die Versicherungen Philipps hatten sich als leere Worte erwiesen, ihre Beschwerden blieben unerledigt, der Friede diente nur dazu sie in Unthätigkeit zu halten, während Philipp sich immer neue Übergriffe erlaubte. Da trafen endlich die Athener Anstalten zur Gegenwehr : auf dem Chersones begannen die Feindseligkeiten, nach Akarnanien ward Hilfe gesandt und ein Bündnifs hellenischer Städte zum Kriege gegen Philipp gebildet, auch persische Hilfe nachgesucht: immer unverholener entschlug man sich jeder Rücksicht auf den Friedensvertrag. Zu diesem Verfahren waren die Athener durch Philipps Vorgang berechtigt, während dieser sein Interesse dabei fand die Kriegserklärung hinauszuschieben, bis er der thrakischen Seestädte Herr geworden wäre. Aber der byzantinische Krieg griff so tief in die Interessen Athens und aller Hellenen ein, daß in seinem Fortgange der Bruch unabwendbar wurde: und überdies traf Philipp die Athener durch die Verletzung ihres Gebiets auf der thrakischen Halbinsel und die Wegnabme ihrer pontischen Handelsschiffe empfindlicher als je. Da erklärten sie formlich daß er den Frieden gebrochen hahe und schritten zum Kriege. Sie thaten dies mit voller Erkenntnifs der Bedeutung dieses Schrittes. Als Hegesippos das Wort genommen hatte um die Ablehnung der letzten Anträge Philipps anzurathen, ward ihm zugerufen: "du bringst Krieg auf," und er erwiederte: 'nicht Krieg allein, soudern frühen 'Tod und schwarze Kleider und öffentliche Begräbnisse und Grahreden, wenn ihr Ernst machen wollt die Hellenen zu befreien und die von den Vätern behauptete Hegemonie wiederum zu gewinnen 11.

Heges. fr. bei Sauppe OA. II, 258 (a. Cramer. anecd. Par. I, 166; γgl. Plut. Apophth. S. 1879) (Χραφθίλος) τοῖς - πολίταις ποτὶ τοῖς ἐαυτοῦ συνεβούλενε μὴ προσίζειν τῷ Μακιδόνι Φιλίππφ, προϊσχομένω τὰ εἰρηνικά, ὡς δὶ ἐθοφυβήθησαν αὐτοὶ καί τις ἀναστὰς δεδιτ-

Nachdem der Krieg erklärt war, gebot das eigene Interesse Athens vor allen Dingen den Byzantinern schleunigst Hilfe zu senden 1. Zu dem Ende ward zuvörderst Chares mit 40 Schiffen und Soldtruppen nach dem Bosporus beordert, ich denke, weil seine Streitmacht am nächsten zur Hand war \*. Denn Chares war schon seit längerer Zeit in See. Wir finden Ol. 109, 4 die Ablösung eines Trierarchen seiner Flotte verzeichnet, dessen Dienstzeit also mindestens in den ersten Monaten des Jahres begonnen hatte3, und in der Ol. 109, 2, 342 gehaltenen Rede über Halonnesos 4 lesen wir von der Rückkehr verhannter Thasier in ihre Heimat, welche Philipp durch die athenischen Befehlshaber vermittelt hat, d. h. wie der Scholiast bemerkt, durch Chares und seine Genossen 5. Hegesippos berührt noch die Seewacht, deren die Athener durch ihre Feldherrn wahrnehmen, und daß sie zu Thasos ein Söldnercorps hielten, ist auch im Leben der zehn Redner bemerkt; Demosthenes, der dazu gerathen, leistete selbst dafür eine Trierarchie . Dieses

τόμενος είπε 'πόλιμου κίαψεςς, Κομβύλει' καὶ δε 'το μόνου γε' ξηη 'πόλιμου, άλλὰ καὶ θοπέσους αἰωρος καὶ μέλενει ξιώτει κρίτια καὶ "θημοσίας τισμές καὶ Ιόγους Ισικευρίους, εί γε βούλιοθε κὴ 1 ξηρίτι, "ἀλλὰ τοὺς Έλληνες Ιλευθγερίουι καὶ κείρασθει πάλει στ' τὴν πατέρραν γέγμουλογεν." Ικὶ νάλεια ικὶτή, κολία ιδιέσε Worte besser pasten als zu dieser Verhandhung. Ol. 109, 3. 311 war noch kein Antrag, and Krieg gestelli worden, objected die makedonische Partie dazu drieg, offenbar weil noch die Neigung sum Frieden bei der Bürgerschaft überwog. Dem. Cher., 38 S. 104, 1, 48. 91, 6.

Über die byzantinischen Alterthümer sind die Forschungen von DuCange in s. Consuntinopolis christiana. Paris. 1680. noch heute nuübertroffen. Von neneren Gelehrten hat Böhnecke F. I., 468 am genauesten über die Belagerung gehandelt.

<sup>2)</sup> Plut. Phok. 14. Hesych. v. Milet orig. Constantinop. 28 (Müller fr. b. gr. IV, 151). Diod. 16, 77 erzählt die athenische Kriegserklärung nud fährt fort εὐθύς δὲ καὶ δύναμιν ναυτικήν ἀξιόλογον ἐξέπεμ-ψαν βορθήφουσαν τοἰς Βεζαντίοις.

<sup>3)</sup> Seeurk. XIII\*, 81 = XIV\*, 223 fri. Nesspägov ärgoven viper Xelprog takledge, sfrestlir 'Adposive denik' Ausbägarrog' 'Arquiv' krit. Vgl. Bälnecke F. I, 658. Übrigens möchte ich diebogog eilbebr von einen abläsenden Trierarchen nehmes; eine Synticrassetzen (wie Böchh Seew. S. 188 thut) sehe ich keinen Grund. 4) 15 8. 90, 12.

Σ. a. St. (8. 173, 22) τούτους ὁ Φίλιππος πείσας τοὺς περὶ τὸν Χάρπτα κατρήγανεν.

<sup>6)</sup> S. 815° καὶ συνεβούλευσε δὲ τῶ δήμω ξενικόν ἐν Θάσω τρέφειν

Geschwader also, vielleicht verstärkt durch Schilfe anderer Stationen, führte Chares gen Byzanz. Auch die Chier, Koer und Rhodier entsprachen dem Rufe der verbündeten Stadt, welche in dem Kriege mit Alben zu ihnen gehalten hatte, und auch andere hellenische Gemeinden, namentlich wohl von den thrakischen Küsten und Inseln, leisteten nach Kräften Beistand <sup>1</sup>.

Die Hilfe, welche Chares den Byzantinern brachte, schlägt Plularch sehr gering an: er sei umhergefahren, den Feinden zum Gespötte, und habe die Bundesgenossen geschatzt: so wenig habe man ihm vertrant, dass seine Streitmacht nicht eiumal in die Städte eingelassen ward 2. Diese Schilderung trifft im allgemeinen die Kriegführung des Chares, und es mag sein, daß die Byzantiner noch von früher her ihm mistranten : aber dennoch scheint es. daß Plutarch um Phokious Verdienst um so heller glänzen zu lassen Chares über Gebühr herabgesetzt hat 3. Denn so viel wir seine Operationen beurteilen können, waren sie zweckmäßig und wirksaun, und die dankhare Erinnerung daran hat sich bis in die spätesten Zeiten zu Byzanz erhalten 4. Chares trieb nämlich die makedonische Flotte in den inneren Bosporus: dort, nicht weit ab von der sicheren lastheuischen Bucht, bei den bakchischen Klippen (der Ort wurde seitdem Thermemeria genannt) schlugen mit ihm vereint die Byzantiner Philipps Admiral Demetrios 5, und die makedonische

xal fai roorse rezpojegna klastresse u. dazu Westermann. Diese Trierarchie, welebe, wie Böhnecke I, 282, 1 erinnert, nicht vor die Zeit der Midiana fallen kann, dürfte in Ol. 108, 1 345 zu setzen sein. Theopomp hat im 45. Buche, d. b. vor der Schilderung des thrakischen Kriegs, über Charres Leben im Dienste gesprochen.

<sup>1)</sup> Diod. a. O. Front. Str. 1, 4, 13. Polyaen. 4, 2, 21.

<sup>2)</sup> Plut, Phok. 14.

Böhnecke F. I, 475, 4.

<sup>4)</sup> S. Hesych, v. Milet a. O. Syncellos S. 263 (bei Müller III, 692) συμμαχούντων δὶ Βεζαντίοις 'Αθηναίων διὰ Χάρητος στρατηγού αποτιγών ὁ Φιλιππος κτλ. Böhnecke a. O. erinnert, daſs die byzantinischen Berichte Phokions nicht gedenken.

<sup>5)</sup> P. Gyllii exc. ex Dionys. Byz. anaplo Bospori Thr. bel Hindson georg. gr. min. III, I hi écquel causet Bacchia) Penerisine Philippi ducen exercitus (d. b. expertyyér) quan viciases Byzantii, Osquipstefex nombarunt locum a re jupa quae configerai: pupame min nanolam libus dici magna solerita et summo ardore pupamerant. Hesych. n. O. 27 cu/by; 63 recopring requestres professional professi

Flotte mufste sich in den Pontus zurückziehen!. Chares selbst ließ sein Geschwader nahe bei Clarysopolis (Skutari) an der zur Propontis vorsprüngenden Spitze ankern¹, gerade da, wo die aus dem Pontus kommende Strömung sich zum goldenen Horne hinüberwendet. Dort beherrschte er den Zugang zu Byzanz, denn 
igdes aus dem Pontus auslaufende Schiff (wie umgekehr) mufste bei dieser Station vorüberfahren: deshall hatte schon Alkibiades 
daselbst eine Zollstatte errichtet? Während Chares lier stand, 
starb ihm seine Gattin Damalis aus Athen, die ihn begleitet hatte. 
Das Grahmal welches er ihr errichtete, eine Kuh auf einem Altare, 
war noch im Mittelalter vorhanden und die Grabschrift wird oftmals 
angeführt 4.

Von der Seesside also war Byzanz jetzt gesichert, und wenn auch die Verbindung mit den pontischen Schwesterstädten unterbrochen blieb, von Westen her konnte es Lebensmittel, Kriegshedarf und frische Mannschaft empfangen. Den Widerstand der Bürger hatte Leon organisiert, ein Mann der zu Athen mit Platon Verkehr gepflogen hatte und als Gesandter sowohl bei Philipp als zu

Überlegenheit der Byzantiner zur See (Dionys. a. O. S. 7 1985ppus – classe Byzantis pur son fui mutom mer insperantishen) kann erst nach den Eintreffen der Hilligenebwader hergestellt seinz denn als Phillipp Periathos einschloß, waren is offenhar seiner Felten nicht gewachlich, waren is offenhar seiner Felten nicht gewachlich, waren is offenhar seiner Felten in den Namen Organgarqfe sehe ich keinen Grund das Treffen auf einen heißen Sommertiag zu setzen (Böbnecke F. I., 430, 473. 73). Über die Bankt Lasthenes z. Dionys. a. O. S. 13f. Bei Plin. MH. 4, 18 laben die Handschriften sinus Cauthener; bei Steph. v. B. u. Proussönzig erschehnt die Nebenform et Ausschlerner bei Steph. v. B. u. Proussönzig erschehnt die Nebenform et Ausschlerner.

Front. Str. 1, 4, 13 Philippus cum angustias maris quae Cyaneae adpellanter (am Eingange des Bosporus vom Pontus ber. Dionys. a. O. 8. 17f.) transnavigare propter Atheniensium classem, quae opportunitatem loci custodiebat, non posset etc.

<sup>2)</sup> Hesych. a. O. 28.

Polyb. 4, 43 f. Dionys. a. O. S. 22. Über die Zollstätte (vgl. Xen. H. 1, I, 22. Diod. I3, 64) s. das n\u00e4here bei B\u00f6ckh Sth. I, 44l f.

<sup>4)</sup> S. Hayeh. 29f. u. dam Müller. Heyne antiqu. Byz. ex. III in den Comn. each Gott. rec. f., 6vf. Der Eigang besteht selst unf die lo, dam heifst ex γδι δ' ½νδι Κεκρονίς είμι νέκες. Εύνεις γὐ δι Χάργιος είται δ', σ' είται εκτίνες. Τόβι, «λικτικτίω στάτιος αωρείω». Βαίδιον οίνομα δ' γῖν Ιμοί τότι ' νῦν δὶ Χάργιος Εὐνίτα, γικτίος τέγκορα ἀφορτέφας.

Athen durch Gegenwart des Geistes und Freimuth sich hervorthat. Wir hahen zu hedauern, daß wir fast nur in unzuverlässigen und abgerissenen Anekdoten von ihm hören: damals war er die Seele des Widerstandes und genofs das volle Vertrauen seiner Mitbürger, das sich später zu schnödestem Undanke verkehrt hat 1. Wohl that in jenen Tagen ein unerschütterlicher Charakter an der Spitze des Gemeinwesens noth; denn Philipp hetrieb, da es ihm nicht gelungen war im ersten Anlauf die Stadt zu nehmen, mit aller Macht die Belagerung. Zur Decknng seiner Arbeiten errichtete er ein Pallisadenwerk 2, und versuchte nnn, wie vor Perinthos, theils durch Sturmböcke und Geschütze, theils durch Minengänge die Schutzwehren der helagerten und ihre Vertheidigung zu nichte zu machen. Die Belagerung von Byzanz macht Epoche in der Geschichte der Kriegskunst: Philipps Maschinenmeister, der Thessaler Polyeidos, war so geschickt und so erfindungsreich, dass der Fehlschlag seiner Anstalten seinem Rufe nicht geschadet hat: es wird bemerkt, die Ingenieure, welche Alexander mit sich nahm, seien seine Schüler gewesen 3. Um die Bewegungen seiner Truppen und die Zufuhr zu erleichtern schlug Philipp über das goldene Horn eine Brücke und sicherte diese durch versenkte Steinmassen vor einem Angriff

<sup>1)</sup> Pint. Pink. 14 Afor, άτης πεξευτίων πρώτος άρτες που το θωναίων ηγευρος δε Δεπάρηκες συνέφος. Sult. α. Απον Αύστος δε δεπάρικες συνέφος. Sult. α. Απον Αύστος Βεκράτειος – μαθτής Πείτανος (γες. Philastr. L. d. Soph. 1, 2) η σε σε τους "Αρεταιδιαγός – άτος αφούνες είν Φελικανον από του Βεκράτος — Περγά. ν. Μίκι 26 Αίστ τέγ τοῦ πεζευτίων δημεταιστεία δείξεταις — "Πέρνα στος δεταιστικόν δείξεταις "στος Φελικανος πολικάνες τος δεταιστικόν δείξεταις Σα Πλεμαια bestand seit längerer Zeit Demokratie, ». Theop. ft. 65. Cherhangi ist die Peige bysantinischer Strategon bei Hecychios, unter die auch Charce gerathen ist, ganz willkriftelt. Vgl. 35 Δίλὲ ανόγε μέν καὶ δρασερτοιμένων καὶ δρασρεστοιμένων καὶ δρασρεστοιμένου κα

<sup>2)</sup> Dem, vKr. 87 S. 254, 26 χόροκα βαίομενος ποὸς τῷ πόλει καὶ πριανήματ ἐπιστήσας ἐπολιόραιι. Hesych. a. O. Φ. – ἐπολ. τ. π., διώρεξε καὶ παντοίοκς μημανήμασε τοῖς τείχεια προσπαίαξον. Der μη-χανήματα hat auch Philochoros a. O. gciacht. Ygl. auch die Lobachr. auf Dem. 33.

Athen. üb. d. Kriegsmaschinen b. Thevenot, vet. math. Paris. 1693 S. 3.

der feindlichen Schiffe 1. Em Baumaterial zu gewinnen liefs er einen Tempel des Pluton, der am goldenen Horne außerhalb der Stadt gelegen war, abtragen 1. So ward Byzanz mit allen Mitteln der Kunst von einem starken Heere bestürmt: Philipp und seine Truppen brannten von Begierde die bei Perinthos erlittene Scharte auszuwetzen. Und einmal waren sie dem Ziele ihrer Anstrengungen nahe genug. In einer mondlosen Nacht, bei einem hestigen Regengusse, gelang es den Makedonen aus einem Minengange unbemerkt hervorzubrechen - der Wachtdienst mochte vernachlässigt sein, wie es denn überhaupt kaum gelingen wollte die Byzantiner zu strenger Dienstordung zu vermögen 3 - da schlugen die Hunde an und weckten die Schläfer: und als die Bürger zum Kampfe eilten um die eingedrungenen zurückzutreiben und den allgemeinen Sturm den Philipp angeordnet hatte abzuschlagen, da sahen sie fenrige Wolken am nördlichen Himmel aufsteigen, aus denen Strahlen wie Fackeln hervorleuchteten. In dem Scheine des Nordlichts erblickten sie die helfende Nähe der Gottheit und schlugen in heißem Kampfe die Feinde. Dann bauten sie statt der eingesunkenen Thurme und der gebrochenen Brustwehr eine neue Mauer, und nahmen dazu die Steine von der nahen Gräberstätte (daher der Name Tymbosyne): oben auf aber stellten sie ein Bild der lichthringenden Hekate 4.

<sup>1)</sup> Dionys. v. Byz. a. O. S. 7.

A. O. S. 2. Die Lage am goldenen Horne ergibt sich aus den ferneren Excerpten.

<sup>3)</sup> Was Athen. 10 S. 442° und daraus Acl. v. G. 3, 14 von Leonides erzählen, hat Bernhardy zu Suid. u. Δίων auf Leon und die philippische Belagerung bezogen, mit großer Wahrscheinlichkeit: vgl. Müller fr. b. gr. II, 329f. 1V, 377°.

<sup>4)</sup> Hosych, a. O. 27 καὶ δή ὰν ταύτην ἐξεἰἐν νακτός ἐπιδηδρικος ἀποξεορίντος ἐξειαδον, ι ἐμῖ τις ἀπιδεὶς τοῦ διολόγον καὶ σόρξονο καταφορεύνος ἐξειαδον, ι ἐμῖ τις ἀπιδεὶς τοῦ διολόγον καὶ νεψιας καὶς ἐιὰκατὸς καὶ νεψιας καὶς ἐιὰκατὸς καὶ νεψιας καὶς ἐκιατὸς καὶ νεψιας τοὶς καὶς ἐκιατὸς καὶ ἐκιατὸς καὶς ἐκιατὸς ἐκιατὸς καὶς ἐκιατὸς καὶς ἐκιατὸς καὶς ἐκιατὸς καὶς ἐκιατὸς καὶς ἐκιατὸς καὶς καὶς ἐκιατὸς ἐκιατὸς ἐκιατὸς καὶς ἐκιατὸς καὶς ἐκιατὸς ἐκιατὸς καὶς ἐκιατὸς ἐκιατ

Ob an diesem Entscheidungskampfe bereits die Mannschaft theilnahm, welche ein zweites athenisches Geschwader, von Phokion und Kephisophon befehligt, nach Byzanz führte, wissen wir nicht: aber weun wir lesen, daß die athenischen Streiter vorzüglich zur Rettung der Stadt beigetragen, daß sie in den Gefechten sich durch ihren Eifer hervorgethan 1, so fühlen wir uns versucht schon an der Abwehr jenes großen Sturmes ihnen einen Antheil zuzuschreiben. Indessen endete damit die Belagerung noch nicht, und Philipp wird mehr als einmal die Erstürmung versucht haben. Die athenische Flotte war, wie es scheint, gebildet aus dem Geschwader welches Phokion zu Anfang des Jahres (Sommer 340) gen Eretria geführt hatte und dem unter Kephisophon bei Skiathos liegenden. Hypereides gieng persöulich als Trierarch mit in See. Demosthenes schenkte eine Triere \* und traf zu Atheu die Anordnungen, welche den Flottendienst regelten und eine nachdrückliche Kriegführung möglich machten. Daß eine zweite Hilfsendung erfolgte, ward wohl nicht blofs durch die Unzufriedenheit der Bürgerschaft mit Chares veranlafst 3: ich denke, man hatte gleich die Absicht auf die erste schlennige Hilfe eine weitere Verstärkung folgen zu lassen. Daß der Oberbefehl über dieses Geschwader Phokion übertragen wurde, geschah auf den ausdrücklichen Rath des Demosthenes 4, und man hätte in diesem Falle keine bessere Wahl treffen

nys. Perieg. 140) führt darauf die Nebenform Φωσφόριον statt Βοσπό ριον (Hafen von Byzanz) zurück. Vgl. DuCange Const. chr. I, 4 S. 7 f. Jos. v. Hammer Const. u. d. Bosporos I, 82. 601 ff. (den Bühnecke F. I, 472, l anführt).

<sup>1)</sup> Plnt. Phok. 14.

<sup>2)</sup> Seenzk XIII., 98=XIV<sup>4</sup>, 200 fal. Θεοφείστου δεργοτος του μετά Φανίανους αλλ Επρασαφότειος καιρουσκό επιδεμος τρεής το δεθαίας το τρεής του δεθαίας το τρεής του δεθαίας του δεθαίας το τρεής του δεθαίας τ

<sup>3)</sup> Plnt. a, O. (n. Apophth. Phok. 8),

<sup>4)</sup> Mit Bilmecke F. I, 475 bestehe ich hierauf Corn. Nep. Phoc. 2 mecta adiatusque a Demosthene eum quem tenebat accenderat gradum, com adversus Charetem eum subornaret. Dafa alle Hilfsendungen nach Byzanz auf Antrag des Demosthenes erfolgten, ist vKr. 80ff. S. 252, 7 ff. wiederbolt angesprochen yt., 17 ff. S. 248, 10ff.

können. Als Phokion vor Byzanz anlangte und wie Chares eine Stellung aufserhalb der Stadt nehmen wöllte, verbürgte sieh Leon, der von der Akademie her mit ihm bekannt war, bei den Byzaninern für seine Ehrenluftigkeit und bewirkte, dafs die Bürger die Athener bei sich in Quartier nahmen. Durch gute Manuszucht und durch Kampfeseifer rechtfertigten diese das Vertrauen ihrer Bundesgenossen und Irugen wesenlich zur Rettung der Stadt bei. Phiitip pash seine Austrengungen vereirteit und hob die Belagerung auf '.

Aber viel lag dem Könige daran seine Flotte, die noch im Pontus war, in Sicherheit zu bringen, und das sollte ihm in der Thal anf eine uns umbgreißliche Weise gelingen. Wir haben darüber zweierlei Nachrichten, die aber doch in einem Puncte zusammentreffen. Nach Polyaen i ließ Philipp einzehe Abtheilungen seines

<sup>1)</sup> Plut, a. O. Aus Dionys, a. O. S. 2 wird folgendes mitgetheilt: Item in abscessu maris duae aedes, quarum solum nomen exstat. Illud enim Persae exusserunt in expeditione Cyri contra Scythas -. Plutonis templum Philippus Macedo inopia materiae demolitus est: locorum vero nomina remanserunt. Hic enim Plutonia acra, ille Iunonia acra dicitur: ubi quotannis victimam primo anni die mactat gens Megarica. Böhnecke F. I., 471, 1 entnimmt daraus, es sei dem Pluton zur Erinnerung an den Sieg liber dic makedonische Flotte (vgl. o. S. 476, 5) geopfert worden, and zwar (S. 737) am 1. Hekatomhacon, d. h. am attischen Neujahrstage. Aber oh dem Platon jenes Opfer galt, and oh es zum Gedächtnifs an die philippische Belagerung gefeiert wurde, ist nach den angeführten Worten mindestens schr zweifelhaft. Angenommen jedoch, dafs jene Voraussetzungen richtig sind, so dürfen wir nns nicht an den attischen Jahresanfang halten. Die Byzantiner begannen das Jahr, wie KFHermann im Philol, II, 267. 271 unter Vergleichung der entsprechenden Kalender von Korkyra und Tauromenion (vgl. Monatskunde S. 113 f. 97) mit höchster Wahrscheinlichkeit angenommen hat, mit den Frühlingsäquinoction. So lange mag Philipp vor Byzanz gelegen haben, Rechnen wir nämlich auf die Belagerung von Perinthos (wie Grote XI. 635) etwa drei Monate, was gewifs nicht zu viel ist, so geschah der Angriff auf Byzanz im Snätherhste; vgl. o. S. 469, l. Nicht lange nachher traf Chares mit seinem Geschwader ein; Phokion und Kephisophon werden erst nach den Brumalstürmen, frühestens im Fehruar, zu den Byzantinern gestofsen sein. Die Choregie welche Hypereides nach seiner Trierarchie leistete, ohgleich er gesetzlich nicht hlofs das laufende Jahr, sondern anch das nächste von jeder Liturgie frei war (s. o. S. 463, 1), braucht sich nicht auf die großen Dionysien zu heziehen: hatte er z. B. zu den Thargelien einen Chor zu stellen, so konnte er ihn persönlich aufführen. Vgl. Hermann A. I, 161, 9.

<sup>2) 4, 2, 21.</sup> Vgl, Böhnecke F. I, 480, 3.

Heeres in verschiedenen Richtungen abmarschieren, während er selbst vor Byzanz stehen blieb, und verbreitete durch Überläufer die Kunde, es würden andere Städte, deren Mannschaften den Byzantinern zu Hilfe gekommen waren, belagert und ihr Fall stünde bevor. Daraufhin hätten jene die Byzantiner verlassen und wären nach Hause geeilt. Frontin 1 dagegen erzählt, Philipp habe, um seiner Flotte die Fahrt durch den Bosporus zu eröffnen, ein Schreiben an Antipater in die Hände des Feindes gerathen lassen in welchem stand, die Thraker hätten sich empört und die dortigen Besalzungen niedergemacht, er möge alles aufgeben und ihm folgen. Durch diese List in die Irre geführt verliefs die athenische Flotte ihren Posten und das makedonische Geschwader führ unbelästigt durch die Meerenge. Danach möchte ich annehmen, daß Chares durch falsche Kundschaft über die von Philipp ertheilten Befehle? bewogen wurde die makedonische Flotte im Pontus zu suchen, und dafs diese inzwischen in die Propontis entschlünfte, so unbegreiflich auch dies Entkommen bleibt.

Vor Byzanz ließ Philipp die Ilanptmasse seines Heeres stehen und wandte sich zumöchst mit auserlesenen Truppen nach dem Chersones, theils um diesen zu verwitsten und damit die Athener zu schädigen, theils um seiner Flotte auch durch dem Hellespont zu helfen. Dortfin beschied er auch seinen Sohn Mexander, der während der byzantinisehen Belagerung dabeim regiert und einen Aufstand der Maeder kräftig unterdrückt hatte 2. Daß Philipp auf dem Chersones Nädte ernbert babe, wie Justin erzählt 7, mochte ich bezwiefeln: Demosthenes

<sup>1) 1, 4, 13</sup> u. dazu Gyllius b. Böbneeke I, 481, 2.

<sup>2)</sup> Man muß vermuthen, daß in dem Sehreiben an Antipater gestanden habe, wohin die Flotte gesegelt sei, und wo er selbst mit Philipp zusammeutreffen solle. Antipater suehe ieh vor Perinthos: vgl. o. S. 470 f.

<sup>3)</sup> Plut. Alex. 9. Die Maeder waren ein thrukisches bergrolk am oberen Strymon, Nachbarn der Danthaleten, welche Theoponpi im 48. Buche fr. 248 erwähnt hatte. Die Makedonen, welche oft von ihren Finfillen zu leiden hatten, haben sie nieunsis völigt unterjochen können. Vgl. Pajbb. 10, 41. Liv. 28, 7, 29, 25, 40, 22. 41. Strab. 7 S. 318. Handliger Auffatand (ob in Verein mit den Danthaleten?) wird mit den Kampfe der fattleben Thraker gegen Philipp masammengehangen haben. Über Alexandere Verfalnen vgl. o. S. 323, 2, 2

Just. θ, 1 deinde ne unius urbis oppugnatione tantus exercitus tereretur profectus cum fortissimis multas Chersonensium urbes expugnat filium-

erwähnt, daß durch seine Fürsorge der Chersones mit Truppen versehen und vor den Feinden gerettet sei?. Schwerlich lat Philipp sich auf der Halbünsel auf Belagerungen eingelassen, überdies empliengen die Althener dort durch byzantinische, rhodische und chizche Schiffer Unterstützung. Aber seine Flotte kam auch durch diese Merrenge. Philipp verhandelte nömlich mit den Rhodiern und den andern werbündeten Hellenen und suchte ihre Vermittelung für einen Frieden mit Byzanz nacht; ja als Unterpfand seiner friedfertigen Gesimungen gab er ihre gekaperten Handelsschiffe zurück. Aber wenn Philipp auch mit ihnen sich verglich, mit den Byzantinern kam es nicht zum Abschlufs: absichtlich zog er die Verhandlungen hin und liefs plotzlich, als die verbündeten nichts der Art ahnten, seine Flotte durch den Hellespont das Seegrecht bestanden, von dem eine dunkle Kunde Erwähung und 1.

Nachdem Philipp wenigstens den Rest seiner Flotte in Sicherheit wußte, ließ er alle seine Truppen von den belagerten Städten, von Perinthos wie von Byzanz, abziehen und brach mit dem wieder

que altexandrum, decem et orto annon natum, ad se arcessit (das 18. Jahr trat A. im Juli 330 an). Erst im folgenden Capitel erzählt J. die Aufhebung der Belagerung. Synkelios a. O. (III, 602 Müller) άποστηψών (Βιζαντίον) ὁ Φίλιππος έπι Χερφόνησον χωρεί καὶ ταύτην λαβών έπανέχλεγ.

VKr. 80 S. 252, 7. 93 S. 257, 4. 302 S. 326, 15. Front. a. O.
 Frontin. a. O. Wenn Diod. 16, 77 sagt Φίλιππος - την πολιου-

<sup>2)</sup> Frontin. a. O. Wenn Died. 16, 77 sagt Φίλιπκος -τήν πολεσονικόν τόν πόλικον (Fixana und Perinthos) έταν, και πρός Μόρικον (κηλ. Επίστις και πρός Αθορικον και τούς έλλονς Έλλονος τοὺς έναντασιμένους συνθέται την έκουα σε σ. 1, ohne an die Byzantiner und ihre Bundecverwandten zu denken, alls helbenischen Stüdte sich au Philipp gesellen liefs (z. o. S. 417. 421). Denn mieht allein Athen setzte den Krieg fort (a. Philoch. b. Dionya. a. O. S. 742. Denn vKr. 145 f. S. 275, 29f. Wesseling zu Diodor. a. O. Weiske de hyp. 11, 41, 35. Droysen Z. f. d. AW. 1839. S. 75d. f.), ondern anach die Byzantiner. Denn. vKr. 230 S. 301, 10. Dagegen seleinen Chios und Rhodos sich an Kriege nicht weister betheligt zu anhaen. Vg. Grotz XI, 638f.

<sup>3)</sup> Texts, Ch. 6, 97 (Sauppe OA. II., 310\*). Ich bekenne, dafe ich den Sim dieser Stelle, werbe Böhmeck 1, 488, 2 and fei Durchken der makedonischen Plotte in die Propontis beziehen m\u00f6chte, nicht verachete. Im jene Zeit mag Diepetites seinen Ted gefunden halbet verachete. Im jene Zeit mag Diepetites seinen Ted gefunden halbet verachete. Im jene Zeit mag Diepetites seinen Ted gefunden halbet verachet. M. 5, 431), ob in einer Sehlacht gegen Philipp, wie Auger angenommen hat (a Jacobs Stantzreden S. 30, B\u00f6hacke S. 601), vissen wir mit dan ted Jacobs Stantzreden S. 30, B\u00edhacke S. 601), vissen wir mit der Veracheten ve

vereinigten Heren nach Norden auf. Iuzwischen hatte auch Phokion seine Truppen eingeschifft und mit seinem Geschwader noch einige makedonische Schiffe überhoft. Dann wandte er sicht gegen die von Makedonien besetzten Küstenstätlet, nahm mehrere derselhen ein, landete da und dort und verherete die feindlichen Gelsiete, bis Wunden, welche er bei einer solchen Gelegenheit empfieng, ihn zur Heimkehr nöthigten! V. Vielleicht steht mit dieser Kriegführung des althenischen Feldherrn eine Landung persischer Truppen in dem zu Makedonien geschlagenen Turakien in Verbindung, welche auf den Befahl des Konies Ochos aussechlut wurde! V.

Die Bürgerschaften der Städte Byzanz und Perinthos statteten für die geleistete Hilfe, durch welche sie aus der drobendsten Gelahr errettet waren, mit ehrenden Beschlüssen und goldenen Kränzen dem Staate der Athener ihren Dank ab: ehen so bezeigten ihn die Einwohner des Chersones ihrer Mutterstadt. Wohl gebührte solcher Dank den Anfürern und denen, die zur See und zu Lande unter ihnen gestritten, und die verhütet hatten, dafs die Makedonen an den Söhnen der Bundesgenossen trunkenen Frevenmuth aussichen 1: aler ganz besonders dem Staatsmanne, der die Versöhnung der Städte gestiftet und die Maßsygeln ins Werk gesetzt hatte welche Philipps überlegene kriegskunst zu Schauden machten.

Doch kehren wir zu Philipp zurück. So lange er schon im Felde lag und so dringend der Krieg mit Alhen ihn nach Makedonien zurückrief, er liefs sich noch auf eine neue Unternehmung ein, welche ihn bis in das Tiefland der untern Donau abführte und ihn in große Gefahren verwickelte. Wir vermögen die Gründe, welche den König leiteten, nicht gehörig zu würüigen \*. Es mochte dabei die Rücksicht obwalten, sein Heer durch einen Beutezug für die Fruchtlosen Möhen zu entschädigen, durch eine glänzende That seinen Kriegsruhm meu zu beleben \*, insbesondere die makedonische

<sup>1)</sup> Plut. Phok. 14.

Alexanders Sehr. b. Arrian. 2, 14, 5 είς Θράκην ής ήμεις ήςχομεν δύναμεν έπεμψεν Άχος. Byzanz hat von den Persern keine Unterstützung erhalten.

<sup>3)</sup> Plut, iib. d. Ruhm d. Ath. 8 S. 350c,

<sup>4)</sup> Vgl. Thirlwalt V1, 77.

<sup>5)</sup> Niebuhr AG, 11, 349,

Herrschaft über Thrakien zu befestigen, die nördlichen Völker von jedem Einfalle in die Läuder jenseit des Gebirges abzuschrecken: vielleicht aber dürfte Philipp auch die hellenischen Niederlassungen an der Nordköste des Pontus ins Auge gefaßt haben um die blinbenden Emporien an sich zu bringen und damit einen Hauptmarkt des athenischen Handels zu beherrschen. Indessen lassen wir diese Fragen, auf welche um sönde doch eine bestimmte Autwort abgelt, umd prüfen wir die Thatsachen, welche uns von Justin i berichtet werden.

Der Skythenkönig Ateas, so heifst es, bedrängt von den Istrianern, suchte durch Vermittelung der Apollouiaten Philipps Beistand nach und versprach ihn zu seinem Nachfolger einzusetzen. Philipp sendete darauf ein Truppencorps: aber Ateas schickte es zurück. denn mittlerweile war der König der Istrianer abgezogen: ja er leugnete um den Beistand der Makedonen nachgesucht zu haben. welche weit unter den Skythen stünden, und einen Erben habe er an seinem Sohne. Darauf ordnete Philipp eine Gesandtschaft an Ateas ab und begehrte von ihm eine Beisteuer zu den Kosten der byzantinischen Belagerung und das um so mehr, da er den zu seiner Unterstützung geschickten Truppen weder Zehrgeld noch Sold für ihren Dienst gegeben habe. Ateas entschuldigte sich mit dem rauhen Klima und der Unfruchtbarkeit des Landes, das den Skythen kein reiches Erbtheil liefere, sondern sie kaum nähre: er habe keine Reichthümer um Philipps Gelüste zu befriedigen: nach Mannesmuth und Körperabhärtung, nicht nach dem Besitze, würden die Skythen geschätzt. Durch diese Verhöhnung erzürnt brach Philipp von Byzanz zum Skythenkriege auf, schickte aber Gesandte vorans und liefs ankündigen: während der Belagerung von Byzanz habe er dem Herakles ein Standbild gelobt und komme um dies am Ufer der Donau aufzurichten: er komme als Freund zu den Skythen und begehre zu dem frommen Dienste friedlichen Zutritt. Ateas erwiederte, wenn er sein Gelübde erfüllen wolle, möge er das Standbild ihm überschicken, er verspreche es aufzustellen und unverletzt zu erhalten: aber einem Heere werde er den Eintritt in sein Land nicht gestatten. Errichte Philipp aber wider den Willen der Skythen das

 <sup>9, 2.</sup> Vgl. Trog. prol. 9: a Byzantii obsidione summotus Philippus Scythiae bellum intuitt. — Philippi bellum quod cum Athea Scythiae rege geseit. Erwähnt wird Philipps Skythenzug auch von Aesch. 3, 128f. S. 71f.; vgl. Cap. 8.

Gütterhild, so werde er es nach seinem Alvzuge umstürzen und aus dem Erze Pfeile schmieden. In Folge dessen kam es zur Schlacht, in der Philipps Kriegskunst über den klulnen Muth der Skyttlen den Sieg errang, 20,000 Weilber und Kinder wurden in die Sklaverei geschleppteine Menge Vieh erheutet, aber Gold und Silber fand sich nicht. 20,000 edle Sutten wurden zur Züchtung nach Makedonien abgeührt<sup>1</sup>.

Zu der Erzüblung Justins gewinnen wir von anderen Seiten nur geringen Aufschlufs. Wir dürfen sie gewifs aus Theopomp als ihrer ursprünglichen Quelle herleiten: aber in den Fragmeuten dieses Schriftstellers ist von dem Skythenkriege kaum eine Spur erhalten. Nur ein Ortsname\* kann auf Philipps nördlichen March bezogen werden. Der Ruf des Ateas als eines kriegerischen Skythenfürsten hat sieh allerdings lange erhalten. Plutarch erzählt, er lade gesagt, wenn er müfsig sei komme er sich nicht besser vor als ein Stallknecht.¹: und als einst der Flötenspieler Ismenias kriegefangen zu ihm geführt war und beim Tringkeage spielte, betheuerte er, lieber höre er das Gewieher seines Rosses.⁴. Aus dieser Anekdote entnehmen wir, daß Ateas mit den Hellenen in Felud Eag. Den Byzamliern soll er einmal gedrobt haben: Ihm meinen Einkünfen nicht Eintzng, damit ich nieht in euren Brunnen meine Rosses tränke.³. Auch von einem Kriege des Ateas mit den machti-

<sup>1)</sup> Vgl. KNeumann die Hetlenen im Skythenlande 1, 277. 317.

<sup>2)</sup> Steph. v. Byz. Καφός κήποι γωρίον Θράκης. Θεόπομπος ν'. το έθνικον Καροκηπίτης, ώς ο αυτός. Arrian. Peripl. 24, 3 (§ 35) έι θένδε (von Kallatis nach Süden) is Kapor liniva n' zal o' (στάδιοι) · zal η γη έν κύκλο του λιμένος Καρία κλητζεται. Vgl. CMüller, der eben hier Καρός κήποι suchen möchte, wie anch Droysen Z. f. d. AW. 1839 S. 717 gethan hat. Ob aber Polyaens Erzählung 4, 2, 20 Φίλιππος πολιορκών χρόνω μακρώ Κάρας όχηρον χωρίον, έλειν ούχ οίός τε ών άποχωρήσαι βουλόμενος άσφαλώς και τὰ δργανα τής πολιορκίας περισώσασθαι xrl. von demselben Orte handelt, wie Drovsen annimmt, hat Böhnecke F. I, 559, 7 mit Recht bezweifelt. Wäre Kapa (er raig Kapais Pol. a. O.) in Thrakien und zwar in dem karischen Striche zu suchen, so könnte die Belagerung nur mit dem früheren Zuge über den Haemos (s. o. S. 421) zusammenhängen: auf dem Skythenzuge hat Philipp, wie Droysen mit Recht ausspricht, sich mit Belagerungen nicht aufgebalten. Dann aber kann das Citat aus Theopomps 50. Buche sich darauf nicht beziehen.

Plut. üb. das Lebensglück n. Epikur 13 S. 1095°.
 Üb. d. polit. Tbätigk, d. Greis. 16 S. 792°.

<sup>5)</sup> Aristokritos b. Clem. v. Alex. Strom. 5 S. 239, 51 (Müller fr.

gen Triballern wied uns beriehtet 1: und was den Kampf mit den Makedonen aulangt, so lesen wir, dafs Ateas in der Schlardt gegen Philipp an der Bonau fast neuuzig Jahre all gefallen sei?. Frontin 1: erzählt dafs Philipp besorgt habe, seine Scharen möchten dem ungestimen Ampzalle der Skythen nicht Stand halten: deshalb habe er einen Theil seiner Beiterei in der Nachhut aufgestellt, mit den Befelbel die weichenden in die Linie zurückzuweisen, Flüchtlinge aber uirderzuhauen. Diese Drohung habe auch die fürchisamen zu verzweifeltem Kampfe getrieben und so sei der Sieg errungen worlen.

Ans den angeführten Stellen dürfen wir wohl so viel schließen, daß Philipp anfangs in dem Ateas einen Bundesgenossen gegen die Byzauliner und gegen die Triballer zu finden meinte, und als er das erste Mal im Norden des Ilaemos stand, mochte er wie mit den Geten so auch mit den Donasskythen Verbindungen angeknipft haben. Wir werden diese mit ihren Herden am rechten Donaunfer, in der heutigen Dohrudscha und den benachbarten Strichen zu sehen haben: wenigstens laben wir von einem Chergange Philippibler die Donau nud einem Verdrüngen in die Steppen Bessarabiens keine sichere Spur 4, und Arrian schildert den Donaunbergang der Makelonen unter Alexander als eine außerordenfliche und vollig Makelonen unter Alexander als eine außerordenfliche und vollig

h. gr. IV, 3364) Βασιλεύς Σχυθών Ατίας Βυζαντίων δήμω. Μή βλάπτετε προσόδους έμάς, ενα μή έμοι επποι ύμέτερον ῦδωρ πίωσιν.

<sup>1)</sup> Frontin, Strat. 2, 4, 20,

Lukian. Makrob. 10 fübrt nach einander die greisen Fürsten Ateas, Bardylis, Teres auf. Bei dem letzten beruft er sich auf Theopomp; sollten nicht auch die Nachrichten über die erstgenannten daher stammen?

<sup>3) 2, 8, 14.</sup> 

<sup>4)</sup> Niebuhr kl. Schr. 1, 374(1. 378. AG. II, 349 setzt die Horden es Ateas nach Bessarabien örstellich von der Donau, und Weiske de byp. II, 10f., oh er gleich die Skythen in Mossies sucht, vermuthet doch bei Aristell. 38. 8, 496 neter varreyls szegady're (ast Phillip pemeint) – ης σύτε '1εθμος ἀπείρετος οίτε '80 νος κάλλη κλαθος και κλαθος κλ

überraschende That 1. Wer aber sind die Istrianer, von denen Justin spricht? Wir kennen unter diesem Namen die Bürger einer milesischen Kolonie Istros (oder Istria, Istropolis) südlich von den Donaumündungen, welche eine Zeit lang in großer Blüte stand 2: aher weder dürfen wir bei ihnen einen König erwarten noch begreifen wir, wie sie mit Heeresmacht angriffsweise gegen die Skythen verfahren können. Da scheint mir die Vermuthung Thirlwall's 3 sehr berechtigt, daß unter den Istrianern hier nicht-skythische Donauvölker zu versteheu seien und zwar gerade die Triballer, die wir als Feinde der Skythen und Philipps kennen. Aus Arrian 4 ersehen wir. daß diese sich damals im heutigen Bulgarien bis an die Donau erstreckten. Philipps Zug gegeu den Ateas erklärt sich ans dem Wankelmuthe und dem Hohne des Skythenfürsten hinlänglich: er wollte die Skythen züchtigen um sie von voru herein von Einfällen in das eroberte Thrakieu abzuschrecken. Und was das Weihebild für den Herakles betrifft, so erinuern wir daran, daß auch Alexander an der Donau dem Herakles opferte 5, auf den die Argeaden ihr Geschlecht zurückführten.

Von Skytlien her schlug Philipp eine andere Straße ein als er gekommen war, durch das Land der Triballer, um dieses streibare Volk, das er früher von Makedonien aus bekänpft hatte \*, von der enligegengesetzten Seite her zu überzischen. Er durdte sich von diesem Marsche eine großes Wirkung versprechen; denn was blieb den Stämmen am nördlichen Gehirge noch für eine Zuflucht, wenn die Makedonen selbst von den Donauebenen her in ihre Wohnsitze eindrangen? Zuwörderst scheint Philipp nur den Durchmarsch hegehrt zu hahen: aber die Triballer wollten diesen nur gegen einen Antheil an der skytlischen Beute bewiligen. Darüber entspanis Streit und es kam zur Schlacht. Im Handgemenge empfleng Philipp eine schwere Wunde am Schenkel und durch denselben Stoß ward ihm das Pfred unter dem Leibe gefoldet. Als der König

<sup>1)</sup> Arrian, 1, 3 und 4.

<sup>2)</sup> Steph. v. Byz. u. d. N. Strab. 7 S. 319 "Ιστρος πολίχνιον. Amm. Marc. 22, 8 Histrus quondam potentissima civitas. Diod. 19, 73. Arrian. Peripl. 24, 2 (§ 35) u. dazu Müller über Namen und Lage der Stadt. 3) Yl. 77f.

<sup>4)</sup> Anab. 1, 2, 1-3. Vgl. Strab. 7 S. 318.

<sup>5)</sup> Arrian, 1, 4, 5.

o) Arrian, 1, 4,

<sup>6)</sup> Vgl. o. S. 324.

stürzte und die seinen im ersten Augenblicke ihn für told hielten, gieng die Beute verloren: aber das Here schlug sich durch und bahnte sich den Weg nach Makedonien<sup>1</sup>. Entweder zog Philipp über Serdika (Solia) und schlug von dort die westliche Straßen anch dem Axiosthale hindter ein; oder er setzle seinen Marsch bis an den Margos (die Morawa) fort, käupfle mit den Triballern anf dem Amselfelde und gelangte auf dem betjuensten Passe durch das Land der Dardaner in das Thal des Axios (Vardar)<sup>1</sup>. Damit endeten um den Abhauf des Sommers 339 Ol. 110, 2<sup>3</sup> Philipps Kriegszüge in den Haemos- und Donauflandern, welche über deri Jahre alle seine Kräfte in Auspruch unbmen. Unter manchen Wechsefüllen des Kriegss und schweren Verhasten war er Thraskiens Here geworden: aber die wichtigsten Seestadte der Helleuen hatten mit Erfolg ihm die Spitze geboten. Jetzt galt es den Versuch in Hellas durch das Chergweitet Seiner Waffen eine Entsteichtigun berheizuführen.

Just. 9, 3. Über Philipps Verwundung s. auch Plut. üh. Alex.
 Gl. 1, 9 S. 331b. Dem. vKr. 67 S. 247, 12 τὸ σκέλος πεπηφωμίνου (Schol. ἐν Σκύθαις). Vgl. Plut. Symp. 9, 4, 1 S. 739b.

<sup>2)</sup> Üher den Pass s. Abel Makedonien S. 16. Die Triballer salsen früher auf der serbischen Ebene (ebend, S. 73); aber nach Arrian. a. O. (S. 488, 4) seheinen sie sich damals sehon weiter ostwärts gezogen zu haben. Vgl. Niebuhr kl. Schriften S. 374f.

<sup>3)</sup> Böhnecke hat dis Belagerung von Perinthos und Byzanz in den Sommer 30 verlegt und Patz dem zufolge. 8.43, 1465. 737 der Alzug an die untere Donan und den Riekmarche über das Gehirge in den Winter. Das eine wie das andere ist nach der Natur jener Gegenden sehlechterdings unmöglich, so wenig Philipp auch auf anderem Terrain einen Winterfolzug scheute. Clinton F. III. 14pp. 16 hat mit richtigen Takte den Abzug Philipps von Byzanz in den Frühling und den Skythenkrieg in den Sommer gesetzt; ebens Grote XI, 639.

## ACHTES CAPITEL.

Staatsverwaltung des Demosthenes. Reform des Flottendienstes und Finanzmafsregeln. Resultate des Seekriegs. Amphiktyonischer Streit mit den Lokrern von Amphissa. Hellenischer Krieg mit König Philipp bis zur Schlacht bei Chaeroneia.

Durch den Eutsatz von Byzantion war den Athenern die freie Schiffahrt in den Pontus gesichert und die Zufuhren aus den dort gelegenen Kornländern konnten regelmäßig eingehen. In Folge dessen trat die ganze Kriegszeit über keine Theurung in Griecheuland ein: der attische Getreidemarkt war so reichlich befahren daß die Preise auf einem niedrigeren Stande blieben, als manchmal in Friedenszeiten 1. Das war schon allein ein sehr wichtiger Erfolg der von Demosthenes eingeleiteten und durchgeführten Maßregeln. Wir haben bisher die Frage nicht anfgeworfen, ob alle jene Rüstungen athenischer Geschwader nur auf seinen Antrag geschahen, oder oh er auch in amtlicher Eigenschaft damit zu schaffen hatte, köunen aber das letztere mit Bestimmtheit aussprechen. Demosthenes ward nämlich von der Bürgerschaft zum Vorsteher des Seewesens ernannt und hiemit ihm eine aufserordentliche Vollmacht übertragen: wenigstens können wir dieses Amt unter den regelmäßigen Marinebehörden nicht nachweisen 2. Es war demnach auch die rasche Ausführung der von ihm beantragten Maßregeln in seine Hand gelegt. Demosthenes beschränkte sich aber nicht darauf für den Augenblick Rath zu schaffen, sondern er schritt jetzt zu einer Reform der trierarchischen Symmorien, die er schon vor vierzehn Jahren vergeblich angeregt und auf deren Nothwendigkeit er wiederum während des olynthischen Krieges hingewiesen hatte 3. Denn

Dem. vKr. 89 S. 255, 9 ὁ γὰο τότε ἐνστάς πόλεμος – ἐν πᾶσι τοῖς ματά τὸν βίον ἀφθονωτέροις καὶ εὐωνοτέροις διήγεν ὑμᾶς τῆς νῦν εἰρήνης. 301 S. 320, 11.

<sup>2)</sup> Acsch. 3, 222 S. 85 σαυτόν πείσας 'Αθηναίους ἐπιστάτην τάξαι τοῦ ναυτικοῦ. Böckh Seew. S. 62.

<sup>3)</sup> Über die bisherige Einrichtung s. Buch II, 6 zu der Rede von en Symmorien, yd. c. S. 127ff. Über das neue Gesetz des Demosthenes s. vKr. 102—108 S. 200, 6—202, 20. Bickh Seew. Cap. XII. Sth. 1, 736ff. Jedoch crimere ich, dafs ich die eingeschobenen Actenstücke sie gefülscht verwerfe, während Böckh Seew. S. 181 sie als echt gelten

es war eine alte Klage, daß die bestehende Einrichtung dem Zwecke ohne zu großen Druck der leistungspflichtigen die Seerüstungen rasch und tüchtig zu bewerkstelligen nicht entsprach. Zu den zwanzig trierarchischen Symmorien gehörten, wie wir ohen gesehen haben, im ganzen 1200 Bürger, von denen wiederum 300, je 15 in ieder Symmorie, als die reichsten obenan gesetzt waren. An der Spitze einer Symmorie stand ein Obmann, welcher mit deu audern Symmoriten ans der Zahl der 300, namentlich mit dem zweiten und dem dritten in der Reihe, die Vertheilung der Beisteuer und der Dienstpflicht vornahm. Diese Einrichtung hatte zu argen Misbräuchen geführt. Die reichsten Mitglieder nämlich entzogen sich dem persönlichen Dienste und verdaugen wenn sie die Reihe traf die Trierarchie für ein Talent an einen Unternehmer. Diese ihre Anslage vertheilten sie dann auf alle mit ihnen zusammensteuernde in der Maße, daß sie selbst wenig oder nichts zahlten und noch dazu durch die Trierarchie von den andern Liturgien frei blieben 1; ja der Name Trierarchen ward mehr und mehr mit der Benennung 'zusammensteuernde (συντελείς)' vertauscht. Es war etwas gewöhnliches, daß fünf oder sechs auf eine Triere zusammenschossen, auch sieben finden wir in den Urkunden öfter 2, ja Demosthenes versichert 1, es sei vorgekommen daß für ein Schiff ihrer sechzehn zu stehen hatten. Die reicheren fühlten die Last kaum. während die minder begüterten, zumal wenn eine größere Anzahl von Schiffen für den öffentlichen Dienst erfordert wurde, sie nicht erschwingen konnten. So geschah es denn häufig, daß Trierarchen aus Unvermögen bei der Bürgerschaft flehentlich einkamen, oder an dem Altare der Artemis zu Munychia Zuflucht suchten oder von der zur Absertigung der Flotte bestellten Commission (αποστολείς) iu Bande gelegt wurden: manchmal verspätete sich auf der Fahrt ein Schiff wegen unzureichender Bemaunung hinter den andern und gieng

läfst und Sth. I, 737<sup>2</sup> wenn auch als unsieher doch als glaubwürdig bezeichnet.

<sup>1)</sup> Dem. wMeid. 155 S. 564, 26 f.

<sup>2)</sup> Hyp. wPasikl. (fr. 100) bei Harp. u. σεμμορία: ἔως μἐν οἱ πλοσιώνατοι παραγορούμενοι τὴν πολιν σέμπεντε καὶ σύνεξ τριηρας-χοῦντες μέτρια ἀνήλισκον, ἡσυχίαν εἶχον οὐτοι: ἐπειδὴ κτλ. Beispiele aus den Urkunden s. Böch Seew. S. 187.

<sup>3)</sup> VKr. a. O.

verloren oder blieb auf den Werften liegen ohne auszulaufen, weil es nicht fertig gerüstet war 1. Darum gab Demosthenes jetzt ein neues trierarchisches Gesetz, demgeniäfs fortan die Schatzung eines jeden den Maßstah für die trierarchische Leistung bilden sollte; und zwar ward das Verhältnifs, in welchem jeder pflichtig war, wie bei der Vermögensteuer, von besonderen Beamten (διαγραφείς) in dem trierarchischen Diagramm festgestellt 2. Durch diese Anordnung wurden die minder begüterten wesentlich erleichtert : während der Dauer des Krieges kam nicht eine Klage von Überbürdung vor und die Rüstungen giengen rasch und ohne Austand von statten: aber die 300 reichsten Mitglieder der Symmorien wurden in gesteigerter Maße herangezogen. Es kam vor, daß wer bisher nur 1/16 für éin Schiff zugeschossen hatte, nunmehr, wenn ihn die Reihe traf, zwei Schiffe ausrüsten mufste. Fälle wo ein Trierarch éin Schiff allein und aufserdem einen Antheil an einem andern nach bestimmten Procenten zu übernehmen hatte, haben wir in den Urkunden mehrere \*. Es begreift sich, dafs, wenn auch viele reiche Bürger ihr unbilliges Vorrecht mit Freuden dem Gemeinwohle onferten - wir haben einige Männer solcher Gesinnung schon kennen gelernt und auch Demosthenes zählt zu ihnen - doch ein großer Theil der privilegierten theils aus l'arteigeist und Widerwillen gegen den Krieg mit Philipp theils aus Selbstsucht und Eigennutz mit allen Kräften die unbequeme Neuerung hintertrieb. Es wurde Demosthenes viel Geld geboten, wenn er den angekundigten Gesetzesantrag zurückhalte: als er dennoch seinen Entwurf vorlegte und der Ordnung gemäß die vorgeschriebene Frist über öffentlich auschlagen liefs, drang man in ihn wenigstens gewisse Bestimmungen zu ändern, und auf einzelne Modificationen gieng auch Demosthe-

Ya Dem. a. O. 107 S. 202, 15—24 (vgl. 102 S. 209, 9—14) a.
 Schol. u. Lya. w. Agor. 24, 29 S. 132. Über die ἀποστοΙείς und ihre Befugnisse vgl. Seeurk. XIV-, 20, Bekkers Aneed. 1, 203. Harp. u. and. u. d. W. Schof: zu Dem. a. O. (u. zu Asseh. 2, 177 S. 52). Meier att. Proc. S. 112. Böckh Sth. 1, 701. Seew. S. 171.

<sup>2)</sup> Böchl Sth. I. 900, 701, Seew. S. 209. Hyp. wPolycukt. fr. 179 b. Harp. u. δαίγοσμεα. Dafs diese Rede nach Elitführung des demosthenischen Gesetzes geschrieben sei, ist währscheinlicher als die andere Annahme, welche Böchk Seew. S. 177—180 wenigstens auch für möglich erklätt. Vel. Sauppe OA. II. 298.

<sup>3)</sup> S. Böckh Seew. S. 191 ff. 209 f.

nes in den nächsten Volksversammlungen ein 1. Solchergestalt ward dann sein Antrag zum Gesetze erhoben, aber alsbald durch eine Klage auf Gesetzwidrigkeit wiederum suspendiert. Abermals wiederholten sich die Bewerbungen bei Demosthenes und die Angebote um ihn zu bestimmen sein Gesetz fallen zu lassen; aber er blieb fest, und bei der gerichtlichen Verhandlung fiel der Ankläger durch mit einer Minorität von weniger als 1/4 der Stimmen 2. Versuche von Seiten reichbegüterter Athener sich der pflichtmäßigen Leistung zu entziehen blieben auch ferner nicht aus: wir haben noch Fragmente von Reden welche Hypereides auf solchen Anlass gegen Pasikles, den Sohn des Wechslers Pasion, geschrieben hat, und sein früherer Vormund und Geschäftsgenosse Phormion, eben derselbe dessen Sache wider Apollodoros Demosthenes verfochten batte, war auch darein verwickelt 3. Späterhin ward das Gesetz des Demosthenes nicht vollständig aufrecht erhalten. Aeschines berühmt sich dargethan zu haben, daß durch dasselbe die verfügbare Seemacht um 65 Trieren vermindert worden sei; er bewirkte eine Veränderung oder wie Demosthenes es nennt eine Verschlechterung des Gesetzes; doch geschah dies erst nach dem Kriege mit Philipp 4.

<sup>1)</sup> Deinarch, I., 12 S. 15. Ide truy, is rej dranstegio tor is rodger i yrpyrnytava. 36° orno; 66 Ang. IstOn to rapid art reproductivation of spoints rodger i representation of spoints rodger algorithms and restrictive the result presentation of succession of material representations and presentation of succession of succession of succession of the results are representational transfer of the results and the results are not assume an assume that the results are not assume assume that the results are not as the results are not assume that the results are not as the results are n

<sup>2)</sup> Dem. a, O.

<sup>3)</sup> Hyp. a. O. (S. 401, 2) fährt fort έπειδή δὶ ταύτα κατείδε Δημοοθένης καὶ νόμον ἐθηκε τοὺς τ΄ τριηφασχείν καὶ βαρείαι γεγόνασεν αἰ τριηφασχείε, νῦν ὁ Φορμίων αὐτὸν ἐκκλέπτει. Über Phormion und Pasikles s. Bellage V.

Der Zeitpunct wann das demosthenische Gesetz eingeführt eine Iafst sich nicht genau bestimmen. Aus Demosthenes ersehen wir, daße er es beautragte, nachdem die Athener beschlossen hatten sich der Byzantiner auzunehmen 1, und da immer noch einige Wochen bis zu der Annahme des Gesetzes und dann wiederum bis zur Erledigung der dagegen erhobenen Klage vergehen mufsten, ist es zweifelhaft, ob es sehon während des byzantinischen Krieges in Giltigkeit getreten ist. Indessen bin ich geneigt mit Bockh anzunehmen daße diesnal alle Austände so schuelt als möglich erledigt wurden und daß das Gesetz, sobald es rechtskräßig geworden war, unverzüglich zur Awwendung km 1.

Die Reform des Seedienstes erhöhte die Schlagfertigkeit der Alhener wesentlich: aber zu einer nachdrücklichen Offensive, anf

während des Krieges mit Philipp in unverkümmerter Geltung: Dem. vKr. a. O. S. 262, 14 πάντα - τον πόλεμον των αποστόλων γιγνομένων κατά τὸν νόμον τὸν έμον. Nachher erst hat es Aeschines angefochten, und zwar nach seinen eigenen Worten und nach Dem. a. O. 312 S. 329, 16 (διτάλαντον δ' είχες έρανον δωρεάν παρά των ήγεμόνων των συμμοριών έφ' σίς έλυμήνω τον τριηραρχικόν νόμον) nicht ohne Erfolg. Vgl. Böckh Seew. S. 181; andere Gesetze späterer Jahre sind ebend. 8. 63 angeführt. Worauf die Aufstellung des Aeschines sich gründet ist nicht klar und auch von Böckh nicht erläutert. Grote XI, 643 vermuthet, Demosthenes habe statt der bisherigen niedrigsten Schatzung, auf der noch die trierarchische Liturgie ruhte, einen höheren Satz eingeführt, so daß die Zahl der pflichtigen vermindert worden sei. Diese Annahme erscheint mir nicht glanbhaft. Eher, denke ich, läfst sich die Klage des Aesehines auf den Umstand zurückführen, dass niemand zu einer persönlichen Liturgie öfter als ein Jahr ums andere verpflichtet war, is bel der Trierarchie sogar wenigstens früher nur nach einer Frist von zwei Jahren (Böckh Sth. I. 702): dagegen war in den Syntelien die Verpflichtung zur Beisteuer eine beständige. Je mehr nun die reicheren volle Trierarchien zu leisten hatten, um so mehr Vacanzen konnten unter Umständen eintreten.

Dem. a. O. 102 S. 260, 6 βούλομαι τοίνον Ιπανελθείν ἰφ΄ α
τούτων ίξης ἐπολιτενόμην, nachdem er 79—101 S. 252 ff, von Euboca
und von der Unterstützung der Byzantiner geredet hat.

2) Böckh Sth. 1, 744. Seev. 1891. Aesch. 3, 223 S. 85 Rihrt. machdem er das trierarchische Gesets des Demosthenes verdächtigt hat, fort: où to trieventos rienvyfilizedm µRikos yn "paor ip nor ip Inntivo voilings» roù Raffros narmansviang xxl. Wenn hier Aeschines die Zeitiolge bochachtet, so matrilegt es keinem Zweifel daß Demosthenes sein Gesetz noch vor der Kriegserklärung gab, Ol. 110, 1. 340. Yzl. o. S. 401ff.

welche Demosthenes wie schon im früheren Kriege 1 so jetzt wiederum olme Zweifel gedrungen hat, bedurfte es aufserdem bereiter Geldmittel. Diese ließen sich, ohne daß man sofort zu neuen Steuern schritt, theils durch Ersparungen gewinnen theils durch Verwendung vorhandener Überschüsse für den Krieg. Beide Wege wurden auf Antrag des Demosthenes eingeschlagen (Ol. 110, 2. 339)2. Der Bau der Schiffhäuser und des Seezeughanses ward einstweilen unterbrocheu und damit mindestens zehn Talente erspart 3. Ferner wurden alle verfügbaren Staatsgelder der Kriegskasse überwiesen, und so vor der Hand der Verschleuderung auf Kosten des gemeinen besten Einhalt gethan. Damit hatte denn Demosthenes erreicht, wonach er so lange vergebens gerungen; das Unwesen den öffentlichen Schatz für Festspenden und Lustbarkeiten zu vergenden hörte weuigstens für die Dauer des Krieges auf 4, und die Bürgerschaft entsagte einer Lockspeise an der sie zu ihrem eigenen Schaden bisher mit Zähigkeit gehangen hatte. Ihr Entschlufs verdient unsere volle Anerkennung: denn jene Spenden hatte sie lange Jahre als ein gebührendes Theil empfangen und die ärmeren, welche gerade die Mehrzahl in der Volksversammlung bildeten, konnten nur davon sich einen histigen Tag machen 5. Um so mehr

<sup>1)</sup> S. o. S. 58, 121.

<sup>2)</sup> Philiceh, fr. 13b. D. Dionys, Schr. an Amm. 1, 11 S. 742, 4 denugrif@s Agrayeric, felt review of gir Feyr at rept eloy sensory set riy estreböying singlicene of gir Feyr at rept eloy sensory set riy estreböying singlicene ösü rön mösigue rön ngöş ölünmey-tö ölü ölü pöligir "höppi Garra nöri sinu espentismis, Agrayofi'nene, vi ölü görgür "höppi Garra nöri sinu espentismis, Agrayofi'nen, elektrika dis diese Beckellikar vor die Zeit der drobendaten Gefahr und die alsa diese Beckellikar vor die Zeit der drobendaten Gefahr und sensor handlungen in Theben fallem; ich glaube sie sehon in den Anfang des Jahres setzem an dürfen. Nur mit ungeführ richtiger Zeitangsber Schlichen Supatros V, 181 W, das rhetorische Thema vor zepl Zengeisure noli-nov yzonoforo poligier Agrayofiga; tö ölüngür diese gegetintent.

Ich sage 'mindestens', weil aufser dem Betrage der dafür erhohenen Vermögenstener (s. o. S. 288) vielleicht noch andere Gelder ans der Theorikenkasse zu dem Ban verwandt wurden. Vel. Buch I. 4.

<sup>4)</sup> Dafa diese Mafaregel nur für die Dauer des Krieges gelten sollte, sagt Philochoros nicht. Ich vermuthe es aber, da gleich nachher das alte Unwesen wieder hesteht und da Demosthenes selbst Ol. 3, 34 8, 38, 5 fär ruhige Zeiten die Spende nicht abschaffen will. Ygl. o. S. 110.

Niebnhr kl. Schriften I, 479 '- das Volk, dessen dürftige, 'überwiegend in der Versammlung, der Spende entsagten die allein Ihnen

mitssen wir bedauern, dass die Rede des Demosthenes, durch welche er seine von Natur sinnlichen und durch willfährige Schmeichler verwöhnten Mitbürger mit solcher Hingebung und Selbstverleugnung erfüllte, durch welche er den tiefgewurzelten Einflufs des Eubulos brach und die verderblichen Grundsätze seiner Staatsverwaltung beseitigte, nicht auf die Nachwelt gekommen ist, wie überhaupt keine Rede aus dieser Zeit der großartigsten Thätigkeit des Demosthenes. Der aus solchen Mitteln gebildeten Kriegskasse stand im folgenden Jahre (Ol. 110, 3, 338) als Kriegszahlmeister (ταμίας στρατιωτιχῶν) Kallias Habrons Sohn von Bate vor, mit dessen Schwester Lvkurgos verheiratet war 1: und dieser selbst trat in jenem Jahre als Schatzmeister an die Spitze der Finanzverwaltung die er fortan zwölf Jahre lang auf das umsichtigste und trefflichste leitete 2. Damit war in der Stunde der Gefahr eine Reform ins Werk gesetzt, für welche die Athener trotz aller Mahnungen die rechte Zeit um ihre Wirkungen entscheidend zu machen verabsäumt hatten.

Alle die obgedachten Beschlüsse boten die Mittel umfassende Ristingen zum Kriege zu treffen, und man mochte sich großen Erfolg davon versprechen. Diese Erwartung aber traf nicht zu. Zwar ward die Blokade der feindlichen Küsten wirksam ausgeführt: von der See war Makedonien vollständig abgesperrt und die daraus entspringenden Nachtubeile wurden schwer empfunden. Aber es gelang den athenischen Feldherrn nicht an dem festen Lande eine Operationskasis zu gewinnen: wohl wurden da und dort Landungen ausgeführt, aber sohald man versuchte sich weiter auszuberiten, entwickelten die Makedonen überlegene Streitkräße und nötligten die Athener sich mit Verlust auf ihre Schille zurückzuziehen. So geine es Phokion an der thräsischen Küste's auch im folgenden

<sup>&#</sup>x27;an chigen Festagen den Laxus von Fleischspeisen schenkte, da sie sonat das Jahr rund nur Oliven, Kräuter und Zwiebeln mit trockenem Brot und gesaltnem Fisch afsen: die dies Opfer brachten damit für 'die Ehre des Vaterlandes gerüstet werde: das Volk hat mein ganzes 'Herz und meine tiefe Ehrfrarcht'.

L. d. X Redner S. 842<sup>f</sup>. Vgl. Böckh Seew. S. 240. Über das Amt s. Sth. I., 246. Meier comm. epigr. S. 61 u. Index S. VI<sup>b</sup>. Keil sche-

dae epigr. S. 31 f.
2) Über den Amtsantritt Lykurgs s. o. Buch I, 4.

<sup>3)</sup> Dem. vKr. 145f, 8, 275, 28f. Vgl. auch o. S. 71.

<sup>4)</sup> S. o. S. 481.

Jahre hat er ein Geschwader geführt 1, wie es scheint, ohne etwas der Rede werthes auszurichten. Im übrigen können wir nicht näher nachweisen worauf sich der Ausspruch des Demosthenes gründet, daß die athenischen Feldherrn den Seekrieg jämmerlich und schlecht geführt und einer wie der andere von Philipp abgeschlagen worden seien 2.

Aber wenn auch die Angriffe der Athener auf die Seeküsten ohne Schwierigkeit abgewehrt wurden, so durfte doch Philipp nicht im Stande der Blokade und der Defensive verharren. Makedonien empfand den Druck der Handelsperre um so schwerer, je mehr gerade in den letzten Jahren der Verkehr mit den Hellenen und der Wohlstand des Landes sich gehoben hatte. Zudem mußte dem Könige daran liegen, was er während der thrakischen Kriege an Einflus in Griechenland verloren, ungesäumt wieder einzubringen. Es war überall nicht seine Art Angriffe abzuwarten, sondern ihnen zuvorzukommen: wie hätte er jetzt nicht von Begierde brennen sollen die vor Perinthos und Byzanz erlittene Scharte auszuwetzen und in Hellas eineu Hauptschlag zu thun? Es war nur die Frage, wie er zu führen sei. In Attika einzufallen und Athen zu belagern war ein Unternehmen von sehr zweifelhaftem Erfolge. Philipp hatte vor Perinthos und Byzanz erfahren, daß er ohne eine überlegene Flotte mit all seiner Kunst und Heeresmacht nicht im Stande sei eine gehörig befestigte Stadt, deren Vertheidigung von der See her durch Zufuhren und Verstärkungen aufrecht erhalten werde, zu bezwingen. In eine neue Belagerung unter ähnlichen Umständen sich einzulassen wäre Wahnsinn gewesen. Denn die Athener geboten über weit reichere Hilfsquellen als jeue Städte und durften auf kräftigen Beistand anderer Hellenen rechnen: sie waren vermittelst ihrer Flotte im Stande Diversionen in Philipps Rücken auszuführen, wohl gar seine Verbindungen mit Makedonien zu unterbrechen. Und schon ohnedies war die Verpflegung eines Heeres in dem steinich-

<sup>1)</sup> Plut. Phok. 16. Er kam heim im Frühiahre Ol. 110, 2, 338, während Philipp bei Elateia lagerte; vgl. u. S. 526.

Dem. a, O, S. 276, 2 adling and annug two steathywo two purtiφων πολεμούντων αυτώ (Φιλίππω) -. συνίβαινε δὲ αυτώ τῷ πολέμω πρατούντι τους οποιουσδήποθ' ύμεζς έξεπέμπετε στρατηγούς (lo γαρ τοῦτο γε) - xrl. Dass Demosthenes hier Charcs im Sinne gehabt habe, ist, wie Westermann z. d. St. bemerkt hat, kaum wahrscheinlich.

ten, getreide- und fatterarmen Attika im höchsten Grade schwierig. Daher kounte diesmal Philipps Plan nur dahin gerichtet sein durch eine Feldschlacht mit seinem erprobten Heere den Krieg zu entscheiden, und für diese bot wiederum nicht Attika, sondern allein Boeotien das passende Terrain dar: nur dort konnte er die volle Überlegenheit seines sehweren Fußvolks und seiner Reiterei entwickeln. Freilich stand bei diesem Kampfe großes auf dem Spiele. aber es galt auch einen hohen Siegespreis. Ward Philipp geschlagen, dann waren die Gewinnste, welche seine Politik den Hellenen abgewonnen, verloren: Makedonien war wieder von der See zurückgeworfen und der Eroberungszug ins persische Reich mußte aufgegeben werden. Siegten dagegen die kampfgeübten Makedonen, dann war Philipp Herr der Hellenen und hatte nach allen Seiten freie Hand. Indessen kam fitr den König viel darauf an, ehe er persönlich den Krieg nach Hellas versetzte, neuen Zwiespalt unter den Hellenen anzufachen und seine eigenen Zwecke hinter allgemein hellenischen Interessen verbergen zu können. Dazu hatten ihm seine Parteigänger bereits den Weg gebahnt. Abermals war, von Aeschines angestiftet, ein heiliger Krieg im Amphiktyonemathe beschlossen und an Philipp ergieng der Ruf das Recht des delphischen Gottes mit den Waffen zu schirmen 1.

Ot. 110; 1, as b liognetos von Anaphilystos durch das Loos zum altenischen Hieronnemon bei den Amphilytouen bestellt war, wurden Meidias, der bekannte Freund des Euludos, Thrasykles von Lekkon und Aeschines zu Pylagoren für die Versammlung zu Delphi erwählt. Demosthenes behanptet, die Wahl sei nicht augesagt gewesen: Aeschines sei vorgeschlagen worden und, so wie zur einige anwesende beigestümmt, als gewählt ausgerufen. Merfings sollte man glauhen, daß ohne eine Überraschung die damals vorwaltende politische Partei eine solche Wahl verhütet haben werde. ansch elphi ein die Geligt vollzogen und liefs sich nicht anfechten. So enpfleugen denn die erwählten ihre Vollmacht und reisten nach Delphi. Kaum

S. das folgende bei Aeseh, 3, 100-129 S. 68-72. Dem. vKr. 140-158 S. 274, 14-281, 2 und dazu FFranke de decretis Amphiciyonum quae apud Dem. reperinstar commentatio, 1811.

Aesch, 3, 115 S. 69, vgl. o. S. 111, Dem. vKr. 139 S. 276, 28,
 S. jedoch Dem. vKr. 398 S. 328, 6 φυλάττει (Μοχίνης) πηνίκ ἐστοθε μετολι τοῦ στυχώς ἐγοντος.

dort eingetroffen ward Diognetos und auch Meidias vom Fieber befallen: die übrigen Amphiktyonen fanden sich vollzählig zur Sitzung ein, bei welcher gemäß dem Vorrechte der Thessaler 1 Kottyphos von Pharsalos den Vorsitz führte. Nun ward den athenischen abgeordneten in wohlwollender Absicht eröffnet, daß die Lokrer von Amphissa aus schweichlerischer Dienstfertigkeit für die Thebaner auf einen Beschluß wider Athen antrügen, die athenische Börgerschaft mit fünfzig Talenten Bufse zu belegen, weil sie in den neuen Tempel vor dessen feierlicher Entsühnung goldene Schilde gehängt mit der Aufschrift: "Weiligeschenk der Athener aus der Beute der Meder und "Thebaner, als sie gegen die Hellenen kämpften". Auf diese Kunde beschied der kranke Hieronnemon Aeschines zu sich und trug ihm auf in die Versammlung zu gehen und für Athen zu sprechen. Der war gern dazu bereit und nahm, während die andern Pylagoren abgetreten waren, vor dem engeren Rathe der Hieromnemonen 2 mit großem Eifer das Wort. Aber ein Amphisseer fiel ihm in die Rede: von Rechtswegen sollte an diesen heiligen Tagen der Name der Athener nicht genannt werden, denn sie verdienten als fluchbeladeue aus dem Heiligthume verwiesen zu werden?; und er führte das athenische Bündnifs mit den Phokiern und viele andere Beschwerden wider sie au. Darüber ward Aeschines mehr als jemals in seinem Leben empört und es fiel ihm bei des von den Amphisseern an dem Tempelgebiete begangenen Frevels zu gedenken. Nämlich nach dem ersten heiligen Kriege zu Solons Zeit war die Flur der zerstörten Stadt Kirrha den delphischen Gottheiten geweiht und der Hafen verschüttet; das Feld sollte ewig brach liegen und der Hafen öde: jeder Bruch dieses Gebotes sollte von den Amphiktvonen aus allen Kräften geahndet werden, und es war Fluch und Verwünschung darauf gesetzt. Neuerdings aber hatten die Lokrer von Amphissa das Feld wieder bestellt und Ziegelhütten und Gehöfte darauf angelegt, auch deu Hafen ummauert und erhoben dort Zoll vou den nach Dehlig

S. o. S. 271.

Vgl. Dem. vKr. 149 f. S. 277 , 7 (Αἰσχίνης) ἀνθρώπους ἀπείρους λόγων καὶ τὸ μέλλον οὐ προορωμένους, τοὺς Γερομνήμονας, πείθει ψηφίσασθαι περιελθείν την χώραν ην οί μέν Αμφισσείς σφών αυτών ούσαν γεωργείν έφασαν, ούτος δὲ τῆς ໂερᾶς χώρας ήτιᾶτο είναι. Λesch. 3, 117 S. 70 των άλλων πυλαγόρων μεθεστηχότων; vgl. 122 μετίστην in του συνεδρίου, Böhnecke F. I. 499, 1. Franke a. O. S. 3, 2. 18 f. 32\*

fahrenden 1. Das war bisher nicht gerügt worden: die athenischen Pylagoren, zum Theil von den Ampliisseern bestochen, namentlieh Demosthenes (denn nach Aeschines hat Demosthenes niemals etwas gethan oder gelassen ohne hestochen zu sein), hatten dazu gesehwiegen. Jetzt aber erhob Aeschines im Namen des athenischen Staates Klage über diesen Frevel; er zeigte hin auf die bebaute Ebene und den llafen, welche man von der Höhe anf der die Amphiktyonen tagten, übersieht 2, und ließ die alten Satzungen und Eidschwüre verle-Seine lange und feierliche Rede verfehlte bei den Hieromnemonen, meist besehränkten Leuten und mit Redekunsten nicht vertraut, ihre Wirkung nicht. Als er geendet hatte und die Sitzung verliefs, herrschte große Aufregung: an die athenische Sache daehte niemand weiter, sondern es handelte sieh allein um die Bestrafung der Amphisseer. Nach dem Besehlusse des Amphiktyonenrathes entbot noeh denselben Abend der Herold die junge Mannschaft von Delphi, freie und Knechte, sieh mit Anbrueh des nächsten Morgens am Thyteion mit Sehaufeln und Hacken versehen einzufinden. Ebendahin heschied er aneli die Hieromnemonen und Pylagoren, um dem Gotte zu dienen und das geheiligte Land zu sehirmen: jede Stadt, die dabei nieht erseheine, solle vom Tempel ausgewiesen werden und dem Fluche verfallen. So zog denn am nächsten Morgen Aeschines mit der ganzen Schar von Delphi hinah in die kirrhaeisehe Ebene. Dort verschütteten sie den Hafen und steckten die Häuser in Braud. Auf dem Rückwege aber wurden sie von den Amphisseern, deren Stadt nur anderthalb Meilen entferut war 3, mit bewaffneter Hand

Vgl. Strab. 9 S. 419.

S. Ulrichs Reisen I, 25, 110. Vischer Verh, der Philologen-Vers, in Altenburg S. 74 und über die kirrhaeische Ebeue S. 74 f.

<sup>3)</sup> Acselt. 3, 128 S. 71 of Joseph of Jappacente, ξ' στάθια άτασθεν οθεόντες Jelgeir. Alberdings beträgt der gerade Abstand krum mehr, aber die Laudstraße gieng über die krisseische Ebene und auf übr betrug die Entfernung nach Paus. 10, 38, 4 120 Stadien, was wohl etwas zu hoch gerechnet ist. Ubrigens hatten die Amphisseer auf die kirrhacische Ebene nicht so weit, Von Delphi mach Kirrha waren fol Stadien (Paus. 10, 37, 4), sieht ungeführ 80, weis Strabun 0 S. 418 angült. Von Magdia (Kirrha) bis Chrysò ist en 1½ Stunden, von da nach den Tennen von Kastri (über Delphi) ½ Stunden Wegs. Ulrichs Reisen 1, 18, 25, Vgl. Strab, 9 S. 127 ή δ' Jappason έπ! τους άπορος σύρνετας στὸ Καρασίαν πέθου.

oher Islien: einige Amphiktyonen wurden ergriffen, die anderu retteten sich in eiligster Flucht nach Delphi. Des folgenden Tags berief Kottyphos die Gemeinversammlung, zu der nicht allein die Pylagoren und Hieronnemonen, sondern auch die zu den Opfern und
zur Befragung des Orakels anwesenden Hellenen geladen wurden.
Hier wurden heftige Auklagen wider die Amphisseer geführt und am
Eude beschlossen, die Hierounnemonen sollten aufserordenlicher
Weise usch voder nächsten regelmäfsigen Versammlung am einem
Beschlusse um die Amphisseer ob ihres Frevels an der Gottheit und
der heitigen Flar und den Amphiktyonen büfsen zu lassen.

So berichtet Aeschines über seine delphische Gesandtschaft, und was Demosthenes dazu sagt läfst im wesentlichen die von ienem mitgetheilten Thatsachen als richtig erkennen. Indessen stellt er in Abrede daß die Amphisseer eine Klage wider Athen anhängig gemacht hätten; sei doch gar keine Vorladung an die Athener ergangen und ohne diese hahe ein Rechtsverfahren gegen sie nicht zum Spruche geführt werden können. Das ist richtig; ehe ein Urteil über die Athener ergieng, hatte es noch gute Wege und Aeschines hätte seinen Eifer mäßigen können: aber eine Vorladung erfolgte nicht, weil die Sache gleich anfangs niedergeschlagen wurde. An der Anklage von Seiten der Lokrer hrauchen wir deshalb nicht zu zweifeln 1. Auffallend ist es nur, wie weit sie dahei ausholen, denn es handelt sich um eine langverjährte Schuld: der neue Tempel Apollons ist kein anderer als der von den Alkmaeoniden erbaute\* und die Widmung nicht etwa eine jüngst wiederholte, sondern die alte vor vielen Menschenaltern vollzogene 3. Dagegen war der Eingriff in das Tempelgebiet, der den Amphisseern zur Last fiel, jüngeres Ursprungs. Im phokischen Kriege waren sie von vorn herein besonders thätig gewesen; sie zuerst hatten Philomelos von Delphi zu

<sup>1)</sup> S. FFranke de decretis Amphictyonum S. 7.

<sup>2)</sup> Schol. zu Aesch. 3, 116 S. 70. Vgl. Plut. Anton. 23. Ulrichs Reisen I, 72. Da ein Theil des Tempels nnausgebaut blieb, war die volle Weihung (das ἐξαφάσωσθαι: so die neueren Hsg. nach den besseren Handschriften u. Harpokr., statt ἐξερφώσθαι) verschoben worden.

<sup>3)</sup> Droysen Z. f. d. AW. 1839 S. 572 nimmt eine ernente Weihung goldner Schilde an: s. dagegen Harp. a. O. Eher kann man mit Grote XI, 650 an eine Auffrischung der Inschrift denken. Einen ähnlichen Streitfall führt Droysen aus Cie. de inv. 2, 23 an.

verdrängen gesucht, und nachmals ward ihnen von den phokischen Feldherrn hart zugesetzt 1. Während dieser Zeit werden die Phokier die kürzeste Verbindung von Delphi mit der See und den kirrhaeischen Hafen nicht aus der Hand gelassen haben. Als aber nach der Niederlage der Phokier die Thebaner und andere Nachbarn zugriffen, mögen auch die Amphisseer sich jene Ebene, die ihnen höchst bequem lag, zugeeignet haben 2, und die neu belebten Märkte zu den delphischen Festzeiten boten Veranlassung in Kirrha einen Hafenzoll zu erheben; auch in den römischen Zeiten war Kirrha der llafen für Delphi 1. Was trieb nun Aeschines dazu darüber in so feierlicher Weise Klage zu erheben und die Rache der Amphiktvonen aufzurufen? Denn wenn er sich den Schein geben will als sei es ihm nur im gerechten Unwillen über die Schmähreden der Amphisseer wider Athen beigekommen den Frevel an dem Tempelgebiete zu rügen, so hat er selbst in der Skizze seiner damals gehaltenen Rede das Gegentheil bezeugt; er hatte die alten Urkunden. aus denen er die Schuld der Amphisseer nachwies, zur Hand und seine Rede war, wie Demosthenes es ausspricht, wohlbedacht und vorausberechnet 4. Vermeinte er wirklich damit seiner Vaterstadt einen Dienst zu thun oder legte er es mit Vorbedacht darauf an neue Ungelegenheiten über sie hereinzuzieheu? Schade daß er uns nicht verrathen hat, wer die guten Freunde waren, welche ihn gegen die Amphisseer aufhetzten 5, und dafs wir nicht wissen, welche Rolle die makedonischen bevollmächtigten, denn Philipp hatte seine Vertreter geschickt 6, bei dem ganzen Handel spielten. So viel ist klar, das Verfahren gegen die Amphisseer war über die Mafsen rasch und übereilt. Ohne eine Vorladung, in bestimmter Frist ihr Recht nach-

<sup>1)</sup> S. o. Buch II, 7.

Dasselbe vermuthet Grote XI, 649 f. Über die andern Nachbarn der Phokier s. o. S. 270 f.

S. die Stellen b. Ulrichs Reisen 1, 13, 24. Über die Märkte s. Tittmann Amphiktyonenbund S. 89f, Ulrichs a. O. S. 110.

<sup>4)</sup> Λεικί. 3, 118 8. 70 ἐπῆἰθε δί μοι ἐπὶ τὴν γνώμην μνησθηναι τῆς τῶν ἀμφισσίων περὶ τὴν γῆν τὴν ἱερῶν ἀσεβείσε. Dem. a. O. 8. 277, 5 ἐσόρος ἐπαροσάπους καὶ μέθους, ὅθεν ἡ Κερραία χώρα καθειρώθη, συνθείς καὶ διεξείδων.

Λesch. 3, 116 S. 69f. έξηγγέλλετο δ' ήμεν παρὰ τῶν βουλομένουν εὐνοιαν ἐνδείκνυσθαι τὰ πόλει.

<sup>6)</sup> Dem, vKr. 148 S. 276, 22.

zuweisen und wenn sie sich vergangen Buße zu leisten, wird ihr Eigenthum verwüstel, ihre Häuser niedergebrannt, und wenn sie sich dessen erwehren ein Tag, nicht um sie zu vernehmen, sondern nur zum Straferkenntnifs über ihren Frevel ausgeschrieben. Und zwar leitet das ganze Verfahren Koltyphos von Pharsalos, der Stadt Thessaliens welche Philipp durch ganz besondere Wohlthaten sich verpflichtet halte 1. Wir werden nicht fehlgehen, wenn wir in diesem vorsitzenden der Versammlung ein lenksames Werkzeug makedonischer Politik erblicken. Aber, irre ich nicht, so waren die Absichten, welche Philipp beim Amphiktvonenrathe verfolgte, unmittelbarer wider Theben als wider Athen gerichtet. Die Thebaner und Albener waren, wie es schien, unversöhnlich entzweit. Als noch der phokische Krieg im Gange war, wären sie bereitwilligst mit Philipp in Attika eingefallen \*; in den letzten Jahren halte es wiederum mancherlei Reibungen und Feindseligkeiten gesetzt 3, und die Anklage, welche die mit jeuen engverbundenen Amphisseer erhoben, entsprang eben aus dem Groll der beiden Nachbarstädle 4. Wenig fehlte so wäre diese Feindschaft noch zu offenem Kriege aus-

S. o. S. 248, 1. Sehol. zn Dem. vKr. 151 S. 277, 23 Κόττυφος Γερομνήμου η το Θεταλός, πάντα πράττων ύπλο Φιλίππου. Über das von Aesehines bewirkte Verfahren der Amphiktyonen vgl. Grote's Urteil XI, 658-660.

Dem. Ol. 1, 26 S. 16, 20 Θηβαίοι –, εἶ μἢ λίαν πικρὸν εἶπεὶν, καὶ συνεισβαλοῦσιν ἐτοίμως.

<sup>3)</sup> Pint. Dem. 17- palitere raig die rip yntwinen desparejus ergengerieres riederen view solituure nege diellige dangegeber reig zeitenv. Vgl. o. S. 343. Bölmecke F. I. 656 bezieht darauf auch das Denkmal, welches drei attische Piylen die pandionische, ketropische und anticchische) einem Pythion von Megara setzten rereg einem Verbienver verig verige Fix Imprie vergende das deutser Vergrunder verige verige Fix Imprie vergende das deutser Vergreichte gehandelt (vgl. S. 504, 2). Eben daher (fr. 237 führt Steph. v. 191z. Zeile, eine boestische Statt an der reboeischen Mercenge, dem Gebiete von Chalkis gegenüber au. Th. war auf alle Felden der Chalkidier mit ihren Nachbarn auf dem Festlande eingengen vielleicht hatten sich den teme Händel entsponnen. Der Feinschaft zwischen Theben und Chalkis und der Absicht der Thebaner diese Statt nu bekriegen gedenkt Asseh. 3, 90. S. 66; s. o. S. 30.

Aesch. 3, 116 S. 70 οἱ Ἰμφισσεις ὑποπεπτωκότες τότε καὶ δειτῶς δτραπεύοντες τοὺς Θηβαίους εἰσίφερον δόγμα κατὰ τῆς ὑμετέρας πόλεος κτὶ.

gebrochen, als Philipp bereits mit seinem Heere in Hellas stand 1. Aber wie sehr auch die Thebaner gegen die Athener aufgebracht waren, sie waren eben so wenig mit Philipp in gutem Einvernehmen. Zwar ließen die Führer der makedonischen Partei nicht ab für ihren Herrn zu werben, namentlich Timolas, ein Mensch von dem Theopomp sagte, wie viel Wüstlinge und Schlemmer es auch schon gegeben habe, so habe doch seiner Meinung nach kein Staatsmann je unmäßiger und leckerhafter geschwelgt oder sei ein gröfserer Sklav seiner Lüste gewesen als er. Aufser diesem vornehmsten Parteigänger Philipps nennt Demosthenes noch Auemoetas und Theogeiton als Verräther ihrer Vaterstadt 2. Aber es fehlte auch nicht an Männern die solch ein Treiben verabscheuten. Wir haben schon oben gesehen, daß nicht alle Thebaner, die einmal Philipps Hilfe nachsuchten, sich darum dem makedonischen Dienste verkauften, daß weiterhin Philipps Verfahren in Phokis keineswegs in allen Stücken den Wünschen Thebens entsprach 3. Diese Verstimmung hatte sich später noch gesteigert: die Bündnisse, welche Philipp mit ihren alten Bundesgenossen im Peloponnes abschlofs, erregten die Eifersucht der Thebaner, und namentlich fühlten sie sich durch die neuerlichen Verfügungen über Nikaea und Echinos gekränkt 4. Unter diesen Umständen war es zweiselhaft, ob die The-

<sup>1)</sup> Dem, vkr. 163—168 S. 281, 26—284, 18 τον le lugiesqu κάτος σε στότος με κατάσευτος, αναπρατερτώσε αλ του δείων του ποτεργού αύτος την πορό. Θηβαίονε ξεθουν, αντέξη τον δελατικου ίθεύτε βεξ πρώς - ε νο δε δ' ήτι πόρι τὰ πρός διλέβουν, τουτικού του πρωτικού κότοσουτες και τον διασφείτουν είσεοθο. Darant liaid D. die damals zwischen Athen und Theben ausgewechselten feindesignen Besellässe und die Bescheide darant verlesen; στον σεθνείς διδείων πος τέχ πλίεις πορό εδιλίειες διά τουτου καί τούτοις διασφείς τος νητόματα, καὶ τείχ πλικορίας του ξεκτρολίες τος νητόματα, καὶ τείχ πλικορίας του ξεκτρολίες τος νητόματα, καὶ τείχ πλικορίας του ξεκτρολίες του καιλέρες, ός οδε δεν είν τρ'οντού ει στρανέρεστου δεν ημών καὶ τών Θηβαίων. Vgl. 188 S. 291, 10 Just. 9, 3.

<sup>2)</sup> Dem. a. O. 48 S. 241, 26, 295 S. 324, 15. Vgl. 161 S. 281, 9. Theep, XLV fr. 239 b. Athen. 10 S. 430<sup>5</sup>. Vgl. Acl. v. G. 2, 41. Deinarch. 1, 74 S. 99 macht ihn verleumderischer Weise zu einem Freunde des Demosthenes.

<sup>3)</sup> S. o. S. 237, 273.

<sup>4)</sup> Aesch. 3, 140 S. 73. R. gPhil. Schr. 3 S. 153, 12 ύποπτεύεται δὶ ὑπὸ Θηβαίων - τὰς - πρεσβείας τὰς ἐκ Πελοποννήσου πρὸς αὐτὸν ἄγων καὶ τὴν ἐκείνων συμακτίαν παραιρούμενος. Über Nikaon und

baner einem makedonischen Herer auch nur den Durchmarsch durch Boeotien gewähren würden. Andererseits aber fragte es sich, oh, wenn Philipp wie mit Athen so auch mit Theben sich offen eutzweite, die Thessaler zu diesem Kriege ihm Heeresfolge leisten würden. Denn seit durch Pelopidas der Bund zwischen Theben und dem thessalischen Adel gestiffet war, hatte er in guten und bosen Tagen so manche Probe bestanden, dals ein Aufgebot zum Kriege wider Theben in Thessalien auf ernstliches Widerstrehen stoßen nufste. Ganz anders stand die Sache, wenn über das delphische Heilighum ein Zwist ausbrach. Der Ruf zum amphiktyonischen Kriege wider die Lokare brachte die Thessaler, eiferstehtig wie sie auf ühre Leitung des Amphiktyoneubundes waren, sicherlich unter die Wäffen: und war erst der Krieg entbrannt, dam konnte Philipp die versaumelten Streikräthe nach seinem Willen lenken.

Für diese Zwecke makedonischer Politik also, wenn wir ihr Wesen richtig erfalk haben, wurden die Dienste des Aeschines hegehrt. Die Eroffmungen, welche hun gemacht wurden, werden dahin gegangen sein, wie er weiterhin selbst sich außert, daß Philipp
zwar deen Namen nach mit Athen in Krige begriffen sei, aber in der
That die Thebanner viel mehr hasse \*, und gern wird Aeschines sich
erboten haben den Thebanern, denen er von je her feind gewesen
war \*, einen Streich zu spielen. Was für Gelahren daraus für
Athen entstehen konnten, darüber machte er sich keine Sorgen:
war er doch des Wohlwollens seines königlichen Gastfreundes versichert, und gegen seine persönlichen Feinde die makedonische
Macht aufzuhieten trug er kein Bedenken.

Nachdem Aeschines bei dem Amphiktyonenrathe seine Absichten durchgesetzt und den Krieg mit Amphissa eingeleitet hatte, handelte es sich darum, daß auch die athenische Volksgemeinde sein

Echinos s. o. S. 402. Indessen erscheinen Dem. Chers. 63 S. 105, 7 die Thebaner noch Philipp eng verpflichtet.

<sup>1)</sup> Vgl. Dem. vkr. 146f. S. 276, 6 ήν δι (Φλιεπος) οῦτ 'ἐν τῷ Θαλάττῃ τότε κερέττων ὑμῶν οῦτ 'εἰς τὴν 'ἐτικὴν ἰλοὶν ὁννατός μήτε Θεταλῶν ἀκολουθουဴντων μήτε Θηβαίων διείντων κτλ. Demosthenes busicht alles nur auf Athen und verschweigt im folgenden, daß die Thebaner von dem Kriege egen die Lokrer nichts wissen wöllten.

Aesch. 3, 1:11 S. 73 Φιλίππου τω μὲν ονώματι πολέμοῦντος ὑμέν, τω δ' ἔργω πολύ μάλλον μισοῦντος Θεβαίους.

<sup>3)</sup> Vgl. o. S. 179. 238. 240. 253. 332 f.

Benehmen gutheiße. Bei der seindseligen Stimmung gegen Theben schien es damit keine Noth zu haben. Der Bericht, mit welchem Aeschines und seine mitabgeordneten den Amphiktyouenheschluß übergaben, ward sowohl vom Rathe als von der Bürgerschaft beifällig aufgenonmen: man war bereit der ergangenen Ladung Folge zu leisten. Zwar erhob Demosthenes dawider seine Stimme; er rief Aeschines zu: 'du ziehst Krieg nach Attika berein, 'amphiktvonischen Krieg'; er beschwur die Athener sich in diese Händel nicht einzulassen; aber die makedonische Partei war ju ganzer Stärke auf dem Platze und entzog ihm das Wort, und ein grofser Theil der anwesenden Bürger war verwundert und meinte, Demosthenes erhebe aus persönlicher Feindschaft eine grundlose Beschuldigung 1. Indessen gab es noch einen Weg weitere Schritte im Sinne des Aeschines zu verhüten. Demosthenes gieng an den Rath, und nachdem die müsige Menge welche sich zu der Sitzung eindrängte hatte abtreten müssen, stellte er dieser Behörde die Gefahr der Athen entgegengehe so eindringlich und so überzengend vor, daß sofort ein seinen Vorschlägen gemäß gestellter Antrag zum Beschluß erhoben wurde. Diesen Rathsbeschluß vertrat Demosthenes dann auch vor der Volksversammlung und brachte ihn zur Annahme, des Inhalts, dass der Hieromnemon der Athener und die jedesmaligen Pylagoren nach Pylae und nach Delphi zu den von den Vorfahren festgesetzten Zeiten reisen sollten, ferner, daß diese Vertreter Athens an der außerordentlichen Versammlung zu Pylae keinen Antheil nehmen sollten, weder an Verhandlungen noch Beschlüssen derselben noch irgend einem Geschäfte. Damit hatte die athenische Bürgerschaft sich von dem Verfahren gegen Amphissa losgesagt und mittelbar die Handlungen des Aeschines gemisbilligt 1.

Aesch. 3, 125 S. 71. Dem. vKr. 143 S. 275, 17.

<sup>2)</sup> Acch. 3, 125—127 8. 71 (Aymondieny) starbühe nig vi βodinka-niquos nai paramenquianyos vico lidusing (von Huwil und Pfranka-n. O. S. Θ richtig erillist, vgl. KFHermann A. I, 127, 3 μ. Θ. 8. 202 (μεργατια μαρφαίνευμα εξε γιλ εκλειράκα, προειαβαν είν το γράφοντος άπερζαν το δ' από τούτο καί δε τῆ δεκλημία διακράζετο δεκιγόρου δρουματικών το διακράτικο δεκιγόρου το προειαβαν το προειαβαν το προειαβαν το προειαβαν και τούς πελεράφους τους είναι πελεμοριστήρου το προειαβαν το προ

Eben so wie die Athener blieben auch die Thebaner von der aufserordentlichen Versammlung zu Pylae fern. Nichts desto weniger erachteten die wiederum unter Kottyphos Vorsitze zusammentretenden Amphiktyonen sich beschlufsfähig und beschlossen Amphissa mit Krieg zu überziehen: Kottyphos selbst ward zum Feldberrn bestellt. Das geschah während Philipp auf seinem Skythenzuge begriffen war, gegen Aufang Sommers 339 1. Großer Eifer zeigte sich nicht für den Krieg: mehrere Stämme stellten ihr Aufgebot nicht und die wirklich versammelte Schar richtete, wie Demosthenes sagt, nichts aus. Aeschines dagegen erzählt, Kottyphos sei mit seinem Heere in das Land der westlichen Lokrer eingedrungen und habe ihnen eine Geldbuße, die sie binnen gesetzter Frist an den Tempelschatz zahlen sollten, auferlegt: ferner habe er die fluchbeladenen Urheber des Vergehens ausgewiesen und deren gottesfürchtige Gegner aus der Verbannung heimgeführt. Aber die Amphisseer hätten diese Mäßigung übel belohnt: sie hätten die Buße nicht gezahlt und auch im übrigen alles wieder in den vorigen Stand gesetzt \*. Es fragt sich, ob Aeschines nicht die Bedingungen, welche Kottyphos den Amphisseern machte, fälschlicher Weise als wirklich durchgesetzt hinstellt 3. So viel ist gewifs, als im Herbste die Amphiktvouen zu der regehnäfsigen Versammlung an den Thermonylen zusammentraten, war mit Amphissa alles beim alten: die Busse war nicht bezahlt, die Leitung der Bürgerschaft stand bei denselben Männern wie früher und ihre Gegner, denen die Amphiktyonen Heimkehr sichern wollten, waren vertrieben. In Folge dessen ward ein zweiter Feldzug wider die Lokrer beschlossen und auf Betrieb der Thessaler und ihrer Sinnesverwandten in andern Staaten ward als Feldherr in dem heiligen Kriege Philipp erwählt, der mittlerweile von dem Skythenzuge heimgekehrt war. Man erwartete von ihm, er werde den übrigen Amphiktyonen die Mühen und die Unkosten weiterer Rüstungen ersparen. Damit hatte Philipp erreicht

<sup>&#</sup>x27; γόρους τοὺς ἀεὶ πυλαγορούντας μὴ μετέγειν τοὶς έκεὶ (ἐν Πύλαις) συλ-'λεγομένοις (vgl. vFr. 14 S. 60, 20 τους συνεληληθότας τούτους καλ 'φάσχοντας 'Αμφικτύονας νου είναι) μήτε λόγων μήτε έργων μήτε δο-'γμάτων μήτε πράξεως μηδεμιάς'.

<sup>1)</sup> Aesch. 3, 128 S, 71.

Dem. vKr. 151 S. 277, 21. Aesch. 3, 129 S. 71 f.

was er wollte: einen Rechtsgrund zum Einmarsche in Hellas und einen ehrenvollen Vorwand nicht um sein selbst willen, sondern im Dienste des pythischen Apollon seine Widersacher zu züchtigen 1.

Die Zeitverhältnisse dieser Vorgänge ergeben sich mit Sicherheit aus dem Verlaufe der Dinge, wie ihn Aeschines und Demosthenes darstellen. Aeschines ward unter dem Archon Theophrastos Ol. 110, 1 nach Delphi gesandt 2, und zwar, wie Demosthenes nachdrücklich hervorhebt 3, als der Krieg mit Philipp bereits in vollem Gange war. Schon dies führt uns über den Herhst 340 hinaus, denn die Kriegserklärung erfolgte erst gegen den Winter hin, nach der Belagerung von Perinthos 4: die herbstliche Versamınlung der Amphiktyonen fand nach den Aequinoctien um den Anfang des Octobers statt 5. Es kann also Aeschines nur auf der Frühjahrsversammlung 339 den Streit mit Amphissa angesponnen haben, während Phihipp noch an den thrakischen Südküsten stand.6. Die auf Kottyphos Vorschlag in der ersten Aufregung anberaumte außerordentliche Zusammenkunft wird nicht weiter verschoben sein als nöthig war nm neue Volhnachten einzuholen: man erwartete dieselben abgeordneten wieder versammelt zu sehen. Demnach dürfte sie nach wenigen Wochen, ebenfälls noch im Frühjahre gegen den Sommer hin stattgefunden haben 7: galt es doch die gute Jahreszeit für den bevorstehenden

Aesch. 3, 129 S. 72, Dem. vKr. 151f. S. 277, 25f. Vgl. 143 S. 275, 12, 147 S. 276, 19, 156, 158 S. 279, 21, 280, 16.

<sup>2)</sup> Aesch. 3, 115 S. 69.

<sup>3)</sup> VKr. 139 S. 273, 26f. 4) S. o. S. 469ff.

Sehol. zu Aeseh. 3, 124 S. 71 δlς συνήεσαν (οἱ 'Αμφικτύονες) απαξ έν τω έαρι καὶ απαξ έν τω φθινοπώρω. Strah. 9 S. 420 δίς κατ έτος ούσης της συνόδου έαρός τε και μετοπώρου. - την δέ σύνοδον Πυλαίαν έπάλουν την μέν έαρινην την δέ μετοπωρινήν, έπειδή έν Πύλαις συνήγοντο, ας καὶ Θεομοπύλας καλούσιν έθυον όλ τῆ Δήμητρι οί πυλαγόροι. Der Herbst (μετόπωρον oder φθινόπωρον) ward vom Aequinoctinm bis zum Frühuntergange der Plejaden gerechnet (21 Sept. - 6 Nov.): s. Ideler Handb. d. Chron. I, 242 ff. 250 ff.

<sup>6)</sup> S. o. S. 481, 1 ff.

<sup>7)</sup> Winiewski Comm. S. 210 rechnet nicht viel üher einen Monat, Böhnecke F. I, 502f. nicht üher zwei Monate. Passend hat ein gelehrter Freund Vömels NRhein. Mus. I, 562 diese Zusammenkunft als einen 'Nachtrag zu der vorhergehenden Versammlung' bezeichnet. Dass es sich um dieselhen abgeordneten handelte, geht aus Aeseh. 3, 127 f. S. 71 hervor.

Feldzug zu benutzen. Philipp hatte bereits seinen Marsch über den Haemos augetreten 1. Dann vergieng eine längere Zwischeuzeit: Kottyphos führte seinen vergeblichen Zug gegen Amphissa aus und Philipp kehrte aus den Donauläudern zurück. Da erwählten ihn die Amphiktyonen, was schon früher im Werke gewesen sein mochte, auf der nächsten regelmäßigen Versammlung zu Pylae zu ihrem Feldherrn, im Herbste 339 Ol. 110, 22. Über die Ordnung der Zusammenkünfte zu Delphi und zu Pylae geben die Inschriften keinen sicheren Aufschlufs. Zwar ist die Frühjahrsversammlung zu Delphi urkundlich bezeugt 2, aber es kommen auch Herbstversaumlungen daselbst vor 4. Bei den Wirren der späteren Zeit, welcher diese Inschriften angehören, war es nicht möglich die alte Regel genau zu beobachten. Damals geboten meistens die Actoler über das delphische Heiligthum ohne zugleich die Thermopylen in ihrer Hand zu haben. Die in Demosthenes Rede vom Kranze eingelegten Urkunden bezeichnen die Versammlung zu Delphi ausdrücklich als die des Frühighrs und führen ihr Datum auf den 16 Anthesterion zurück, also auf die zweite Hälfte des Blütenmondes, der unserem Februar entspricht 5. Bei allem sonstigen lingeschick des Fälschers dürfen wir darin wohl Kenutnifs der althergebrachten Ordnung erblicken. Denn eben jener Zeit des beginnenden Lenzes, da alles wächst und sprießt, gehört der delphische Monat Bysios an, in welchem die Wiederkehr des strahlenden Gottes von den Hyperboreern gefeiert wurde 6. In der älteren Zeit ward nur in diesem Monate und

 <sup>1)</sup> Aesch. 3, 128 S. 71 οὐκ ἐπιδημοῦντος ἐν Μακεδονία Φιλίππον [ἀλὶ'] οὐδ' ἐν τῷ Ἑλλάδι παρόντος, ἀλὶ' ἐν Σκύθαις οὖτω μακράν ἀπόντος. Vgl. o. S. 484 ff.

<sup>2)</sup> Ders. 129 S. 72 ποιλή χούσος δετερον, ἐπανληλιθότος Φιλίπτου ἐχτής ἐπὶ τοὺς Σαύθας στρατείας. Dem. vKr. 151 S. 277, 25 εἰς τὴν ἐπούσαν ποίαιεν. Vgl. Pranke a. O. S. 7δ. Über Philippa Heimkehr s. o. S. 480, 3. Vgl. über diese Zeitverhültnisse Droysen Z. f. d. AW, 1839 S. 574. Franke a. O. S. 11f.

C. I. gr. I nr. 1694 ἐπὶ ᾿Αρισταγόρα ἄρχοντος ἐν Δελφοῖς, πυλαίας ἡρινής.

S. KFHermann A. I. 14, 15.

<sup>5)</sup> Dem. vKr. 154f. S. 278, 18. 27. 279, 17. S. über diese Urkunden Franke a. O. S. 9ff. Über den Anthesterion als Frühlingsmonat s. Höhnecke F. I, 314. KFHermann Monatskunde S. 44f.

<sup>6)</sup> Plut, quaest, gr. 9 S. 292° ὁ - Βύσιος μὴν - ἐαφος - ἄφχει καὶ τὰ πολλὰ φύεται τηνικαύτα καὶ διαβλαστάνει. In den drei Wintermona-

zwar an dem heiligen siebenten Tage auf die Fragen an das Orakel von der Pythia Bescheid gegeben 1. Dafs in diesem Monate die pythischen Gesandtschaften nach Delphi entsendet und dort empfangen wurden erhellt aus der delphischen Inschrift von Ol. 100, 1 °. Eben diese Gesandtschaften zu dem Opferfeste und zn der Befragung des Orakels waren in Delphi anwesend, als Aeschines den Streit der Amphiktyonen mit den Lokrern von Amphissa anstiftete, und wurden von Kottyphos zu der Gemeinversammlung hinzugezogen a. Damit haben wir einen sicheren Beweis, daß die Amphiktyonen im Monat Bysios ihre Frühlingsversammlung zu Delphi abhielten. Es fragt sich aber, ob wir den Bysios ohne weiteres dem Anthesterion gleichsetzen dürfen. Phokis ist ein ranhes Gebirgsland und der Frühling tritt dort später ein als in Attika 4. Nun hat KFHermann in seiner Schrift über das delphische Jahr meiner Meinung nach das sichere Ergebnifs gewonnen, daß der delphische Kalender nicht nach den Epochen der Sonnenwende oder der Nachtgleiche sich bestimmt, sondern daß die beiden wichtigsten Monate, der Bukatios der Herbstnachtgleiche, der Bysios, welcher dem zweiten Semester angehört, der Frühlingsnachtgleiche voransgehen 5. Deingemäß dürften die Delphier den Frühlingsaufang ähnlich ge-

ten schwieg der apollinische Paean <br/>nnd die Delphier riefen statt Apollons den Dionysos au<br/>, Plut. üb. d. EIzu Delphi9S. <br/>  $389^{\circ}$ . Ygl. Preller Mythol, I, 157 ff.

<sup>2)</sup> C. I. gr. I nr. 1688, 45 robe 3l Hrobatoric, — — — — J ελφοί τοῦ Βοσίου μηνός, αἰ δὶ κα μὴ πί[μ]πωσιν, ἀποτειαίντο[ν] κλι. S. Böchh S. 811<sup>k</sup>. Über die Hrobatora' und deren Entsendung zu dem Opferfeste s. Strab. 9 S. 404. Über die Benennung vgl. Keil schedeiper. S. 24.

<sup>3)</sup> Aesch. 3, 124 8. 71 τῆ δὶ ἐπιούση ἡμέρα Κόττυφος - ἐκκλησίαν ἐποῖει τῶν ἄμφικτούνων ἐκκλησίαν γὰς ὀνομαζουσι», ὅταν μἡ μόνον τοὺς πυλαγόρους καὶ τοὺς ἐρομεήμονας συγκαλέσωσι», ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀσυθύοντας καὶ χρωμένους τὰ ὁτῷ.

<sup>4)</sup> Vgl. die S. 528, 1 angeführte Stelle aus Theophrast.

KFHermann de anno delphico, namentlich S. 26 ff. Über den Bysios als Monat δευτέρας έξαμήνου S. 2 f.

rechnet haben, wie ihn Hesiod ansetzt 1, nämlich von dem Spätaufgange des Arktur, gegen Ende Februars: der 7 Bysios wird um den 1 März fallen, das Ende des Monats um die Zeit der Nachtgleiche. Er entspricht dem Ende des attischen Anthesterion und dem größeren Theile des Elaphebolion 2. Die Herbstversammlung der Amphiktyonen hat man in Rücksicht auf die Epoche der pythischen Spiele in den Monat Bukatios nach Delphi verlegen wollen 3. Aber wenn dieser Monat auch meistens zum größeren Theile dem attischen Boëdromion (September) entsprechen mag, so steht es doch außer Zweifel, daß die Pythien (am 7 Bukatios) nicht dem griechischen Spätherbste, nach den Aequinoctien, wo die Amphiktyonen wieder zu tagen pflegten, sondern noch der heißen Sommerzeit angehören 4. Die athenische Festgesandtschaft war sicherlich jederzeit vor der Mitte des Boëdromion beimgekehrt um die attischen Eleusinien mitfeiern zu können. Und zu dieser Festgesandtschaft, welche aller vier Jahre die pythischen Spiele mitfeierte, wurden nicht die Pylagoren abgeordnet, sondern die Thesmotheten und aus der Mitte des Rathes erwählte Theoren 5. Dafs die Hieromnemonen als die ständigen Beamten des Amphiktvonenbundes nicht fehlen durften versteht sich von selbst : sie trafen auf das Fest Vorbereitungen und leiteten die Spiele : auch mögen bei dieser Gelegenheit Gemeinversammlungen vorgekommen sein. Aber die regelmäßigen Sitzungen des Amphiktvonenrathes können uicht in diese Festzeit fallen. Überhaupt diente die Versammlung der Amphiktyonen zu Pylae nicht dem Apollon, sondern der Demeter. In dem amphiktyonischen Heiligthume dieser Göttin zu Anthele, auf der fetten Niederung am Ausflusse des Asopos, hatte der Amphiktyonenbund

<sup>1)</sup> W. u. T. 564. S. Ideler Handb. I, 246.

<sup>2)</sup> Böckh C. I. gr. I S. 811 Bysius erit atticus vel Anthesterion vel Etaphéodion. Böhnecko F. I., 314 hat ihn dem Anthesterion, KFHermann de anno delphico S. 26. 29. gr. Monatskunde S. 50f. dem Etapheboltion gleichgesetzt.

Nach Acsch. 3, 254 S. 89 ήμερῶν μὲν ὅλίγων μέλλει τὰ Πύθια γίγνεσθαι καὶ τὸ κοικὸν συνέδριον τὸ τῶν Ἑλλήνων συλλέγεσθαι.

S. die Beweisstellen Böhnecke F. I, 315ff. KFHermann de anno delphico S. 17f.

<sup>5)</sup> Dem. vdG, 128 S. 380, 19. Vgl. o. S. 277.

<sup>6)</sup> Böckh a. O. S. 812. KFHermann A. I, 14.

seinen altesten Mittelpunct: dort war auch dem Amphiktyon als Stüfter desselhen ein Heiligthum geweiht  $^1$ . Dieses Demeterfest werden wir am natürlichsten in den Herhst setzen, wo aller Orten die Hellenen dieser Gottin theils für den eingeernteten Segen dankten heilis für die neue Aussaul, welche alsdam vorgenommen wurde  $^3$ . Gedeilnen erflehten; weist doch auch der Nome der Zusammenkunft  $(xv\lambda a(x \ \delta xo_0 uv i))$  unmittelbar auf die Ernte hin  $^3$ . Und wir haben ein ausstrückliches Zeugnifs von Theophrast, dafs die Leute vom Oeta den weißen Helleboros, der an dem Abhange der Pyra wuchs, zur Zeit der Reife im Herbste insammelten und bei der Pylaea verkauften: denn wie zu Delphi so ward auch zu Pylae bei Gelegenheit der Festversammlungen Markt gehalten  $^4$ . Eine Herbstzusammenkunft an den Thermopylen war es auf der Alexander OI. 111, f. 336 sich das Feldherruamt von den Amphiktyonen übertagen liefs, um dwan Diodo von einer ausfrücklichen Ladung des

Ideler Handbuch I, 242, 251. Preller a. O. S. 356 ff. Mythol. I, 480.

<sup>3)</sup> Als Jahreszeit wird ὁπώφα von dem heisesten Sommer gesagt; s. Ideler Handb. I, 245. In diesem Sinne kann es in πυλαία ὁπωρυνή nicht gebraucht sein, da die Zeugnisse ihn bestimmt dem μετόπωφον oder φθινόπωρον zuweisen; s. o. 8. 503, 5.

Amphiktyonenrathes zu sprechen scheint 1, so dürste doch wohl auch hier die regehnässige Zeit der Pylaca beobachtet sein.

Wir kehren von dieser chronologischen Abschweifung zu den Ereignissen zurück, welche in rascher Folge zur Entscheidung drängten. Philipp wird nicht lange gesäumt haben dem an ihn ergangenen Rufe zu entsprechen. Weder durfte er seinen Feinden Zeit gönnen umfassende Rüstungen zu treffen noch die Frühlingsversammlung der Amphiktyonen erwarten ehe er ihrem Auftrage entsprach, damit nicht etwa ein Vergleich mit den Lokrern seine Dazwischenkunft überflüssig mache. Deshalb brach er, sobald seine Wunde geheilt und die nöthigsten Vorbereitungen getroffen waren\*, im Winter 339/8, vermuthlich noch vor Eintritt der rauhesten Jahreszeit, zunächst mit einem Theile seines Heeres nach Hellas auf. Indessen hatten auch die Lokrer sich gerüstet um dem Angriffe begegnen zu können. Ein Söldnercorps unter dem Thebauer Proxeuos sammelte sich bei Amphissa: zu diesem stiefsen 10,000 Mann unter Chares Oberbefehl, welche die Athener, für deren Dienst die Truppen geworben waren, in den Sold der Lokrer auf Ausuchen derselben übertreten liefsen. Diese Übereinkunft, welche Demosthenes vermittelte, gieng nicht ohne hestige Opposition von Seiten des Aeschines bei der athenischen Volksgemeinde durch, wie denn überhaupt fortwährend alles aufgeboten wurde um Demosthenes zu verdächtigen 3 und eine Wendung zum Frieden mit Philipp herbei-

Diod. 17, 4 ('Alέξανδρος) παρήλθεν είς Πόλας, καὶ τὸ τῶν 'Αμφικτυόνων συνέδριον συναγαγών ἔκειδεν ἐαυτῷ κοινῷ δόγματι δοδήναι τὴν τῶν Ἑλλήνων ἡγεμονίαν. Vgl. Droysen a. O. S. 574 f.

<sup>2)</sup> Trog. prol. 0 unde (ex Segibia) recersus (Philippus) Gracciae letum itaidit. Just. 9, 3 mbi erro ex nuberre primus consoluit, dia distinualatum bellum Albeniensibus infert. Denn. vKr. 152 S. 278, 3 giqlθη – ήγιμοίν. καὶ μετὰ καὶτ' εὐθίας δύταμιν συλλέξας καὶ παφελθών κάς δεί την Κοραιδίαν κεὶ.

<sup>3)</sup> Accel. 3, 140 S. 74 (Agracoférez) μεθθοροφών – 6 το τρ έγενε μέτνεις μέσως (Eich St. bl. 1, 1903), val ré experientaix grigines (Eich St. bl. 1, 1903), val réce professe (Eich St. bl. 1, 1903), val récè μερθοροφών (Βαρμοσείτα, πολία δίακτικου, ναὶ τοὺς μερθοροφών (Εικ Εταικου, πολία δίακτικου, πολία δίακτικου (Εικ Εταικου) (Εικ Ε

zuführen. An den Mysterien war bei der Reinigungsfeier einer oder mehrere der einzuweihenden in der See verunglückt. In Bezug auf dieses Unheil verkindende Vorzeichen warnet Ameiniades die Bürgerschaft und schlug vor bei dem delphischen Orakel sich zu befragen was zu thun sei. Demostheues verhinderte diesen Schritt durch die Erklärung, die Pythia philippisiere¹: war es doch nuschwer vorauszusehen was für Bescheid jetzt von Delphi her erfolgen werde.

Als Philipp mit seinem Heere gerades Weges von den Thermopylen herankam, fand er die schwierigen Pässe, welche von dem Parnass und dem Koraxgebirge gebildet werden \*, durch die Söldner des Chares und Proxenos besetzt und bemühte sich amsonst den-Durchmarsch zu erzwingen. Da verhalf ihm wieder einmal eine Kriegslist zum Ziele. Er liefs nämlich eine Depesche an Autipater, der noch in Makedonien stand, abgeheu, des Inhalts, auf die erhaltene Mehlung von der Empörung der Thraker wolle er den Feldrug gegen Amphissa verschieben und marschiere in Eilnärschen nach Thraken. Diese falsche Botschaft spielte er den Feinden in die Hande, und die Feldherrn Chares und Proxenos waren unbesonnen und leichtfertig genng daaraf zu trauen: sie zogen ihre Maunschaften aus den Pässen zurick. Abbald wandte sieh Philipp von seinem verstell-

<sup>345)</sup> zn unterscheiden ist. Polyaen. 4, 2, 8 Φίλιππος έπι την 'Αμφισσίων Ιστράτευεν. 'Αθηναίοι και Θηβαίοι τὰ στενά προκατελάβοντο, καὶ ην ή δίοδος ἀμήχανος. — Οί στρατηγοί, Χάρης και Πρόξενος, κτλ.

<sup>1)</sup> Anch. 3, 130 S. 72 ούς Γκενδο ψ τό τοξε μοστερίοις φαιθέν σμέτου [συλικου] η τίση μουτών ελεμτίνωσης μέν προϊλικου ελλαβείοθαι και τέμπεν εξε ελέφους έπειφουσος το θενό, οι τις η σώτετει, εξημοθένης όδ ἀντελικο μένος το τομένος το θενό, οι τις η σώτετει, εξημοθένης όδ ἀντελικο μέναικου εντίστε τέχοι διατικου το τέραις, ότις αλέπτιστικού του ποιτές το το τέραις, ότις κατά πέλος και διατικού ελέπτιστο το τέραις, ότις κατά πέλος και διατίσους Επικού Επι

S. Vischer Verh. d. Phil.-Vers. in Altenburg S. 76 f. Die Straße beschreibt Thuk. 3, 95; vgl. 101 Μυσνέας – ταύτη γὰρ δυσεσβολώτατος ή Λουρίς.

ten Abmarsche zurück und drang durcht die Pässe vor. Jetzt warf sich ihm das hellenische Heer entgegen, aber umsonst: es wurde vollständig geschlagen und aufgelest und Amphisas selbst eingenommen 1. Jetzt war von Bedingungen, wie sie Asschines von Koltyphos meldet, nicht weiter die Rede: die Stadd ward geschleift und die Bürgerschaft verjagt; das Weiheland ward dem delphischen Heiligthume zurückgegeben? Von Amphissa rückte Philipp bis nach Naupaktos vor und nahm auch diese Stadt ein: die dort liegende aclaeische Bestatung ward niedergehauen und auch ihr Befehlslaber getödtet 2. Alsdam überwies Philipp seiner schler ertheilten Zusage gemäß Naupaktos den Arolofern, denen es seitdem bis auf die Zeiten des Augustus verbliehen ist 4.

Sobald Philipp in Lokris seinen Zweck erreicht hatte gieng er unverzüglich über das Gebirge zurück und besetzte das dorische Kytinion und Elaleia, den wichtigsten Platz in Phokis. Hier stand er in der fruchtbaren Thalebene des Kephissos, welche sich von

i) Polyson, a. O. Dieselbe List hatte im hyzantinischen Krigevrangen, a. O. 8. 82°. Über die Niederlage des Süldencheren bei Amphisas vgl. Assehines, bei dem es a. O. (a. S. 513, 3) weiter ließt eine mogelagie glogar deagneoffvran vär glovar tv. vidervor draagneosfven vär glovar tv. vidervor draagneosfven vär glovar tv. vidervor draagneosfven vär politikut. «I yliq äv olitob Gilinnov liv volig võer sanapta sõlgarduni on polig lah naghe tyn valtustava jõudens, valtuse ja lõuden politikut 
<sup>2)</sup> Über die Vollstreckung des Urteils s. Strah. 9 S. 419. 427. Über die verbannten s. Diod. 18, 50; ich verdanke diese Nachweisung B\u00f6hnecke F. I. 538, 2, Vgl. s. S. 507.

<sup>3)</sup> Theopomp. (fr. 46)  $\Phi$ (Lintrog Libo Navinatron' Aptain's role quopomph' and Intervents to  $\hat{r}$  agrous try in quopomph' and Intervents to  $\hat{r}$  agrous try in quopomph' and Antheritary. So. Ist das Pragment am Suid. u. quopomplens le Navanéaren na Bauch. 6, 33 herrantellen. Vgl. o. S. 309, 2. Suidas eitlert (hei Z. felht die Angahe des Buchen)  $\Theta$ (z´onyaro le  $\hat{r}$  i es ist aher nn lesen  $\nu$  p. Das 50. Buch schlicht Thilipps thraktenhen Krige ab (vgl. o. 8, 417, 1. 486, 2); im 51. stellte Th. die makedoniushen Parteigiangerantamen (o. 8, 439 x); im 53. erzählter et die Schlacht bei Charonia (fr. 202; vgl. CMBHer zu (fr. 238), Das 52. Buch enthiett noch den Peldung des Archidamos in Grofagriechtenland (fr. 250-240).

<sup>4)</sup> Strah. 9 S. 427 ἐστι δὲ νῦν Λιτωλών (Ναύπακτος) Φιλίππου προσκρίνωντος. Böckh C. 1. gr. I S. 857. CMüller zu Skylax 35 S. 14. Vel. o. S. 39).

Elateia herab am meisten ausbreitet, wie in einer natürlichen Festung; auch in spaterea Kriegen ist diese Gegend öfters zu Winterquartieren gewählt worden. Gestützt auf jure beiden Plätze-berrschte Plülipp die Hauptstrafsen von den Thermopylen her so wie die schwierigen Passe welche am westlichen und am östlichen Abbange des Parnasses nach dem ozolischen Lokris und nach Bocotien üftren. Zunächts liefs er sein Here ein Lager beziehen un die Streitmacht, welche Antipater in Makedonien und Thessalien ammelte, zu erwarten und in Unterhandlungen zu versuchen, ob nicht seine hloße Anwesenheit in Hellas und sein erster Sieg den Kriegsmuth seiner Feinde Iblimen werde. Elateia war der Schülssels einst Stellung: seit dem Ausgange des phokischen Krieges ein offener Ort, ward es jetzt mit einem Pfahlwerke umgeben und eine starke Besatzung hieringelegt !

Als Philipp sich igegen Amphissa wandte, batten gar manche sich dem Wahne hingegeben, er werde den Auftrag der Amphiktyonen vollstrecken und es dann nicht weiter treiben. Erst die Besetzung von Elateia enthüllte seinen ganzen Kriegsplan und bedrohte unmittellar Boeotien und Attika: darum erfüllte diese Botschaft, welche sofort von Theben aus nach Alten genedelet wurde<sup>4</sup>, beide

<sup>1)</sup> Philoch, fr. 135 b. Dionys. Schr. an Amm. 1, I1 S. 742, 8 (unter Ol. 110, 2) Φιλίππου δὲ καταλαβόντος Ελάτειαν καλ Κυτίνιον καλ ποίοβεις πτλ. Aesch. 3, 140 S. 73 Φίλιππος - τον πόλεμον - έπηγαγε διά της Φωκίδος έπ' αύτας τας Θήβας και το τελευταίον Ελάτειαν καταλαβών έχαράκωσε και φρουράν είσηγαγεν. Dem. a. O. έρρωσθαι φράσας πολλά Κιροαίοις και Λοκροίς την Ελάτειαν καταλαμβάνει. 168 S. 284, 15 ήκεν έχων την δύναμιν και την Ελάτειαν κατέλαβεν. Über die strategische Wichtigkeit von Elateia (διά το έπικείσθαι τοῖς στενοίς και τον έχοντα ταύτην έχειν τας είσβολάς τας είς την Φωκίδα καὶ τήν Βοιωτίαν) Strab. 9 S. 418. 424. Über die Zerstörung der Stadt s. o. S. 268, 1; vgl. S. 333. Diod. 16, 84 sagt ἄφνω καταλαβόμενος Έλατειαν πόλιν, και τάς δυνάμεις είς ταύτην άθροίσας u. cap. 85 προσαναμείνας τους άφυστερούντας των συμμάχων. Aus Polyaen. a. O. crgibt sich dass Antipater noch in Makedonien war, als Philipp an den lokrischen Pässen stand. Gleich nach der Schlacht bei Chaeroneia sandte Ph. ihn nach Athen. Just. 9, 4. Vgl. Böhnecke F. I, 536, 3, Bei den Verstärkungen welche er Philipp zuführte wird sich namentlich auch Reitcrei befunden haben.

Aesch. 3, 140 S. 73 sagt ἐνταῦθ' ἤδη (nach der Besetzung von Elateia), ἐπεὶ τὸ ὅεινὸν αὐτῶν ἦπτετο, μετεπέμψαντο ἀθηναίους. Das ist falsch, insofern darin ein fürmliches Hilfsgesuch liegen soll: die

Städte mit Furcht und Schreckeu. Was zu Athen vorgieng läfst sich nicht besser schildern als mit den Worten des Demostheues!, welche als ein Meisterstück seiner Kunst von alten und neueren mit Recht gepriesen sind.

'Abend war's, da kam ein Bote zu den Prytanen mit der Mel-'dnng daß Elateia eingenommen sei. Sofort standen diese von der 'Mahlzeit auf, einige trieben die Verkäufer aus den Marktbuden her-'aus und zündeten das Flechtwerk an' - um durch die Feuersignale die Leute vom Lande zu alarmieren und nach der Stadt zu entbieten 1 - 'andere beschickten die Feldherrn und riefen den 'Trompeter herbei, und die Stadt war voller Lärmeu. Am näch-'sten Morgen mit Tagesanbruch beriefen die Prytanen den Rath auf 'das Rathhaus: die Bürgerschaft gieng in die Volksversammlung, 'und bevor noch jeue Behörde Rathes gepflogen und Beschlufs ge-'falst hatte, sals die ganze Volksgemeinde oben auf der Pnyx ver-'sammelt. Und als hierauf der Rath eingetreten war und die Pry-'tanen die eingegangene Meldung vorgetragen, den Boten eingeführt 'und dieser Bericht erstattet hatte, da fragte der Herold: "wer will "reden?" aber niemand trat vor; und so oft auch der Herold die Frage wiederholte, es erhob sich niemand, obgleich alle Strategen zugegen waren und alle Redner und das Vaterland mit einhelliger 'Stimme aufrief zu seiner Rettung zu reden: denn den Ruf, den 'der Herold gemäß den Gesetzen ergehen läßt, hat man nach 'Recht und Pflicht als einhelligen Ruf des Vaterlandes zu betrachten. Und doch, wenn die welche die Rettung des Vaterlandes ' wünschten außreten sollten, hätten wohl alle Athener sich erhoben 'und wären zur Rednerbühne geeilt, denn diesen Wunsch hegten 'alle: oder wenn die reichsten, die dreihundert 3, oder wenn die welche beides zugleich sind, wohlgesiunt und reich, die welche

Parteinahme der Thebaner entschied sich erst bei den Verhandlungen zu Theben, Vgl. u. S. 521 f.

VKr. 160-179 S. 284, 20-288, 13. Diodor 16, 84f. gibt die Schilderung des Demosthenes hie und da nngenau wieder, und zwar, nach seiner Weise nachholend, nnter Ol. 110, 3, dem Jahre der Schlacht bei Chaeroneia.

S. Westermann i. d. Berichten d. k. sächs. Ges. d. Wiss. II, 166.

<sup>3)</sup> Über die dreihnndert reichsten Bürger s. o. S. 491 ff.

nachmals die großen Beistenern darbrachten, denn das thaten sie 'aus Wohlgesinntheit und vermöge ihres Reichthums. Aber es ist wohl klar, jeue Zeitlage und jener Tag herief nicht allein einen wohlgesinnten und reichen Manu, sondern einen der von Anfang an der Entwickelung der Dinge gefolgt war und der richtig berech-'net' hatte, weshalb Philipp so handelte und in welcher Absicht: 'denn wer das nicht wußte und von fern her sorzsam erforscht hatte, der konnte, wenn er auch noch so wohlgesinnt und noch 'so reich war, darum nicht besser wissen was zu thun sei und was 'er seinen Mithürgern aurathen sollte. Als dieser Mann ward an 'jenem Tage ich erfunden. Ich trat auf und sagte...: "Wer sich ühertriebene Unruhe macht als sei Philipp der Thebauer gewiß, "verkennt meiner Meinung nach die Lage der Dinge: denn ich hin "überzeugt, wenn es so stünde, würden wir nicht hören daß er in "Elateia sei, sondern an unseren Grenzen. Aber das weiß ich al-"lerdings bestimmt, daß sein Anmarsch den Zweck hat die Theba-"ner an sich zu ziehen. Wie es damit steht," sagte ich, "will ich "darlegen. Philipp hat alle Thebaner welche er mit Geld gewinnen " oder berücken konnte in seiner Haud, aber die welche von Anfang "sich gegen ihn setzten und auch jetzt ihm widerstehen kann er auf "keine Weise gewinnen. Was heabsichtigt er nun und weshalb hat "er Elateia besetzt? Damit daß er eine Kriegsmacht aus der Nähe "zeigt und die Waffen vor Augen stellt will er seinen Frennden Zu-"versicht und Keckheit einflößen und seine Widersacher entmuthi-"gen, auf dass sie entweder im Schrecken zugestehen was sie jetzt "weigern oder dazu gezwungen werden. Wenu wir Athener nun, 'sagte ich, "unter den gegenwärtigen Umständen uns beigehen las-"sen der Verdriefslichkeiten, welche wir etwa von den Thebauern "erfahren haben, zu gedenken und ihnen zu mistrauen als gehörten " sie zur Partei unserer Feinde, so werden wir erstlich Philipps leb-"haftesten Wunsch erfüllen, und ferner steht zu befürchten daß "auch seine jetzigen Widersacher ihm die Hand hieten und alle eiu-"muthig Philipp zugewandt mit ihm in Attika einfallen. Wenn ihr "aber meinem Bathe folgt und statt über meine Worte zu hadern "sie gehörig erwägt, so, glaube ich, werden meine Vorschläge euch "als zweckmäßig einleuchten und die unserer Stadt drohende Ge-"fahr heben. Was ist nun mein Vorschlag? Erstlich den gegen-"wärtigen Schrecken zu verscheuchen und verändertes Sinnes alle-

sammt für die Thebauer zu fürchten, denn sie sind den Schrecknissen viel näher und ihnen droht die Gefahr zuvörderst; zweitens "dafs ihr mit dem ganzen Aufgebot der Kriegswehr und mit der Reiterei nach Eleusis ausrückt um allen zu zeigen daß ihr in Waffen steht, damit unsere Freuude zu Theben im Stande seien freimüthig für das Recht zu sprechen, in der Überzeugung daß wie "denen die ihr Vaterland au Philipp verkaufen die Streitmacht zu Elateia einen Rückhalt bietet, so ihr euch bereit haltet im Falle "eines Angriffs denen zu helfen welche für die Freiheit kämpfen wollen. Alsdann trage ich darauf au zehn Gesandte zu erwählen "und diesen in Gemeinschaft mit den Strategen Vollmacht zu er-"theilen sowohl in Betreff des Zeitpunctes ihrer Abreise als des "Ausmarsches. Wenn aber die Gesandten in Theben eintreffen. "wie sollen sie dann meinem Rathe zufolge die Sache behandeln? "Hierauf richtet mir eure ganze Aufmerksamkeit. Sie sollen die "Thebaner um nichts bitten (denn das schickte sich schlecht für "diesen Moment), sondern ihnen Hilfe zusagen wenn sie sie begeh-"ren, da sie ja in der äußersten Bedrängniß schweben und wir bes-"ser als sie den Stand der Dinge überschauen; damit weun die "Thebaner dies Erhieten anuehmen und unserem Rathe folgen, wir "unsere Absicht erreichen und zwar unter einem unseres Staates "würdigen Namen, wenn es aber umsonst ist, jene es sich selher "vorzuwerfen haben wenn sie jetzt fehlgreifen ohne daß von unse-"rer Seite ein unehrenhafter oder erniedrigender Schritt geschehen "sei." Nachdem ich dies und ähnliches geredet trat ich ab. Und da alle es belobten und niemand ein Wort dawider sagte, begnügte ich mich nicht damit so zu sprechen ohne den Volkshe-'schlufs zu verfassen, noch den Beschlufs zu verfassen ohne die Gesandtschaft zu übernehmen, noch übernahm ich die Gesandt-'schaft ohne die Thebaner zu überzeugen, sondern von Anfang bis 'zu Ende führte ich alles durch und gab mich für euch ohne Rück-'halt hin in die unserem Staate drohenden Gefahren' 1.

Die von der Bürgerschaft genehmigten Vorschläge des Demosthenes umfafsten eine Reihe wichtiger Entschliefsungen. Durch die Vollmacht welche die Gesandten und Strategen empflengen ward eine außerordentliche Amtsgewalt für die Kriegszeit geschaffen: we-

<sup>1)</sup> Mit den letzten Worten vgl. 219 ff. S. 301, 16-302, 7.

nigstens hat die Ermächtigung der Gesandten woll keinen anderen Sinn als dafs die im Bunde mit Theben zu ergreifenden Mafsregeln anch fernerhin ihrem Ermessen anbeingestellt bleiben sollen. Der Ausmarsch nach Eleusis latte der Zweck das Heer schlagfertig bereit zu stelleu und während es dort leicht zu verproteinten war stand es zugleich unfern der Grenze von Attika an der bequenasten Heerstraße nach Theben und Delphi<sup>1</sup>. Inden eudlich die Althener keine Gegenforderung an die Thebaner stellten <sup>2</sup>, weder über Oropos noch über die boeotischen Städte, sah Demosthenes sich am Ziele seines laugechegten Wunsches, daß die Hellenen, namentlich Theben und Althen, die alten Zwistigkeiten ruben lassen und nicht stets rückwärts blicken möchten, sondern mit einander verbündet thun was die Gegenwart forderte<sup>2</sup>. Jetzt galt es auch die Thebauer zu gleicher Gesinung zu erwecken.

Als Demosthenes mit der athenischen Gesandtschaft in Theben einer Aufrage der Bereitschaft werden der Bendeseunossen, der Thessaler und Phibitoen, der Annianen, Doloper und Aetoler daselbst angelangt. Philipp selbst war durch die Makedonen Junytas und Klerarchos vertreten, von den Thessaleru latte er den Vierfursen Thrasydaces und Daochos gesendet '. Zwar wa-

Acsch. 3, 140 S. 73 ὑμεῖς ἐξήλθετε (καὶ εἰσήειτε εἰς Θήβας) ἐν τοῖς ὅπλοις ὅτεσκινασμένοι καὶ οἱ ἵππεῖς καὶ οἱ πτῖοὶ ποὶν περὶ συμμαχίας μίαν μόνην συλλαβήν γράφαι Δημοσθένην. Mit den cinge-klammerten Worten sagt Acschines eine Unwahrheit.

<sup>2)</sup> Dem. a. O. 176 S. 286, 24. Acech. 3, 142 S. 73 (.4) everturar ver võigus paries foodaireem a. fait rin de ra routelbur pre vapusutar. vid võigus paries foodaireem a. fait rin de ra routelbur pre vapusutar. vid all' eigent elemente delle viente de la commentation de la comm

<sup>3)</sup> Vgl. Buch II, 6, 7 u. o. S. 178f. 237. 282.

<sup>1)</sup> Dem. vKr. 2118. 208, 13 ώς γτὸ φανούμο " εξε νία φόβρας, καττι Δεμβάνειμα ν άξε εξεταιτεία ναι εξε ν άξε σε σημαίρα παφότιας και δε εξεταιτεία ναι εξεταιτεία ναι του δε εξεταιτεία ναι του δε εξεταιτεία ναι του δε εξεταιτεία ναι 10, 2; γεξ. 8. 741, 3) Φ. – παρέβεις πέμφαντος εξε θέβρας θενταιδικό εξεταιτεία εξεταιτεία ν έξεταιτεία ν εξεταιτεία ν έξεταιτεία ν έξ

ren die Thebaner als verbütudete der Amphisseer bereits in den Krieg verwickelt, aber eine Kriegserklärung war nicht erfolgt, und Philipp legte solchen Werth darard das Bütudinis der Thebaner mit den Athenern zu hintertreiben, daße er die lockendsten Anerbietungen machte, wenn die Thebaner sich mit ihm gegen Athen verbänner ja er sicherte ihnen sogar Neutralität zu, wenn sie ihm den, ja er sicherte ihnen sogar Neutralität zu, wenn sie hund den, ja er sicherte ihnen sogar Neutralität zu, wenn sie hund den, ja er sicherte ihnen sogar Neutralität zu, wenn sie hund den, ja er bein derten. Seine Aufträge machten in Theben großen Eindruck: die makedonische Partei war ihrer Sache gewiß und ihre Gegner verzagt; der erste Bericht der athenischen Gesandschaft ließ das sehlimmste fürchen.

Die entscheidende Verhandlung fand vor der thebanischen Volksgemeinde statt 2. Das erste Wort ward den hisherigen Bundesgenossen vergönnt, und deren Reden waren voller Lobpreisungen Philipps und voller Anklagen wider Athen: was nur je von den Athenern den Thebanern zuwider gethan war, ward ins Gedächtnifs gerufen. Insbesondere werden die Thessaler und Genossen im Namen der Amphiktvonen den Beitritt der Thebaner zum Bunde wider das gottlose Athen begehrt haben: sie werden ihres gemeinschaftlichen Kampfes mit den Phokiern, denen Athen beistand, und ihrer langbewährten Freundschaft gedacht haben. Was Philipp betraf, so crinnerten seine abgeordneten an die Wohlthaten die er Theben erzeigt; sie erklärten, hätte er den Durchmarsch zur Bedingung der gegen die Phokier zu leistenden Hilfe gemacht, so würden sie ihn versprochen haben: nun sei es doch widersinnig, wenn sie jetzt, weil er dies versäumte und ihnen Vertrauen schenkte, ihn nicht gewähren wollten 3. Sie sollten sich entscheiden entweder blofs den

inture 8 και Θίλιπος, ώς Μορούας (fr. 7) φησίν, Λιώνταν μέν καί Κλίωςνον Μακεδόνας, Δώςνον δί Θεσσαλόν καί Θρασσάσιον άντιςοῦντας. Über Daochos und Thrasydacos s. o. S. 403°. Dafs Diodor 16, \*85 irrhümlich bei dieser Verhandlung Python Demosthenes gegenüber stellt, ist o. S. 333 bemerka.

<sup>1)</sup> Dem. a. O. 211 f. S. 298, 15-19. 29.

<sup>2)</sup> S. zu dem folgeuden Dem. a. O. 213f, S. 209. Ptut. Dem. 18.

<sup>3)</sup> Arist. Rh. 2, 23 S. 1397 f. άλλος (τόπος) έκ τοῦ τὸν χοόνον σκοπείν οἶον - καὶ πάλιν πρὸς τὸ Θηβαίους διείναι Φίλιππον εἰς τὴν "Αττικήν, ὅτι 'εἰ πρὶν βοηθήσαι εἰς Φακίας ἡξίου, ὑπέσχοντο ἄν.

Durchmarsch zu bewilligen oder Wassengemeinschaft mit ihnen zu machen: im letzteren Falle sollten sie an der Siegesbeute vollen Theil haben. Machten sie aber mit den Athenern gemeine Sache, so würde Boeotien von allen Schrecken des Krieges verheert werden.

So wurden die Thebaner theils von Gunst gelockt theils von Furcht gebeugt: denn frisch standen noch vor aller Augen die Schrecknisse des Krieges; noch waren die Wunden welche der phokische Krieg geschlagen hatte nicht verheilt 1. Was konnten die Athener dagegen bieten? Sie konnten weder auf langbewährte Bundesfreundschaft sich berufen noch gleichen Lohn verheifsen wie die Gegner. Die Stammverwandtschaft der Hellenen, die Pflicht ibre Freiheit wider fremde Gewalt gemeinsam zu beschirmen und sie nicht jetzt unwiederbringlich und zu ewiger Schande preiszugeben, das war es was sie den Thebanern vor die Seele führten: es war ein Gebot der Ehre und, wie der ganze Gang der makedonischen Politik andern Staaten gegenüber beweisen konnte, eine Pflicht der Selbsterhaltung nicht mit Philipp sich zur Unterdrückung Athens zu verbinden. Und die angebotene Neutralität, was war sie anderes als eine Falle um der von einander geschiedenen Städte einzeln llerr zu werden: lag Athen erst danieder, dann war auch Thebens Selbständigkeit dahin. Darum galt es zusammenzustehen mn vereint den schönsten Sieg zu erringen oder mit Ebren zu fallen. Solches Inhalts werden die Reden des Demosthenes gewesen sein: und mit so gewaltigen Worten - das bezeugte Theopomp - fachte Demosthenes den Muth der Thebaner an und entflammte ihre Ehrbegier, daß dagegen alles andere in Schatten trat; in der Begeisterung, mit der seine Rede sie erfüllte, vergaßen sie Furcht und Berechnung und Gunst und beschlossen Philipp abzusagen und mit den Athenern sich zu verbünden 2

In dem zwischen Athen und Theben errichtefen Bündnisse, welches hernach von der athenischen Volksgemeinde den Auträgen

άτοπον οὖν εί διότι προείτο καὶ ἐπίστευσε μὴ διήσουσι». ' Vgl. Dionys. a. O. S. 739f.

<sup>1)</sup> Plut. Dem. 18; vgl. Aesch. 3, 148 S. 74.

<sup>2)</sup> Theop. fr. 230 b. Plut. Dem. 18. Vgl. Aesch. 3, 81 8, 65. 237 S. 87. 230 S. 83, 250 S. 90. Philoch. a. O. Just. 9, 3. Dem. a. O. gibt die von him gehaltene Rede nicht wieder; er schliefst mit den Worten: δ τι δ' οὐν ἐπείσαμεν ἡμείς καὶ ᾶ ἡμέν ἀπεκφίναντο ἀκούσετε. ΑΠΟΚΡΙ-ΖΙΖ ΘΗΚΙΙΚΟ.

des Demosthenes gemäß bestätigt wurde, sicherten beide Staaten einander den Schutz ihres gegenwärtigen Besitzstandes zu: 'sollte 'eine Stadt von den Thebanern abfallen', hiefs es unter anderem in dem Vertrage, 'so werden die Athener den Boeotern zu Theben 'beistehen'. Somit war Theben als das Haupt Boeotiens aperkannt. Dagegen ward den Phokiern Sühne geboten: Athener und Thebaner sicherten ihnen Herstellung ihrer Städte zu, und viele der vertriebenen haben bei Chaeroneia wider ihren Verderber Philipp mitgestritten. Von den Kriegskosten übernahm Athen zwei Drittel. Theben ein Drittel, und was den Oberhefehl betraf, so sollte er zur See gemeinsam sein, zu Lande die Thebaner eine entscheidende Stimme haben 1. Das ist alles was Aeschines in hämischer Weise aus dem Zusammenhang der Urkunde herausreifst ohne daß wir erfahren worin die Gegenleistungen der Thebaner bestanden und wie deun in der That die Oberleitung geordnet war. Wohl hat es seine Richtigkeit damit und Demosthenes bestätigt es, daß die Athener doppelt so viel zu den Kriegskosten beitrugen als die Thebaner: batten sie doch auch weit reichere Geldmittel zur Verfügung als die boeotische Laudstadt. Damit jetzt zu kargen und durch bobe Auforderungen die Thebaner zu dem Feinde zu treiben wäre frevelhafte Thorheit gewesen. Übrigens wenn die Athener mehr zahlten, so hatte dagegen Boeotien ohne Frage mehr für die

Aesch. 3, 142 S. 73 έκδοτον μέν την Βοιωτίαν πάσαν έποίησε Θηβαίοις, γράφας έν τω ψηφίσματι 'έαν τις άφιστήται πόλις από Θη-· βαίων, βοηθείν 'Αθηναίους Βοιωτοίς τοις έν Θήβαις' (dagegen sagte Aeschines vor Philipp 2, 119 S. 43 οτι τὰς Θήβας Βοιωτίαν δίκαιον ήγοίμην είναι καὶ μὴ τὴν Βοιωτίαν Θήβας) - \* δεύτερον δὲ τῶν είς τὸν πόλεμον αναλωμάτων τα μέν δύο μέρη ύμιν ανέθηκεν, οις ήσαν απωτίοω οί κίνδυνοι, το δέ τρίτον μέρος Θηβαίοις -, καὶ την ηγεμονίαν την μέν κατά θάλατταν έποίησε κοινήν, το δ' άνάλωμα ίδιον υμέτερον, την δε κατά γην, εί μη δεί ληφείν, αφδην φέρων ανέθηλε Θηβαίοις. Ebend. 106 S. 68 αδικον δὲ καὶ ουδαμώς ἔσην τῆν πρὸς Θηβαίους συμμαγίαν γράψας. S. dagegen Dem. vKr. 238-241 S. 306, 18f. εl δὲ λέγεις η τὰ πρὸς Θηβαίους δίκαια, Αίσχίνη κτλ. Übor die Phokier s. Paus. 10, 3, 3f. 33, 8; vgl. o. S. 272. Nach Paus. 10, 36, 3f. ward die Befestigung von Ambrosos (am Südabhange des Kirphisgebirges, vgl. Grote XI, 682 f.) sofort bewerkstelligt: Θηβαΐοι - ές τον Μακεδόνων και Φιλίππου καθιστάμενοι πόλεμου περιέβαλου τη Αμβρώσω διπλούν τείχος. Der Ausbau dieser Werke (vgl. 4, 31, 5) sowie die Befestigung anderer phokischer Städte (vgl. Vischer a. O. S. 79) kann erst später geschehen sein.

Verpflegung des Heeres zu liefern, und was das Gommando betrifft, so mag über die Zeit des Ausmarsches, über Lagerung n. dgl. den Thebanern das entscheidende Wort zugestanden haben, im übrigen werden die Albener ihrerseits zu Lande das gleiche für sich ausbedungen haben, was sie den Thebanern zur See gewährten. Von einer Unterordnung Albens unter Thebens Leitung nehmen wir nicht das geringste wahr.

In Folge des geschlossenen Bündnisses trat Demosthenes mit den Boeotarchen in enge Beziehung, und wie die athenischen Behörden so unterwarfen sich auch die thebanischen willig seiner Leitung. Seine Stimme entschied in der Volksgemeinde zu Theben nicht minder als zu Athen, hier wie dort sah er sich geliebt und im vollen Besitze der Macht, 'ungerechter Weise und wider Verdienst' wie Theopomp gehässig hinzusetzt. Ganz Griechenland kam in Bewegung. Die neuverbündeten schickten vereint Gesandtschaften aus an die anderen Staaten um sie zu dem Kriege wider den gemeinsamen Feind aufzurufen: Philipp werde nicht ablassen, wenn es jetzt ihm glücke, bis er ganz Griechenland geknechtet habe 1. Auch Philipp versäumte nicht die Peloponnesier zu bearbeiten. Er hatte zu fürchten daß Thebehs Aufruf und Beispiel die ihm verbündeten Volksgemeinden wankend mache, denn seit Epaminondas sie von den Spartanern befreite, hatten sie in enger Freundschaft mit Theben gestanden. Darum erklärte sich Philipp in den Schreiben, welche er erliefs um ihre Hilfe in Auspruch zu nehmen, über den Krieg in solcher Weise, dass er seinen Hauptzweck, Theben und Athen unter sein Machtgebot zu beugen, verhehlte und den Schein annahm, als sei er nur im gemeinen Interesse ins Feld gezogen um die Beschlüsse der Amphiktyonen zu vollstrecken 2. Den Ausschlag

Aesch. 3, 145 f. S. 74. Theop. b. Plnt. a. O. Just. 9, 3.

<sup>2)</sup> Dem. vKr. 156. 158 S. 270, 18. 280, 16 do di not rip knorolpi più sò qi vinyono di Opfaito πίσπει πορι του βιακονογίου στο συμμές σε διαπαρα καλ. Dissen war der Meinung, dafa dieses Schreiben vor der Einnahme Elateias erlassen sein misse, denn sidee und ihre Folgen komme D. erst weiterhin. Das ist nieht ganz richtig, denn erwähnt ist beides sehon 152f. S. 278, d-12. Und selbst davon abgeschen, hat Böhnecke F. 1, 530 rebtig bemerkt dafp D. ein späteres Schreiben Philipps recht wohl an dieser Stelle benntzen konnte um zu beweisen, einen wie erwünschte Vorwand Aeschines dem Kö-

für den Peloponnes gab die Haltung der Arkader: sie beschlossen an dem Kriege gegen König Philipp, ihren verbündelen, sich nicht zu betheiligen, aber eben so wenig ihm wider ihre Landsleute beizustehen. Nach ihrem Vorgange warteten auch die Messenier und Eleer unthälig das Ende ab.<sup>1</sup>. Nicht minder blieben die Spartauer, obwohl mit Philipp verfeindet, von dem hellenischen Kriege fern, während sie auswärtige Händel ausfochten. Ihr König Archidamos war in Dienslen der Tarentiner nach Italien ausgefahren um gegen die Lucaner sein Leben einzuselzen.<sup>1</sup>.

Die nordgriechischen Volkerschaften, voran die Thessaler, schiekten sich an auf Seiten Philipps in den Krieg zu gelnen.<sup>3</sup>. So waren denn allein die Euloeer Achaeer Korinthier Megareer Leukadier und Korkyraeer gesonnen im Bunde mit Athen und Theben den Entscheidungskampf für die hellenische Freiheit wider die Makedoneumacht zu wagen.<sup>4</sup>.

Der zwischen Alhen und Theben aufgerichtet Bund hatte Pliilipp Halt geboten. Während man auf die Bostschaft von der Einnahme Elateias fürchtete das feindliche Kriegsheer werde sich wie ein augeschwollener Bergstrom auf Altika stürzen, so gieng jetzt die erste Gehrh vorüber wie ein Gewöh? Aber auf den ersten

nige geboten hatte. Das Einverständniss der Thebaner mit den Lokrern erwähnt D. absiehtlich mit keinem Worte.

<sup>1)</sup> Dem. vkr. 301 s. 327, 4 at îsw ârdge μόνον θετεαία και îsw ârdge '/αραία κατάν ἀρφονούτει ἐερε ἰρίζα, ἀθείς) οὐτε τὰν βε Πελάν Εἰλιγον οὐτε τὰν εἶεω τοἰς καιρούα καιοίς ἐκίτρης ἐκ εἰλινον οὐτε τὰν εἶεω τοἰς καιρούα καιοίς ἐκίτρης ἐκ εἰλινον ἐκ εἰλικοὶ (μεριθος), ἢς ὰν '/ἐρειθας καὶ Μεσσγνίσες καὶ '/ἀρτίσης οὐτίρετο. Üter die Arkader τρι Paus. 8, 6, 2, 27, 10, 7, 15, 6; liber die Messenler und Eleer, welche später an dem lamischen Kriege theilmahmen, 4, 28, 2, 6, 4, 0, 10, 8, 446. Grots XI, 690 f. bemerkt, die Pelopomesier hitten ja doch nicht zu Philipp stofsen können: aber sie konnten sich z. B. gegen Korinth wenden.

<sup>2)</sup> S. Buch V, I. Vgl. o. S. 515, 3.

<sup>3)</sup> Dem. vKr. 63f. S. 246. 2. 11 fr τŷ Θεταλών καὶ Δολόνων τάξει συγκατακτάσθαι Φλίκπως τὴν τῶν Ελίηνων ἀρχὴν κτὶ. - τῆς συναιτάς τῶν σεμβεβηνόνων τοῦς Έλλησι κακών καὶ αἰσροῶν (μερίδου), ἡς ἄν Θεταλούς καὶ τοὺς μετὰ τοῦτων είκοι τις. Andere Bundesgermosen Philips nennt Philochora a. O. (c. S. 520, 4).

<sup>4)</sup> S. o. S. 454 ff. Vgl. auch Ael, v. G. 6, 1.

Dem. a. O. 153 S. 278, 6, 188 S. 291, 12 (ωσπερ νέφης). Vgl. 195 S. 293, 8, 230 S. 304, 7.

Bausch der Begeisterung folgte noch einmal wieder Bekorgniß und kleinmuth. Schlimme Vorzeichen wurden in großer Zahl wahrgenommen, die Pythia verkindete schweres Unheil und alte süyllinische Sprüche ließen um, welche muselige Schlachten und blutige Leichenfelder, den Balen und Geeirn zur Beute, anzeizten:

'Thränen vergiefst der besiegte, den Sieger schläget Verderben.' 1 Diese bauge Stimming benutzte Philipp nm noch einmal den Weg der Unterhandlungen zu betreten: er sandte einen Herold nach Theben und wohl auch nach Athen für eine Friedeusgesandtschaft freies Geleit zu begehren. Die Boeotarchen waren nicht abgeneigt auf Philipps Antrage einzugehen, und den Athenern rieth Phokion, der inzwischen nach Ablanf seiner Amtszeit heimgekehrt war, dringend zum Frieden. Ein Redner rief ihm zu: 'dn wagst es, Phokion, 'die Athener die schon unter den Waffen stehen abwendig zu ma-'chen?' Er aber sprach: "ia das thue ich, obwohl ich weifs dafs "im Kriege ich über dich beschle, im Frieden du über mich". Aber seine Abmalmung schlug nicht durch. Wer Philipp kannte und seine Staatskunst seit zwanzig Jahren mit Einsicht erwog, der konnte wissen dafs es ihm jetzt weniger als je um Frieden zu thun sei. Nicht darmn war er bis Elateia vorgegangen um jetzt unverrichteter Dinge abzuziehen und seine Gegner triumphieren zu lassen. Sein Zweck war kein anderer als Zeit zu gewinnen und in den wider ihn errichteten Bund eine Spaltung zu bringen. In dieser Erkenntnifs beschloß die athenische Bitrgerschaft auf Anrathen des Demosthenes die jetzt gebotene günstige Gelegenheit nicht ans der Hand zu geben, sondern die Waffen entscheiden zu lassen. Aeschines gibt an, Demosthenes habe gedroht und bei der Athena geschworen, er werde den ersten der auf Frieden mit Philipp antrage bei den Haaren in den Kerker schleppen. Als hieranf von Theben eine Bot-

<sup>1)</sup> Plut. Dem. 19 (γgl. 2)] — κλαθιό ὁ κακρθεζο, ὁ δὶ κακρθες ἀπολωθεν. Anch Assah. 3, 130 f. 8. 72 spricht von den deutlichen Warmingen der Götter und fügt hinzu (γgl. 128. 73) οὐ τὸ τελευσείον ἄθ'των καὶ ἀκαλιλισμένον τῶν Ιταβού δτανν ἔξέπαιμαν (Δ), ἐνοὺς ατρευτείατε ἐπὶ τὰν πράθηλον κόνθονον. Εἰπι πλεhem wahrgenommenes Winderseichen ist angements Eshol. su Apoll. Arg. 4, 1281 ὅτ' ὰν αὐτόρατο ἀκορί δείναν ἄρι ἐξοῦνον αὐριατ) - ἀκατεία καὶ το ἀκορί δείναν ἄρι ἐξοῦνον αὐριατ) - ἀκατεία καὶ ἐκατεία ἐπολευτικον πιολευτικον πλειμός δυλέπαν πρός Θηβαίονς (von Hühnecke F. I, 4914 nachrewissen).

schaft eingieng das athenische Heer möge auf dem Marsche Halt machen, bis Philipps Friedensanträge erwogen seien, nannte er die Boedarzchen, wenn sie auf diesem Sinne beharrten, Verräther an den Hellenen und sprach sich dabin aus, er werde darauf antragen Gesandte nach Theben zu schicken um für das athenische Heer reien Durchmarsch durch Boedien zu begehren. Demosthenes selbst gieng nach Theben und befestigte die Boedarchen und die Volksgemeinde in ihrem ersten Entschlusse die Sache des Vaterlandes nicht zu verlassen, sondern zur Schlacht zu rüsten! Er bekämpfte die Baugigkeit, welche durch Priester und Wahrsager erweckt war: die Thebaner erinnerte er an Epaninondas, die Altener an Perikles, welche in solchem Aberglauben nichts als Ausflüchte der Peigheit, gesehen und sich dadurch in ihren Entschiefsungen nicht hatten irven lassen!

Nachdem durch diese Verhandlungen der Kriegseifer der verbindeten Bellenen neu belebt und gekräfigt war, zog das altreissche Bürgerheer gemäß einem vou Demosthenes verfafsten Volksbeschlusse\* nach Theben aus und lagerte vor der Stadt: aber die Thebaner riefen sie herein und gaben hinen in ihren eigenen Häusern Quartier. Durch tadellose Mannszucht reclafertigten die Altherer das ihnen bewissene Vertrauen. Danz zogen die vereinten

<sup>1)</sup> Plut. Dem. 18 (nach Theopone) σταν όλ μέγα καὶ ἐκρικρον ἐράτης ὁ τοῦ ἐδητορο ἔχονο ἐκτο ἐκρικον εὐτόν; ἐκπικον εὐτόν; ἐκπικον εὐτόν; ἐκπικον εὐτόν; ἐκπικον εὐτόν; ἐκπικον εἰνόν; ἐκπικον εἰνόν; ἐκρικον ἐκπικον ἐκπικο

<sup>2)</sup> Plut. Dem. 20. Über Perikles s. Plut. Per. 6. 35, über Epaminondas (vor der Schlacht hei Leuktra) Diod. 15, 52 ὁ δ' Επαμενευνόμη πρώς τοὺς Ιέγοντας "προσέχει» δεί τοῖς οἰωνοίς" είπεν 'είς οἰωνος δρεστος ἀμυνεσθαι περι πάτρης" u. a. St.

<sup>3)</sup> Aesch. 3, 245 S. 88.

Scharen an die Grenze und eröffneten den Kampf. Der Anfang war glückverheißend: in zwei Treffen, an dem Flusse (Kenhissos) und 'dem winterlichen', blieben die Hellenen im Vortheil, und iusbesondere zeichneten sich die Athener durch ihre Ordnung, ihre Rüstung, ihren Kampfesmuth aus 1. In Folge dieser Gefechte entbot Philipp in wiederholten Sendschreiben die Peloponnesier dringend ihm bundesfreundliche Hilfe zu leisten, in Ausdrücken, welche seine Sorge und Verlegenheit unverkeunbar bezeugten 2. Sein Heer hielt er mit strengster Zucht zusammen. Zwei vornehme Kriegsobersten, Aëropos und Damasippos, welche aus einem öffentlichen Hause eine Citherspielerin gedungen und mit ins Lager gebracht hatten, entsetzte er sofort des Commandos und verbannte sie aus seinem Reiche 3. Zu Theben aber und zu Athen herrschte Freude: es giengen Beglückwünschungen von andern Städten ein, und sie selbst dankten den Göttern mit Opfern und feierlichen Umzügen 4. Da ward auch Demosthenes die verdieute Auerkennung nicht versagt; zu zweien Malen, vermuthlich an den Dionysien (Elaph, Ol. 110, 2. April 338) und an den großen Panathenzeen (Hekatomb. Ol. 110, 3. Aug. 338 b), ward ihm der goldene Ehrenkranz zuer-

<sup>1)</sup> Dem, vKr. 2151. S. 209, 26f. Über die Treffen helfst es δές τε σριναφοσκαβείσεν τέ πραίστες μάχρε, τήτε 'ε fla τού ποταρού καθέστε τέ πραίστες μάχρε, τήτε 'ε fla τού ποταρού καθέστε γεμισμενήν. Schon GHSchaefer hat orinnert, dafa μάχη χιμισμενή nicht von einem stiltraisehen Tage verstanden werden darf, wie zuerst Reiske wöllte, sondern nar von einem winterlieben; ygl. Lobeck z. Phrynich. S. 52. Das Treffen mag in den Febraar fallen wo in der Ebene bereits Frühling herrschte, wihrend an den phokienben Bergen noch Winterstarm und Schneefall vorkam. Über das rauhe Klima von Phokie (wypótyrs τῆς zügwel) und den frühen Eintritt des Winters s. Theophr. Plannenk, S, 1, 7. Vgl. Westermann Berichte d. k. sächs. Ges. d. Wiss. II. 1671. Amm.

<sup>2)</sup> Dem. a. O. 218. 221f. 8. 301, 10. 302, 7 džile sipė ofice rūt spins sparės o džiarnos val be oling ir reapengie falt veirosi, is taiv Inneolidos taiv station modejandos siv stationis rūti stationis vale faitos parties sive filmandis vale stationis vale stationis. EIIETOMAI is, vaites menterpre džiarnos vi film rolitika, Alejūn; vaitus viņ vaine pativos copies. solitos val doganitis vin pol otives vij rūtili statoglavos) topoje.

<sup>3)</sup> Polyaen. 4, 2, 3.

<sup>4)</sup> Dem. a. O. 216 ff. S. 300, 19 f.

<sup>5)</sup> Die Reduction auf den julianischen Kalender gründet sieh auf Bückli's Tafel des okta\u00e4terischen Cyclas (Mondeylen S. 27 ff.). Nach einer brieflichen Mitthellung B\u00f6ckli's w\u00e4re ei jedoch m\u00fcglich da\u00eds die

theilt, einmal auf Autrag seines Vetters Demonucles, der damit eine alte Schuld sühnte, das andere Mal auf Autrag des Hypereides. Gegen den einen wie den andern Beschluß wurde Einsprache vor Gericht erhoben, gegen Hypereides von Diondas, aber uussonst; nicht der funfte Theil der Stimmen fiel auf die Seite des Aufleiste. Aeschines halte bei keinem dieser Processe sich belheiligt!; vor der Volksgemeinde versicherte er hoch und theuer, er habe mit Philipo nicht das minderste zu schaffen 1.

Bisber halte der Kampf an den Engpässen die aus Phokis nach Boeotien führen gespielt, und die Stellung welche die Thebaner gewählt halten war so fest, daß Philipp sie nicht draus vertreiben kounte. Am Ende aber, nachdem er seine Verstärkungen an sich grozeen haltet, erreichte er durch eines Alcelianagriff seinen Zwerk. Er sandte näunlich einen Heerestheil auf andern Wegen, vermuthlich nach Tegyra zu (oder hatte er ihn durch das östliche Lokris uhler Ogus vorgehen Lissen?) nach Boeofien hinein und liefs dort sengen und brennen. Das bestimunte die boeofischen Feldherrn ihre Stellung auflegeben und wenigstens mit der Hauptmacht sich nach der bedrohten Seite zu wenden. Dies war es worauf Philipp gewartet hatte: er rief jene Abtheilung zurück, warf sich sofort mit dem Kern seiner Truppen auf den Pass und brach durch auf die Ebene von Chaeroneis<sup>1</sup>. Damit gewann Philipp ein Schlachtfeld wie er es brauchlie.

Auslassung eines Schaltmonats, nm die beträchtliche Überschreitung der Sonneuwende nremeiden, sebon früher als Ol. 112,2 vorgenomen wäre. Dies scheint mir in Rücksicht auf die Begelenheiten von Ol. 110, 2 und 110, 3 gerade für das erstgenannte Jahr wahrzcheinlich War Ol. 110, 2 Schaltjahr, so endete es erst mit dem 29 Juli nind die Schlacht bei Chaeroneia (7 Metageitnion Ol. 110, 3) wert den 18 gelegen Gerick eine Schaltmonat nusgehausen, so begann Ol. 110, 3 den 27 Juni und die Schlacht bei Chaeroneia geschalt den 2 Ausgunt (d. h. an dem Tage der vom Abend des 2 Au, an gerechnet Weld-Dann fellen die Dionysien Ol. 110, 2 in den März und die Panathenacen in den Juli 338.

Dem. vKr. 222f. S. 302, 13f. L. d. X R. S. 840\* 848\*. Über die Rede des Hypereides πφός Διώνδαν s. Sauppe OA. II, 201. Nach d. L. d. X R. S. 848\* hatte Diondas auch das Ehrendeeret des Aristonikos (o. S. 464) angefochten. Über Demomeles vgl. o. Buch II, 1 zu Ende.

34

Dem. a. O. 283 S. 320, 6.

Diod. 16, 85 προσαναμείνας τους άφυστερούντας των συμμάχων.
 Polynen. 4, 2, 14 Φ. τὰς παρόδους τῆς Βοιωτίας Βοιωτών ωυ-

Die Schlächt bei Chaeroneia ward im Sommer 338-, den 7 Metageitnion Ol. 110, 3 geliefert <sup>1</sup>. Philipp hatte ein Herr von 30,000 Mann zu Fuß und eine ütelhtige Reiterei beisammen <sup>3</sup>. Den Kern seines Heeres bildeten die kamplgeülten und abgehärteten Schaen, welche jungst den thrakischen Krieg durchgefochten und ihrem Könige über den unwegsamen Haemos und in die Steppen der unteren Donau gefolgt waren. Schlachten und Strapazen hatten das Gefüge des Heeres fest gemacht und Soklaten und Führer zu unerschütterlichem Vertrauen mit einauder verbunden. Überdies waren sie in Bewaffung und Ausristung den Hellenen überlegen. Zu den Makedonen gesellten sich Thessaler, namentlich als Reiter berühmt, und andere Hillsvolker von den nordgriechischen Gebriegen. \*Ein Wille lenkte diese Scharre mit vollgeüber Meister-

λαττόντων - ην δέ στενός όρους αθχήν - οθα έπὶ τούτον ώρμησεν. άλλα τήν τε χώραν πυρπολών και τάς πόλεις πορθών φανερός ήν, Βοιωτοί δέ, οὐχ ὑπομένοντες ὁρᾶν τὰς πόλεις πορθουμένας, κατέβησαν από του όφους. Φίλιππος υποστρέψας διά του όφους διεξεπαίσατο, Es handelt sieh um den Pass von Paropotamii den Strabon 9 S. 424 nach Theopomp (fr. 264) besebreiht (vgt. o. S. 172, 1); von da bis Chaeroncia war etwa eine Meilo. Dafs das verbündete Heer den Pass nicht völlig unbesetzt gelassen ergibt sich aus Polyaens Worten (digesπαίσατο); dass Philipp den Scheinangriff nicht persönlich leitete und nicht mit den dazu ausgesandten Truppen den Pass foreierte versteht sich von selbst. Ich bemerke, daß beim Vorgeben über Abae nach Tegyra und weiter sieb ein sebwieriges Terrain bot. Ein Einfall über Opns nach Korsia Larymna Akraipbion bedrohte Theben und mufste eine wirksamere Diversion machen: aber dann brauchte es Zeit, bis Philipp diesen Heertheil wieder an sieh zieben konnte. Akraiphnia wird von Stephanos ans Theopomp citiert, obne Angabe des Buches; dafs Wichers es auf diesen Krieg bezieht (fr. 241, vgl. zu fr. 238), ist eine durchaus unsiehere Vermuthung.

 Das Datam gibt Pint, Cam. 19; es entspricht dem 1 Sept. oder 2 Aug. jul. Kal.; vgl. o. S. 528; 5. Das Jahr Ol. 110, 3 geben an Diod. 16, 34. Dionys. Isokr. 1 S. 537, 3. L. d. X R. S. 837. Vgl. Clint. F. H. II Exc. 16. Über die Verzögerung der Oporationeu vgl. Thirdvall VI, 1039.

2) Died. 19, 85, der in diesem und dem nichteten Copitel den auslichtfeitsten, aber gleichwohl blickst ungenigenelen Bericht von der Sehlacht glit. Just. 9, 3. Vgl. Dem. Phil. 3, 52 S. 124, 15 drig- eigsprengiartoor jagab sektroor jagvaren. Die Stärke der Reiterel Philippe Diodor nur auf ofst häreroop van desgaldor au, eine Zahl die ich,mit Thirtwall VI, 10, 3. kaum für riehtig halte.

3) S. o. S. 524, 4: 525, 3.

schaft. Und Philipp hatte unter sich erfahrene Feldhauptleute wir nennen nur den einen Antipater 1 -, die den jüngeren als Muster vorleuchteten: vor allen war der junge Alexander von Begierde entflanunt mit dieser Schlacht seine Kriegerlaufbahn rühmlich zu beginnen. Auf der andern Seite standen die Thebaner Athener Korinthier Achaeer \* und die ihnen verbündeten Hellenen, wohl in überlegener Zahl 3 und voll Eifers für den Kampf, entschlossen den ererbten Ruhm zu behaupten und das Vaterland zu retten. Denn hier stritten überwiegend die Aufgebote der Bürgerschaften 4, zu denen allerdings noch Söldner binzutraten; es war die letzte Erprobung hellenischer Volkskraft. Das schwere Fußvolk der Thebaner genoß seit den Kriegen des Epaminondas wohlverdienten Ruf5: unter ihm nahm die beilige Schar der dreihundert den Ehrenplatz ein, durch ihr Gelübde verbunden entweder zu siegen oder mit einander zu sterben. Trefflich war auch die beeotische Reiterei. Die Athener wetteiferten mit ihren Bundesgenossen. Demosthenes stand persönlich als Hoplit beim Fufsvolk; sein Schild trug die Inschrift: Glack auf . Hypereides und Lykurgos waren nicht beim Heere, dieser durch die Finanzverwaltung zurückgehalten, jener in dem Jahre Rathmann und als solcher vom Heerdienste ausgeschlossen 7. Auch Diogenes von Sinope hatte sich den Streitern beigesellt. Noch vor der Schlacht, wie es scheint, ward er von einer Streifpartei aufgefangen und als Kundschafter vor Philipp geführt. Von dem Könige befragt, weshalb er in den Krieg gezogen sei, sagte er: 'um deine Unersättlichkeit zu sehen's. Aber

<sup>1)</sup> Just. 9, 4; s. o. S. 516, 4.

<sup>2)</sup> Strab. 9 S. 414 nennt diese allein: Φίλιππος - μάτη μεγάλη νικήσας / Φηναίους τις καὶ Βοιωτούς καὶ Κορινθύους κατέστη τῆς Ἐλλάσος κόρος. Εθετ die Achaeer. - Paus. 7, 6, 5; über die Phokeer o. S. 523; über andere Bundestruppen Dem. vKr. 237 S. 306, 13. Lobschr. auf D. 38.

<sup>3)</sup> Just. 9, 3. Diod. 16, 85 spricht das Gegentheil aus, sicherlich mit Unrecht.

<sup>4)</sup> Aesch. 3, 147 S. 74.

<sup>5)</sup> Plut. Dem. 17 Θηβαίους - δύναμιν ἐναγώνιον ἔχοντας καὶ μάλιστα τότε τῶν Ἑλλήνων εὐδοκιμοῦντας ἐν τοἰς ὅπλοις. Pseudodemosth. Leichenr. 22 S. 1396, 1 δύναμιν - ἔχονσαν θυμὸν ἀἦττητον καὶ ἀπροησάσιστον καὶ φιλοτιμίαν ἐφάμιλλον.

 <sup>6) &#</sup>x27;Αγαθή τύχη Plut. Dem. 20. L. d. X R. S. 845°.
 7) Lukian. Paras. 42. Vgl. Lykurg. wLeekr. 37 S. 152.

<sup>8)</sup> Dionys. d. Stoiker b. Diog. v. L. 6, 43. Epiktet. Diatr. 3, 22,

wie egle Kräfte auch sich in dem hellenischen Heere vereinigten und wie begristert es anch in den Kampf gieng, es mangelte den Bürgerscharen die beständige Kriegsübung und Abhärtung, welche einem Heere festen Halt gibt, und, was das schlimmste war, die einheitliche Leitung eines Feldherru der sich mit Philipp messen durfte. Die thelanische Phalanx führte Theagenes 1, bei den Altenern befeingten Stratokles Lysikles Chares. Der letztere wird musin der Schlacht kannn genannt: Lysikles that seine Schuldigkeit in keiner Weise: Stratokles und Theagenes waren aller Ehren werth, aber Philipp und seinen Feldhampfleuten war keiner nur von fern vergleichbar 1.

Von dem Gange der gewaltigen Schlacht ist es uns nicht möglich ein vollständiges Bild zu gewinnen. In wessen Händen Chaeroneis war wissen wir nicht: wahrscheinlich latte Philipp die Stadt beim ersten Vorgehen aus Phokis genommen und kounte sie als Stützpunct seines Heeres benutzen. Denn die Hellenen batten südlich von der Stadt, wo der Bach Haemon die Strafse nach Lebadeia

<sup>24;</sup> vgl. 1, 24, 6. Plat. fib. d. Verbann. 16 8, 600; fib. d. Schueichler 30 8, 70; Philostr, L. d. Apoll. 7, 2 8, 280. Vgl. Göttling ges. Abh. I, 205f. Böhnecke F. 1, 540, 5 sellifefst ans dem Fragmente bei Rittl. L. II, 16 (Sauppe OA. II, 335; 35) dafs der Redner Deinarehos unter den Korinthiern mitgefechten habe.

<sup>1)</sup> Delnarch, 1, 74 8. 90 χημών – τῆς φέλειγγος κατέκτη θεισγίτης αθτορίας σέττηξε καθ διαφοδούας ιδιατός ο στος, nimilath wie Demosthenes, also dessen Gestinannessensse; von Harpokration mit Theorision (t. α. Χ.; γε). σ. 8. 50) verwechscht. Υς]. Pint. Weibertugend 21 8. 250 θοκρίνης διαβούς Επαμεινώνδας καί Πείοπόδη καὶ οτός αφέσετας άνδηδοία τής αντίγει τόπη στῆς πόλειας μεθαβού δείναναν κεί.

<sup>2)</sup> Stratolies neunt Polyaen. 4, 2, 2 als Feldherm der Athener in der Schlacht und Aeschines 3, 143 S. 71 beklagt, daß ihm die Hände gebunden gewesen: ἀστε παρὰ τὸν γινοίμενον πάιμον μὶ κέρου γινόθω Σύρανταλία τὸν μιλιτρον εταυτήνο Βουλείσκουδο μια η τίς τὰν ετράπει του στορία. Σου καταγίας. Dioder 16, 85 augt nur (ὁ δήμος) στραττιγού ετράτετατον σατερίας. Dioder 16, 85 augt nur (ὁ δήμος) στραττιγού κατέρτες τοῦς περί κλίρη και Δεσακίλα. Über Chares vgl. Stoh. Anthol. 51, 47. [Pinl.] lib. d. Adel 2 S. 921 Wytt. Lysikles ward and Lykurgos Anklage des Verrathes schuldig befunden. L. d. X. R. S. 815. Diod. 16, 88. S. Kiefaling fr. Lyc. S. 49π. Meier de vit. Lyc. S. CXXX. Samps OA. II, 209. Über die στραττγρών φωτιότης klagt auch Dem. Kr. 303 S. 329, 328, 1 σεδά γ γτητήρην γξω τοξεί ογυμομός διλίπου – οὐδί ταῖς παρασακουξε, ἀλί΄ οἱ τὰν συμμέτρον στραττγοί από δενοθμέτες τῆ τόχρ. Der καιώς στραττγού ναι από δενοθμέτες τῆ τόχρ. Der καιώς στραττγού ναι από δενοθμέτες τῆ τόχρ. Der καιώς στραττγού ναι από του του τοῦς και δενοθμέτες το και δενοθμέτες δελυλία gegeben. Ygl. die pecudodemosth. Leichenrede 215, S. 1303, 13.

2

schneidet, bei dem Herakleion ihr Lager 1. Das makedonische zog sich nach dem Kephissos hinüber: Plutarch sah am Ufer des Flusses noch die alte Eiche an der Alexanders Zelt gestanden; nicht weit von da war der makedonische Grabhfigel 2. Philipp war durchdringen von der entscheidenden Bedentung der Schlacht 3 und traf seine Anordnungen mit besonderer Umsicht den Umständen und dem Terrain gemäß. Seine besten Truppen stellte er auf den Flügeln auf: auf dem rechten befehligte er sellist, den linken Flügel vertraute er Alexander an und gab ihm seine erfahrensten Kriegsobersten zur Seite. Die Hellenen waren nach den Stämmen geordnet; den rechten Flügel bildeten die Thebaner, die Mitte und den linken Flügel hatten die Athener und ihre Bundesgenossen inne 4. Mit Tagesanbruch begann die Schlacht. Muthig stürmten die Hellenen heran, namentlich die Athener, von beiden Seiten blieben viele Streiter. Philipp beharrte in rubiger Abwehr; 'die Athener verstehen nicht zu siegen', sagte er. Mit gutem Beilacht zog er das Gefecht in die Länge, denn er wufste daß die Helleuen, in dem Feuer des Angriffs überlegen, auf die Dauer ermüden würden. Schritt vor Schritt wich er zurück, die Glieder der Phalanx fest geschlossen und wohl gedeckt. Die Athener drängten nach, Stratokles au ihrer Spitze; siegesfroh rief er aus: 'dringt vor bis wir die Feinde nach Makedonien jagen 3 5. Hier waren die Hellenen entschieden im Vortheil, da gab Alexander auf dem andern Flügel der Schlacht eine Wendung. Dort hatten die Thebauer ebenfalls das Treffen nachdrücklich eröffnet, aber nach blutigem Kampfe durchbrach Alexander ihre Reihen: Theageues der Feldherr fiel, Haufen von erschlagenen wurden hingestreckt, dicht bei einander bis in den Tod treu verbunden lagen die Leichen der nie zuvor besiegten heiligen Schar. Jetzt ward die Schlachtordnung der Hellenen aufgerollt: auf allen

Plut. Dem. 19. vgl. Paus. 9, 40, 10. S. liber das Schlachtfeld Uhrichs Reisen I, 159f. Göttling ges. Abh. I, 147ff.

<sup>2)</sup> Plut. Alex. 9.

Aesch, 3, 148 S, 74. Plnt. Dem. 20. Lobschr. auf Dem. 38.

<sup>4)</sup> Diod. 16, 80. Dafs Alexander den linken Flügel führte ergibt sich theils ans seinem Lagerplatze theils daher dafs Philipp beim Zurückweichen auf höheres Terrain kam (Polyaen. 4, 2, 2 ὑπερδιξίων τόπων λαβόμενος); dies bot sich nur auf dem rechten Flügel.

<sup>5)</sup> Polyaen, 4, 2, 2, 7. Front. 2, 1, 9. Diod. a. O.

Puncten drang das makedonische Heer vor ¹. Philipp wollte seinem Sohne den Siegespreis nicht allein vergönnen: auch er gieng mit ganzem Nachlerucke wieder zum Angriff über und drängte in heifsem Gefechte die Athener die Anhohe hinab ¹. Die Schlacht war auf allen Seiten für die Hellenen verloren: in ungeordneter Flucht verließ ihr Heer die Wahlstatt. 1000 Bärger von Alhen waren gefallen, 2000 gefangen, nicht geringer war der Verlust der Thebaner und der andern Hellenen ¹. Auf dem Leichendigel der geblichenen Thebaner und ihrer Bundesgenossen (die Athener wurden nach altem Brauch dabeim bestattet) ward später ein Löwe aufgerichtet ohne Unschrift, ein stummes Denknah ihres Mulhes, das in Trimmern his auf den heutigen Tag sich erhalten hat ¹. Philipp stand als Sieger über die Hellenen da: es war kein Heer vorhanden das ihm eine zweite Felgschalet hätte anbieten können.

Ende des zweiten Bandes.

<sup>1)</sup> Diod. a. O. Plut, Alex. 9; vgf. über Alexanders Antheil as Siege Dion Chrysost. 2, 2 S. 18, Arrian. 7, 9, 4 and die Ubertreibungen bei Curt. 8, 1, 23 f. Über die heilige Sehar s. Plut. a. O. u. Pctop, 18; vgk. Athen, 13 S. 561; Polyane. 2, 5, 1. Fiber den Tod des Theagenes s. Plut. Alex. 12. Weibertugend 24 S. 2596s-2609. Polyaen. 8, 40; hier wird ihm der klinde Ansuri augeschrieben, den Polyaen. 4, 2, 2 von Stratokles berichtet hat. In der pseudodemosth. Leichenrede 22 S. 1305, 25f, werden die Anführer der Thebauer hart getatelet.

<sup>2)</sup> Diod., Polysen, Front, a., O. (o. S. 533, 5), Lykurg, wkeckr, 46:—30 S. 1,33.f. — acknowlevers; is Parters feity Option with vity § 184-96 july air vivers; Just, 0, 3 Athenicuses addition hellis bularata virtate Macedonius vinentars. Non tamen inmeasure printing ulprinic ecciders; apply adversive vulneribus council loss quae tuccida a duribus acceperant movientes corporibus texerunt. Dasselbe Lob gebilite den Telebana.

Lykurg, fr. 75 (b. Diod. 10, 88). wLcokr, 142 S. 168. Dem. vKr. 264 S. 314, 27. Demad. vπ. τ. δωδ. 9 S. 179. Diod. 16, 86; vgl. 32 exc. 4 (S. 338 V.). Aelian. vG. 5, 10. Paus. 7, 10, 5; über den empfindliehen Verlust der Aelaeer ders. 7, 0, 5.

<sup>4)</sup> Paus. 9, 40, 10. Vgf, Strab. 9 S. 414 und das Epigramm des Geminoa Afhol. 9, 288. Ulricha a. O. S. 190 agat ther das colossale Knustwerk, aus grauem bocotischem Marmor: 'so viel man aus den 'Fhellen ersicht hatte der Löwe siela anf die lünterfüße niedergelassen, 'während er sich auf die Vorderfüße stemmte und stolz und unverwandt sein Hampt emporheitt. — Der Löwe mag vom Prüf bis zum 'skeleitel zwölf Fuße gemessen haben'. Näheres gibt Göttling a. O. S. 137—149.

Jahrbücher, neue, für Philologie und Paedagogik Begründet von M. Johann Christian Jahn, Gegenwaring herausgegeben von R. Klorz, R. Digtsch und ALFRED FLECREISEN. Erscheint seit 1826, Jahrlich in 12 Heften, Preis 9 Thir.

Dazu nis Snoplement: Archiv für Philologie und Paedagogik. Herausgegeben von R. Klotz und

R. Digrech. In Bänden von 4 zwanglos erscheinenden Heften. Im Ganzen 19 Bände. Preis eines Bandes 2 Thir, 20 Ngr. Ferner:

Jahrbücher für classische Philologie. Herausgeg, von A. Fleckeisen. Supplemente. Neue Folge. Erster Band. gr. 8. 1855. geh, I. Heft 16 Ngr. H. Heft 20 Ngr.

Einige noch vorhnndene vollständige Exemplare der Jahrbücher f. Philologie mit den Supplementbänden (von 1826 bis December 1852) im Ludenpreise von rirca 300 Thir, liefere ich für 60 Thir, baar pr. Exempl.

Naevi, Ca., de bello Panico reliquiae. Ex recensione Ioanuis Vahienl. gr. 4. 1854. geh. 12 Ngr.

tommsen. Aug., Beiträge zur grierhischen Zritrechnung, gr. 8. 1856. geh. 15 Ngr.

Prisciani inst. gramm. libri ed. Hertz , s. unter Grammatiel Latini.

Ross, Ludwig, archäologische Aufsätze. Erste Sammlung: Grierhische Graber — Ausgrabungsberichte nus Athen — zur Kunstgeschichte und Topographie von Athen und Attika. Mit 8 farbigen und sechs schwarzen Tufeln und einigen

Holzschnitten. gr. 8. 1855. geh. 4 Thlr. - eine alte lokrische Inschrift von Chaleion oder Ocantheia, mit den

Bemerkungen von J. N. Orkonomides, Mit 1 lithogr. Tafel, gr. 8, 1854, geh. 15 Ngr. Rossbach. Aug., und R. Westphal, Mrtrik der griechischen Dramatiker und Lyriker nebst den begleltenden musischen Kunsten. Erster Theil: Griechische Rhythmik.

Auch nater dem Titel:

Rossbach, Aug., Grierhische Rhythmik. gr. 8. 1854. geb. 14 Thir. Saiusti, C., Crispi Catilina et lugurtha. Allorum suisque actis illustravit REPOLIES DIETSCH. Vol. I. CATILINA. 1 Thir. Vol. II. IUGURTHA. 1 Thir. 15 Ngr. Sailusti, C., Crispl opera quae supersuut. Ad fidem codirum manu seriptorum recensuit, cum selectis Cortii notis suisque commentariis edidit, indicem accuratum adjecit Faidenicus Kaitzius, professor Erfurtensis, Vol. III. Ilistoriarum fragmenta

Auch unter dem Titel: continens. - Historlarum fragmenta. Plenjora, emendatlora et novo ordine disposita suisque commentariis illustrata edidit et indices accuratos adiecit Faidenices Kairzius, Accedit codicis Viticaul et Palimpsesti Toletani exemplum lapidi Inscriptum.

1853, gr. 8. geh. 3 Thir.

Scenirae Romanorum poesis fragmenta rerensuit Otto Ribberk. 2 voll. gr. 8. geh. 6 Thir.

Vol. 1. Tragicorum reliquine 3 Thir. Vol. II. Comicorum reliquiae 3 Thir. Sophorlis tragoediae. Graece et Latine. Ex recensione Guil. Dindorfli,

2 voll. 8. 1850. 2 Thir. 9 Ngr. Auch jedes Stück einzeln à 71/2 Ngr. Struve, Caroli Ludovici, directoris quoudam Gymnasii Urbici Regimontani, o puscula selecta edidit laconos Thronores Stauve. 2 voli, gr. 8.

1854. geh. 5 Thir. Susemihl, Dr. Franz, die genetische Entwirkelung der platonischen Phi-

iosophie einleitend dargestellt. Erster Theil. gr. 8. 1855. gch. 3 Thir. Tragicorum Latiuorum reliquiae. Rerensuit Otto Ribbeck. 1852. gr. 8.

geli. 3 Thir. Tragirorum Graecorum fragmenta. Recensuit Augustus Naurk. gr. 8. 1856. geh. 5 Thir.

Das classische Alterthum in der Gegenwart. Eine geschichtliche Betrach-

tung von Dr. Wilm. Herbet. 8, 1852, geh. Preis 1 Thir. Zur Geschichte der auswärtigen Politik Sparta's im Zelfalter des peloponuesischen Kriegs. Von Dr. Wilh. Herbst. I. 8, 1853. geh. 12 Ngr.

## Demnächst werden erscheinen:

Aristophanis nubes. Mit kritischen und exegetischen Anmerkungen von W. S. TEUFFEL. Bambergeri, F., opuscula philologica maximam partem Acschylea. gr. 8.

Bucolicorum Graecorum reliquiae edidit II. L. Asures. Tomus secundus. Curtius, Georg . Grundzuge der griechischen Etymologie. Ein Band von eiren 30 Bogen. gr. S.

Grammatici Lafinl ex recensione Henriel Kellii. Vol. I. Pars I. Charisii

institutiones grammaticae, rec. H. KEIL. Grote, G., Gricchische Mythologic und Antiquitäten. Uebersetzt von Dr. Th. Fischen.

3 Bde. gr. 8.

Q. Horatii Flacci sermonum libri duo. Edidit H. Kirchner, Vol. II. Pars 2., bearb. v. W. S. TEUFFEL. Nicander edidit O. Schneiden. Mit kritischem Commentar und Schollen (von II.

KEIL), gr. 8.

Rossbach , Aug., Griechische Metrik. gr. 8.

Schaefer, Arnold, Demosthenes und seine Zeit. I. u. III. Band.

Susemibl. Dr. Fr., die genetische Entwickelung der Platonischen Philosophie einleitend dargestellt. Zweiter Theil. gr. 8.

Vergilli carmina. Recensuit, apparatum criticum et prolegomena adjecit Отто RIBBECK. gr. 8.

## Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana.

So eben sind neu erschienen:

Bucolicorum Graccorum Theocriti Bionis Moschi reliquiae accedentibus incertorum idylliis. Recensuit H. L. ARRENS. Editio secunda, 5 Ngr. Homeri Odyssen. Edidit Guilielmus Dindorfius. Editio quarta correctior. Prae-

mutitur Maximiliani Sengenusch dissertatio posterior. 18 Ngr. Auf Schreibpapier mit breitem Rande 1 Thir. 7% Ngr.

in zwel einzelnen Abtheitungen ohne die Abhaudlung von Sengehnsch:

Pars I, Rhaps. I-XII à 614 Ngr. Pars II, " XIII-XXIV

Iosephl, Finvii, opera omnia ab Innanuele Berreno recognita, Vol. III, IV. V. VI. (Schluss). Jeder Band à 18 Ngr. Velinpapier 27 Ngr. Pilui, C., Secundi, naturalis historiae libri XXXVII. Recognovit atque indicibus

instrucit Lupovicus Jan. Vol. II. Libb. VII-XV. 18 Ngr. Velinpapier 27 Ngr. Piofini, opera, ex recensione Adolphi Kirchnoffit, Vol. 1, 27 Ngr. Velinpapier

1 Thir. 10 Ngr.

Rhetores Graeel ex recognitione LEGNARRI SPENGEL. Vol. III (Schlings). I Thir. Velinpapler 1 Thir, 18 Ngr.

Ein vollständiges Verzeichnis meines philologischen und Schulbücherverlags ist in allen Buchhandlungen gratis zu haben.

Lelpzig, im Februar 1856.

B. G. Teubner.



